

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

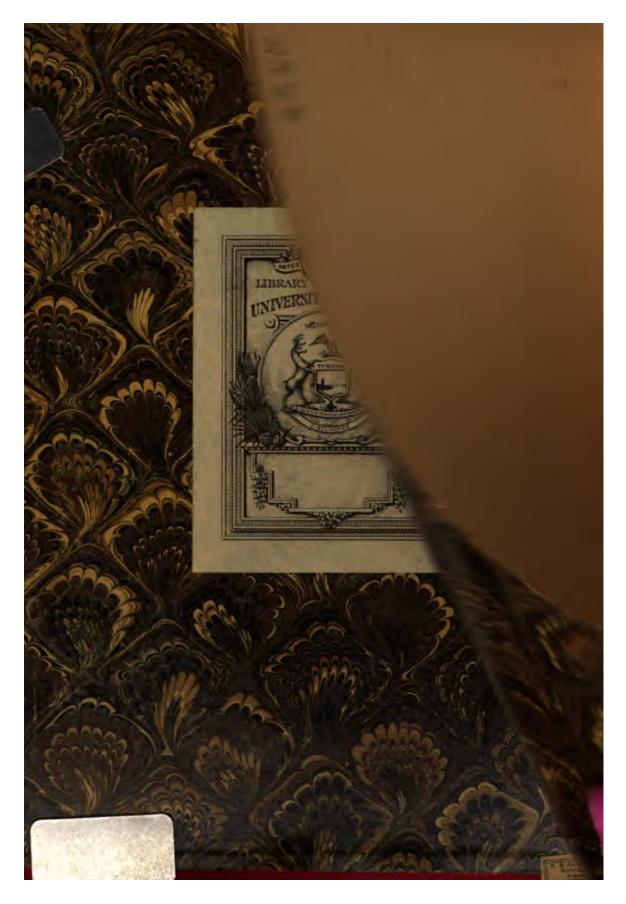



DC 289 .H67 1888

 $\sqrt{t}$ 

•

.

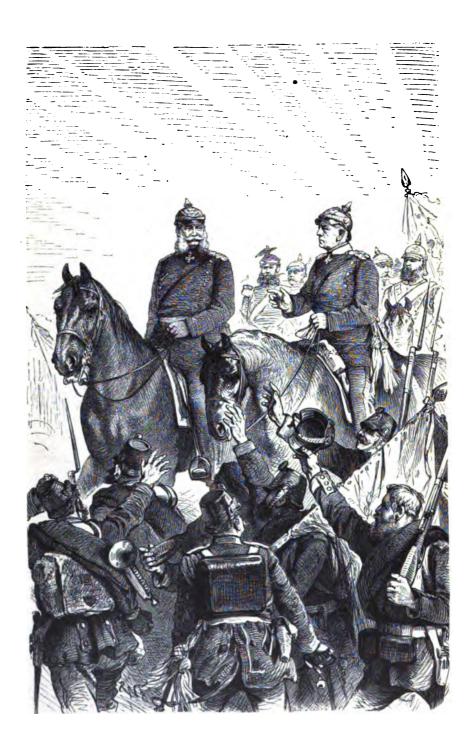



# Französische Krieg

non

# 1870 und 1871.

# Nach den besten Quessen,

perfonlichen Mitteilungen und eigenen Erlebniffen gefchilbert

ו:סט

# Georg Hiltl.

Illustriert von Woldemar Friedrich u. a.

Dit gablreichen Illuftrationen,

einer Überfichtstarte bes Ariegsicauplates und Spezialfarten ber Schlachten von Beigenburg, Borth, Saarbruden-Spichern, ber brei Schlachten um Det, ber Schlacht von Schan, ber Operationen ber Rorbarmee, ber Schlacht bei Orleans, ber Operationen auf bem fubbillichen Kriegsichauplat, ber Schlacht bei Le Mans, ber Rampfe an ber Lisaine und vor Belfort, ber Operationen vor Paris und einem Blan zur Belagerung von Strafburg.

Fünfte Auflage.



Bielefeld und Leipzig, Berlag von Belhagen & Alasing. 1889. Erftes Buch.

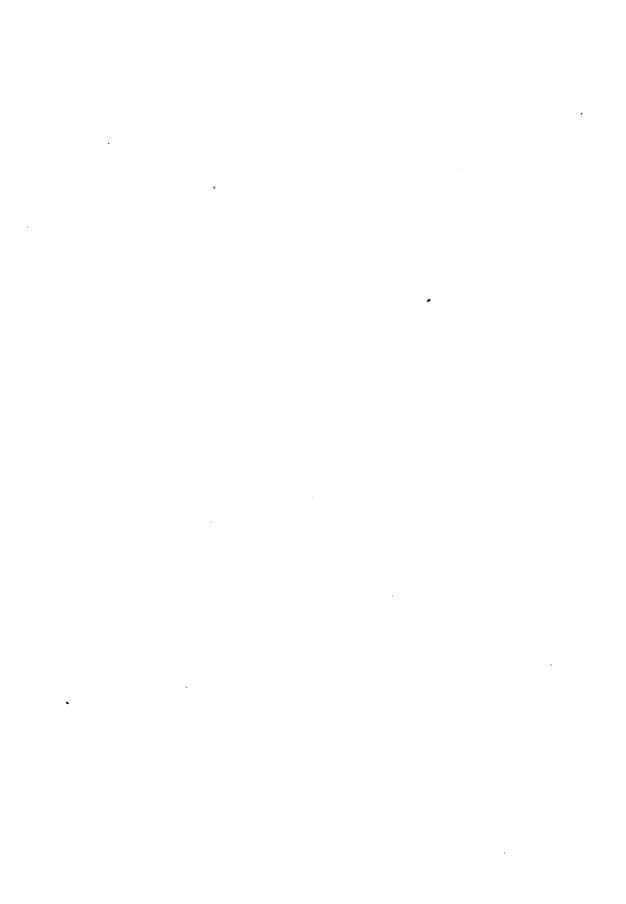

1-1-40 4-1-40

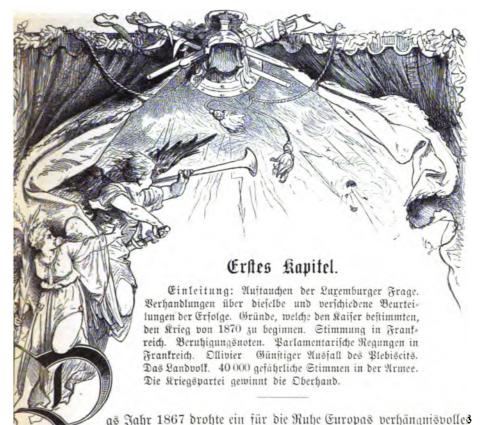

u werden. Auf der Tagesordnung politischer Verhandlungen, welche bei der eringsten Veranlassung durch irgend einen "bösen Zwischenfall" leicht und plößeich auf die Schlachtfelder zur blutigen Entscheidung geworfen werden können, stand: die Luxemburger Frage". Vielen, selbst gewiegten Staatsmännern und Bolitikern von Prosession schied under Ausdruch eines Arieges unverweidlich. Noch inmal, wie es den Anschein hatte, in der zwölsten Stunde, traten die europäischen Rächte vermittelnd ein, und zur allgemeinen Befriedigung, zum Erstaunen der driegspropheten trat Napoleon III, der Mann, der bereits das Schwert gegen Leutschland halb aus der Scheide gezogen, vor den beschwichtigenden Noten zurück. der Nesse deroßen, der Sieger in der Krim und Italien, ging auf den Berssleich ein, welcher ihm und Frankreich das schon längst mit sehnsüchtigen und regehrlichen Blicken angelächelte Luxemburg entrückte.

Indessen hatten Frankreich und sein Kaiser doch einen Trost darin gefunden, 10g Preußen, jene Macht, deren Erfolge seit dem Jahre 1866 die Chauvinisten Frankreichs nicht mehr ruhig schlafen ließen, die Besetzung der Feste Luxemburg aufgeben mußte. Man übersah dabei — oder wollte übersehen — daß diese Bessetzung durch preußische Truppen im Grunde doch nur noch eine Art von Konzession war, welche dem faktisch bereits gelösten alten Deutschen Bund gemacht ward. Man wollte übersehen, daß trot des anscheinend günstigen diplomatischen Erfolges der Franzosen, Preußen dennoch einen Sieg auch auf dem Felde der Verhandlungen errungen hatte, denn durch seine Mäßigung, durch das Opfer, welches gebracht wurde, vereitelte Preußen den Plan des Kaisers, im Jahre 1867 bereits Deutschsland in einen Krieg verwickeln zu wollen; es vereitelte dadurch die Absichten Frankreichs, das sich mit einer Besetzung Luxemburgs durch seine Truppen gesschmeichelt hatte.

Es lag in der Natur der Sache, daß eine solche Politik Anfechtungen ersahren mußte. Je mehr von gewissen Seiten her über das "unbegreisliche Nachgeben" Preußens, über sein "Weichen ohne Kampf" in deutschen Blättern und durch sonstige Kundgebungen geeisert, ja gehöhnt wurde, um so lauter und hochmütiger erhob sich die Stimme der französischen Presse, diesen "unblutigen Sieg" seiernd und die Mäßigung Frankreichs und des Kaisers weit in alle Welt hinausposaunend. Iene Stimmen schwiegen freilich über die indirekten Borteile, welche Preußen erlangt hatte, und die erst in der Zukunst an den Tag treten sollten. Sie wiesen nicht darauf hin, wie eistig die inneren Zustände des durch die Ereignisse von 1866 zu stande gekommenen Norddeutschen Bundes besestigt wurden. Was sie aber besonders sorgfältig vermieden, das war, den eigentlichen Grund der so vielen unerklärzlichen Mäßigung Napoleons darzulegen; man begnügte sich französischerseits das als Friedensliede, als weise und anerkennenswerte Zurüchaltung, als regen Willen, Europas Ruhe aufrecht zu erhalten, darzustellen, was doch bei Lichte besehen nur ein schweigendes Geständnis der eignen Schwäche war.

Napoleon III hätte es 1867 nur im äußersten Falle zum Kriege kommen lassen. Er wußte sehr wohl, daß er sich nicht in der Lage befand, mit Aussicht auf Erfolg den Kamps gegen einen trefflich gerüsteten Gegner aufnehmen zu können, der einen Feldzug, wie der von 1866 es gewesen, mit Glück geführt hatte, der nunmehr durch die Verbindung der nordbeutschen Stämme noch gewaltiger dastand. So sehnslichst der Raiser eine für Frankreich günstige Arrondierung der Ostgrenzen wünschte, war ihm dennoch der Ausgang der Luxemburger Verhandlungen sehr willkommen. Er hatte der gereizten Bevölkerung, die fortwährend nach "Rache sür Sadowa" schrie — größtenteils ohne zu wissen warum — eine Art von Revanche verschafft, indem er auf den Sieg seiner Diplomatie hinwies, deutlich und unverhohlen das "Zurückweichen" der Deutschen als Triumph sür Frankreich darstellen ließ und dem

von seinem Ruhme trunkenen Bolke aufs neue die Überzeugung beibrachte, daß nur die Furcht vor Frankreich die Deutschen zum Nachgeben bewogen habe. Auf der andern Seite brachte ber Raifer sich burch bas von ber Bewalt ber Umftanbe gebotene Aufgeben friegerischer Entscheidung in den Ruf eines aufrichtigen Frie-Man trug fein Bebenken, seine Mäßigung lobend und rühmend anzuerkennen, mahrend Napoleon bereits auf einen gunstigeren Beitpunkt zur Realifierung seiner Buniche fann und mit größtem Gifer an die Berbefferung und Vervollfommnung ber frangosischen Armee und ihres Materials bachte. Seit der verunglückten Ervedition nach Mexiko, jenem Unternehmen, welches einen der dunkelsten Bunkte in der Geschichte der Bolker bildet, hatte Frankreich viel von seinem militärischen Ruhme eingebüßt. Nicht nur das Berunglücken bes Feldzuges jelbst schlug ihm moralische Wunden, es hatte auch insofern materielle Verluste von ungeheurem Umfange erlitten, als in ben von glühendem Sande, unwirtlichem Gefteine und giftigen Winden durchzogenen Gegenden Mexikos ein großer Teil seiner Kerntruppen moderte, und die Trümmer von Kriegsgerät und sonstigen Bedürfnissen für eine schlagfertige Armee in ben Steppen jenes Landes oft bie Strafen bedeckten, welche französische Kolonnen in eiligem Rudmarsche vor bem unermudlichen Feinde genommen hatten.

Der Kaiser verhehlte sich nicht, daß er unter diesen Berhältnissen nicht gegen Preußen auftreten könne, und es ist hier vielleicht der Ort anzudeuten, daß die bei Ausdruch des Krieges von 1870 in vielen Teilen vorhandene Unsertigkeit der fransösischen Armee einem so gewiegten Unternehmer wie Napoleon III nicht unbekannt sein konnte, daß demnach ganz andre treibende Kräste, deren Gewalt der Kaiser nicht widerstehen konnte, ihn zum Beginn eines Kampses trieben, zu dessen Durchsführung die Wittel nicht vollständig, ja großenteils höchst mangelhaft vorhanden waren, eine Gewißheit, welche der Kaiser ohne Zweisel selbst gewonnen haben mußte, als er troßdem die Kriegserklärung erließ.

Die Person bes vielgenannten Oberst Stoffel hat eine Zeitlang als Irrlicht gegolten, welches bebeutend zur Berlockung in die Sümpfe des Kriegsunglücks beigetragen haben sollte; allein es hat sich herausgestellt, daß der Oberst viel eher ein Warner gegen den Krieg mit Preußen und Deutschland war, dessen Stimme der Kaiser nicht hören wollte.

Aber welche Gründe mögen Napoleon bestimmt haben, diesen furchtbaren Feldsyng zu beginnen? — Diese Frage im ganzen Umfange zu beantworten, wird heute wohl noch niemand unternehmen wollen. Es wird der Zukunft, der Geschichte vorsbehalten bleiben, die geheimen Triebsedern bloßzulegen, welche angewandt wurden, um Frankreich in das Verderben zu schnellen. Aber eins liegt wohl klar zu Tage:

das wachsende Ansehen Preußens, die Begier, seinen raschen Aussichwung zu hemmen, der Frankreich sein "Prestige" zu entreißen drohte, waren die ersten, die wichstigsten Wotive. Wenn der Kaiser nach seinem Sturze bei Sedan auch ausgesprochen hat, man dürfe ihn nicht für den Beginn des Krieges verantwortlich machen, der Oruck der Chauvinisten auf die Volksstimmung habe ihn gezwungen, das Schwert zu ziehen, so ist das sicherlich nur teilweise eine Wahrheit. Vor Durst nach Ruhm, der besonders, sast einzig, durch ein Niederwersen Deutschlands resp. Preußens gelöscht werden konnte, — lechzten Herrscher und Volk von Frankreich gleich begierig. Eine benachbarte Nation nur auf gleich hoher Stuse mit Frankreich sehen zu müssen, war ihnen beiden unerträglich. Das Programm Napoleons erscheint selbst für uns Laien der höheren Politik ziemlich klar gedruckt: erst Rußland — dann Österreich — schließlich Preußen und in weiterer Perspektive eine siegreiche Landung an den Küsten Englands — dann waren die Wächte und Nationen gezüchtigt, welche bereinst das "Desastre" von Waterloo herbeigeführt und die zweimalige Invasion Frankreichs veranstaltet hatten.

Der Ausspruch Napoleons I: "Il faut avilir la Prusse, et puis alors la détruire," war von dem Neffen nicht vergessen, vielmehr in sein schwarzes Buch sorgfältig notiert worden, und vielleicht sollte die Luxemburger Frage der Beginn zum "avilissement" sein. Hatte der Nachfolger des gewaltigen Schlachtenkaisers doch zwei der einstigen Glieder der "triple alliance" im Kampfe überwunden und so einige Nummern seines Programms durchgeführt.

Nachbem er sein Bolk glauben gemacht, daß ein großer diplomatischer Sieg erfochten, wollte er nun auch einen Waffenerfolg gegen die Macht erringen, welche cr, und mit vollem Rechte, als die für Frankreichs Prätensionen gefährlichste hielt — er wollte Preußens Urm lähmen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß der Raiser mit großer Kühnheit versuhr. Schon in die Friedensverhandlungen von Nikolsburg griff er ein. "Bolksabstimmung für Schleswig" hieß damals seine Forderung. Er ging sogar noch weiter und drohte mit den Waffen, als auf seine Ideen einer Kompensation auf dem linken Rheinuser der König Wilhelm durchaus nicht eingehen wollte, vielmehr ihn sehr energisch abwies. Damals glaubten wir im Hauptquartier Nikolsburg schon an einen neuen Feldzug von 1866, an einen Herbstfeldzug, denn die preußischen Truppen sistierten bereits ihre Märsche, weil die Verhandlungen begannen; aber der Kaiser gab seine Forderungen auf, die Wolken zerteilten sich.

Die Luxemburger Frage und Napoleons Eingreifen ober vielmehr Aufwerfen berfelben war nicht minder fühn. Der Erfolg mag Herrscher und Land geblendet haben, wenngleich ersterer sicher die geringe Bedeutung einsah. Aber es hatte sich,

um die Dinge bis aufs äußerste zu treiben, noch eine neue, immer brobender werdende Gefahr erhoben, — die öffentliche Stimme. Sie war nicht mehr bittend. sie begnügte sich nicht mehr, Rat und Borschläge zu erteilen, sie forberte. Diese Bandlung hatte der Kaiser selbst herbeigeführt, und was auch seine Bartei zu einer Rechtfertigung sagen mag: er ist es hauptsächlich gewesen, ber, um sich, seinen Thron, seine Dynastie zu sichern, die inneren Gefahren, welche das Land mit Revolution bedrohten, nach außen abzulenken suchte, indem er die Blicke des erregten Bolfes auf den Rhein lenkte. Hierzu ward kein Mittel gespart. Die Presse arbeitete mit aller ihr zu Gebote stehenden Macht, und mehr als in jedem andern Lande ist sie in Frankreich eine Wacht. Allerdings hatte sich bereits eine Opposition gegen den Kaiser gebildet. Nicht nur arbeiteten wie immer in Frankreich, wenn eine große Erschütterung im Anzuge ift, jene geheimen Gesellschaften und Bereine, Die mystischen Revolutionäre, an der Berwirklichung ihrer Bläne zur Umwälzung, es entstanden auch Komplotte, welche bes Kaijers Leben bebrohten. Aber in dem einen Buntt, "Krieg um den Rhein," fand zwischen dem Kaiser und dessen Gegnern volle Ubereinstimmung statt.

Napoleon hatte, um abzulenken, seit längerer Zeit schon das Thema von den natürlichen Grenzen in allen Tonarten variieren lassen. Es war eine Karte erschienen, durch welche den Franzosen dargethan werden sollte, daß Deutschland seit 1866 nicht stärker, sondern durch die Mainlinie vielmehr zersplitterter als je geworden sei. Die Eisersüchteleien der deutschen Staaten untereinander wurden besonders hervorgehoben, und hierin scheint der Hauptsehler in der Rechnung des sonst so genau kalkulierenden Kaisers gelegen zu haben: auch er hoffte wieder auf Uneinigkeit Deutschlands!

Fortwährend folgten die Hetzerien gegen Preußen in den Zeitungen, welche die Bevölkerung von Paris und aller Städte Frankreichs bekanntlich mit größtem Eifer studiert. Wer Paris kennt, weiß, daß selten Arbeiter, Soldaten, kleine Bürger, Berkäufer zc. in ihren Mußestunden ohne Zeitung anzutreffen sind; es ward daher leicht, die Gemüter stets mehr und mehr für die Idee eines Feldzuges gegen Preußen zu entflammen. Der Kaiser hielt sich hinter den Coulissen. Er schickte seine Agenten auf die Bühne. Je mehr die Gemüter mit dem Gedanken an Krieg, an einen populären Krieg um den Rhein vertraut gemacht wurden, desto weniger kümmerte sie die innere Politik.

Neben biesen vom Kaiser und seinen Agenten ausgehenden Preßerzeugnissen tauchten noch andre, seltsamere auf. Im Jahre 1869 erschien eine Art von Broschüre. Der Herzog von Chartres beschrieb darin eine Wanderung durch die Rheinsgegenden und verhehlte nicht sein Bedauern darüber, daß die Stätten des Ruhmes stanzösischer Heere noch immer in den Händen der Besiegten seien.

Während in solcher Weise die Aufregung des Bolkes in Frankreich bis zur bebenklichsten Höhe gesteigert, die Stimmung für das letzte Ziel, den Krieg gegen Deutschland, in fortwährendem Flusse erhalten ward, versuchte der Kaiser eine Fühlung. Er wollte Gewißheit erlangen, ob er im entscheidenden Momente auf die Bölker zählen könne, die in ihrer Auhmsucht bereits alles andre zu vergessen schienen.

Napoleon hatte scheinbar die größte Zuvorkommenheit gegen Preußen an den Tag gelegt. Die große Industrie-Ausstellung schien ein Friedensfest werden zu sollen. Der Kaiser hatte sich, als seine Zusammenkunft mit dem Kaiser von Österreich in Salzdurg zu allerlei Gerüchten Anlaß gab, in einem durch den Marquisd von Moustier versendeten Schreiben sehr beruhigend ausgesprochen und auf die Worte sich berufen, welche Lavalette im Herbste 1866 in des Kaisers Namen und zwar in Form von Noten den verschiedenen Hösen zugerusen hatte; jene Worte atmeten Frieden aus allen Sähen. — Als daher in der öffentlichen Stimmung die Frage: Krieg oder Frieden? immer mehr zu Gunstep des ersteren beantwortet wurde, hielt der Kaiser es für angemessen, in verschiedenen Organen Versöhnung und Mäßigung anzuraten, er ließ sogar die Friedensverheißungen wiederholen.

Diese teilweise Anwendung von seinem Programm stand mit jener oben erwähnten Fühlung in Berbindung.

Der Kaiser hatte, um sich ganz ber Beobachtung und bem nötigen Eingreisen in den Gang der Ereignisse widmen und bereit halten zu können, um eine möglichst große Partei für sich zu gewinnen, eine Art von Parlamentarismus zur Geltung kommen lassen. Freiwillig begab er sich der unumschränkten Gewalt, die er bisher ausgeübt hatte. Er nannte dies die "Krönung des Gebäudes."

Mit der ausübenden Gewalt eines Volksministers ausgerüstet, erschien Ollivier vor dem in den Hintergrund der Bühne tretenden Kaiser, dessen Zurüchaltung großen Beisall im Bolke sand. Aber zugleich mit diesem scheindaren Ausgeben unsumschränkter Gewalt that der Kaiser dennoch einen Schritt vorwärts: er verwertete die im Lande herrschende, für ihn momentan günstige Stimmung dadurch, daß er ein Plediscit veranstaltete. Sieben und eine halbe Million Stimmen lohnten die Bemühungen des Kaisers, der die Beschwichtigungen besonders deshalb veranlaßt hatte, weil für das bevorstehende Plediscit die Bota des stets zum Frieden geneigten Landvolkes besonders wichtig waren.

Trop dieser günstig ausgesallenen Fühlung machte sich bennoch ein bedenkliches Symptom innerer unheildrohender Gärung geltend. Die französische Armee hatte bei dem Plediscit 40000 Stimmen gegen den Kaiser, ihren obersten Kriegsherrn, abgegeben. Das war eine furchtbare Wahnung — eine Winorität von gewaltigem Umsange. Der Körper, auf dessen Kraft und Sicherheit der Kaiser sich stüßen

wollte, barg solche Fäulnis in seinem Innern! Es gab kein andres Mittel gegen biese Auslösung drohende Krankheit, als Beschäftigung der grübelnden Truppen. — das hieß: Krieg!!

Der Kaiser hatte mit Rücksicht auf eine Kriegserklärung Frankreichs insofern glücklich operiert, als er ber täglich kühner und einflußreicher werbenden Kriegspartei das Geschäft des Aufstachelns ganz allein überlassen konnte. Alle Führer, alle Litteraten, die meisten Kammermitglieder überboten sich in Aufreizung des Bolses zum Kriege gegen Preußen. Bon der Möglichkeit einer Niederlage sprach keiner jener Schreier in Wort und Schrift. Leicht erregbar, kampflustig seit uralten Zeiten, fortwährend geködert und beräuchert durch Hinweise auf glorreiche Thaten der Vergangenheit, stets auf seine Hilfsmittel verwiesen, ergriff das französische Bolk begierig die ihm gebotene Gelegenheit, seinen Zorn gegen Deutschland aussitrömen zu können, das ihm nur als der Unterdrücker und Verkleinerer des französischen Ruhmes und Namens geschildert ward. Die Nation hatte also bereits dem Rachbarstaate den Krieg erklärt, als der Kaiser und die Chauvinisten nur nach einem passenden Vorwande suchten. Ein solcher Vorwand wurde schnell gefunden.





# 3weites Kapitel.



Die Gottharbsbahn. Die Reubemaff. nung und Berbefferung ber frangofifchen Armee feit 1866 betrieben. Bachfamteit in Breugen. Alliangerbietungen von feiten Frantreichs und beren Abweis. Soffnung bes frangösischen Rabinetts. Frieb. liche Borbereitungen in Breugen. Die Frangofen fuchen immer eifriger nach einem Rriegsfalle. Der Bergog von Gramont an Darus Stelle. Antecebengien bes Bergogs. Thronfanbibatur bes Bringen von Sohenzollern. Lächerlicher Berbacht gegen Breugen. Gelbftanbiges Auftreten bes Bringen in ben Berhandlungen. Der Constitutionnel vom 4. Juli. Die frangolifche Breffe gegen ben Bringen. Erflarung Gramonts im gefetgebenben Rorper. Die Berhandlungen treten an bie Öffentlichteit.

ie Angelegenheit der Gotthardsbahn hatte schon zu starken und drohenden Außerungen Veranlassung gegeben, als für die Napoleonische Dynastie noch

eine andere Gefahr am politischen Horizonte auftauchte. Die Orleans drohten mit der Rückschr nach Frankreich.

Die Opposition unterstützte diese Drohung durch den Beisall, welchen sie dem Entschlusse der Prinzen zollte. Es war also dringend geboten, einen Grund zur Kriegserklärung wider Deutschland zu sinden und der im ungeheuren Krater siedenden Lava den Ausdruch zu ermöglichen, den verderblichen Strom nach einer bestimmten Richtung hin zu leiten. Daß diese Richtung Deutschland sein müsse, darüber bestand bei den Staatsmännern unsres Vaterlandes kein Zweisel mehr, denn wenn auch merkwürdigerweise die allgemeine Stimmung in Deutschland vor dem Ausdruche der Kriegsverhandlungen eine sehr ruhige, keine Gesahr vom Auslande her besorgende war, so hatten die preußischen Staatsmänner doch seit dem Jahre 1866 ein wachsames Auge für alle in Frankreich stattsindenden Ereignisse gehabt.

Bei diesem scharfen und umsichtigen Beobachten konnte es ihnen nicht entgangen sein, wie seit dem entscheidenden Schlage von Königgrät die französische Heerver-waltung eine ganz absonderliche Thätigkeit für Umgestaltung und Verbesserung der Armee, für Anhäufung von Kriegsmaterial entwickelte. Wehr aber noch als diese allgemeinen Verbesserungen nahm das Erscheinen der neuen Waffe die Ausmerksamteit in Anspruch. Das Chassepotgewehr gelangte zu hohem Ansehen, es war die Feuerwaffe der französischen Armee, es sollte dem preußischen Zündnadelgewehre, dessen Wirkung im Feldzuge von 1866 eine so gewaltige gewesen, nicht nur die Wage halten, sondern dasselbe in den Schatten stellen.

Mit großer Oftentation, fast stets absichtlich, wurden die Resultate jener allerbings surchtbaren Baffe in den Zeitungen gepriesen und bekannt gemacht. Sollte sich doch im Lager von Chalons der Kaiser selbst schaudernd von der Bretterwand, in welche die Kugeln eines Bataillons geschlagen waren, weggewendet und den Umstehenden angedeutet haben, welch' grausige Zerschmetterung eine solche Charge erst unter Menschen anrichten werde.

Daß unfre Staatsmänner, an ihrer Spitze ber große und raftlos thätige Bismarck, diesem energischen Arbeiten der Franzosen nicht müßig zusahen, hat die Folge gezeigt. Aber es liegt in der Natur der Bölker und ihrer Bertreter dieselbe große Berschiedenheit, wie in den einzelnen Menschen und Persönlichkeiten. Während man französischerseits jede Maßregel und neue Einrichtung teils in das Gewand einer Drohung gehüllt in die vier Winde schleuderte, arbeitete man in Preußen und Norddeutschland in der Stille an der notwendigen Vervollkommnung und ergänzte, was die Tage des Krieges zerstört und untauglich gemacht; man benutzte die gewonnenen Erfahrungen, ohne fremde und eigne Bevölkerung zu beunruhigen.

Als daher die französische Bevölkerung ihre Zornesruse: "Rache für Sadowa!", die Kammermitglieder ihre Warnungen in betreff der Gotthardsbahn ertönen ließen, als Graf Keratry offen erklärte, er wisse, daß Graf Bismarck eine direkte Verbindung

zwischen Italien und Deutschland durch den in das italienische Festungsviered münbenden Schienenstrang herstellen wolle, als endlich die verschiedensten Mitteilungen von Wassenlieserungen, Pferdeankäusen und Proviantsendungen an die französischen Festungen eintrasen, da glaubten die meisten doch nicht an den nahe bevorstehenden Ausbruch des Krieges, denn scheindar war die preußische Staatsverwaltung ganz sorglos, unbesangen und fast gleichgültig. Die große Wenge hielt deshalb die Nachrichten von französischen Maßregeln für übertrieben und sür eine neue Auslage der besannten Großsprechereien und Einschüchterungsversuche, welche der Franzose selbst so treffend mit dem Ausdrucke "Rodomontades" bezeichnet.

Die Geschr, welche von Frankreich her brohte, war aber dem Berliner Kabinette schon längst deshalb kein Geheimnis mehr, weil es sich wohl bewußt war, daß eine so starke und immerhin kriegsbereite Macht zum unversöhnlichsten Feinde werden und das Waffenglück versuchen müsse, nachdem ihre Bemühungen, eine Allianz mit Preußen zu erreichen, nicht nur verschiedene Male vereitelt, sondern geradezu in kühler Weise abgesehnt worden waren. Wan mußte preußischerseits darauf gestaßt sein, daß eine Regierung, welche sich durch Enthüllung ihrer geheimen Pläne, wie solches durch den berüchtigten Entwurf Benedettis, welchen die Times veröffentslichte, geschah, gewissermaßen in die Hände des Gegners lieferte, vor dem blutigen Wittel des Krieges nicht zurüchschrecken werde, der im günstigen Falle jede Spur einer Kompromittierung verwischen und jede Einsprache durch den Siegesdonner übertönen konnte.

Gleichwohl begnügte sich das Berliner Kabinett, die Vorschläge abzuweisen, durch welche Napoleon nicht nur nach Luxemburg die Hand ausstreckte, sondern auch Belgien an sich reißen wollte, und verharrte in scheinbarer Ruhe.

Dennoch bleibt es auffällig, ja fast unerklärlich, daß das französische Kabinett zum Ausbruch trieb, da ihm bereits vor längerer Zeit die Kunde von dem Bereitscin Preußens geworden war. Bielleicht täuschte aber jene anscheinend gleichgültige Stimmung Preußens den sonst so vorsichtigen und mißtrauischen Kaiser, den außers dem jene oben angeführten, täglich dringender werdenden Wahnungen, dem kochenden Strome einen Ausweg zu bahnen, zum Beginne des Krieges trieben.

Der Kaiser hatte mit den Verhandlungen und politischen Schachzügen, mit dem Nachgeben im eignen Reiche und den Manipulationen zur Erlangung eines günstigen Plebiscits die Vorbereitungen für den Feldzug gegen Deutschland Hand in Hand gehen lassen. Er hatte vertraulich offiziös an verschiedene Kabinette die Frage wegen einer etwaigen Allianz richten lassen, aber er scheint bald genug zu dem Resultate gekommen zu sein, daß Frankreich bei dem Kriege gegen Deutschland allein stehen werde. Selbst Österreich, das Land, welches am meisten einem Kriege gegen

Preußen geneigt sein mußte, verfolgte boch eine so vorsichtige Politik, namentlich im Hinblick auf Rußland, daß er einsah, erst ein errungener Ersolg könne ihm die österreichische Armee zur Hilfe herbeiführen. In solcher Lage hat der Kaiser, der kaum noch rückwärts konnte, und auf dessen Stellung inmitten der Parteien trefflich wieder die Woral des Goetheschen Zauberlehrlings paßte — in solcher Lage hat Napoleon jenen riesigen Fehler begangen, der ihn mit der Zerklüftung Deutschslands, mit dem Zwiespalt von Nord und Süd die Rechnung machen ließ.

Ein zweiter Fehler mar die Überschätzung der französischen Streitmacht sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als ihrer Organisation. Gewöhnt, burch ein schnelles und plötliches Erscheinen ben Gegner zu lähmen, ihn in dieser Lage durch starke Schläge zu betäuben, glaubte Napoleon und mit ihm seine Generalität, die chauvinistische Bartei und ein großer Teil der Nation, daß das plötliche Serandringen der frangölischen Armeen, ber "Elan", die frembartigen und abenteuerlichen, fast schreckhaften Erscheinungen ber afrikanischen Regimenter, die Wirkung des Chassepot und der Mitrailleuse, verbunden mit einer umfichtigen Leitung durch Generale von Ruf und Namen — ber französischen Armee zu schnellen Siegen verhelfen werbe. Durch diese Siege, welche eben bei Beginn bes Feldzuges erfochten werden sollten, waren Italien und Öfterreich, so rechnete man, aus ihrer Neutralität gerissen. trat auf Seite bes alten, wieder siegreichen Bundesgenossen, und für Ofterreich gab es keine bessere Gelegenheit, das verlorne Terrain wieder zu gewinnen, als wenn es im Berein mit dem siegreichen Frankreich den Norden Deutschlands befampfte. Auf Bayerns sofortigen Zutritt zählte man ebenfalls, die Berlufte von 1866 sollten noch nicht verschmerzt sein.

So sehr man nun auch in Preußen auf der Hut sein mochte, war doch das Berliner Kabinett deshalb noch im Zweisel über einen Kriegsausbruch, weil in der That kein greif= oder haltbarer Grund vorhanden war, an welchen sich ein fehde-lustiger Rachbarstaat behufs einer Kriegserklärung klammern konnte.

Preußen und mit ihm Nordbeutschland lagen deshalb im tiefsten Frieden. Man hatte sogar die weitergreisenden Beschle zurückgenommen, als sich die Nachsrichten von Küstungen der französischen Armee zum Teil als übertrieben heraussisellten. Der König Wilhelm beschäftigte sich mit den Vorbereitungen zu den Enthüllungsseierlichkeiten des Denkmals, welches er seinem hochseligen Vater Friedrich Wilhelm III in Berlins Lustgarten hatte setzen lassen. Die gewöhnlichen Übungen der Armee wurden vorbereitet, und sogar die Umänderung der Zündsnadelgewehre in Angriff genommen: Beweis genug, daß man, für den Augenblick wenigstens, keinen Kriegsausbruch besorgte. Wie wäre sonst eine Änderung der Keuerwaffe vorbereitet worden?

Wenn man hierin einen Widerspruch mit dem oben Gesagten finden will, wenn Preußen der Borwurf gemacht wird, wie das schon 1866 geschah, sich auf Kriege vorzubereiten, so läßt sich darauf am besten und schlagendsten mit Hamlet ant-worten: "In Bereitschaft sein ist alles." — Darin eben liegt die Gewalt, die Kraft, die Bedeutung der preußischen Armee, daß sie niemals der Borbereitung bedarf, daß sie stets bereit ist, zur Verteidigung des Vaterlandes das Schwert zu ziehen.

Preußen konnte ruhig die Dinge kommen sehen, und mit ihm konnte Nordsbeutschland eine abwartende Haltung annehmen. Man brauchte nur die Augen offen zu behalten — die Hand war schnell genug im entscheidenden Momente an dem stets bereiten Schwerte.

Während all dieser teils geheimen, teils offen gewagten Umtriebe von seiten Frankreichs hatte sich das Plediscit vollzogen. Es war zwar nicht ganz so außegesallen, wie der Kaiser es gewünscht, allein für seine Zwecke genügte dennoch das Faktum der 7½ Millionen Stimmen, indes die anderthalb Millionen seinblicher Stimmen und die gefährlichen in der Armee nur ein neuer Sporn für den Angriff gegen Deutschland waren, und da der Kaiser immerhin seinen Kücken für gesichert hielt — der Kriegsminister Warschall se Boeuf erklärte, daß die Armee zum Bezginnen eines Feldzuges bereit sei, — glaubte Napoleon den Augenblick gekommen, der ihm zur Ergreifung der Wassen günstig schien.

Wie wunderbar und seltsam! Während der Kaiser und seine Diener in der Armee und im Staatsrate mit größter Vorsicht und Gewandtheit die Bewegungen im Innern Frankreichs überwachten, benützten, ja lenkten, versuhren sie alle mit beispiellosem Leichtsinn in den Vorbereitungen und Anstalten zum Kriege nach außen. Die Ereignisse haben das gezeigt. Für die politischen Intriguen und Experimente aller Art, welche sich mit den Wassen und diesen gegenüber anstellen ließen, waren sie alle mit großem Talente begabt, und es ist nicht ohne ein gewisses Staunen zu betrachten, wie vorsichtig man in Paris zu Werke ging, wenn es sich darum handelte, Kenntnis und Fühlung der Stimmung einer Partei zu erhalten.

So war es bem Kaiser barum zu thun, in Ersahrung zu bringen, wie weit die Mißgunst der Soldaten, welche beim Pledisteit mit "Nein" gestimmt hatten, gegen die Regierung sich thatsächlich äußern werde. Er ließ deshalb von seinen Agenten ein Attentat gegen seine Person anzetteln. Daß in Paris dergleichen Dinge nicht ohne Aufregung, ohne Massenbewegung ablausen würden, ließ sich voraussehen, und den durch ihr "Nein" anrüchig gewordenen Truppen ward der Besehl, die zusammengerotteten Volkshausen auseinanderzutreiben. Sie volkzogen diese Ordre mit so großer Bereitwilligseit und ohne jeglichen Widerwillen, daß die

Regierung sogleich die Überzeugung gewann, sie könne trot der 40 000 Nein auch auf die Truppen vollständig rechnen.

Um alles für ben entscheibenben Woment vorzubereiten, hatte sich auch in Frankreich eine Ministeränderung vollzogen.

Un Stelle Darus mar ber Herzog von Gramont als Minister bes Auswärtigen getreten. Seine Antipathie gegen Breugen war befannt. Er hatte in Wien eine seltsame Rolle gespielt, und es war schon verbächtig genug, daß die "France" und andre Organe der Regierung seiner "Unparteilichkeit und Friedensliebe" eine Lobrede hielten. Indessen hatte auch Ollivier so viel Versicherungen der Sympathie für die Einheit Deutschlands gegeben, daß der Herzog von Gramont unter einem Chef, wie es Ollivier eben war, feine großen Unternehmungen gegen Deutschland bervorzurufen im ftande sein mochte, wenn Ollivier bazu nicht bie Hand bot. Gramonts Antecedenzien waren insofern nicht die besten, als er namentlich während jeiner Gesandtschaft in Rom die napoleonische, zweideutige Bolitik mit seinem Namen gebect und ben General Lamoricière birigiert hatte. Gramont hielt in Stalien aus, wozu in der That eine eiserne Stirn gehörte. Er ward nach Wien berufen und erhielt endlich das Ministerium des Auswärtigen. Er fand die Massen im Fluß, die Nation aufgestachelt, die Rammer bereit, dem Kriege bas Wort zu reben, die Soldaten kampfluftig, den Kaiser zu allem entschlossen, was seine Dynastie noch eine Zeitlang auf dem Throne Frankreichs halten konnte, und Gramont hatte daher nichts Eiligeres zu thun, als die Gelegenheit zu nüten, das nötige Dl in die jchon aufflackernden Flammen zu gießen, um einen Kriegsfall zu finden, sollte er ihn auch noch wo anders als in Mexito suchen.

Als noch der tiefste Friede auf Deutschland, auf Europa ruhte, als jene Festlichkeiten und die Übungen seines Heeres den König Wilhelm beschäftigten, vollzog sich "sern im Süd, im schönen Spanien" ein Staatsgeschäft, dessen Abwickelung für Europa verderblich werden, den sehnlichst gewünschten und von allen sorgfältig gewahrten Frieden stören sollte.

Der erledigte Thron Isabellens schien trot aller Bemühungen der interimistischen Regierung bis zu jenem Augenblick leer bleiben zu wollen, wo Prim in der Cortessitzung vom 11. Juni eine mystisch klingende Erklärung, oder vielmehr Andeutung gab, daß er, nachdem eine große Anzahl von Kandidaten teils vom Bolke, teils von den Cortes, zuletzt von Napoleon, sogar von ihnen selbst nicht für geeignet erachtet worden waren, einen Kandidaten in Vorschlag habe, mit dessen Berufung alle einverstanden sein würden.

Es unterliegt heute keinem Zweifel mehr, daß die französische Regierung die Aufstellung dieses Kandidaten durch eine sehr schlaue Intrigue, deren sämtliche Febern und Fäben wohl erst die Zukunft ganz bloßlegen wird, bei Prim durchzusesen wußte, denn jener, unter dem Schleier eines Geheimnisses ruhende Thronaspirant, den Prim bald der spanischen Nation vorstellen wollte, war kein andrer als der trefsliche und liebenswürdige Prinz Leopold von Hohenzollern.

Es waren bereits vor Jahresfrist in der Presse Andeutungen gemacht worden, nach denen Prinz Leopold für den spanischen Thron als wohlgeeignet hingestellt wurde. Damals ließ man in Paris die Sache unbeanstandet, es war noch nicht die rechte Zeit. Auch jett, im Juni 1870, legte das französische Kadinett eine große Gleichgültigkeit an den Tag, als in englischen und französischen Blättern schon Erörterungen über die Kandidatur des Prinzen stattsanden. Der Herzog von Gramont hielt es für geraten, die Sache zur Reise gedeihen zu lassen, ihm schien die herrlichste Gelegenheit zu einem Kriegsfall gekommen.

Die von der spanischen Regierung veröffentlichten Schriftstücke, von Salazar und Sagasta unterzeichnet, thun es auf bas schlagenbste bar, wie die preußische Regierung ber ganzen Thronangelegenheit burchaus fern geblieben ift. Der Prinz Leopold war selbständig und Herr seines Willens. Er teilte bem Könige als bem Chef bes Gesamthauses von Sohenzollern und als Rriegsherrn bes preußischen Obersten, ber Pring Leopold mar, bas ihm geworbene Anerbieten mit. König Wilhelm hat biefes, ihm unter bem Siegel bes Geheimnisses anvertraute Erbieten ber Spanier getreulich bewahrt; bagegen wurde in Madrid selbst ganz ohne Rüchalt die hohenzollernsche Kandidatur besprochen. Allmählich wurden in der Presse kleine Stimmen dagegen laut. Der Rame "Hohenzollern" wies auf eine Berbindung mit Preußen hin, und das war den Ignoranten schon genügend. Daß der Pring nur den Namen mit dem preußischen Herrscherhause und die Berwandtschaft mit demselben hatte, welche die meisten Sofe miteinander verbindet, daß er vielmehr als Enkel einer Prinzessin Murat und der Aboptivtochter Napoleons I, ber Bicomteffe Stephanie von Beauharnais mit Napoleon verwandt ist, davon wuften sie nichts ober wollten nichts wissen. Der Ginfluß Breufens follte nun einmal bestehen, obwohl König Wilhelm weber feine Erlaubnis zur Unnahme der Krone dem Prinzen zu geben brauchte, noch das Recht, die Krone zu empfangen, ihm versagen konnte.

Merkwürdiger= und auffallenderweise verhielten die Spanier sich diesen Nergesleien gegenüber fast ganz ruhig. Obwohl die Kandidatur des Prinzen kein Gesheimnis mehr war und von dem Bolke gebilligt ward, erhob auch die Regierung keine Stimme gegen die Berdächtigungen der Presse, sie trat selbst nicht auf, als am 4. Juni der "Constitutionnel" sprach. Dieser Sprache des Constitutionnel war sofort anzumerken, daß von seiten der französsischen Regierung eine Losung zum

Angriffe gegen die Thronkandidatur des Prinzen von Hohenzollern gegeben worden. Der Artikel sagte, daß nach authentischen Berichten und Mitteilungen gewisse Agenten des Hern Prim nach Preußen gegangen seien, um dem Prinzen von Hohenzollern die spanische Regentschaft und Krone anzubieten. Wan sei darüber im Unklaren, ob Prim aus eigenem Antriebe oder im Auftrage der Cortes gehandelt habe. Wenn der Marschall, seinem Kopse folgend, Politik gemacht habe, so seine der oft vorkommenden kleinen Intriguen, gehe dieser Schritt von der spanischen Kation aus, so müsse Europa ihn als einen Ausdruck des Volkswillens hinnehmen und achten. Man könne aber, bei aller Anerkennung des freien Willens einer Nation, nicht begreisen, wie Spanien seine Veschicke den Händen eines "preußischen Prinzen, dem Enkel einer Prinzessin der Familie Murat, deren Name nur durch traurige Erinnerungen an Spanien geknüpft sei", anvertrauen wolle.

Zunächst war es auf eine Hetzerei der Spanier gegen den Verwandten der Murats abgesehen; diesem Vorurteile gegen den Prinzen opferte Gramont selbst die Erinnerung an Murat, denn sonst läßt sich nicht erklären, weshalb er den Namen einer seinem Kaiser verwandten Familie als Schreckmittel für die Spanier gesbrauchte. Es war ihm wie jedermann bekannt, daß Murat in Spanien kein freubiges Gedächtnis hinterlassen hatte. Aber die Politik des Kabinetts Olliviers Gramont war bereits eine so korrumpierte, daß jedes Mittel zur Erreichung verswerslicher Zwecke ihr gerecht schien. Sie kompromittierte sich selbst, wenn es ihr vorteilhast dünkte, sie achtete nicht die im Grabe Ruhenden, welche dereinst für die Ausbreitung des kaiserlichen Ruhmes gekämpft und gelitten hatten.

Zugleich mit diesen Angriffen und Bemerkungen des Constitutionnel begannen die übrigen von der Regierung beeinflußten Blätter gegen die Thronkandidatur des Prinzen zu eisern, und sie hatten sämtlich Besehle, auf Preußen ihre Geschosse zu richten. Man erzählte in den Tagen des Falles von Paris, daß der Abgeordnete Cochery am 3. Juli mit Ollivier und Gramont eine Unterredung gehabt habe, in welcher ihm der Auftrag gegeben worden sei, wegen der hohenzollernschen Thronskandidatur eine Interpellation einzubringen. Dieses Manöver ward lediglich deschalb verabredet, damit Gramont eine Erwiderung und Erklärung abgeben konnte, in welcher auf bevorstehende Eventualitäten kriegerischer Art hingewiesen, und die von der Regierung anzunehmende Haltung dem Publikum verkündet wurde.

Am 5. Juli — also am Tage nach dem Erscheinen des Constitutionnels artikels — brachte denn auch Cochery die Interpellation ein. Seinem Vortrage solgte das tiefste Schweigen. Gramont erschien folgenden Tages auf der Tribüne. Er nahm die Interpellation auf und beantwortete sie. "Daß Marschall Prim dem Prinzen von Hohenzollern die spanische Krone angeboten und daß dieser sie ans hittl, Franzol. Krieg.

genommen hat," fagte er, "ift richtig." "Die Berhandlungen find für uns Geheimnis. Wir können also nicht missen, in welcher Beise sie geleitet murben, wir kennen noch feine Entschließung bes fpanischen Boltes. Wir bitten Sie, meine Berren, Die Diskuffion zu vertagen - fie hatte fein Resultat. Frankreich hat ftets ber fpanischen Nation seine Sympathien gezeigt, es wird alles vermeiben, mas ben Schein eines Druckes auf die öffentliche Meinung in Spanien haben, einer Einmischung in die Angelegenheiten jener großen und edlen Nation gleichkommen könnte." "Aber," fuhr ber Herzog fort, "biefe Achtung vor fremden Rechten eines Nachbarvolkes" -ber Herzog legte besonders Gewicht auf dieses Wort - "tann uns nicht verpflichten, zu bulben, daß eine frembe Macht einen ihrer Prinzen auf ben Thron Karls V. setze und dadurch in ihrem Interesse das Gleichgewicht Europas störe, die Beziehungen, die Ehre Frankreichs gefährde. Noch hegen wir die Hoffnung, daß diese Befürchtungen nur leere find, welche durch die Weisheit des deutschen Volkes, burch bie Freundschaft des spanischen zu Frankreich, bald genug zerstreut werden durfen. Sollte es anders kommen, bann rechnen wir auf Ihre Unterftügung, meine herren, auf die ber Nation" - wiederum ftarte Betonung - "und ftart baburch, wurden wir ohne Raubern, ohne Schwäche unfre Pflicht erfüllen."

Ein ungeheurer Beifallsjubel folgte biefen Worten, beren Schluf feine Andersbeutung zuließ — es war auf ben Fall eines friegerischen Austrages hingewiesen. In dem Tumulte, der fast eine halbe Stunde anhielt, gingen die wenigen Stimmen unter, welche bei Beginn ber Debatte jum Frieden geraten hatten. Getreu seiner Rolle ließ Ollivier von der Tribune herab feine Stimme in beruhigender Beije ertonen. Er fagte: Gramont habe ftart genug bie friedlichen Absichten ber frangofischen Regierung betont, aber jene Absichten batten ihre Grenzen, wenn bie Ehre Frantreichs babei ins Spiel fomme. Er fei von der Wirtung der Gramontschen Erklärung fest überzeugt, sie werbe ben Frieden erhalten, benn man habe noch immer bem Ausspruche Franfreichs, wenn es sich auf fein Recht ftupte, Gebor gegeben. Ollivier erflärt ferner, die Regierung manble nie auf frummen Begen. habe keine Urfache, es zu verheimlichen, wenn fie eben Krieg wolle. Offen werbe fie die gesetgebende Bersammlung befragen, sobald fie die Gefahr einer Entscheis bung burch bie Waffen für unabwendbar halte. "Die Kammer," jagte er, "hat selbst zu beurteilen, mas fie verlangen barf und fann. Besigen wir Ihr Butrauen nicht, fo fturgen Sie uns und mablen Sie Manner, in beren Banben Sie die Interessen Frankreichs für gesicherter als in den unfrigen halten."

Selbstverständlich lohnte erneuter Beifall diese Rede. Bergebens trat Arago ben Chauvinisten am Ministertische entgegen, man schrie ihn förmlich von der Tribüne herunter. Die ersten Blize hatten gezuckt, und der Donner grollte.

Es ist wichtig für bas Verständnis der bald zum Ausbruche hinleitenden Verhandlungen, die Daten genau festzustellen. Am 4. Juli hatte ber Constitutionnel ben ersten Lärmartikel gebracht - am 5. Juli bringt Cochery feine Interpellation ein — am 6. beantwortet Gramont dieselbe unter Beifall der Rammer und der Tribunen. Seltsamerweise erschien, während bas in Baris vorbereitet ward, am 4. Juli in Berlin der Botschafter Frankreichs, Graf von Benedetti, bei dem breuhischen Staatsselretar Herrn von Thile. Graf Bismarck war zur Kur gereist. Thile hatte ihn zu vertreten. Graf Benedetti brudte bem Staatssefretar fein Befremben und zugleich fein Digbehagen über die Berufung bes Bringen von Sobenzollern auf ben spanischen Thron aus. Er sette hinzu, wie dieses Faktum in Baris eine peinliche Stimmung erzeugt habe, welche mit jeder Stunde wachse. — Seltsam und wunderbar! Benedetti machte diese Eröffnungen genau an demselben Tage, an welchem ben Parifern bas erste offizielle Communiqué über biefe Angelegenheit vor Augen gefommen war. Allerdings sind die Telegraphendrähte gehorsame Berkzeuge, und in Baris waren genaue Beobachter angestellt, welche bie Wirkung bes Artifels an den betreffenden Orten rapportieren mußten. Der Artifel mar, so erzählte man sich, bem Sate ber Sonntagenummer ertra eingeschoben worden, es läßt sich also wohl annehmen, daß man sich ganz besonders Effekt davon veriprach und biesen sorgfältig beobachtete.

Herr von Thile befand fich vollständig in ber Lage, dem Grafen Benedetti antworten zu können, daß bas preußische Rabinett ber Thronangelegenheit Spaniens nicht nur gang fern stehe, sondern daß überhaupt biese gange Berhandlung für Breugen gar nicht vorhanden fei. Über Gegenstände, welche burchaus als nicht existierend für das Berliner Rabinett angesehen werden mußten, konne dasselbe aber auch keine Auskunft erteilen. Um von allen Seiten die Sache in Angriff zu nehmen, fand am 4. Juli mittags in Paris eine Zusammenkunft zwischen Gramont, Ollivier und bem preugischen Gefandten herrn von Werther ftatt. Bramont fprach hier nicht allein von "peinlichen Gindruden", "gereizter Stimmung" u. f. m., fondern wies auch barauf hin, daß ber Schleier bes Geheimnisses, welcher die ganzen Unterhandlungen umgebe, sehr geeignet sei, Mistrauen gegen Breußen zu erwecken. Freilich miffe man nicht, wie weit Preugen fich beteiligt habe, allein wenn ber Bring wirklich ben Thron besteige, so sei biese Sache gang bagu angethan, den Frieden in Frage zu stellen. Der Freiherr von Werther konnte eigentlich nur bas erwidern, was Herr von Thile dem Herrn von Benedetti erwibert hatte: daß Seine Majestät von Preugen durch ihn von den Mitteilungen Gramonts Renutnis erhalten wurde, daß aber bem Freiherrn von Werther jelbft bie Sache burchaus unbefannt fei, er alfo auch feine Mustunft geben konne.

Mit ben von Gramont erhaltenen Anbeutungen machte Herr von Werther sich nach Ems auf ben Weg, wohin er ohnedies hatte gehen wollen, um Seine Majestät begrüßen zu können. Der Freiherr wollte seinen Urlaub antreten. Er verließ Baris in dem Augenblick, wo Cochery seine berüchtigte Interpellation einbrachte.

Bar nun auch für bie Beilegung ober Forberung ber Sache felbst von seiten ber Diplomaten verhältnismäßig wenig burch biefe Unterrebungen geschehen, fo hatten fie boch im Gefolge, daß die ganze Angelegenheit in die Öffentlichkeit brang, und zwar in einer Beise, welche bie Aufmerksamkeit bes gesamten Europas in Anspruch nahm. Man hatte Nachrichten aus Spanien vom 5. Juli erhalten. Brims Berfahren in Sachen der Thronverleihung war von dem Regenten, Marschall Serrano gebilligt worben. Gine Ginberufung ber Cortes für ben 20. Juli ftand in Aussicht. Man hoffte, bereits am 1. November ben Thron bejett zu seben und hatte bie Zivilliste bes neuen Herrschers festgestellt. Dag ber Pring von Hohenzollern jener neue Regent sein werbe, stand bei den Anhängern der ministeriellen Seite außer allem Ameifel. Dennoch mar, bei bem Amiespalte ber Barteien in Spanien, wo bekanntlich ebenfalls eine genügende Anzahl von Bratendenten nebst Anhang eriftierte, die Wahl des Brinzen Leopold burchaus nicht gesichert. Die spanische Regierung ließ aus Mabrid melben, daß sie die Bahl des Brinzen durchaus nicht als einen Alt der Feindseligkeit gegen Frankreich auffasse. Brim habe sich keineswegs mit Graf Bismard in Berbindung gesett, um burch ihn bes Königs von Breufen Bustimmung zu erlangen. Der Bring habe agna bireft mit ber Bertretung Spaniens unterhanbelt.

Die Presse Preußens hielt sich zwar für verpslichtet, die Angelegenheit vor das Forum der Öffentlichkeit zu ziehen, — sie konnte nicht länger unbesprochen, unstritssiert bleiben, — allein diese Besprechungen geschahen doch mit großer Mäßigung, sast Zurüchlaltung. Während schon am 8. Juli der Constitutionnel einen andern ossiziösen Artikel brachte, in welchem "durch ein Festhalten des spanischen Ministeriums an der Kandidatur des Hohenzollern das Abbrechen der diplomatischen Beziehungen mit Frankreich in Aussicht gestellt" und zugleich kurzweg gesagt wurde: "Es kann nicht genügen, daß Preußen erklärt, es stehe der Kandidatur fern" — beschränkten sich die preußischen Blätter noch immer auf Mitteilungen, welche sie aus den Organen benachbarter Länder gewonnen hatten. Selbst die Regierungsblätter konnten nur von daher ihre Mitteilungen beziehen, weil nach Benedettis Abreise von Berlin — er war zur Kur nach Wildbad gegangen — jede Unterhandlung zwischen den beiden Kabinetten ausgehört hatte. Es muß anerkannt werden, daß nicht alle Blätter von Paris und Frankreich in den Ton der Regierungspresse einstimmten, die nunmehr ohne Nachlassen die öffentliche Stimmung acgen

Breugen bearbeitete. Die "Debats", "Temps" und "Siecle" machten gegen bie Kriegsschreier Front; aber bereits hatte bas Feuer mächtig um sich gegriffen. Die Liberte" bestand barauf, man solle ohne viel Federlesens "ben Rhein wegnehmen," "Breugen für die Magregelung Danemarts beftrafen." Blatt wies auf Allianz mit Danemark bin und erzählte, daß Gramonts Erklärung eine Illumination der dänischen Flotte und eine Demonstration der Truppen im Lager von Biborg zur Folge gehabt hätte. In Deutschland glaubte man nur ein von Frankreich oft genug herüberschallendes Geschrei zu vernehmen; eine Depesche vom 9. Juli aber meldete bereits, daß die Transportschiffe in Toulon Orbre zum Flottmachen erhalten hatten. Die Zeitungen enthielten Berichte von ber großen Rührigfeit im französischen Kriegsministerium, und es war befannt, daß bie Urlauber von 1869 einberufen wurden. In den Kammern erhitzte man sich täglich mehr. Herr von Brenier gratulierte bereits zu ihren Entschlüffen, und in Paris wartete alle Welt mit Ungebuld auf die kommenden Ereignisse, die schon dicht vor ber Thur standen. Die preußische Regierungspresse trug durch ihre besonnene Haltung wohl hauptsächlich zur Beruhigung bei. Sie erließ noch (in der Rordbeutschen Allgemeinen Zeitung) am 6. Juli einen sehr ruhig gefaßten Artikel, beffen Inhalt in dem Sate kulminierte: "Das spanische Bolk allein hat zu entscheiben niemand anders. Das beutsche Bolk hat lediglich die Aufgabe, sich weise, b. h. neutral zu verhalten. Wenn andre Bölfer babei eingreifen wollen, mögen fie es Wir bleiben fo fern als möglich bavon." Rur wenige Blätter fahen gu jener Zeit weiter, die meiften hielten die Gefahr mindestens fur fehr fern, und das Publikum glaubte am allerwenigsten an eine folche. Geschrei von Paris war nichts Neues, die Regierungspresse mar ruhig in ihren Mitteilungen, und die vier wichtigften Fattoren, Konig Bilhelm, Bismard, Roon und Moltte befanden sich, der geliebte Monarch im Bade zu Ems, die andern Herren auf ihren Gütern.



## Drittes Kapitel.

Berther und Benebetti in Ems. Erste Unterredung mit König Bilhelm. Kurze Antwort bes Königs. Zweite Aubienz Benebettis am 11. Juli. Borgange in Paris an diesem Tage. Borgange in Berlin. Graf Bismard soll, vom Könige berufen, am 12. in Berlin eintreffen, um

nach Ems zu reisen. Eintressen ber Nachricht, daß der Prinz von Hohenzollern auf die Thronkandidatur verzichte. Dritte Audienz Benedettis am 13. Juli. Brusquez le roi! Benedetti verlangt eine neue Audienz. Scene im Hotel Seiner Majestät. Napoleon kommt von St. Cloud nach Paris. Graf Bismarck in Berlin. Er reist, insolge des Eintressens der Nachricht von der Berzichtleistung des Prinzen, nicht weiter. Borgänge in Paris am 12. Juli. Interpellation Duvernois'. Bericht Werthers an den König. Stimmung in Paris. Stimmung in Berlin beim Eintressen der Nachricht aus Ems. Paris am 14. und 15. Juli. Die Kriegserklärung.

nterdessen aber hatten sich die Ereignisse bereits vollszogen. Sie bildeten in ihren einzelnen Teilen starke Knoten, welche nur zerhauen, nicht aber entwirrt wers ben konnten. Das französische Kabinett hatte dem

Grafen Benedetti nach Wilbbad den Beschl geschickt, sich unverzüglich nach Ems zu begeben und dort die Verhandlungen mit König Wilhelm zu beginnen. Vor ihm war Freiherr von Werther am 6. Juli in Ems angelangt. Zu derselben Stunde, in welcher der Freiherr seinem Könige die ersten Witteilungen über die mit Gramont gehabte Abschiedsunterredung machte, traf in Ems die telegraphisch übermittelte Rede ein, welche Gramont am 6. Juli vormittags im gesetzebenden Körper gehalten hatte. Es war nach solchen Ereignissen nicht möglich, dem Hers

zoge noch weitere Mitteilungen über die Unterredung zugehen zu lassen. Der Freiherr sendete seinem Stellvertreter nur nochmals die Bersicherung zur Übermittelung an Gramont, daß das preußische Kabinett mit der spanischen Thronfolge nicht das geringste zu schaffen habe, vielmehr diese Sache ganz und allein dem spanischen Bolke überlasse.

Am 8. Juli langte herr von Benedetti in Ems an. Er war kaum mit ben notwendigften Berfügungen in Bezug auf feine Wohnung und fein Gefolge fertig, als er auch bereits um Audienz bei Seiner Majestät nachsuchte. Es ist sicherlich feine gewagte Boraussegung, wenn man annimmt, Berr von Benebetti habe auf bie Mäßigung und Friedensliebe bes Königs feinen Blan gebaut. Der Rönig, ber in seinem redlichen Sinn und seinen wohlwollenden Ansichten trot bes Lärmens von Baris her noch nicht an die Verwirflichung ber französischen Kriegspläne bei diesem Anlaise glauben mochte, batte burchaus feine Beranlassung genommen, einen seiner Rate nach Ems zu berufen. Er befand fich mit feinem Sofftaate in bem von Fremden aus allen Weltteilen besuchten, dem Bergnügen gerade so sehr als ber Rur geöffneten Orte. Leutselig und voll Behagen die Stifette abstreifend, mar der Konig täglich zur beftimmten Stunde wie jeder andre Badegast auf der Bromenade zu feben. Es ließ sich baber eine Begegnung mit dem Monarchen nicht nur leicht bewerfstelligen, sondern die Promenade war für Geschäfte, wie sie Berr von Benedetti abzuwickeln hatte, ein sehr geeigneter Ort: er konnte ben Konia recht ungezwungen sprechen, konnte ohne Beugen biese Unterredung fortseten und hoffte endlich, wenn er mit ber ihm zu Gebote stehenden Dreiftigkeit, welche er in verichiedenen Lagen seines Lebens schon gezeigt hatte, auftreten werbe, so konne er vielleicht von dem Monarchen Breugens irgend ein Zugeständnis erlangen, welches der König mit Hinweis auf die noch mögliche Bermeidung einer blutigen Entscheidung in seiner allbekannten Liebenswürdigkeit ben kecken Dranger geben mochte.

Benebetti erschien am 9. Juli vor dem Könige und ward, wie immer, sehr gnädig empfangen und zur Tafel gezogen. Auf der nun folgenden Promenade begann Herr von Benedetti dem Könige die Eröffnung über die spanische Thronstandidatur zu machen. Von demselben Gesichtspunkte wie der Herzog von Grasmont ausgehend, erlaubte er sich, Seiner Majestät die Bitte vorzulegen, der König möge dem Erbprinzen von Hohenzollern den Befehl erteilen, die Anträge, welche ihm für Übernahme der spanischen Krone gemacht seien, zurückzuweisen und dem Prinzen die Gesährlichkeit einer solchen Annahme vor Augen zu rücken.

Der König hielt sich mit wunderbarer Mäßigung in den Formen einer rein gesellschaftlichen Unterhaltung. Er schien der Sache durchaus keinen politischen Charafter geben zu wollen, sondern entgegnete: er sei in der ganzen Angelegenheit

nur als Oberhaupt der Familie, keineswegs als König befragt worden. Da er nun kein Recht habe, dem Prinzen Befehle zu erteilen, welche eine Annahme der Krone herbeizuführen imstande seien, könne er auch keinen Besehl zur Abweisung jener Anträge geben. Herr von Benedetti verabschiedete sich.

Am 9. und 10. Juli arbeitete ber Telegraph nach und von Baris fehr ftart. Benedetti erbat und erhielt neue Berhaltungsregeln. Gin Tag - eine Nacht ver-Die von Benedetti erbetenen Berhaltungsbefehle scheinen in der Racht vom 10. jum 11. Juli in Ems eingetroffen ju fein. Wenigstens begann ber französische Botschafter am 11. vormittags seine Bemühungen bem Rönige gegenüber aufs neue. In ber nun ftattfindenden Unterredung versuchte Benedetti Seiner Majestät wiederum dringliche Vorstellungen bezüglich eines Verbotes oder boch einer ernsten Mahnung an ben Prinzen von Sobenzollern zu machen, baß biefer ein für allemal jeder Absicht auf die spanische Krone entsaae. Der Könia hielt seinen gerechten Unwillen noch innerhalb ber Schranken, welche Langmut und vielleicht Artiafeit ibm fetten. Er ging in höchst weiser Mäkiaung nicht über bie schon erwähnten Grenzen einer gesellschaftlichen Unterhaltung hinaus, wiederholte in andrer Form das bereits Gesagte und betonte nur nochmals icharf, daß der Pring volltommen frei und Berr seines Sandelns sei, fügte auch hinzu, bag er selbst ben Aufenthalt bes Prinzen, ber eine Gebirgereise habe antreten wollen, nicht kenne.

Für anspruchslosere Agenten, als es Herr von Benedetti war, hätte diese lettere Außerung des Königs einen neuen Beweis bringen müssen, wie sern der König den ganzen Verhandlungen über die spanische Angelegenheit stand, denn von dem Ausenthaltsort der bei der Sachlage am meisten beteiligten Persönlichseit hatte der Wonarch keine Kenntnis. Aber für Herrn Benedetti genügte das nicht, und da er viel zu gewandt und verschlagen war, um die Neutralität des Königs nicht auf den ersten Blick zu erkennen, so dokumentierte sich seine Abhängigkeit von den Gewalthabern in Paris um so deutlicher, gab er sich selbst das Zeugnis, ein trauriges Werkzeug der verderblichen Planmacher zu sein. — Indessen begnügte er sich wieder für eine kurze Zeit mit dem erhaltenen Bescheide.

Während er in Ems seine kleinlichen Plänkeleien fortsetze, nahmen die Dinge in Paris immer mehr Form und Gestalt an. Man hatte am 11. Juli im gesetzgebenden Körper den Herzog von Gramont über die Sachlage interpelliert, Gramont hielt es für geraten, augenblicklich noch ein wenig "abzuwiegeln". Die patriotische Ungeduld des Landes und der Kammermitglieder war ihm, seiner Aussprache nach, sehr erstlärlich, aber er sehe sich außer stande, schon jetzt entschiedene Erklärungen zu geben; auch die Regierung sei ohne Nachrichten, welche sie zu einer Beschlußfassung bestimmen könnten, er erwarte jedoch solche Nitteilungen stündlich. Er bitte die

Rammer, sich heute noch in patriotischer und taktvoller Weise mit diesen Erskärungen zu begnügen, da es außerdem scheine, als ob sämtliche Kabinette die Beschwerden Frankreichs für gerechtsertigt hielten. Hierauf stellte Arago die Frage: ab es allein nur sich um die Hohenzollernsche Thronkandidatur handle, oder ob das Kabinett noch andre, jenem Fall serner stehende Fragen in die Verhandlungen gezogen habe. "Ist letzteres geschehen," sagte Arago, "dann müssen wir, meine Fraktion und ich, die Partei, der wir angehören, ein solches Hineinziehen der Fragen sür einen Vorwand erklären, um den Krieg herbeizusühren." Gramont wurde einer Beantwortung durch Protestationen der Majorität überhoben. Im Publikum aber ward durch die Presse, durch Agenten und jene schon oben erwähnten Rachrichten aus Toulon, sowie durch die Kunde von einer Ordre an die Eisensbahnverwaltung, zum Truppentransport alles bereit zu halten, der Kriegseiser sortwährend gesteigert.

Im Gegensat zu biesem Lärmen erschien bie Stimmung in Berlin als eine abwartende, fast ganz ruhige. Man konnte sich noch immer nicht mit dem Gedanken vertraut machen, daß eine große, von niemand behelligte Nation sich um ber ipanischen Thronkandidatur willen, die lediglich Sache der Spanier blieb, in einen blutigen, von unabsehbaren Folgen begleiteten Krieg fturzen werbe. In den maßgebenden Kreisen begann man jedoch die Dinge, welche in Baris ihren Lauf nahmen, schärfer ins Auge zu fassen. Am 11. Juli fand die Sitzung der anwesenden Minister unter bem Brafidium bes Kriegsministers herrn von Roon statt, ber von seinem Gute beshalb nach Berlin gefommen war. Für ben noch abwesenben Grafen Bismard fungierte Staatssefretar von Thile. Man warf in biesem Rate die Frage auf: ob Preußen, den friegerischen Vorbereitungen Frankreichs gegenüber, militärische Magregeln außergewöhnlicher Urt zu treffen habe? Die Frage wurde verneint und zwar im ruhigen Hinvlick auf ben großartigen und jeder schnellen Bewegung fähigen, genügend erprobten Organismus ber preußischen Armee. Diefe Entscheidung drang bald in das Publikum und beruhigte auch diejenigen, welche bereits den Donner der Kanonen am Rhein zu hören meinten. Die Ruhe wurde noch dadurch größer, daß man erfuhr, Graf Bismarck sei vom Könige nach Ems berufen worden und werde am nächsten Abende (12. Juli) in Berlin eintreffen. Eine Sache, welche ber König und Bismarc in die Hand nahmen, mußte aut verlaufen. Glanzend hat sich die Voraussehung bewährt und wenn es nicht gelang, ben Berlauf in friedlicher Beise zu bewertstelligen, so fällt die Berantwortung für all das edle, vergossene Blut auf diejenigen, welche in beispielloser Berblendung jede Möglichkeit eines Ausgleiches ichon vor Beginn ber Unterhandlungen ausgeschlossen wissen wollten.

Der 12. Juli brach von hellem Hoffnungsschimmer umleuchtet an. Alle Welt atmete boppelt leicht, benn ber Telegraph verkündete die Nachricht:

"Prinz Leopold von Hohenzollern hat der Kandidatur für den spanischen Thron entsagt, um der spanischen Regierung die Freiheit der Initiative zurückzugeben. Er ist fest entschlossen, eine untergeordnete Familienfrage nicht zum Vorwande für den Krieg heranreisen zu lassen."

Die Pariser Nachricht traf gegen Mittag ein. Auch sie that viel zur Beruhigung der noch Zagenden, benn sie meldete:

> "Der spanische Botschafter Olozaga hat heute mittag dem Herzoge von Gramont amtlich mitgeteilt, daß der Prinz von Hohenzollern auf seine Kandidatur verzichte."

Somit war jeber, auch selbst ber unscheinbarste Borwand zur Kriegserklärung gefallen, und bie ichmargesten Seber ichienen beruhigt. In ben Babern pacte man bie icon für bie Abreise gefüllten Koffer aus. Andre Reiselustige begannen ihre Tour. und General von Moltke fertigte noch am 13. Juli Urlaubsgenehmigungen für höhere Generalstabsoffiziere aus. Die Flotte unter dem Brinz-Admiral erhielt Ordre, ruhig ihre Übungsfahrt nach dem Südmeere anzutreten. Es läßt sich nach allen porhergegangenen Greignissen und ben Blanen bes frangofischen Rabinetts. soweit sie gur Schau traten, leicht einsehen, wie unwillfommen biese Wendung bem Kaiser Napoleon und seinen Ministern war. Man hatte auf Breugens Sartnäckigkeit gerechnet, die sicherlich in den Bordergrund treten mußte, sobald das französische Rabinett Drohungen aussprach; in solchem Falle kalkulierte man, mußte die Friedens= liebe weichen. Aus diesem Grunde war den Unterhandlungen, wenn man die Borfälle mit folchem Namen überhaupt belegen kann, von vornherein der Ton einer Gereiztheit, einer gewissen impertinenten Zubringlichkeit -- sicher mit Absicht -verliehen worden. Man forderte heraus. Diese Absicht wird dem Unbefangensten flar, wenn er einigermaßen aufmerkfam die Aktenstücke durchliest, welche durch die Reitungen in die Öffentlichkeit kamen. Dadurch nun, daß des Prinzen Berzichtleistung amtlich bestätigt wurde, fiel das ganze Objekt, welches einer Drohung wert scheinen konnte, fort. Den Aussäern ber Drachenzähne mar also jedes Studlein Adergrund genommen. Aber bie Meifter am Begenkeffel zu Baris zagten beshalb nicht. Salt man wieder genau Die Zeitpunkte gusammen, in benen fich die verschiedenen Ereignisse berühren, so stellt sich ziemlich deutlich heraus, daß mit bem Gintreffen ber Nachricht von ber Bergichtleiftung bes Bringen Benebetti auch jedenfalls neue Befehle erhalten hat, die Sache bis aufs äußerste zu treiben. Es scheint indes, daß Herrn von Benedetti doch ein wenig schwül geworden sei, denn es ist erwiesen, daß noch am 12. abends spät von ihm eine Depesche nach Paris abgesertigt wurde, also nach erhaltener Kunde von der Berzichtleistung. Daß der Botschafter bei seinem Kabinette anfragt, was nun geschehen solle, ist sehr begreislich; die Antwort ging auch nachts noch ein, und diese Antwort, dieser Besehl ist ohne Zweisel derzenige gewesen, welcher so furchtbar und verhängnisvoll für den Frieden, sür das Geschick Frankreichs werden sollte. Freilich war der letzte Besehl noch nicht gegeben.

Am 13. Juli promenierte in Ems ber König Wilhelm wie gewöhnlich. Für ihn war die Nachricht von der Verzichtleistung eine der hochwillkommensten, welche wohl je ein Herrscher empfangen. Konnte er boch seinem Lande den Frieden erbalten, waren doch die Verhandlungen trot des Lärmens in Baris nicht aus den Grenzen konversationeller Besprechung zwischen bem König und Benedetti berausgetreten. In freudiger Stimmung ichreitet ber Ronig mit bem Abjutanten Grafen Lehndorff burch die Anlagen, von jedermann ehrfurchtsvoll begrüßt, die meisten der Bromenierenden in gewohnter Leutseligkeit anredend. Als der König sich dem Ende ber Promenade naberte, erschien ber Graf von Benebetti. Die gute Stimmung, in welcher der König sich befand, übertrug er, der nicht lange zurnen kann, Der König stand viel zu erhaben über auch auf ben französischen Botichafter. den kleinmütigen Unverschämtheiten der Franzosen, als daß er ihrer jett noch batte gedenken follen. Er reichte freundlich dem Botschafter die Sand. Benedetti verbeugte sich tief. In diesem Augenblicke waren ber Rönig und Benedetti ein wenig von dem dienstthuenden Abjutanten isoliert, und der Botschafter begann sofort rin neues Reuer von Tiraben, Bitten, wie sie bie Bettler mit blogem Degen zu thun pflegen. Er ward von dem Könige unterbrochen, der ihm lächelnd ein Extrablatt der Kölnischen Zeitung entgegenhielt, in welchem die Depesche der Verzicht= leistung bes Bringen abgebruckt mar. Die Develche batierte aus Sigmaringen. Der König fügte hinzu, es sei ihm noch tein Schreiben aus Sigmaringen zugegangen, indessen sehe er bem Eintreffen eines solchen noch im Laufe bes Tages ent-Benedetti ftutte. Er schien einen Unlauf nehmen zu wollen und begann gegen. denselben damit, daß er dem Könige eröffnete, er habe schon am verflossenen Abende (also am 12.) die Mitteilung von der Berzichtleiftung aus Baris er-Hierauf trat eine kurze Bause ein. Der König nickte befriedigt mit bem halten. Berr von Benedetti ichien Rraft zu ber neuen Beläftigung ichopfen zu wollen. Er begann nach leisem Sufteln die Proffion. Der König erwiderte furz: Er sehe die Angelegenheit als eine erledigte an. Benedetti platte jest heraus. Es mag ihm freilich nicht sonderlich wohl zu Mute gewesen sein, aber er fühlte bas Anittern ber Develche auf feiner Bruft, er trua bas verhananisvolle Bapier bei sich, wie die Schergen bes Dichingis-Chan immer die schlimmen Befehle ihres Herrn mit sich herumtrugen, um in Fällen einer Anwandlung von Besonnenheit ober milben Regung sich burch Anschauen bes Dokumentes für ihren traurigen Beruf zu stärken. Benedetti erwiderte bem Konig ploglich: Seine Majeftat moge bie Berficherung aussprechen, niemals ihre Einwilligung zu geben, wenn etwa bie Kronfrage und bes Brinzen Kandidatur wieder auftauchen sollte. blieb einige Sekunden ftumm, die Frechheit ber Zumutung hatte ihn fo emport, baß er nicht fofort zu entgegnen vermochte. Mit bewunderungswürdiger Fassung, ein Meister auch in der Herrschaft über sich selbst, entgegnete er fast ohne merte liche Erregung, daß er eine folche Unforderung auf das entschiedenste abweisen muffe. Benedetti ließ nicht ab. Er begann aufs neue in ben Ronig zu bringen. Er gestikulierte babei so heftig, bag bie Bromenierenben aufmerksam wurden. Es scheint, daß dem Botschafter hierbei wohl Andeutungen entschlüpft sein mögen, welche ben Charafter einer Drohung trugen — benn bamit war die Langmut bes Benedettis lette Borte jum Ronige maren: "Benn biefe Erledigung nicht stattfindet — bann ist es nicht mehr abzuändern und ich bestehe — " Beiter tam er nicht. Zornig wandte ber König sich von ihm ab. Er hatte mit größter Kraft an sich gehalten; aber jett trat eine persönliche Beleidigung anihn heran, eine Beleidigung, welche durch die Frechheit herbeigeführt ward, mit welcher ber Frangose im Namen seines Raisers auf Fortsetung einer Unterrebung bestand, welche ber König bereits für abgebrochen ansehen wollte. König Wilhelm hätte vielleicht den blinden Eifer eines diplomatischen Agenten verziehen, der in übertriebener Sucht, die heiklige Sache burchführen zu wollen, zu weit in seiner Budringlichkeit ging. Er würde Benedetti einfach verabschiedet haben. Er konnte nach des Botschafters Drohungen nicht mehr die Milbe malten laffen. Rönig ftand bem Botschafter gegenüber als erhabener Repräsentant seines ganzen Bolfes, ja des gesamten deutschen Landes. Durch die Herausforderung bes Botschafters war nicht allein die Person bes Königs - es war mit ihr, in ihr bas ganze Bolt beleibigt. Nicht fich allein, sonbern feinen beutschen Böltern burfte ber König nicht in bieser Weise entgegentreten laffen, Die Unverschämtheit, welche bem Monarchen nicht nur, welche auch dem würdigen Manne sich frech in den Weg warf, mußte eine berbe Buchtigung erfahren, die Brutalität ber Zumutung mußte mit bem empfindlichsten Schlage, ber sie treffen tonnte, gestraft werben, mit dem öffentlich gegebenen Beweise ber Nichtachtung, die zugleich mit Benebetti auch die Machthaber in Paris vom Raifer an bis zu ben Rreaturen Gramonts traf. König Wilhelm hatte im Umsehen — mit ber Schnelle bes Bliges

dicfe Strafe erdacht und zur Anwendung gebracht, denn er blickte sich im gerechten Borne nach dem Adjutanten um und sagte, ohne Benedetti weiter anzusehen:

"Sagen Sie doch diesem Herrn, daß ich ihm nichts weiter mitzuteilen habe." Nach diesen Worten verließ der König sofort die Promenade und kehrte in sein Hotel zurück. Herr von Benedetti hatte keine Lust, aus dem Munde des Abjutanten einen zweiten Bescheid zu vernehmen; auch er trat den Heimweg an.

Dieses Ereignis war viel schneller bekannt, als man wohl höheren Ortes geglaubt, vielleicht selbst gewünscht hatte. Des Königs liebensmurbiges und tattvolles Auftreten in ber ganzen Sache war jedoch fo allgemein bekannt, seine Langmut so fehr bewundert worden, daß diese Katastrophe, herbeigeführt durch eine beispiellose Recheit, nicht lange ber Öffentlichkeit entzogen werden konnte. Dennoch ware alles bald genug beigelegt worden; ber König zeigte wenige Tage darqui, daß er selbst die Berson des Grafen Benedetti von der Unverschämtbeit zu trennen wußte; er sagte sich wohl, daß der Botschafter nur das bedauernswerte Berfzeug feiner Parifer Machthaber fei. Allein der Graf von Benedetti war es, ber nicht abließ die Sache bis zum Außersten zu treiben. Scene auf ber Promenade arbeitete ber Telegraph sogleich wieder. Antwort aus Baris, woselbst man bochft gespannt ber Entscheidung entgegensah, traf schnell ein. Diefe Antwort brachte Die letten Befehle an Benedetti. Sie muffen mit großer Bestimmtheit abgesaßt und von absonderlichen Berhaltungsmaßregeln begleitet gewesen fein, denn Berr von Benedetti ruftete fich trot feines Abfalles auf der Bromenade eine nochmalige Audienz zu verlangen. Unterbeffen aber war aus Sigmaringen die offizielle Anzeige von der Berzichtleiftung eingetroffen und gegen 2 Uhr nachmittags fendete Seine Majestät den Oberftlieutenant und Flügel-Abjutanten Bringen Radziwill zu herrn von Benedetti mit ber Melbung, daß durch ichriftliche Mitteilung bes Fürsten zu Hohenzollern Seine Majestät die Bestätigung beffen, mas bie Depesche gebracht, erhalten habe. Der Bring von Hohenzollern leifte Bergicht auf die spanische Thronfandidatur. — Benedetti erklärte dem Pringen Radzirvill: er habe unterbessen (!) eine zweite Depesche bes Herzogs von Gramont erhalten, welche ihm auftrage eine nochmalige Audienz bei Seiner Majestät ju verlangen. In biefer Audiens folle er erstens barauf bestehen, bag ber König bie Bergichtleistung bes Prinzen von Hohenzollern approbiere, - zweitens bag Seine Rajestät die Versicherung erteile, jedes nochmalige Auftreten der hohenzollernichen Thronkandidatur in Zukunft verhindern zu wollen. Der König ließ darauf erwidern, daß Er die Bergichtleiftung bes Prinzen in demfelben Sinne und 11mfange approbiere, wie er dies vorher mit der Annahme der Kandidatur gethan

hätte. Eine schriftliche Berzschtleistung befinde sich in des Königs Händen. In betreff der Bersicherungen für die Zukunft berufe sich Seine Majestät auf das, was Sie dem Grasen am Morgen auf der Promenade selbst erwidert hätten.

Es war in der That ein neuer Beweis für die Friedensliebe des Königs, daß derselbe nochmals in aller Form durch einen höheren Offizier mit Herrn von Benesdetti unterhandelte, der überhaupt gar nicht als Beauftragter oder Unterhändler aufgetreten war, sondern den ganzen Verhandlungen den Charafter von Privatzgesprächen verliehen hatte. Herr von Benedetti nahm die Mitteilungen des Prinzen Radziwill scheinbar sehr freudig auf, erklärte, diese Äußerungen sogleich nach Paris berichten zu wollen, fügte aber hinzu: er müsse zur Erledigung des zweiten Punktes eine nochmalige Audienz dei Seiner Majestät nachsuchen, um womöglich aus des Königs Munde die Worte zu vernehmen, welche der Prinz ihm überbracht habe — es seien in der sür ihn (Benedetti) neu eingetroffenen Depesche Argumente enthalten, welche er Seiner Majestät unterbreiten wolle.

Der eigentliche Wortlaut dieser Depesche ist wohl niemand bekannt geworden, und es ist anzunehmen, daß sie jene abscheuliche Weisung erhielt, welche das Blut jedes Deutschen sieden machte, — jene freche Autorisierung zu einem Attentat auf die Person des Königs, das dem Anfalle mit Pistol oder Dolch sast gleich tommt, und welches Herr von Benedetti begehen sollte, als man ihm aus Paris den Besehl telegraphierte: Brusquez le roi! — Was kann man dem Herzoge von Gramont nicht alles zutrauen? Ihm war es darum zu thun, die furchtbare Katasstrophe herbeizusühren, eine Beseidigung zu wagen, welche die Nation nicht ruhig hinnehmen konnte. Das Kabinett von Paris hatte Deutschland in der Person König Wilhelms angegriffen. Benedetti war der Kommissionär seiner Auftragsgeber, er rüstete sich eilig, sein Geschäft abzuschließen.

Mit der für seine schlimmen Aufträge notwendigen Dreistigkeit vollkommen ausgestattet, erschien Benedetti im Hotel des Königs. Man war nicht wenig erstaunt, ihn ganz urplößlich im Vorzimmer erscheinen zu sehen. Er verlangte hier ziemlich geräuschvoll, man möge ihm die verlangte Audienz dei Seiner Majestät sofort ausmachen. Es wurde ihm ganz vergeblich bedeutet, daß Seine Majestät bereits die bündigste Erklärung abgegeben hätten. Der Franzose war entschlossen, seinen Weisungen von Paris her auf das pünktlichste nachzusommen und die Aufregung, welche infolge dessen unter den anwesenden Preußen entstand, mag wohl auch dis zum Könige gedrungen sein, der sogleich den Prinzen Radziwill beorderte, dem Agenten des Herzogs von Gramont den letzten Bescheid zu bringen, denn der Prinz erhielt auf die dem Könige gemachte Meldung von Benedettis Answesenheit die Weisung: "Sagen Sie dem Herrn Grasen, daß ich meiner Entscheidung

von heute morgen nichts weiter hinzuzufügen habe und feine Diskuffionen über biefe Angelegenheit mehr gestatte."

Der Pring überbrachte Herrn Benedetti, welcher in der Rabe des im Borzimmer befindlichen Schreibtisches stand, diese Antwort um 51/2 Uhr nachmittags. Benedetti wurde also mit diesen Worten vor die Thur der königlichen Wohnung gewiesen; eine Abfertigung, wie 'das herausfordernde Wesen sie vollkommen verbiente. Der chargé d'affaires hatte sich bieje Scene selbst zuzuschreiben, die nach den erhaltenen Befehlen aus Paris jede weitere, friedliche Unterhandlung über die Sache abschneiden mußte, wenn man im Kabinett von Paris noch auf eine solche gerechnet hätte. Aber jenen Ränkeschmieden in den prahlerisch gestickten Uniformen fam es ganz erwünscht, und Benebetti hatte ben traurigen Auftrag gewissenhaft erfüllt, ohne sein Gewissen zu befragen. Es war in der That so, als hatten die französischen Machthaber in der Kriegsfrage von 1870 genau nach der frivolen Auffassung Richelieus gehandelt, ber das Wort aussprach: "Große Staatsmänner muffen große Spigbuben sein." Herr von Benedetti verlor höchstens noch einige Minuten, um verschiedene leere Worte zu machen. Er wußte recht gut, bag es fich von vornherein nur um Förmlichfeiten handeln konnte, und daß ber König, beffen Milbe ihre Grenze hatte, ihm nicht weitere Konzessionen machen werbe. Er fehrte nach dem kurzen Besuche in seine Wohnung zurück.

Die Nachrichten über diese Ereignisse, welche schon am Morgen auf der Promenade begonnen und von vielen eifrig ventiliert worden waren, mußten schnell genug den Weg ins Publikum finden. Der Prinz Radziwill hatte dem Dränger noch die Bersicherung mit auf die Heimlehr gegeben, daß man nicht mit Bestimmtbeit der Ankunst des Grasen Bismarck für den nächsten Tag entgegensehen könne, und Benedetti, um eine Art von Schluß herbeizusühren, erklärte sich vorläufig für besriedigt durch die Antwort Seiner Majestät.

Da aber ein Borzimmer nun einmal nicht hermetisch abzusperren ist, so kamen die Berichte, wenn auch lückenhaft, in die Welt der allgemeinen Unterhaltung, und cs blieb Herrn Benedetti nur die Blamage, aus dem Vorzimmer hinausgewiesen zu sein. Ran frohlockte darüber, — ein Streich war gegen die geharnischte Brutalität geführt worden, der gerade so tief verletzen mußte, als eine verlorne Schlacht, und die Raske, welche die Pariser Herren noch immer vorlegten, mußte jetzt fallen.

Der Freiherr von Werther war bereits von Ems wieder nach Paris zurücksgesehrt. Er traf am 12. Juli dort ein. An demselben Tage erschien, von Saint Cloud kommend, der Kaiser Napoleon in seiner Hauptstadt. Man hatte ihm die Nachricht von Werthers Ankunft, der die Antwort König Wilhelms übersbringen wurde, angezeigt, und mit sichtlicher Unruhe verließ Napoleon Saint Cloud,

um den Bescheid entgegen zu nehmen. Er vermied jedoch wohlweislich, mit dem preußischen Botschafter zusammen zu treffen — getreu seiner Rolle, welche ihm die Stellung eines hinter den Coulissen agierenden Darstellers in dieser Tragödie anwies. Herr von Werther war in Begleitung eines französischen Kuriers des Grafen Benedetti, des Baron Bourqueney, um 10 Uhr vormittags in Paris eingetroffen. Gramont ließ in höslichster Weise durch seinen Kabinetts-Chef, den Grafen Faverney, anfragen: ob der Freiherr zu einer Unterredung geneigt und bereit sei? Werther erklärte sogleich diese Unterredung beginnen zu wollen. Bevor wir über den Inhalt derselben berichten, wollen wir einige Blicke auf die außerhalb des Beratungszimmers sich abwickelnden Ereignisse werfen.

Der Graf Bismarc, bessen Ankunft in Berlin, wie wir wissen. am 12. Juli abends erwartet wurde, war um diese Zeit dort eingetroffen. Er erhielt bei seinem Eintreffen die Nachricht von der Berzichtleistung des Prinzen von Hohenzollern. Damit schien also jedem gefahrdrohenden Ereignisse die Spitze abgebrochen, und der Graf hielt es nicht für geboten, die Reise nach Ems zum Könige fortzusehen. Seine Anwesenheit in Berlin schien, obgleich man die äußerste Gesahr für beseitigt hielt, dennoch notwendig. Statt seiner reiste Graf Eulenburg zum Könige nach Ems. Graf Bismarck hatte sosort eine Konferenz mit dem Kriegsminister und wollte am nächsten Mittwoch nach Ems abreisen.

In Paris wuchs unterdessen die Aufregung fast stündlich. Des Raifers plötzliche Ankunft in der Metropole hatte des Volkes Unruhe noch mehr gestrigert. Man war daran gewöhnt, ihn bei entscheidenden Momenten auf bem Blat zu feben, wofelbst bann fein Erscheinen immer ben Ausschlag zu geben pflegte, mahrend bis dahin alles in einer selbst für seine Umgebung oft peinlichen Rube verharrte. Als er um 9 Uhr burch das große Bortal der Tuilerien fuhr, rollte sein Wagen schon durch große Menschenmassen, deren Bewegung einen jehr erregten Charafter angenommen hatte. Näherstehenbe versicherten, bag ber Raiser absonderlich ernft, fast gedrückt gewesen sei. Die Minister hatten sich bereits vor seiner Ankunft im salle des conseils versammelt. Auch das konnte nicht ohne Aufsehen geschehen, es lag vielmehr in der Absicht der Lenker diefes großen Schauspiels, daß bem Bolke von Baris die Borgange fein absolutes Geheimnis blieben, aber die Ungewiftheit, Die burch einen Schleier verhüllten und faum erfennbaren Gefahren trugen wesentlich bagu bei, eine fieberhafte Unruhe in der Bevölferung zu erhalten. Es verbreiteten sich Nachrichten von schlimmen, burch Werther überbrachten Entscheidungen. Die Blätter wimmelten an diesem Tage mehr benn je von Nachrichten über die friegerischen Vorbereitungen, welche Frankreich treffe.

Unterdessen hatte Freiherr von Werther seinen Besuch bei Gramont abgestattet.

er Herzog empfing ihn mit größter Freundlichkeit und hatte kaum die Unteraltung begonnen, als diese durch die Ankunft des spanischen Botschafters untersochen wurde. Olozaga überbrachte dem Herzog von Gramont die offizielle lachricht von der Berzichtleistung des Prinzen von Hohenzollern auf den spanischen hron. Es erschien dem Freiherrn schon seltsam, daß der Herzog nicht sosort diese lachricht zum Hauptgegenstande seiner Unterhaltung machte, sondern vielmehr nach ingerer Einleitung auf die vom Könige gegebene Autorisation für die Kandidatur rrückfam, durch welche Frankreich verletzt worden sein sollte. Werther erklärte, aß der König sich dessen durchaus nicht bewußt sei, um so weniger; als Seine Lajestät dei den verwandtschaftlichen Beziehungen des Prinzen zum Kaiser lapoleon an eine üble Aufnahme seiner Kandidatur in Frankreich nicht habe lauben können.

Nachdem Gramont auf die Kandidaturen des Herzogs von Nemours für Belgien nd die des Prinzen Alfred für den griechischen Thron als auf Fälle hingewiesen atte, in denen eine Autorisierung versagt worden sei, hierin aber von Werther iderlegt worden war, spielte er auf die Verletzung Frankreichs durch das Geeimnis an, welches in der ganzen Angelegenheit vorgewaltet habe, während der niserliche Hof stets offen Preußen gegenüber versahren sei (!) "Leider", fügte dramont hinzu, "sei die Frage durch die Kammer, welche den Ausdruck der Stimzung des ganzen Landes wiedergebe, sehr erschwert worden." Werther machte noch mige Bemerkungen dagegen, wurde aber höchlichst betroffen und überrascht, als lötzlich der Herzusstieß: "Übrigens sehe ich die Entsagung des Prinzen on Hohenzollern auf den spanischen Thron als Nebensache an." Werther konnte icht umhin, seinem Erstaunen Worte zu leihen.

"Wir würden," fuhr Gramont fort, "diese Thronbesteigung doch niemals zuselassen haben, allein ich besorge eine bleibende Mißstimmung zwischen den beiden dissern; vertilgen wir den Keim dazu. Ich wünsche, wie Sie, seinen Krieg, und es ilt ein Mittel zu ersinnen, das eine beruhigende Wirkung auszuüben im stande ist. indem ich an das ritterliche Herz Seiner Majestät des Königs appelliere, denke ich mir aß ein Brief des Königs an den Kaiser der beste und einsachste Weg sein dürste." bramont suhr fort den Inhalt des Briefes zu bestimmen, der etwa sagen sollte: Wie der König bei Erteilung der Erlaubnis zur Annahme der spanischen Krone ritens des Prinzen durchaus nicht die Interessen Frankreichs noch dessen Würde u schädigen geglaubt habe, wie er sich der Entsagung des Prinzen mit dem Wunsche nschließe, daß hinfort jeder Schatten zwischen den beiden Regierungen entschwunsen sein möge." "Diese oder ähnliche Worte," suhr Gramont sort, "würden hill, Franzos, Brieg.

publiziert eine gute Wirkung erzeugen." — Das Sonderbarste aber in den Auslassungen des Herrn von Gramont war der Schlußsatz seiner Rede, in welchem er äußerte: in dem Schreiben dürse durchaus nicht von den verwandtschaftlichen Beziehungen des Prinzen zum Kaiser die Rede sein, "denn," fügte Gramont hinzu, "ein solches Argument verletzt hier eigentümlicher Weise."

Werther antwortete, daß ein solcher Schritt dem König durch Gramonts Auftreten in der Kammer bedeutend erschwert worden sei, da die Erklärung offenbare Heraussforderungen und Beleidigungen enthalte. Werther ist infolge seiner Antwort abberusen und längere Zeit nicht wieder verwandt worden. Gramont stritt dagegen und deutete an, daß dergleichen Reden nur zur Beruhigung der erregten Kammer gefallen seien. (!) — Ietzt öffnete sich die Thür, und es erschien Herr Ollivier, den Gramont sofort von dem Inhalt der Unterredung in Kenntnis setzte. Ollivier sprach sehr viel von Frieden und bat Werther, bei dem Könige den Brief warm zu befürworten. Sie bemerkten beide, daß, wenn Werther nicht diesen Auftrag übernehmen wolle, man sich genötigt sehe, Herrn von Benedetti mit der Auregung dieser Frage



zu beauftragen. Sehr naiv war die Äußerung der beiden Minister, daß sie eines solchen Ausgleiches zur Beschwichtigung der aufgeregten Stimmung für ihre ministerielle Stellung bedürften, — sie würden, im Besitze eines solchen Briefes, bei etwaigen Angriffen gegen den König als dessen Verteidiger auftreten, und schlossen endlich mit der Versicherung, daß die ganze Angelegenheit weit mehr die Nation in Aufregung versett, als den Kaiser selbst beschäftigt habe.

Nachdem Werther noch entschieden erklärt hatte, daß der Verzicht des Prinzen ediglich bessen eigner, durch die Verhältnisse bestimmter Wille, nicht aber durch kinwirkung Seiner Majestät auf den Prinzen hervorgebracht sei, schloß die Unteraltung. — Nach dieser Seene gingen die vorerwähnten Depeschen an Benedetti ab.

Bährend ber diplomatischen Verhandlung in dem Hotel des Herzogs von dramont hatte sich die Kammer versammelt und war bereits in die Debatte ber Budgetberatung eingetreten, als Ollivier, von der Unterredung mit Werther ommend, in den Saal trat. Es war gerade eine Bause, und der Minister benütte ie Gelegenheit, verschiedenen Abgeordneten die Mitteilung von der Bergichtleiftung es Prinzen auf die svanische Krone zu machen, indem er Herrn von Olozagas Besuch bei Gramont erzählte. Diese Rachrichten liefen mit Blivesschnelle burch ie Reihen der Abgeordneten, und es entstand sofort eine große Bewegung unter enselben, welche endlich ihren Ausdruck in einer Interpellation des Herrn Bicard and, ber auf die Tribune ftieg, um ben Minifter zu fragen, wie es fich mit ben oeben vernommenen Gerüchten verhalte? Ollivier hatte furz vorher die Augerung allen laffen, ber Konflitt sei nunmehr beenbet. Auf Bicards Frage antwortete er Minister ausweichend. Er konnte es auch füglich sehr gut, ba ber Herzog von dramont nicht anwesend war, eine Vorsicht, welche beide Herren mahrscheinlich nit einander erwogen hatten, ehe Ollivier sich in die Kammer begab. Dieser onnte baher leicht ber Beantwortung baburch aus bem Wege gehen, bag er auf ie Abwesenheit Gramonts hinwies. Als eine zweite bringenbere Frage: "Was igentlich herr von Werther gemelbet?" an ihn herantrat, brehte ber Minister sich n engem Kreise um die Phrase, der eigentliche Zwiespalt sei nur die Thronandidatur bes Bringen gewesen. Dieses Ausweichen war insofern ein geschicktes Ranover, als die Regierung in öffentlicher Verhandlung sich noch immer den ochein einer Mäßigung bewahrte, mahrend fie im ftillen nicht nur das Keuer hurte, sondern durch die Ungewischeit, in der sie alle Barteien ließ, die ängstliche nd erregte Stimmung noch weiter hinaufschraubte.

Der künstlichen Aufregung, welche die Minister und der Kaiser durch sie nterhielten, gab eine Interpellation Clement Duvernois' Ausdruck, der die legierung befragte, welche Garantieen man französischerseits zu fordern gesenke, um in Zukunst ähnlichen Verwickelungen mit Preußen überhoben zu sein? damit hatte die Regierung einen tresslichen Anknüpfungspunkt zur Fortsetzung des itreites gewonnen, der durch die Verzichtleistung des Prinzen faktisch beendet ar. Das kaiserliche Kabinett, welches durch seinen Freund Duvernois diese Intersellation besorgt hatte, stellte sich nunmehr als gezwungen zum Weitergehen dar. das Eintressen dieser Nachrichten in Verlin bewirkte jetzt zum erstenmale ein

schärferes Auffassen der Bewegungen in Frankreich und jene mehrerwähnte Besatung der Minister am 12. Juli, welche jedoch durch die offizielle Verkündigung der Verzichtleistung als so wenig dringlich angesehen ward, daß, wie wir wissen, Graf Bismarck an jenem Tage seine Reise nach Ems nicht fortsetzte.

In Paris gesellte sich zu ber Aufregung nun eine Art von Verblüfftheit bes Publikums. Man war nach ben allgemein gehaltenen Mitteilungen Olliviers vollständig im Unklaren, und wie es die Minister vorausgesehen hatten, ward die Aufregung der Nation gerade dadurch auf das höchste gesteigert.

Am 13. Juli sprach der Constitutionnel. Er knüpfte an die Verhandlungen vom 6. Juli an und sagte: "Der Friede Europas wird nicht gestört werden. Vollsständig sich ihrer hohen Stellung bewußt, welche sie der Ehre wert hält, ein großes Land zu regieren, haben die Minister sest und energisch gesprochen. Ihren gerechten Forderungen hat man Gehör gegeben. Der Prinz Leopold von Hohensollern hatte die spanische Krone angenommen. Frankreich erklärte, daß es sich jedem Familienübereinkommen, welches seine Interessen verletze oder bedrohe, widersehen werde — und die Kandidatur wird zurückgezogen. Es wird kein Prinz von Hohenzollern in Spanien regieren. Wehr haben wir nicht verlangt, und von dieser friedlichen Lösung nehmen wir mit Stolz Kenntnis. Ein großer Sieg! er kostete nicht eine Thräne! nicht einen Tropsen Blutes!"

Es war eine der erbärmlichsten Heucheleien, die jemals ein offizielles Organ in die Welt hinaus rief. In gleicher Weise klatschten die übrigen offiziösen Joursnale dem Bolke Frankreichs von dem unblutigen Siege vor, der niemand unswillfommener gewesen war, als den Wachthabern in Paris.

Am 13. Juli begann der Herzog von Gramont seine Mitteilungen unter tiefsstem Schweigen der Kammer. Er fing damit an, der Versammlung von dem in China stattgehabten Massacre zu berichten, dem eine Menge Franzosen erlegen seinen. Ein ganz entsetzlicher Lärm erstickte seine Worte. Der Minister ließ diesen Sturm einige Minuten toben, dann nahm er wieder das Wort und sagte: "Ich habe Ihnen von dem spanischspreußischen Zwischenfalle Kenntnis zu geben. Der spanische Botschafter hat mir offizielle Anzeige von dem Verzichte des Prinzen von Hohenzollern auf die spanische Thronkandidatur gemacht. Die Unterhandslungen, welche mit Preußen geführt werden, sind noch nicht beendet. Es ist uns nicht möglich, über dieselben nähere Erklärungen zu geben." — Damit war keinesswegs dem Drängen der Kammer und des Volkes Genüge geleistet. Vielmehr schuf der Minister neue Ungewißheit, neuen Stoff zur Aufreizung. Man schrie nach einem "Ultimatum". Man rief von der Tribüne herab, daß der Beweis geliesert werden solle, wie die Regierung die Würde der Nation verletzt habe.

sis regnete Interpellationsmelbungen, beren Beantwortung der Minister für den nächsten Tag versprach. Gramont verließ die Kammer nicht ohne den Abserderen im Foher seine Mißbilligung über Olliviers Schwathaftigkeit auszusrücken, welche die Bombe früher als nötig gewesen zum Platzen gebracht habe. Die Komödie zwischen beiden Herren war gut in Scene gesetzt.

Nachrichten friegerischer Art durchliefen Paris, Frankreich. Der Kriegsninister Le Boeuf sollte auf sofortiges Beginnen des Krieges dringen, — die Breußen sollten feine Zeit zu Borbereitungen gewinnen können. In der That irkulierte schon ein Schreiben Le Boeufs, welches diejenigen Offiziere namhast u machen befahl, die wegen angegriffener Gesundheit längern Urlaub und eventuell Eintritt in die Mobilgarde wünschten.

Diese Nachrichten, sowie die Berichte der Vorgänge in Ems trasen in Berlin am 13. Juli ein. Sie erzeugten gewaltige Erregung, welche dis dahin 10ch nicht durch allgemeine Bewegungen im Volke sich kundgegeben hatte. Die Beeidigung, welche der Nation in der Person ihres Monarchen zugefügt worden war, orderte die größte Genugthuung. Hocherfreut, gehoben und mutvoll war alles urch des Königs sestes und würdevolles Auftreten, das die Frechheit eines Agenten 1200 kanzösischen Kabinetts in gebührender, verächtlich abweisender Ruhe züchtigte; wemand zweiselte am 13. Juli mehr daran, daß der blutige Austrag dieser Sache, er Krieg, vor der Thüre stehe. Wan war empört über die beispiellose Zusnutung, nach welcher König Wilhelm eine Versicherung geben sollte, daß er wemals sich seines Einflusses auf irgend eine Angelegenheit bedienen wolle, welche twa die vermeintliche angemaßte Wajestät der französischen Nation beleidigen könne.

Es herrschte in Berlin kein lauter, betäubender Jubel, da jedermann den ingeheuren Ernst der Lage wohl durchschauen konnte. Ein mächtiger, starker und ampflustiger Feind erhob seine Waffen, — aber es durchdrang alle das Gesühl, as bei so gerechter Sache, welche König und Volk zusammenführen mußte, der ndliche Sieg auf seiten desjenigen bleiben werde, der mit größter Milde so ange an sich gehalten, dis an seiner Ehre Schild geschlagen ward.

Es ist mit Gewißheit anzunehmen, daß Benedetti von der gefährlichen Stellung; n welche er versetzt worden war, vollständig richtige Anschauung hatte, denn er elegraphierte am 13. Juli an Gramont um weitere Verhaltungsmaßregeln, weil van die schwierige Lage, in welcher er sich befinde, wohl begreifen werde; doch wolle r alles thun, um den Bünschen von Paris aus zu genügen. Auf diese Depesche raf von Gramont eine neue ein, welche abends um 9³/4 Uhr am 13. Juli in ims anlangte. Die Depesche lautete: "Ich habe Ihre Telegramme heute um Rittag und um 1 Uhr erhalten. Wie ich Ihnen angekündigt habe, ist das frans

zösische Gefühl (!) so überreizt, daß wir mit großer Mühe bis Freitag die Erklärung hinausschieben konnten. Machen Sie eine letzte Bemühung bei dem Könige. Sagen Sie ihm, daß wir uns barauf beschränken, von ihm zu verlangen, bem Prinzen von Hohenzollern zu verbieten, auf feine Bergichtleiftung gurudzukommen. Er moge Ihnen fagen: Ich werde es ihm verbieten, und Sie ermächtigen, es mir zu schreiben, ober seinen Minister ober Botschafter beauftragen, es mich wissen zu laffen. Dies reicht hin. Wenn in ber That ber König keine Hintergebanken hat, so ist bas für ihn nur eine Frage zweiten Ranges." Beiter sagte die Depesche: "Der Kaiser Alexander unterstützt uns warm. Die übrigen Kabinette finden uns gerecht und In allen Källen reisen Sie von Ems ab und fommen Sie mit der bejahenden oder verneinenden Antwort nach Baris — ich muß Sie Freitag vor 12 Uhr geschen haben. Nehmen Sie notwendigen Falles Extrazug. Fahren Sie fort, alles, was Sie gehört, zu telegraphieren. — Bielleicht können Sie, wenn Sie vom Könige die Nachricht von der Berzichtleiftung des Prinzen erhalten, ihm sagen: .Sire. Eure Majeftät steht als Burge für bas Bort bes Prinzen von Hohenzollern ein, benn ce ift berfelben nicht unbefannt, daß wir als Macht keine Beziehungen mit bem Pringen haben, und bag beshalb vor bem Lande unfer offizielles Schirmdach in bem Worte bes Königs liegt."

Diese Depesche ist höchst charakteristisch für die Situation, in welcher man sich zu Baris befand. Man war faktisch ber Lage und ber Masse nicht mehr Berr. bie in unverantwortlicher Beise aufgereigt worben, - man mußte ihr einen Brocken hinwersen ober ben blutigen Krieg heraufbeschwören Diesen Machthabern in Baris war alles genehm, und sie allein trifft die furchtbare Berantwortung. Außerbem aber ift bie Kassung ber Depefche hochst bezeichnend für bie versonliche Stimmung bes Bergogs von Gramont. Man fieht aus ber Ineinanberfügung ber Sate, mit welcher fieberhafter Gile er die Entscheidung heranziehen will, - wie er von einem auf bas andre überspringt. Buerft furze brobenbe Schilberung ber Lage, bann Bruftung mit der Zustimmung ber Rabinette, bann Aufträge für Benedetti, die Aufforderung von Ems abzureisen, eine fast ängstliche Fürforge, daß Benedetti punttlich in Paris mit ber Entscheibung eintreffe, ber Rat, einen Extragug gu nehmen und von diesem wiederum auf die Angelegenheit des Pringen von Sobenzollern und den König. — Benedetti ließ sich allerdings zu der schlechten und undankbaren Rolle gebrauchen, aber er erscheint doch als ziemlich wahrheits= getreuer Berichterstatter seiner Regierung gegenüber, benn er schilbert in feinen Depeschen die Lage burchaus als gefahrvoll und beweift, dag trot seiner Sartnäciafeit ber König von Breugen ihm mit größter Ruhe jebe weitere Diskuffion über bie Sache abschneibet und burch bie Einschiebung bes Abjutanten unzweibeutia

u erkennen giebt, daß er nicht persönlich mehr verhandeln wolle. Benedetti säumt nicht, an Gramont zu telegraphieren: "Der König hat mir gesagt: Ich kenne die Borbereitungen, die in Paris gemacht werden, und verhehle Ihnen nicht, daß auch ch meine Borsichtsmaßregeln treffe, um nicht überrascht zu werden. Doch hoffe ich, ver Friede wird nicht gestört werden, wenn man in Paris warten und mir Zeit assen will." Benedetti meldet also der Regierung in Paris, daß sie nicht allzuviel Vlūck mit einem Übersall haben werde. — Wenn Napoleon daher den Rhein orcieren wollte, so mußte es schneller geschehen; aber der Kaiser und seine Räte zielten eine Niederlage der französischen Armee für ebenso unmöglich, als das zanze Volk solch Unheil nur zu denken wagte.

Nach der von Gramont erhaltenen Depesche vom 13. Juli abends war Benedetti allerdings genötigt, noch einen Bersuch zur Annäherung an Se. Majestät zu wagen. Die Art, wie Benedetti dies ins Werk setze, war eine ziemlich geschulte. Er nahm die Ordre Gramonts, von Ems abzurcisen, als Vorwand, und meldete dem Könige durch den Adjutanten, daß er abends (am 14. Juli) abreisen werde. Er erhielt darauf die Antwort, daß Se. Majestät Herrn Benedetti in dem Bartesalon auf dem Bahnhose noch einmal vor Ihrer Abreise sehen werde.

Dem König war der furchtbare Ernst der Lage kein Geheimnis mehr, wenn er auch noch fortwährend Hoffnung auf Erhaltung des Friedens aussprach. Er hatte seine Abreise aus Ems beschlossen, und wollte den 14. Juli nach Koblenz reisen, um der Königin noch einen Besuch zu machen. Es scheint, als hätte der langmütige Monarch in der zwölsten Stunde noch ein Entgegenkommen Frankerichs erwartet, als er nach all den unangenehmen und beseidigenden Zudringlichsteiten nochmals Herrn von Benedetti zu sehen versprach. Vielleicht wollte der König auch dadurch zu verstehen geben, wie fern ihm jede persönliche Gereiztheit gegen Benedetti läge, dessen tlägliche Stellung dem Könige wohl bekannt sein und möglicher Weise Bedauern einklößen mochte.

Die Absicht bes Königs, ihn im Wartesalon sprechen zu wollen, melbete Benesetti am 14. Juli halb 1 Uhr nachmittags an Gramont. Nach dieser Absendung begab er sich zum Bahnhose und erwartete hier die ihm versprochene Abschiedsenubienz. Es muß bei dieser Gelegenheit Herrn von Benedetti allerlei zu Ohren gekommen, und ihm namentlich die Überzeugung beigebracht worden sein, daß man prenßischerseits durchaus keine Freude über den bevorstehenden Bruch mit Frankerich, aber ebensowenig die geringste Furcht vor einem kriegerischen Ausetrage zeigte, denn es sindet sich in der nächsten Depesche der Ausdruck: "daß die Umgebung des Königs bedauernswerte Sprache sühre." Diese "bedauernswerte Sprache" drückte ohne Zweisel Herrn von Benedetti gegenüber Zuversicht und

Rampfeslust aus, wenn Frankreich bas Außerste wagen wolle; — allerdings hatte man darauf in Paris wohl nicht mit Sicherheit gerechnet.

Was im Wartesalon geschah erklärt sich am besten durch den Wortlaut der Depesche, welche Benedetti am 14. Juli 3 Uhr 45 Minuten an Gramont sendete. "Ich habe soeben den König am Bahnhose gesehen. Er beschränkte sich darauf, mir zu sagen, daß er mir nichts weiter mitzuteilen habe, und daß die Unterhandlungen, die noch weiter verfolgt werden könnten, von seiner Regierung fortgesetzt werden würden. Seine Majestät bestätigt mir, daß Seine Abreise nach Berlin am Dienstag Morgen stattsinden werde." — —

Von allen in den letzten Stunden, welche der Katastrophe der Kriegserklärung vorausgingen, abgesendeten Depeschen ist diese die wichtigste. — Zunächst wird dadurch bewiesen, daß der König jede Verletzung Frankreichs in der Person des Herrn von Benedetti sorgfältig vermied. Waren in der That einige heftige Worte gefallen, wie sie bei ernster Privatunterredung (und eine solche war ja die Prosmenadenaudienz nur gewesen) wohl gewechselt werden können, so mußte das freundsliche Entgegenkommen des Königs in so schwerer Lage der Dinge alles ausgleichen. Zweitens bestätigt Benedetti die Absicht des Königs, noch weiteren Verhandlungen über eine Sache Gehör schenken zu wollen, die im Grunde genommen kaum der Rede mehr wert und thatsächlich abgemacht war.

Von größter Wichtigkeit und Tragweite aber wurde jene Depesche in den nächsten Stunden, wie wir sofort zeigen werden. Sie bildete die Grundlage, auf welcher Gramont seine große Lüge, der König habe die Franzosen in der Person des Botschafters beleidigt, erbaute. Benedetti verließ Ems und suhr mit dem Nachtzuge nach Paris zurück, — der König fuhr nach Koblenz. Hier schon äußerte sich die enthusiastische Stimmung in der erfreulichsten Weise. Der König besuchte das Konzert in den Rheinanlagen. Als er erschien, erhob sich das gesamte, sehr zahlreich anwesende Publikum mit donnerndem Jubelruf, und alles rief dem geliebten Wonarchen die besten Wünsche für den glücklichen Ausgang entgegen.

Um diese Zeit herrschte in Paris eine ganz unbeschreiblich dustere Stimmung. Bekanntlich hatte Gramonts Erklärung die Kammer ebensowenig als das große Publikum befriedigt. Es lag auch gar nicht in des Herzogs Absicht, einen Abschluß in die Sache zu bringen. Er wollte vielmehr vorläufig die Aufregung so hoch als möglichst aufstauen, um dann die Schleusen der angesammelten Wogen plößlich zu öffnen. Die Franzosen mußten warten — sie warteten mit verbissenem Ingrimm. Auch am 14. Juli erhielt Paris und Frankreich mit ihm noch nicht die gewünschten Aufklärungen. Unter der Hand verbreitete sich — oder besser wurde verbreitet – die Nachricht, Benedetti habe die Mitteilung gemacht, daß er am näm-

lichen Tage von Ems abreifen werbe. Die Kaffcehauspolitiker, die Extrablätter, gewisse agents provocateurs kommentierten diese Nachricht dahin, daß jebe Aussicht auf Nachgiebigkeit entschwunden und der Krieg unvermeidlich fei. Erwartungsvoll fah man ber Nachmittagsfitzung entgegen. Allein keiner ber Herren Minister erschien. Auf ben Banken, in ben Fopers bes gesetzgebenben Körpers und des Senates herrschte ungeheure Aufregung, welche sich nur noch steigerte, als um 4 Uhr die Mitteilung gemacht wurde, eine besonders lange, in Chiffern geschriebene Depesche Benedettis mache es der Regierung unmöglich, schon jest Aufschlüsse zu geben. Sie werde zunächst die Depesche entziffern. — Die Nacht verging in größter Unrube. Überall verblieb man beisammen, um die Meinungen auszutauschen, die Sachlage zu besprechen. Um 15. Juli in der Mittagssitzung erichien Ollivier und verlas ein Schriftstud, bessen Inhalt bereits vom Ministerrate redigiert und abgeschlossen worden war. Dieses Exposé sagte: Die Regierung ireue fich, daß die Rammer ihre Bolitik billige, daß man von feiten Frankreichs mit aller Mäßigung zu Werte gegangen sei, weber Spaniens Empfindlichkeit gereizt, noch den Bringen von Hohenzollern beläftigt habe. Es seien nur mit den auswärtigen Mächten Berhandlungen angefnüpft worden, deren Resultat die vollfommene Billigung der Ansprüche Frankreichs gewesen. Als die Berhandlungen mit dem preußischen Bevollmächtigten vergeblich gewesen seien, habe man sich an den König selbst gewandt, der zugegeben, daß er dem Prinzen von Hohenzollern die Erlaubnis zur Annahme der Krone Spaniens erteilt, dabei aber erflärt habe: wie ihm die Unterhandlungen fremd geblieben seien, da er sich nur als Familienoberhaupt, nicht als Souveran damit befakt habe. Solche Unterscheidungen habe man frangosischerseits nicht zulässig befunden. Auf die Forderung, der Rönig jolle der inzwischen eingetroffenen Bergichtleiftung bes Bringen beitreten und sich verpflichten, jede Genehmigung zur Annahme der Krone zu verweigern, habe der König ablehnend geantwortet, indem er gesagt: Er musse sich seine vollständige Freiheit mahren, um die Berhältniffe zu Rat ziehen zu konnen. Obwohl diese Untwort eine sehr bestimmte gewesen, seien die Verhandlungen doch nicht abgebrochen worden, dagegen sei das französische Kabinett höchlichst überrascht gewesen, als plöglich der König sich geweigert, Herrn von Benedetti weiter zu empfangen. Beitere Überraschungen seien ber bem Herrn von Werther erteilte Befehl zur Abreise gewesen, sowie die zuverlässigen Nachrichten, daß Breußen waffne. "Es ware." fo ichlok bas Ervojé. "unter folchen Umständen ein Bergessen unfrer Bürde. eine Unvorsichtigkeit gewesen, keine Borbereitungen zu troffen, um ben Krieg, den man uns bietet (!!), aushalten zu können, indem wir jedem den Teil ber Berantwortung lassen, ber ihm zukommt. Seit gestern haben wir die Reserven

einberufen. Wir werden die nötigen Maßregeln treffen, um unfre Interessen, bie Sicherheit und Ehre Frankreichs zu wahren."

Die Minister hatten sich nicht in der Wirkung verrechnet. Sie war ungeheuer, und wenn das Ministerium für seine unheilvolle Saat einen Dank erwartet hatte, so ward ihm dieser in reichem Maße zu teil. Wir kommen auf diese Sitzung noch einmal zurück.

Durch die Strafen von Paris wogte die Maffe in gewaltigem Braufen. Die Erklärung der Minister war sofort in Druck gegeben und wurde in vielen Tauienden von Exemplaren verteilt, begierig aufgegriffen, gelesen und besprochen. Man rottete sich auf bem Concordienplat, in ber Ruc de Rivoli, por den Tuilerien zusammen, und jenes wilde Geschrei: "à Berlin! à Berlin!" begann schon an bem Tage, ber fo verhängnisvoll für Frankreich werben sollte. Es ift besonbers hervorzuheben, daß bereits nach jener Sigung die Rufe: "Vive la République!" laut wurden, und daß man die Marfeillaise und den "Chant du départ!" fang. Aber der Kaiser hörte das alles nicht. Er war fern von dem Getümmel, er wartete auf die Berrichtungen seiner Satrapen, die ihm genug bes Unfinnigen und Unwahren vorspiegelten, wenngleich die ernsten Hinweise auch nicht fehlten. Aber bie Berblendung ber Tonangebenden in Baris war eine in ben Annalen ber Befchichte fast beispiellose; die Berichte Stoffels wurden beiseite geworfen, Benedettis Andeutungen wollte man nicht verftehen. Er jelbst gab burch ben ichlimmen Gifer Beranlaffung zu bem Glauben, man fonne bem Konige von Breugen doch wohl eine Nachgiebigkeit abtrogen, und die große Lüge, der König habe Benedetti beleidigt, wirkte bei bem leidenschaftlichen Bolfe fo gewaltig, bag alle Kritik in ben Hintergrund trat. Belog man boch selbst ben Agenten, als Gramont Benedetti schrieb: "Wir find ber Austimmung aller Rabinette sicher."

Am Abend des 15. Juli herrschte nun freilich in Berlin eine nicht minder große Aufregung, als sie Paris an jenem Tage sah. Aber diese Aufregung äußerte sich nicht in den wilden Tumulten, welche die französische Hauptstadt durchbrausten, und die doch noch einen andern Hintergrund, als lediglich die Kriegslust zeigten. Die furchtbaren Ereignisse, welche dem Kriege folgten, sind schon um die Zeit der Kriegserklärung im Anzuge gewesen. Schon damals brodelte es in dem ungeseuren Heuren Herentessel, und in dieser Beziehung hatten der Kaiser und seine Käte richtig gesehen. Sie hätten nur besser gethan, größer dagestanden, wenn sie versucht hätten, das Ungetüm der Revolution im Innern zu ersticken, statt die Hydra in Gestalt der Armee über die gesegneten Fluren zu jagen. Wenn der Kaiser im Kampse gegen die sinstern Gewalten siel, so siel er sücherlich würdiger, als er nach den Kämpsen gesallen ist, welche er nur zur augenblicklichen Erhaltung seiner

Dynastie führte, beren Unterwühlung selbst ein Sieg nur aufhalten, nicht hindern konnte. Das Exposé vom 15. Juli enthielt eine kolossale Lüge, mit beren Hisse man die leidenschaftliche Nation zum Kriege entstammte. An dieser Lüge ging der Kaiser zu Grunde, diese Lüge war es, welche andrerseits die Deutschen enwörte, sie alles, was zum Frieden raten wollte, verwersen ließ und bewirkte, daß die am Abend des 15. Juli angehefteten Nachrichten nicht mehr mit ängstlicher Sorgssalt, sondern mit jener wilden Freude gelesen wurden, welche die eingetroffene Entscheidung begleitet und ein ganzes Bolk ergreist, wenn es den Augenblick herannahen sieht, wo ihm die Gelegenheit geboten wird, sich für unverdienten Schimps, für freche Anmaßungen blutig rächen zu können.

Die inhaltschwere und schreckliche Mitteilung lautete: "Paris, vormittags 11 Uhr 12 Min. Heute nachmittag 1 Uhr wird gleichzeitig eine Mitteilung der Regierung an den Senat und den gesetzebenden Körper erfolgen, welche eine Ause einandersetzung der Lage enthält. Das Expose schließt mit der Mitteilung, daß Frankreich den Krieg an Preußen erklärt habe."

Der Inhalt biefer Depesche marb eilig von Straße zu Straße, von haus zu Haus getragen, man sah die Gruppen unter den Linden, wo immer bei großen öffentlichen Ereignissen ber Strom ber Menge hinflutet, von Minute zu Minute Die offiziellen Mitteilungen fehlten freilich; es war eine Depesche bes Bolffichen Bureaus, aber es schien fein Zweifel mehr obwalten zu können. Der Ronig war auf bem Wege nach Berlin; ber Kronpring, Graf Bismard, ber Kriegsminister von Roon, General von Moltke waren schon um 3 Uhr bem Monarchen bis Brandenburg entgegengefahren, bies alles beutete auf ben hohen Ernst ber Lage. Als die Depesche etwa seit zwei Stunden bekannt geworden war, verbreitete sich die Nachricht, die Kriegserklärung sei bereits eingetroffen. Niemand fannte die Quelle dieser Nachricht, aber sie war ba - plöglich - wie vom himmel herunter tam fie und bewirfte noch eine höhere Steigerung bes Enthusiasmus. "Der König wird abends eintreffen." Das war die Parole für hunderttausende, um nach dem Bahnhofe, in die angrenzenden Strafen zu cilen, bort Stellung zu nehmen, bem Monarchen einen jener enthusiastischen Empjange zu bereiten, welche nicmand anordnet, befiehlt oder beeinflußt, die sich aber jo ungefordert, unvorbereitet vollziehen, wie sich die Ausschmückung des Bahnhofes und Berrons vollzog, ben hundert Bande mit Gemachsen, Festons, Kranzen und Fahnen zierten. Der Sturm zog heran, die finsteren Wolfen ballten sich, die Nation aber behielt diesen drohenden Anzeichen gegenüber ihre Fassung, ihrer Liebe für ben Herrscher gab sie beim ersten Brausen bes Windes von Westen ber ben beredteften Ausbrud. Es war feine leere Reugierbe, ben Herrscher faben bie Bewohner seiner Hauptstadt stets mit Freuden und sie sahen ihn oft, er schloß sich ja niemals ab, — aber die Massen, welche sich heute an und vor dem Bahnhose eingefunden, hatten eine andre Bedeutung. Die so große nach vielen Tausenden zählende Wenge war gewissermaßen der Ausdruck einer Zustimmung zu dem ritterslichen Handeln des Königs; heute sah man nicht allein dem geliebten Herrscher entgegen, man wollte den Mann willsommen heißen, der seine und des Baterslandes Ehre der dreisten Willsur und Anmaßung gegenüber so trefslich gewahrt und der Gesahr fühn ins Auge gesehen hatte.

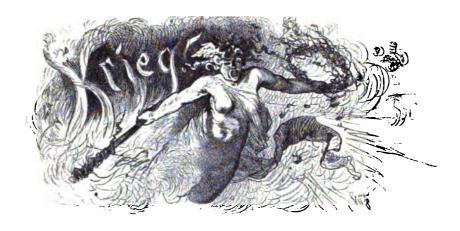

## Viertes Kapitel.

Scenen in Baris. Rebe von Thiers. Jules Favre. Anleihen, Kredite, Einberufungen. Tumultudje Auftritte. Stimmungen in Deutschland. Abreise König Wilhelms und Empfang besielben auf ber Fahrt. Er hofft noch auf Ausgleich. Ankunft in Brandenburg, in Berlin. Enthusiaftischer Empfang des Königs. Scenen vor seinem Palais. Adresse, Jumination. Er erfährt erst in Brandenburg die Ankunft der Kriegserklärung. Wirkung derselben in Deutschland nach tiesem Frieden. Situng des norddeutschen Bundesrates. Protokoll desselben. Stimmen aus Süddeutschland. Der Agent Rapoleons in München. Freudige Zustimmung aus ganz Deutschland. Abresse des Berliner Magistrats. Der Reichstag tritt zusammen. Eröffnungs-

rebe bes Königs, Überreichung ber offiziellen Kriegserklärung durch le Sourd. Sigung bes Reichstages. Erneuerung bes eisernen

Rreuzes.

ie stürmischen Auftritte in Paris vers
mehrten sich während des Tages noch immer
in bedrohlicher, für das Ministerium aber ers
wünschter Beise. Zwar sehlte es nicht an
bedeutsamen und warnenden Zeichen. Das Dens
würdigste von allen war wohl die Rede des
Herrn Thiers, welche er unmittelbar nach Bors

lejung bes im vorigen Kapitel mitgeteilten Exposés hielt. Abolphe Thiers, immerhin einer ber benkwürdigsten Männer ber neueren Geschichte, war es geswesen, bessen fortwährendes Drängen zum Kriege mit Deutschland, besonders Preußen, bessen steier Hinweis auf den Rhein, den er als "Frankreichs Strom" bezeichnete, nicht wenig zu der kriegerischen Stimmung beigetragen hatte, die Deutschland gegenüber seit längerer Zeit bei den Franzosen Platz gegriffen hatte. Deshalb war

cs von ganz wunderbarem Eindrucke, als Thiers am 15. Juli die Tribüne bestieg und in klaren Worten von dem Krieg gegen Deutschland abmahnte.



"Wiffen Sie," rief er, "daß Ihre Entscheidung Millionen von Menschen Beil oder Berberben bringt? In der Hauptforderung ist Benugthuung gegeben worben. " (Brofer Lärm.) Thiers (zur Rechten). "Sie werben mich nicht ermüden. Ich erfülle meine Pflicht, die Pflicht, unklugen Leibenschaften zu widerstehen. (Großer Lärm.) Ift es wahr ober nicht, daß man unfre Forderungen bewilligte? Wollen Sie für eine Formfrage Strome Blutes vergießen? Wir alle haben die Verantwortlichkeit für unser Votum zu übernehmen. Man lege uns die Depeschen vor. Ich betrachte biesen Kricg als unklug. Mehr als jemand bin ich durch die Ereignisse von 1866 überrascht worden, aber ber Moment ber Rache fann nicht schlechter gewählt sein. Sie sind die Majorität und werden entscheiben, aber ich weiß, es wird der Tag kommen, an dem

Sie Ihre Übereilung bereuen werben. Ich sage es Ihnen, einer, ber auf Frankreichs Größe eisersüchtig ist. Ich muß Ihre Beschimpfungen dulben, aber wenn Sie nicht nachdenken wollen, so versäumen Sie Ihre Pflichten als Deputierte. Ich verlange Mitteilung der Depeschen. Die Kammer hat zu entscheiden über ihr Thun."

Nach Thiers sprach Jules Favre. Auch er eiserte gegen den Krieg, aber während seiner Rede leerten sich die Bänke, die Deputierten gingen aus dem Saale. Das war für den Redner noch beleidigender, als das Versahren gegen Thiers. Diesen hatte man totgeschrieen — Favre ward gar nicht mehr beachtet. Rouher, als Senatspräsident, mochte im Herzen genau so denken, wie die beiden, aber er war eben das Haupt der Senatssitzung, und es blieb ihm nichts übrig, als der Erklärung eine Phrase hinzuzusügen, welche beliebig gedeutet werden, aber durchaus nicht allgemein ermutigen konnte. "Unter diesen Umständen," sagte er, "können wir nur noch von Gott und unserm Wute den Triumph des französisischen Degens erwarten."

500 Millionen Kredit für die Armee, 16 Millionen für die Flotte hatte die

Regierung beautragt, außerdem Ginberufung der britten Altereflasse und ber Dobilgarde verlangt. Ratürlich wurden alle Forderungen bewilligt. — Die Birtichaft in Baris selbst erreichte ben höchsten Grad des Taumels. Wie immer in jener gewaltigen Stadt, wenn ber Sturm von innen oder außen heranzieht, eine Barung erzeugt wird, die binnen furger Beit bas Befag fprengt, fo auch jest. Die Kriegspartei triumphierte und drückte ihren Triumph durch den maßlosesten Jubel aus, der fich in Extrablättern, beleidigenden Karikaturen, Phrasen von den Theatern aus unter die Menge geworfen, burch Insulten gegen Deutsche Luft Die Presse hatte das setteste Kutter im Überflusse erhalten, und schon wurden Außerungen laut, die jeden Ruhigern und Überlegenden mit Bittern bei dem Gedanken erfüllen mußten, daß dieser Krieg eine für Frankreich ungunstige Bendung nehmen könne. Freilich bachten baran die Wenigsten und --- man möge es offen gestehen — auch in Deutschland sah man ben ersten Zusammenstößen mit einiger Bangigfeit entgegen. War man fich auch barüber flar, bag Zeiten wie bie von 1806 fich nicht mehr wiederholen wurden, fo hatte boch alle Welt von der nicht zu leugnenden Tapferkeit der französischen Armee, noch mehr aber von ihrer Beweglichkeit fo hohe Meinung, daß besonders bezüglich der letteren Gigenschaft ernstliche Beforgnisse vor einem gewaltigen, mit Schnelle und Bräcifion geführten Borftofie, der eine schlagfertige Armee leicht bis ins Berg Deutschlands treiben fonnte, herrichten.

Der König Bilhelm, - wir haben unfern foniglichen Berrn auf bem Bahnhofe im Gespräche mit Benedetti, bann mahrend bes Konzertes in ben Rheinanlagen zu Koblenz zulett gesehen — der König Wilhelm näherte sich also ichnellen Zuges seiner Hauptstadt, woselbst ihn die Massen in enthusiastischer Weise empfangen wollten, wo ber Bahnhof in festlichem Schmucke prangte. Die gange Reise des Königs glich einem Triumphzuge — es war, als kehre der Monarch icon als Sieger beim. Und mahrlich, einen Sieg hatte er schon errungen: sein mannhaftes Aurudweisen ber Forberungen, welche breift und rudfichtlos an ihn gestellt wurden, hatte bereits die noch Zagenden fühn, die von Breuken noch Abgewendeten ihm geneigt gemacht. Un Orten, wo noch hin und wieder vom Jahre 1866 einige Kälte, wenigstens Gleichgültigkeit herrschte, hatte sich im Nu der Umichlag vollzogen. Alle Reben, alle Begrüßungen, alle Rufe mußten dem Könige sofort die Überzeugung beibringen, daß es dieses Mal in Deutschland nur einen Bunich gebe: die der Nation und dem Könige von Preußen zugefügte Beleidigung radjen, dem keden und übermütigen Feinde eine blutige Lehre geben zu durfen. Der Könia war von biesen Eindrücken tief und freudig bewegt; fie steigerten sich, je näher er ber Sauptstadt tam, und bennoch hatte König Wilhelm immer noch bie

Hoffnung, bem drohenden Unwetter vor bessen Entladung Balt gebieten, Die Betterwolfen zerftreuen zu können. Beweis bafür waren die Worte, welche er in Kassel zu ben ihn empfangenden Personen, dem Magistrate und den Generalen des 11. Armeeforps iprach. Er brudte feine Freude über ben Empfang aus, ber ihm hier gerade in der Hauptstadt der neuen Broving zu teil werde, sprach aber noch immer, als sei in der schlimmen Sache nicht das lette Wort gesprochen. jeben mich, meine Herren, auf der Rückreise begriffen", jagte er, "um zu beraten. und zu beschließen, was bann, wenn bes Baterlandes Ehre angegriffen wirb. zu thun ift." Er hofft also noch immer, daß ein wirklicher Angriff nicht erfolgen werbe - er fett mit liebenswürdiger Bescheibenheit seine Berson in Die aweite Reihe, und gebenkt ber ihm zugefügten Beleidigungen, welche in ber breiften Forberung bestanden, gar nicht; bas Baterland war eben in ber Berson eines folchen Mannes beleidigt worben, und die enthusiaftischen Rundgebungen zeugten bafür, daß die Nation den ihrem Fürsten hingeworfenen Sandichuh aufnehmen wollte. Es muß bemerkt werben, daß ber Ronig bis zum Mittag noch feine Runde von den Vorgängen hatte, welche sich am 15. Juli zu Paris ereignet hatten. Überall braufte ihm Jubelruf entgegen, überall hatte sich das Bublitum gesammelt und gab die Freude fund, welche ce empfand, als es ben Ronig, wenn auch nur auf turze Beit, ober im Borbeijahren erblickte. Gegen 3 Uhr nachmittage traf ber Bug, welcher ben Monarchen nach Berlin führte, in Branbenburg ein. hier empfingen den Ronig, wie schon gemelbet, ber Kronpring, Graf Bis= mard, bie Berren von Roon und Moltte. Ernft und boch freudig gestimmt. verließ ber König seinen Bagen, um ben Männern entgegenzutreten, mit benen er ichon so oft in ben Stunden ber Gefahr vereint gehandelt hatte. Bier erft teilte Graf Bismard bem Monarchen die Rachricht von der Kriegserklärung Frankreichs mit, die freilich noch nicht offiziell eingetroffen, allein faktisch schon abgegeben worden war. Der Ronig hatte ben Sohn ichweigend umarmt, beibe hielten fich eine Zeit lang umichlungen, sie traten bei Empfang der inhaltsschweren Nachricht in eine neue wichtige Phase ihres Herrscherlebens, welche ben Abend bes Königs verdunkeln und ihre Schatten auf die Zukunft bes Kronprinzen werfen konnte. Sie waren sich beibe bes hohen Ernstes bewuft, den biefe Lage erforderte, und diefer Ernst teilte sich ber gangen Berfammlung mit, die in ehrfurchtsvollem Schweigen verharrte, während ringsum die Menge bem geliebten Herrscher und seinem Sohne bie freudigsten Rufe zujauchzte.

Der König verweilte in Potsdam einige Zeit, und erst um 83/4 Uhr suhr der Zug in den Berliner Bahnhof ein. Hier hatten sich außer der Masse des Publikums auch die noch in Berlin gebliebenen Minister, die Generale, der Oberbürgermeister

nd die Stellvertreter ber Stadtverordneten versammelt. Als der Zug an dem derron erschien, rollte der donnernde Jubelruf von dem Bahnhof in die Stadt, r ward aufgenommen und weiter getragen von all den Tausenden, die in den



Antunft bes Ronigs in Berlin.

ngrenzenden Straßen, auf den Plätzen der Ankunft des Königs harrten, sie ließen in weiter brausen von Straße zu Straße, ganz Berlin war auf den Beinen, es tt niemand mehr in den Häusern, und als der König, der einige ihm gereichte hilt, Franzöl. Arleg.

Bouquets entgegengenommen, bann seinen Wagen bestiegen hatte, in die Königsgräßer Straße fuhr, da rollte das kleine Gesährt zwischen einem von Tausenden und Abertausenden gebildeten lebenden Spalier dis zum Brandenburger Thore hin, unter dessen Bölbung ein Musikforps den König empfing, und so war es dis zum Palast hin, den ein unübersehdares Weer von Menschen umwogte, das fast stürmisch flutete und dessen Brausen und Donnern die gewaltigen Hoch- und Hurraruse bildeten, welche den Kehlen entsuhren, als des Wonarchen Wagen die Rampe hinauf bei dem Vestibüle des Palastes anlangte.

Der König trat sogleich wieder zurud, er blich sinnend einige Minuten vor bem Steingeländer, ber Menge gegenüber fteben, die ihn mit endlosem, bis in Die fernsten Wintel bes mächtigen Plates und ber grandiosen Umgebung bes Palais bringenden Jubel begrüßte. Es schien, als bewegten sich seine Lippen in einer Ansprache; wer aber hatte vermocht, seine Worte über diese Masse hin ertonen König Wilhelm schritt bann von seiner Dienerschaft und ben Hausbeamten empfangen in bas Balais. Draußen aber wogte die Wenge bis in die Nacht hinein, und als die Dunkelheit anbrach, glänzten die Fenster der Hauptstraßen in bem blendenden Lichte einer Illumination, die ebensowenia als jene Ausschmückung bes Bahnhofes, ebensowenig als die Jahnen und Flaggen, welche von allen Säusern wehten und wallten, angeordnet ober befohlen war. Sie entstand urplöglich und warf ihren Schein auf die Tausende froh und mutig bewegter Menschen, auf die Tifche, an benen bie Abresse bes Boltes an ben Konig aufgesett und unterschrieben wurde, benn es war bereits die Runde von dem in das Bolk gedrungen, was sich bei bes Rönigs Anfunft in Berlin ereignet hatte, Die Runde von ber Annahme ber Rriegserflärung und ber bamit vom Rönig befohlenen Mobilmachung ber gangen Armee. Der Monarch hatte biesen Befehl sofort erteilt, als Graf Bismarck ihm bie Mitteilung von dem Eintreffen der entscheidenden Nachricht aus Paris überbrachte.

Allerdings hatte man schon seit den letzten Tagen die Vorbereitungen getroffen, und die Befehle lagen zum Absenden bereit, allein noch bis zu seiner Ankunft in Brandenburg hielt der König die friedliche Ausgleichung für möglich. Erst die Nachricht von dem Vorgange in Paris ließ ihn die Würfel sallen machen, und mit dem Worte, welches er aussprach, war jeder Schritt zurück unmöglich geworden.

Da keine Hoffnung auf Ausgleich mehr vorhanden war — viele hofften zwar noch, wegen des Ausbleibens der offiziellen Erklärung — griff man in Preußen schon am 16. Juli die Sache energisch an. Es ist eine der rühmlichsten Eigenschaften unserer Regierungsgewalten, daß sie niemals den Feind unterschätzen. Man begann den Krieg gegen Dänemark einst ebenso vorsichtig und gewissenhaft, wie man den Feldzug von 1870 gegen das mächtige Frankreich begann. Zunächst

cat der Rat des norddeutschen Bundes zusammen. In dieser Sitzung legte Graf dismarct den Mitgliedern die Verhältnisse, die Vorgänge und die Aussichten klar ar. Sin Protokoll ward ausgenommen, welches sämtliche Anwesende unterzeichseten. Die Aussuhr von Wassen, Munition, Heu, Pferden 2c. ward im ganzen imfange des norddeutschen Bundes verboten. Man hatte über das Verhalten der iddeutschen Staaten an diesem Tage noch keine Kunde, allein es ward als eine rt von Fühler ausgesprochen, wie man die Erwartung hege, daß jene Staaten ensalls Aussuhrverbote erlassen würden. Französische Schiffe sollten der Ausseingung durch deutsche Kriegsschiffe nicht unterworfen und den zur Zeit in deutschen Häfen bestindlichen Schiffen der Franzosen eine Frist von sechs Wochen zum uslausen gewährt sein.

Aber schon in den nächsten 24 Stunden war es den Mitgliedern des nordutschen Bundes dis zur größten Bestimmtheit klar, daß in dem bevorstehenden
ampse Deutschlands Norden nicht allein stehen werde, denn es gingen bereits
achrichten von der gewaltigen Aufregung im Süden Deutschlands ein, und am
5. Juli hatte man Kunde, daß noch im Laufe des Tages die Mobilissierung der
nyrischen Armee ausgesprochen sein werde. Wan wußte in Berlin, daß am
d. Juli von seiten Frankreichs eine Anfrage in München geschehen sei, wie sich
anern im Falle eines Ausbruches des Krieges verhalten werde, und daß die Antort auf jene Frage gelautet habe: Bayern werde seine Entschließung von dem
erlaufe der Angelegenheit abhängig machen, erkläre jedoch schon jetzt, — seine
sache von der des übrigen Deutschlands nicht trennen zu wollen.

Bon der begeisterten Zustimmung aller Städte, Provinzen, Reiche, Distrikte vonrdischen Deutschlands zu reden, wäre überslüssig. Die Einheit der Gesinsing war noch niemals so hervorgetreten; jede politische Meinung, jeder Haß, n die verschiedenen Interessen, die gefährdet geglaubten Selbständigkeiten erzeugt itten, war verschwunden. In dem einen Gedanken: Abwehr der frechen Eingrifse deutsches Recht und Land hatte sich alles vereinigt. König Wilhelm nahm n 18. Juli die ihm vom Berliner Magistrat überreichte Vertrauensadresse entsgen. Er sprach seine Hoffnung auf die Armee aus. Für den solgenden Tag ar die Eröffnung des Reichstages angesetzt, der unter den obwaltenden Verhältsisen alle Patrioten, ja ganz Europa mit Spannung entgegen sah.

Obwohl die Zusammenberufung des Reichstages erst auf den 21. festgesetzt war, heischte die Dringlichkeit der Lage, die Gefahr, welche in jedem Berzuge lag, dennoch te frühere Einberufung. Bereits am 19. Juli fand in dem historisch so merkwürzen weißen Saale des Schlosses zu Berlin die Eröffnung des Reichstages statt.

Wohl noch nie hatte dieser stets wichtige Alt eine solche Teilnahme in allen

Kreisen ber Bevölkerung gefunden. Man drängte sich auf den Tribünen, die Logen waren gefüllt von ben Gesandten ber fremben Mächte, Die Kronpringessin mit ihren Söhnen wohnte der Eröffnung ebenfalls bei, war doch die Entscheidung bes Rampfes auch für jene jungen Bringen von größter Bedeutung und Bichtigfeit. Bon ben hohen Bänden des Saales schauten die Marmorbilder der Hohenzollern, die Markgrafen, Kurfürsten und der erste König von Preußen hernieder auf den Entel Wilhelm, als diefer, von dem enthusiastischen Buruf der Bersammlung und bes Bublifums begrüßt, in ben Saal trat. Der König bankte freundlich nach allen Seiten, aber bennoch, trot bes Lächelns, welches auf feinem Antlige rubte, trop der Genugthuung, welche ihm der zustimmende Empfang bereitete, vermochte ber tiefe Ernft, ber auf feiner Stirn lagerte und fie in Kalten ava, nicht zu weichen. Der König las unter bem ehrerbietigen Schweigen ber Versammlung die Thronrede. Sie sette in klaren und einfachen, treuherzigen Worten noch einmal die Sachlage und die bis jum Augenblice biefer Ausammenberufung stattgehabten Borgange auseinander. Sie betonte, Deutschland trage jest, wo bas Band geistiger und rechtlicher Einigung, welches bie Befreiungefriege zu knupfen begonnen, bie beutschen Stämme je langer, besto inniger verbinde, wo Deutschlande Ruftung bem Feinde keine Offnung mehr biete, in sich felbst ben Willen und die Kraft ber Abwehr erneuter französischer Gewaltthat. "Es ist," fuhr ber König fort, "feine Überhebung, welche mir diese Worte in den Mund legt, wir handeln in bem Bewuftsein, daß Sieg und Niederlage in ber Sand bes Lenkers ber Schlachten ruben. Wir haben mit klarem Blide bie Berantwortlichkeit ermeffen, welche vor den Gerichten Gottes und ber Menschen den trifft, ber grei große und friedliebende Bölfer im Bergen Europas zu verheerenden Rriegen treibt. Das beutsche, wie das französische Bolt, beibe die Segnungen driftlicher Gesittung und fteigenden Wohlftandes gleichmäßig begehrend und genießend, find zu einem heilsameren Wettkampfe berufen, als zu bem blutigen ber Waffen. Aber bie Dachthaber Frankreichs haben es verstanden, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbst= gefühl unfres großen Nachbarvolles burch berechnete Migleitung für perfonliche Intereffen und Leibenschaften auszubeuten."

Die Thronrede ging noch barauf über, wie die verbündeten Regierungen alles gethan hätten, um den Frieden zu wahren und wie nunmehr der Ruf zu den Waffen an die opferfreudigen Stämme Deutschlands ergehe; sie schloß: daß nach dem Beispiele der Bäter für Freiheit und Recht das Schwert gezogen werde, und daß man auf Gottes Hilfe baue, der einst mit den Bätern gewesen.

Die Rebe war ebenso einfach als ergreifend. Sie ließ ferner keinen, auch nur ben kleinsten Gedanken an eine Uberhebung aufkommen, sie war ebenso weit ent-

:

ernt davon, als von einer zaghaften Beurteilung der eigenen Kraft, sie mußte ndlich der französischen Nation selbst willsommen sein, denn die Auerkennung der Bedeutung Frankreichs und das Bewußtsein, einem achtunggebietenden Feinde gegensibertreten zu müssen, waren deutlich ausgesprochen, die ganze Last der Berantsvortung war auf diejenigen gewälzt, welche den unheilvollen Kampf heraufseschworen hatten. Des Königs Wort unterbrach häufig der zustimmende Ruser Bersammlung, und unter donnerndem, viermal durch den mächtigen Saal ollenden Hoch verließ der Monarch die Halle.

Während dies im Schlosse vorging, wogte draußen auf dem Schlosplate und en angrenzenden Straßen eine unübersehbare Menschenmasse; sie begrüßte all die Ränner, auf deren Geist und Thatkraft Preußens und Deutschlands Bölker in Stunden der Gesahr vertrauen gelernt hatten und hofften. Graf Bismarck, die Benerale von Roon und Moltke wurden bei ihrer Aussahrt aus dem königsichen Schlosse mit lang anhaltendem Jubel begleitet. Dieser Jubel hatte einen Inklang von Heftigkeit, er schallte wie eine Heraussorberung zu den noch in Berlin veilenden Franzosen hinüber.

Sewöhnlich durcheilen die Nachrichten von außergewöhnlichen Begebenheiten in o erregten Tagen die Massen noch viel schneller als sonst. Geschäftig wird das Veringste von Mund zu Munde getragen und mehr oder minder genau berichtet. So auch hier. Wie schon oben gesagt, waren selbst jest noch Zweisel am blutigen Austrage der Sache vorhanden, denn bis zur Mittagszeit des 19. Juli hatte man n Berlin noch keine Kunde von dem Eintressen einer ofsiziellen Kriegserklärung. Bährend nun drinnen im Schlosse die Erössnung des Reichstages durch den König vollzogen ward, übergab der französsische Beaustragte Monsieur Le Sourd auf dem Amt des Bundes dieses merkwürdige Altenstück, merkwürdig durch die oberstächliche Fassung sowohl, als durch die vollständig unwahren Begründungen der Erklärung selbst. Die Note zeugte, vielleicht mehr und beutlicher als alle andern Borgänge, von dem unglaublichen Leichtssinn, von der — man verzeihe den Ausstruck — an das Entsetliche streisenden Naivetät, mit welcher die Machthaber Frankreichs den surchtbaren Krieg anzettelten, mit welcher der größte Teil aller zu ihnen Gehörigen der dunkeln, ungewissen Zukunst entgegenging.

Die Erklärung sagte in sehr dürren Worten, wie sie sonst bei französischen Attenstücken nicht häusig gefunden werden, daß die kaiserliche Regierung, in der Erhebung eines preußischen Prinzen auf den spanischen Thron nur eine Unterzehmung gegen Frankreichs territoriale Sicherheit sehend, von Sciner Majestät dem König von Preußen die Zusicherung verlangt habe, daß in Zukunft ähnliche Kombinationen unter seiner Zustimmung sich niemals vollziehen sollten. Diese

Auficherung habe ber König verweigert und im Gegenteil dem Botschafter Frankreichs bezeugt, daß er sich für jede Eventualität die Möglichkeit vorbehalte, Die Umstände zu Rate zu ziehen. In dieser Erklärung habe bie kaiferliche Regierung einen, Frankreich ebensosehr als das allgemeine europäische Gleichgewicht bedrohenden Hintergedanken erblicken müssen (!), auch sei die Erklärung noch verschlimmert worden durch die den Kabinetten zugegangene Anzeige von der Weigerung, ben Botschafter bes Raisers zu empfangen und auf weitere Diskuffionen mit ibm einzugeben. Infolge bessen habe die frangosische Regierung geglaubt, die Berpflichtung zu haben, unverzüglich für Berteidigung ihrer Ehre und ihrer verletten Intereffen zu forgen und, entschloffen zu biefem Endzwed alle burch bie ihr geschaffene Lage gebotenen Magregeln zu ergreifen, betrachte fie sich von jest an als im Rriegszustande mit Breugen. Der Schluffat lautete wie immer in ber — bei Lichte besehen — fast höhnischen Beise: Der Unterzeichnete hat Die Ehre, Seiner Erzelleng bie Berficherung feiner hochachtungsvollen Ergebenheit auszudrücken. (Gez.) Le Sourd.

Das war die Note, die Begründung einer Erklärung für einen Krieg, dessen Tragweite, bessen Schrecken ganz unermeßlich für menschliche Berechnung erscheinen mußten, und es ist so erklärlich und folgerichtig wie irgend ein mathematischer Sat, daß diese Art der Begründung die Gemüter der Deutschen mehr als jede andre Heraussorderung entflammen mußte. Um der abscheulichen Laune geschäfztiger Abenteurer willen, die ihre Stellung, das Gelingen ehrgeiziger Familienpläne, vielleicht sihre in Aussicht stehenden Geldspekulationen bedroht sahen, wurde die Furie, das Scheusal des Krieges entsesselt. Sine persönliche Angelegenheit, welche dem würdigen Monarchen, dem chrenhaften Manne gegenüber mit der Ungezogenzheit eines streitsuchenden Handlungsreisenden von dem Agenten der kaiserlichen Regierung betrieben ward, mußte den Anlaß geben, zwei mächtige Bölker in bluztigen Schlachten gegen einander zu treiben, Tausende von Familien unglücklich, große Strecken blühenden Landes zur Wüste, schöne und betriebsame Städte zu Ruinen zu machen. Was in jedem andern Falle zwei Schriftstücke beseitigt und begütigt hätten, ward hier Gegenstand eines verzweiselten Kampses.

Wenn aber die Erklärung des französischen Kabinettes einer der dunkelsten Punkte in der Geschichte jener großen Tage sein und bleiben wird, so richtet sich der Blick voll Freude auf die unmittelbar jener frivolen Erklärung folgenden Begebenheiten in unserm so plötzlich und unverdient angegriffenen Vaterlande. Es ist eine der schönsten und erhabensten Beodachtungen, welche der Freund der Geschichte bei seinen Forschungen macht, daß in erhabenen, weltgeschichtlich bedeutenden Momenten bei jedem Volke, welches für große Dinge eintritt, sein Bestes

baransett, einen hoben Breis zu erringen, daß mit ber Erhebung bes Schwertes zugleich Ereignisse sich vollziehen, so schön, so poetisch zugleich, daß man glauben sollte, es hätten sich gang besonders dazu hinneigende Geister mit der Verwirklichung solcher Plane eine geraume Zeit hindurch beschäftigt, die ganze bewegte Epoche in einem einzigen Gebanken zusammengefaßt und diesem in überraschender Weise Ausdruck gegeben. Und bennoch ist bas niemals ber Kall. So außerorbentliche und gewaltig zu ben Berzen iprechenbe Dinge entstehen meist in ber Seele eines einzelnen, sie find ohne Vorbereitung plötlich ba, fie find eben ber Ausbruck, bas Facit einer großen Zeit, einer Rechnung, die ganz schnell, ohne jedes Grübeln mit Kopf und Herz zugleich abgeschlossen wird. Niemand vermag zu sagen, woher diese wundersamen Dinge kommen, sie kommen burch diesen ober jenen, ber bie große Zeit gang versteht, unter die bewegten Menschenmassen und wenn sie da find fühlt jeder, daß sie notwendig zur Erhebung des Beistes und Herzens in so schweren Tagen find. Jeber sagt fich: es mußte so und nicht anders kommen, ich habe es gefühlt; es ist ein Ausbruck ber allgemeinen Stimmung, und baber wirft biefes Ereignis fo mächtig.

Derjenige, welcher es herausgefunden hatte, was so mächtigen Eindruck auf eine ganze, große, von dem edelsten Mute für Freiheit und Recht gehobene Nation machen mußte, war wiederum König Wilhelm. Inmitten der Borbereitungen für die Rüstung seiner Heere, der Verhandlungen mit den befreundeten Fürsten, der Erregung, die bei so mächtigen Ereignissen auch den Starten ergreift und durchzittert, faßt der König den schönen und erhabenen, wahrhaft poetischen Ges danken: die Stiftung des eisernen Kreuzes zu erneuern.

Bon allen Ordens- und Shrenzeichen, welche in unserm Baterlande verliehen werden, ist keines, welches von dem Bolke Preußens mit größerer Shrsurcht betrachtet wurde, als dieses schlichte Kreuz mit seinem kurzen ermahnenden Spruche. Gestistet zu einer Zeit, wo eben berselbe Feind, welcher heute unsre Marken bedrohte, siegreich und übermütig den Fuß noch auf den Nacken des unterworsenen Deutschlands setzend, die Bölker zum verzweiselten Kampse gegen sich herausforderte, mußte es, nach des Königs schöner Idee, auss neue entslammen, der schon mächtig lodernden Begeisterung neue Nahrung zuführen, wenn es erhoben ward und in seiner schlichten, ernsten Bildung die Söhne und Enkel derer zu neuen Thaten mahnte, welche bereinst unter ihm siegreich gesochten.

Der König war vielleicht durch ein ebenso seltenes, als schönes Zusammentreffen auf die Verwirklichung dieses herrlichen Gedankens gebracht worden.

Gerade am Todestage seiner vom Bolke fast vergötterten längst entschlafenen Mutter, ber hehren Königin Luise, war ber Reichstag eröffnet, zugleich bie

offizielle Kriegserklärung des Feindes übergeben worden, dessen einst unwiderstehliche Gewalt und zahllose Siege das Herz der edlen Fürstin bei dem Untergange des Baterlandes brachen. König Wilhelm stiftete das neue "Kreuz von Eisen" am Todestage seiner Mutter. Er hatte sich in seinen Erwartungen über die Aufnahme dieser Stiftung, über die Wirkung der großartigen Idee nicht getäuscht.

Der Anklang, ben biefe Stiftung, die Erneuerung eines Bundes zwischen Herrscher und Bolk, im ganzen Baterlande fand, ist nicht zu beschreiben. Es war eine Mahnung mehr, sich bes Namens ber Bäter wert zu zeigen, mit dem Eisen zu rächen, was die Lift, die beispiellose Dreiftigkeit eines Haufens fühner diplomatischer Waghälse als Beleidigung und Schmach auf das Baterland geworsen hatten. Wie schon zur Zeit bes Befreiungstrieges konnte bas eiserne Kreuz in all seinen Klaffen und Abstufungen von jedem ohne Unterschied des Ranges und Standes erworben werden. Ein merkwürdiges Zusammentreffen, einer jener wunderbaren Fälle, wie sic die Geschichte so oft in ihrem Lauf und Strome mit sich bringt, war es wohl noch, daß gerade zur Zeit bes Ausbruchs biefes Krieges der Rönig bie alten Ritter des eisernen Kreuzes noch einmal um sich, und zwar am Tage der Enthüllung des Denkmals Friedrich Wilhelms III, versammeln wollte und daß jene alten Kämpfer schon ein prächtiges Silberbild in Borbereitung hatten, eine allegorische Darstellung der Thaten des Freiheitsfrieges unter der Agide des eisernen Areuzes darstellend, welches dem Kriegsherrn überreicht werden jollte. Angebinde und Feierlichfeit wurden bis auf ruhige Zeiten zurüchgesett, und beides ist nach neuen glorreichen Tagen von den Alten überreicht und vollzogen worden.





Sitzungen bes Reichstages. Physiognomie Berlins. Bismards Runbschreiben. Aftenftüde. Stimmung in Deutschland. Besondere Borfälle und Begebenheiten. Borgänge und Erklärungen in Bahern. Württemberg. Die Reutralen. Das Lieb und seine Bebeutung.

nmittelbar nach Eröffnung des Reichstages um 2 Uhr nachmittags desselben Tages,

e erste Reichstagssitzung statt. Was im Publikum, in der Menge nur noch allerdings sehr bestimmt auftretendes Gerücht zirkulierte, ward jett zur it, als der Bundeskanzler Graf Bismarck auf die Tribüne trat und der rlung folgende Mitteilung machte: "Ich teile dem hohen Hause mit, daß französische Geschäftsträger heute die Kriegserklärung Frankreichs überit. (Anhaltender Beisall und Bravo der Bersammlung und Tribüne.) Nach den Worten, die Seine Majestät soeben an den Reichsjtet hat, süge ich der Mitteilung dieser Thatsache nichts weiter hinzu."
3 Bravo!)

erste Schritt, den die Versammlung that, war der Entwurf eines Gesten außerordentlichen Gelbbedarf der Armees und Marines Berwaltung.

Die Bureaus wurden eingeset, vielmehr aufs neue bestätigt und zwar für bie ganze Session. Gine zweite Sitzung sollte am folgenden Tage stattfinden.

Berlin selbst war in diesen Stunden von einer gewaltigen Bewegung ergriffen. Es waren nicht nur die Einwohner der mächtigen Stadt, die gahlreichen Geschäftsund Handeltreibenden, die Beamten und Angehörigen aller Stände, welche in größter Erwartung und Bewegung blieben, sondern es wimmelte bereits von den Tausenden der durch Berlin strömenden Fremden und Reisenden, welche die Nachricht von dem unvermeidlichen Ausbruche des Krieges aus den Bädern und Sommeraufenthalten gescheucht und ihrer Beimat wieder zugeführt hatte. berfelben hielten fich wohl einige Stunden in Berlin auf, um hier neue Gewißheit zu holen. Sie wurde ihnen bald zu teil, denn seit dem 19. Juli nachmittags 21/2 Uhr war man im Besitz ber kurzen Mitteilung des Bundeskanzlers und bamit war jeber Rudweg abgeschnitten. In ben Strafen rottete sich bas Bolt in bichten Gruppen zusammen, man diskutierte eifrig die Rachrichten; unter ben Linden sammelten sich die von alters her bekannten Bereine, welche durch Redner von bem Stande ber Dinge belehrt wurden. An den Schaufenstern der Läden, welche Runftgegenstände enthielten, erschienen die Bilder unfrer gefeiertsten Seerführer, sowie die der feinblichen Generale, Aufrufe zur Bildung von Pflegevereinen für Berwundete begannen schon sich zu zeigen, das rote Kreuz im weißen Felde tauchte innerhalb der letten 24 Stunden an vielen Orten auf. Die Massen der Einberufenen zeigten sich, junge und alte Leute brangten sich berbei, um ihre Dienste bem Baterlande barzubieten; wer nicht tauglich für den Heeresbienst war, hielt sich in diesen Tagen für ein unglückliches Menschenkind und that alles Mögliche, um mindestens in andrer Beise verwendet zu werden. blickte, das regste und begeistertste Treiben, keine Hand blieb unthätig, alles begann zu schaffen, und dieses Schaffen hatte nur ein Ziel: Dienst fürs Baterland!

Es war in der That eine schöne, wenn auch schwere Zeit, ein Wirken und Schaffen für das große Ganze, wie es nicht allgemeiner und freudiger gedacht werden kann. Die Zustimmungen, welche der König und seine Regierung erhielten waren ganz geeignet, die ernsten Tage mit ruhiger Fassung erwarten zu können, denn mit einem Schlage schwieg jeder Parteihader. In Berlin, wo auf dem Gestiete der politischen Litteratur soviel verschiedene Meinungen sich seindlich kreuzen, gab es in Bezug auf die seindlichen Bewegungen Frankreichs nur noch eine Stimme, und, ein höchst bedeutsames erfreuliches Zeichen, selbst in den Kreisen, welche durch den Krieg am härtesten betroffen, geschädigt, ja zum Teil möglicherweise an den Abgrund des Verderbens geführt werden konnten, in den Lagern der Industriellen, der Kausseute, der Börsenmänner, ward nicht einmal das Wort, oder das Verlangen

nach Friedensbedingungen gehört, welche Deutschland nur um eine Handbreit vor dem kecken Feinde zurückweichen machen könnten. Alles atmete Verlangen nach Rache für die angethane Beleidigung und für die Herausforderung, welche in so beispiellos dreister Form, so obenhin, mit einer Art souveräner Verachtung den Deutschen ins Gesicht geschleudert worden war.

Die zweite Reichstagssitzung beschäftigte sich zunächst mit der von dem Absgeordneten Miquel vorgeschlagenen Abresse an den König, welche von dem ganzen Hause nach ihrer Verlesung angenommen ward. Während man noch bei der Abstimmung für die zur Überreichung nötige Deputation war, trat der Bundesstanzler ein. Er bat um das Wort und begann nun der Versammlung einen Bortrag zu halten, der sehr interessante Streislichter auf die Kriegsursachen und deren Verlauf warf.

Der Bundestanzler eröffnete der Versammlung, daß dis zu dem gegenwärtigen Augenblicke bei der preußischen und sämtlichen norddeutschen Regierungen in dieser hochwichtigen, ganz Europa mit den Schrecknissen eines furchtbaren Krieges debrohenden Angelegenheiten von seiten der französischen Regierung nur eine einzige amtliche Mitteilung, die Kriegserklärung, eingelausen sei. Graf Benedetti sei lediglich als Privatmann dem Könige gegenüber getreten und nur in jener Eigenschaft habe er mit Seiner Majestät verhandelt. Der Bundeskanzler legte dar, daß Benedetti, selbst wenn der König weniger sest in seinen Entschlüssen gewesen wäre, dennoch jegliche von ihm geschehene Äußerung nur als Privatmitzteilung hätte ansehen und hinnehmen können, daß also die französische Regierung einen so furchtbaren Kampf herausbeschworen habe, ohne irgend einen Staatsakt ausweisen zu können, um dessen Bollziehung gestritten werden könne.

Der Bundeskanzler legte noch weitere Aktenstücke vor, welche Mitteilungen des auswärtigen Amtes enthielten, um Berichte an die verschiedenen Regierungen zu erstatten. Hierbei kam er auf das bereits angeführte Zeitungstelegramm, welches in der Situng des gesetzgebenden Körpers zu Paris eine so wichige Rolle spielte. Graf Bismarck erwähnte, wie jenes Telegramm von den französischen Winistern als eine Ursache aufgesaßt worden sei, welche den Krieg herbeigeführt und unvermeidlich gemacht habe, weil man französischer Seits jener Zeitungs-nachricht den Charakter einer Zirkulardepesche verliehen habe. Vergeblich hätten die Oppositionsmitglieder in Paris auf die Vorlegung dieser angeblichen Zirkulardepesche gedrungen, — das Ministerium wußte recht wohl, weshalb es gutgethan war, die Vorlegung dieser Depesche zu verweigern. Schließlich legte der Bundestanzler noch die Verichte Werthers über die famose Unterhandlung mit Gramont vor und gab auch das Schreiben des englischen Vorschafters Lord Lostus ein,

bas einen Bermittlungsversuch enthielt; biesem Aftenstücke war die Antwort des Bundeskanzlers beigefügt. Sie war würdig, anerkennend abgesaßt, enthielt aber die Hinweisung darauf, daß Frankreich bereits die Bermittlungsversuche abgelehnt habe, und daß das deutsche Nationalgesühl, mächtig erregt, jede solche Berhandlung entschieden abweisen werde.

Am 18. Juli richtete Graf Bismarck bas erste Runbschreiben an die Gessandten des norddeutschen Bundes und entwickelte darin die Gründe, welche Frankreich bewogen, den Arieg nach Deutschland zu tragen: Gründe des Hasses, der Sisersucht. Er setze in schlagender Kürze auseinander, daß die deutschen Regieruns gen unmöglich eine so entwürdigende Forderung bewilligen konnten, daß trot aller Friedensliebe ein Nachgeben oder Eingehen auf Berhandlungen unmöglich sei.

Die zweite Erklärung bes Grafen an die Bertreter Nordbeutschlands erfolgte nach der französischen Kriegserklärung. In dem Aktenstücke ward gesagt, daß die in Abschrift beiliegende Kriegserklärung Frankreichs das erste offizielle Communique sei, welches der Regierung des norddeutschen Bundes übergeben worden. Hierauf solgte noch einmal der kurze Umriß jener singierten Kriegsursachen, die spanische Thronkandidatur und deren Folgen, sowie die erneute Bersicherung des Bundestanzlers, daß eine Notisikation an die Kabinette, wie solche von der französischen Regierung dargestellt werde, niemals stattgefunden habe. Dieses Kundschreiben schließt mit dem Hinweise auf die Demütigung, welche die deutsche Nation durch eine Annahme der französischen Wedingungen hätte ersahren müssen, und protestiert "gegen den nicht provozierten Überfall des deutschen Bundes, den man mit allen von Gott verliehenen Mitteln abweisen werde."

Die dritte Reichstagssitzung wurde durch die Mitteilung von der dem Könige überreichten Adresse und den dabei stattgehabten Borgängen eröffnet. Der König hatte nach Berlesung berselben seinen Dank in freudiger und tief bewegter Weise ausgesprochen und geäußert: "Wie er in dieser einstimmig abgegebenen Erklärung ein Phand für das endliche Gelingen der großen Aufgabe erblicke und mit froher Zuversicht dem gewaltigen Ereignisse entgegenschreite, sest vertrauend auf die Ausbauer der Nation." Am nächsten Tage waren die Arbeiten des Reichstages besendet, der sämtliche Forderungen der Regierung einstimmig bewilligte: Geldbedarf, Darlehnskassen, Einstellung des Gerichtsversahrens gegen Wilitärs zc. Wit ernsten und erhebenden Worten unter Hoch auf den König entließ Präsident Simson die Versammlung in dem großen Augenblicke, wo alles in banger Erwartung dem heranrollenden Sturmeswetter lauschte.

Bährend in bem Reichstage und unter seinen Mitgliedern die vollste Über-

einstimmung herrschte, so äußerte sich das nicht minder in dem gesamten beutschen Baterlande.

"Was ift unschuldig — heilig — menschlich — gut, wenn es der Kampf nicht ift fürs Baterland?" Diese Worte bes großen beutschen Dichters schienen plötlich in aller Herzen einen Widerhall gefunden zu haben. Der Rampf, welcher gegen unser Baterland unternommen ward, war der Kampf brutaler Gewalt, die mit eiserner Faust, den schrecklichen Traditionen des Vierzehnten Ludwig und Napoleons 1 folgend, diese Gewalt auf ihre entfalteten Jahnen schreibend, in die gesegneten Länder einbrechen wollte. Mit einem Schlage erhob sich alles wider solche Greuel. Es fiel ben Subbeutschen nicht mehr ein, an die blutigen Tage bes Jahres 1866 zu benken. Weit eher rief man fich die Thaten ber Breugen und der eignen Krieger gurud, Die, jeder in seiner Weise und fur feine Fahne, treu gekampft hatten. War es nicht geboten, jest zusammenzustehen? War es nicht das Gefühl der Zusammengehörigkeit, welches alle ergriff und zum raschen Sandeln gegen ben mächtigen Feind beseelte? und sagten sich nicht die Göhne der beutschen Stämme, daß fie niemals innerlich getrennt gewesen seien, sondern daß fie nur burch die Abgrenzung, welche vor Jahren ber mächtige Wille bes ersten Rapoleon um die beutschen Lande gezogen, von einander geschieden worden. Diese verberbliche Schlauheit mar es gewesen, welche, genährt burch Sonderinteressen, biejenigen fern voneinander gehalten hatte, die so recht eigentlich sich nahe sein und bleiben follten.

Ganz verrechnet hatten der Kaiser und seine Ratgeber sich in betreff des Krieges von 1866. Auch in Deutschland waren vor und nach diesem Kriege viel Stimmen laut geworden, welche die Handlungsweise Preußens verurteilten, den Feldzug von 1866 als einen verderblichen bezeichneten. Ganz im Gegensatz zu dieser Annahme war es vielmehr gerade jener Krieg gewesen, welcher den Süddeutschen und selbst denen im Norden, welche augenblicklich im scheinbaren Nachteile blieben, die Überzeugung von der Kraft Preußens beigebracht und damit ihnen die Augen geöffnet hatte, welche die preußenseindliche Presse emsig bemüht war, zu schließen oder zu umnebeln. Die ruhig Denkenden hatten einsehen geslernt, daß nur mit dem Anschluß an den Starken ein Heil für das gesamte Vaterland zu sinden sei, und es bedurfte eben eines so gewaltigen Anstoßes von außen, um die Süddeutschen und alle noch Schwankenden schnell den Anschluß an Preußen sinden zu lassen.

Da blieb kein Ländchen, keine Stadt zurück. Jeder beeiferte sich, seiner Stimmung Ausdruck zu geben; Parteihader und Bestrebungen schwiegen, selbst die in bester Absicht, mit Ruhe begonnenen Resormversuche der einzelnen Führer und

Parteien mußten für den Augenblick abgebrochen werden. Das Baterland stand allen höher als einzelne eigne Meinungen und Vorteile. Die Börsen gingen mit gutem Beispiele der finanziellen Welt, deren Mitglieder bei ausbrechenden Kriegen eine so bedeutende Stelle einnehmen müssen, voran.

In Hamburg ward sogleich eine Nationalsubstription aufgelegt; das Geld floß reichlich. Bon der Gallerie der Börsenhalle sprach der Präses der Handelstammer zu den versammelten Geldmännern: er wollte der Gesinnung der Handelstammer dem Könige Wilhelm gegenüber Ausdruck geben — einstimmig ward ihm "Ja" zugerusen. Die Spenden waren binnen wenig Stunden so bedeutend eingegangen, daß die kühnsten Erwartungen übertroffen wurden; tropdem votierte die Bürgerschaft Hamburgs, als der Senat 500 000 Mark C. für die außerordentslichen Bedürsnisse bes Krieges verlangte, das Doppelte, eine Million.

Lübeck und Bremen blieben nicht zurück. Es ist inshesondere diese letze genannte freie Stadt gewesen, welche stets besonders eng mit Preußen verbunden und ihm zugeneigt war. Sie hat in den Tagen des Krieges die größten Opfer gebracht und namentlich durch ihr herzliches Entgegenkommen den preußischen Soldaten deren Ausenthalt in Bremen unvergeßlich gemacht.

In Oldenburg, Braunschweig, Strelit waren die Bersammlungen ebenso begeistert und erklärten sich zu jedem Opfer bereit. Letztgenannte Stadt hatte einen Beweis ihrer patriotischen Gesinnung durch die abgegebene Erklärung, namentlich der eignen Regierung gegenüber, geliefert, welch letztere ein wenig zähe mit der Aufforderung an das Bolk war, sich dem großen Werke der Nation anzuschließen. Diese Aufforderung kam post festum, denn die Strelitzer hatten sich schon erklärt, als acht Tage später die Regierung zu Kundgebungen aufforderte.

Es darf hier nicht übergangen werden, daß in Sachsen der Hof und bessen Angehörige das leuchtenbste Beispiel von Pflichterfüllung gaben. Der König brach schnell seine bereits begonnene Rundreise ab und traf am 18. Juli schon in Pillnit ein. Das Volk hatte sich einmütig für deutsches Recht erhoben, und der königliche Hof von Dresden trat gewissermaßen an die Spite dieser Vereinigung, denn nicht nur der König und der Kronprinz kamen in militärischer Hinsicht treu ihren Bundespflichten nach, es war auch die gesamte königliche Familie, welche nach allen Richtungen hin — die männlichen und weiblichen Angehörigen des Hoses ohne Ausnahme — Vorbereitung zur Milberung des Leidens und der Beschwerden traf, die der gewaltige Krieg, dem das Baterland entgegenging, im Gesolge haben mußte. Sachsen wehrte sich wie ein Mann für das deutsche Recht. Die jungen Leute, Polytechniker, Studenten, selbst Gymnasiasten baten um Erlaubnis,

in das Heer treten zu durfen; es ging ein Zug aus der alten großen Zeit durch die jungen Scharen.

So braufte und jubelte es durch ganz Deutschland — und das größte, wichtigste Ereignis vollzog sich nunmehr vor den Augen der aufgeregten Bölker deutsicher Zunge, zum zürnenden Staunen des französischen Kabinettes, welches seinen ersten groben Rechnungsfehler mit einem von Besorgnis und Wut gemischten Gefühle in der großen Buchsührung der Intrigue aufgedeckt sah.

Wie bereits oben angeführt wurde, hat man französischerseits einige Fühlung versucht, wie die Haltung Bayerns im Falle eines ausbrechenden Krieges sein dürfte. Man hatte dabei zwar keinen besonders ausmunternden Bescheid erhalten, aber gewöhnt zu überraschen und im schnellen Vordringen alle Berechnungen über den Hausen wersen zu können, hofften die kaiserlichen Intriguanten, daß in der entscheidenden Stunde Bayerns Regierung sich an die Zeiten von 1866 erinnern werde, denen man noch immer große Nachwirkungen zuschrieb. Außerdem recheneten die Franzosen auch hier wieder besonders stark mit den noch hier und da spukenden Erinnerungen an die Epoche Napoleons I. Der Kaiser hat den Namen seines gewaltigen Oheims, vor dessen Senie sich selbst bessere Wänner beugten, von jeher als Devise auf seinen eignen Schild geschrieben und wer wollte leugnen, daß dieser Name dem dritten Napoleon zu seinen Ersolgen eine wesentliche Notwendigkeit war, daß er ihm zur Erreichung der kühnsten Ziele verhalf? Er sollte es auch in Süddeutschland, wo einst der Oheim in schlauer Berechnung Königsstronen schuf und verschenkte.

Aber die Zeiten hatten sich gewaltig geändert. Bahern stand, ohne jeden direkten Einsluß dazu bewogen, sofort auf, und am 16. Juli schon erließ der König Ludwig den Befehl zur Mobilisierung der bahrischen Armee. Damit war alles entschieden. Die Trennung zwischen Nord und Süd hatte mit dem Augenblicke aufgehört, wo König Ludwig jenen Befehl unterzeichnete, und unter maßlosem Jubel zog die Bevölkerung Münchens auf den großen, vor der Residenz des Herrschiers sich ausdehnenden Plat, um hier in lautem, donnerndem Hoch dem jungen Ronarchen die Zustimmung auszudrücken.

Daß in Bayern besonders von ultramontanen Lagern aus ein Zusammensgehen mit Preußen angeseindet werden würde, lag klar zu Tage. Es wäre unmöglich gewesen, gerade inmitten so bewegter Zeit die Erregung hemmen zu wollen, welche bei den Gegnern Preußens sich kundgeben mußte, jetzt, wo das von ihnen gefürchtete Land mit seiner Regierung an die Spitze der Begebenheiten treten sollte. Auch hier richtete sich der Zorn des Bolkes gegen die Vertreter der Presse, deren Federn im Dienste jener Partei standen. Den Redakteur des

"Baterland" Dr. Sigl rettete nur seine Abführung ins Gefängnis vor ben gröbsten Insulten, die sein unverantwortliches Berfahren selbst herausbeschworen hatte.

Eine noch weiter greifende und drobendere Aufregung erzeugte die Abstimmung des Ausschusses im Abgeordnetenhause zur Feststellung der vom Minister Grafen Bran geforberten Summe von 26 700 000 Gulben für ben Militärfrebit. Der Graf hatte die Genehmigung dieser Summe bringend empfohlen. Batriotische Männer sprachen bafür, — ba erfuhr man, daß ber Ausschuß mit 6 gegen 3 Stimmen bedingungsweise bie geforderte Summe bewilligen wolle. Bedingungsweise eine für Verteibigung bes Baterlandes notwendige Summe? eine Summe, welche, wie Graf Bran unter bem allgemeinen Jubel erflärt hatte, "für bie beginnende beutsche Frage." für "ben Kampf, ber in Aussicht stehe," verwendet werden sollte? — das war zuviel dem Bolke angemutet. Die Bewegung, welche vor dem Stänbehause stattfand, nahm einen brobenben Charafter an, man hatte fogar nötig gefunden, im Hofe des Hauses eine Abteilung Infanterie bereit zu halten. Sigung felbst brobte stürmisch zu werben. Unter ben Rednern für ben Antrag sprachen: Jörg, Ruland, Gail; bagegen: Sepp, Bolt, die Minifter Branch, Bray und verschiedene andre. Es war bezeichnend, bag felbst Professor Sepp gegen ben Ausschuß bas Wort nahm. Klar und trefflich motivierend sprachen Bolf und Minister Bray. Berschiebene Antrage standen einander gegenüber. Bon der Ausschufpartei eiferte namentlich Pfarrer Bestermaier gegen die Bewilligung, aber die Rebe bes Kriegsministers, herrn von Pranch, entschied bie Rieberlage ber Ausschuß- ober, wie sie sich seltsamerweise nannte, ber Batriotenpartei. Der Sieg wurde übrigens ber nationalen Partei ber Kammer nicht leicht gemacht, aber als er errungen war, äußerte fich feine Wirkung auch nicht allein in und burch ganz Bayern, sondern er wirkte selbst über die Grenzen Bayerns hinaus, besonders wichtig auf die Entscheibungen ber Rammer Burttembergs.

Am 20. Juli war dem bayrischen Gesandten die Weisung zugegangen, dem Bundeskanzler Grafen Bismarck die Melbung zu machen, daß die bayrische Regierung infolge der französischen Kriegserklärung und des inzwischen (am 19. Juli) stattgesundenen Angriffs der Franzosen auf deutsches Gebiet, als Verbündeter Preußens in den Krieg gegen Frankreich gleich sämtlichen deutschen Regierungen eingetreten sei.

König Wilhelms Antwort folgte. Sie ward in Form eines Telegramms gegeben.

Nach erhaltenem Telegramm von Ihrem Ministerium habe ich sosort bas Kommando über Ihre Armee übernommen und dieselbe der unter meinen Sohn gestellten dritten Armee überwiesen. Wir sind durch unerhör-

ten Übermut aus dem tiefsten Frieden in den Krieg geworfen. Ihre echtdeutsche Haltung hat auch Ihr Bolk elektrifiert, und ganz Deutschland steht einig zusammen, wie nie zuvor. Gott wolle unfre Waffen segnen in den Wechselfällen des Krieges! Ihnen persönlich muß ich aber meinen innigen Dank aussprechen für die treue Festhaltung der zwischen uns bestehenden Verträge, auf denen das Heil Deutschlands ruht.

gez. Wilhelm Rex.

Die Antwort bes Königs von Bayern war nicht minder innig und von Dank für das Bertrauen des Königs Wilhelm erfüllt. König Ludwig erntete aber auch sofort den Dank seines ganzen Bolkes, der sich in einer Flut von Zustimmungs= und Dankadressen äußerte, welche von Anerbietungen patriotischer Gaben, freiwilsliger Geldleistungen und von den Aufen: Alles für Deutschland! Hand in Hand mit Preußen! begleitet ward.

Es war die natürliche Folge, daß Bayerns Entschlüsse auf Württemberg von bem entscheibenbsten Ginflusse sein mußten. Die Rammern Bürttembergs gingen mit dem besten Beispiele voran. Bielleicht regten sich im Norden Deutschlands gegen die patriotische Haltung der Regierung Württembergs noch einige leise Breifel. Der Minister Barnbüler mochte für einen berjenigen gehalten werben, welche sich bem allgemeinen Strome ber Begeisterung entgegenstemmen wollten. Bie solche Annahmen entstehen, dies zu beleuchten ift nicht der Zweck unfrer Aufzeichnungen, genug sie waren vorhanden. Daß sie aber ungerechtfertigt maren, bat sich bald genug herausgestellt, benn schon am 13. Juli war bem französischen Gesandten in Stuttgart durch Herrn von Barnbüler eröffnet worden, daß sich die wurttembergische Regierung burch die französischen, nach der Berzichtleiftung des Brinzen von Sobenzollern gestellten Forderungen auf das empfindlichste verlett fühle; ein Gefühl, welches die ganze Bevölkerung Bürttembergs teile. Die Ständeberufung war beschlossene Sache, und die Kriegsgelder in einer Höhe von 6 Millionen lagen in den Staatskassen bereit, falls innerhalb der Ständeversammlung eine Beigerung stattfände. Schon vor dem Zusammentritte der Kammern waren die wichtigsten Bunkte in betreff eines Busammenwirkens Baperns und Württembergs auf der Konferenz zwischen dem Grafen Bray und Herrn von Barnbüler Die Sitzungen ber Stände, welche balb barauf eröffnet verabredet worden. wurden, hatten das günftigste Resultat. Die Borlagen und Forderungen der Regierung fanden bereitwillige Annahme ohne jegliche Debatte. Daß diese Saltung mit ben Bunfchen bes Bolkes gang übereinstimmte, bafür zeugten auch in Burttemberg die fast zahllosen Erklärungen und Austimmungsadressen, welche Regierung und Stände erhielten.

In Baden konnte man der allgemeinen Begeisterung, der ungeteilten, innigsten Zustimmung von vornherein gewiß sein, und so stand denn alles verbunden, dem gemeinsamen Feinde in energischer Weise, einmütig und ohne Wanken zu begegnen.

Wie immer bei allen großen, gewaltigen Bewegungen waren alle biese herrs lichen Reichen und Kundgebungen, diese Beweise von ruhigem und tobesverachtenbem Mute von ben Klangen eines Liebes begleitet, welches fortan Gigentum jedes Deutschen geworden ift und mit seinen Worten und Rlängen gewaltig gur Bebung ber Begeisterung beigetragen hat. Diefes Rolandslied ber Deutschen, biefer Barbengesang ift "bie Bacht am Rhein". Die Worte heute noch anzuführen, ware fast thöricht, benn welcher Deutsche kennt sie nicht? Denkvurdig und bedeutsam ist es aber, daß diese Worte schon lange vor Beginn ber großen Zeit entstanben waren, baf fie gleichsam als bichterische Brophezeiung aus bem Bergen Mar Schnedenburgers, eines Bürttembergers, entquollen waren, bes Sohnes eines Landes, aus dem Deutschlands größte Dichterhelben in Wort und Lieb berporgingen. Zwar ruhte ber einfache Mann, ber Sanger für tommende Tage bes arofen Rampfes, unter bem Rasen, aber über sein stilles, bescheibenes Grab rauschten bie Wogen bes Liebes babin, beffen Borte ber Komponist Bilhelm, geboren am 5. September 1820 zu Schmalkalben, so trefflich in echt volkstümliche Beise Wie einft Körner nur von ferne den goldnen Morgen bes Trigebracht hatte. umphes über ben gewaltigen Feind schimmern sah, so war es auch bem schlichten Max nur vergönnt, die Ahnung von fünftigen nie bagewesenen Siegen in seiner Seele zu fühlen. Das Bolf aber hatte wie immer in folchen Zeiten ben glucklichen Griff gethan, es wählte sich von all ben vielen Liebern, welche patriotische Begeisterung geschaffen, gerade bieses, bieses einfache, schlichte, bem Stande ber Dinge so recht angepaßte, jedem geläufige Lied und zog mit ihm hinaus in den Kampf.

Bei den Franzosen sehlte das Lied; sie hatten höchstens jene kleinen, meist unsauberen Chansons, welche die Soldaten des zweiten Kaiserreiches von den Bretterbühnen der Casés chantants ererbt und ihrem Gedächtnisse eingeprägt hatten. Wenn irgend etwas den Charakter des Feldzuges von 1870 kennzeichnet, so ist es dieser, an sich scheindar nebensächliche Umstand. Er ist aber stets bei großen und solgenschweren Bewegungen der Nationen von unberechendarer, gewaltiger Bedeutung. Gerade die Franzosen mußten das mehr als jede andre Nation zu würdigen wissen, denn in früheren, ehrenvolleren Kämpfen hatte ihre Krieger stets ein begeisterndes Lied begleitet. Beim Beginn des Kampses von 1870 sehlte es ihnen.

Mit den Klängen der Wacht am Rhein zogen aus allen Gauen Deutschlands beffen Söhne heran. Wie auf einen Zauberschlag war es an allen Orten, Die

ehedem still, friedlich und zum Teil öde schienen, lebendig. Welch ein Gewimmel auf jeder Landstraße; die kleinsten Orte hatten sich auf Tage und Wochen plötzlich zu volkreichen Städten erhoben, denn die Scharen der Einberusenen strömten durch die sonst einsamen Gassen. Wohin man schauen mochte, überall lange Züge von kraftvollen Gestalten, zum Teil schon mit Unisormen bekleidet, kleine Bündel unter den Armen, Zwerchsäcke auf den Rücken, in denen die wenigen Habseligkeiten stecketen; an den Hüten die bedeutsamen Karten, welche die Nummer des Sinderusenen und die kurzen, lakonischen Besehle zur Gestellung zeigten. Auf den Sisenbahnhöfen das Drängen vieler Tausende, welche die Züge an ihre Bestimmungsorte führten; das Rusen der Unterossiziere, denen die Wache und Führung dieser kampsbereiten



friegslustigen Masse zum Teile anvertraut war; noch trugen jene Massen fräftiger Leute teilweise die Wanderstecken in den Händen, bald genug sollten sie dieselben fortwersen, um dasür die blitende Wasse zu erhalten. Alles war kampsbegierig, alles freute sich, dem bedrohten Vaterlande Leib und Leben zur Versügung stellen zu können, und wenn mancher mit thränenseuchten Augen sich von Weib und Kind, von Eltern und Geschwistern, von Braut und Freund losriß, so trocknete diese Thränen der Sturmwind der Begeisterung, welches jedes Herz durchsbraufte. Zuweilen las man auf den Gesichtern jener Einberusenen wohl die Neugierde, die Überlegung bezüglich alles dessen, was kommen werde. Waren doch viele unter der erregten Wenge, die zum erstenmale aus der stillen Heimat in die große Welt traten.

Wie wehmütig ward uns beim Anschauen zweier baprischer Männer, die noch nie aus ihren stillen Bergen weiter, als vier Meilen in die Runde gekommen waren, die noch nie eine Lokomotive, einen Bahnhof gesehen hatten, und die heute mit einem Schlage in eine andre Welt versetzt worden waren, die doch ihnen ebenfalls gehörte, die sie verteidigen sollten, denn es war das Baterland.

Währendbessen nahmen die seltsamste Stellung zu der ungeheuren Tragödie, welche die Geschichte in Scene setze, die auswärtigen Mächte ein. Es fragte sich, und mit Recht wird diese Frage aufgeworsen, ob man sie von der Mitschuld an dem Kriege freisprechen kann? Es wird wohl gestattet sein, darauf mit Nein zu antworten. Freilich haben sie nicht direkten Anteil an dem Entstehen, an der Entwicklung des unheilvollen Kampses gehabt, so wenig als sie im stande waren, auf den Ausgang zu wirken. Aber indirekt haben sie das Ausbrechen der Kämpse gefördert, gesördert durch eine Passivität, welche den Übermut des Pariser Kabinetts sicherlich steigerte, denn dieses mochte sich wohl mit dem sehr lockenden Gedanken tragen, daß Deutschland, besonders Preußen, im stillen noch so manchen zweiselhaften Freund habe, der im Momente der entscheidenden Niederlage, an welcher in Paris niemand zweiselte, sosort auf französsische Seite schwenken werde.

Ganz allein auf eigne Kräfte angewiesen stand Deutschland dem Feinde gegenüber. Die Männer Deutschlands waren beschäftigt mit allem, was zum blutigen Tanze dienlich und nötig schien, die Frauen mit dem zarten Liebeswerke, welches die Leiden des Krieges lindern helsen soll, alle Schichten der Gesellschaft reichten sich einander helsend die Hände. Stündlich erwartete man die Annäherung des Feindes, dessen Küstungen ganz ungeheuerlich sein sollten; er war schon längst auf dem Sprunge, während noch die Krieger Deutschlands zu den Waffen eilten.





für die Sache, welcher sie gilt. In keinem Falle aber ist wohl dieser königliche Name unter einen wichtigern und inhaltschwereren Besehl gesetzt worden, als wenn es sich um die Bollziehung, um den Beginn der Mobilmachung handelt. Die Mobilmachung erst ist der Ruf "zu den Waffen!" Bis dahin hofft, schwankt noch alles zwischen Sein und Werden, sobald aber des Königs Name unter dem Besehle steht, ist es vorbei mit der Hoffnung auf friedlichen Ausgleich, oder der Gegner müßte in der letzten Stunde schimpflich zurücktreten und die Wassen niederlegen.

Jebe Macht, jedes Land, welches im stande ist, so schnell als möglich von dem Zustande tiefsten Friedens in den des Krieges überzuspringen, wird vor dem andern, welches diese Übergänge nur langsam bewerkstelligt, den größten Vorteil haben. Im großen Publikum hat sich eine unrichtige Meinung gebildet, so weit es die Handhabung der verschiedenen, in das Werk eingreisenden Räder bei der Robilmachungsmaschine andetrifft. Es ist nämlich eine allgemein verbreitete Ansnahme, daß die Anordnungen, die Aussund Durchführungen, das Verteilen der Ordres, die vielsach sich freuzenden Lieserungswege u. s. w. eine ganz ungeheuersliche Ausbeitung von Kraft und Anstrengung erfordern.

Dies ist keineswegs richtig. Die Organisation der Armee wie alles dessen, was zur Landesverteidigung gehört befindet sich in Preußen in so trefslichem Zustande, daß es nur des Aufziehens dieses mächtigen Uhrwerkes bedarf, um den Gang mit aller Sicherheit bestimmen zu können.



Rriegeminifter von Roon.

Sobald ber Befehl bes Monarchen von dessen Arbeitstische fort und in ben Händen des Kriegsministers, ber Seele ber Mobilmachung, ift, beginnt in der nächsten Stunde die Arbeit. Durch eine Reihe von Jahren, auf Grundlage ber Erfahrungen im Kriege, hat man in Breugen stets auf Berbesserungen und namentlich Bereinfachungen für die Mobilmachung hingearbeitet. Wie ichon oben angeführt, hat das alte Wort: "Si vis pacem, para bellum" in Breußen bie ftrengfte Berücksichtigung gefunden. preußische Armee ist selbst in ihrer Friebensstärfe boch immer friegsbereit, und daher ist die Mobilmachung eigentlich immer vor der Thure, benn es bedarf ja nur bes Befchles, und bie Waffen treten an die Stelle ber Bertzeuge, bes Pfluges, des Meißels ober ber Feber.

Bu diesem Zwecke ist der Wechanismus des großen Apparates bis zum

kleinsten Nagel, bis zur unscheinbarsten Schraube hinab sorgfältig geprüft, jede Wirkung dieser kleinen Teile genau beobachtet, jedes mögliche Bersagen des Dienstes gewissenhaft gewürdigt worden. Das Ergebnis solcher beobachtenden Thätigkeit war die Möglichkeit, alle einzelnen Teile sehr schnell und kräftig inseinandergreisen lassen zu können.

Eine andre, für den französischen Krieg besonders wichtige Folge war, daß die süddeutschen Regierungen sowohl als die des nordbeutschen Bundes sich die preußischen Mobilmachungsprinzipien angeeignet hatten. Sobald also die königliche Mobilmachungsordre unterzeichnet ist, gelangt ganz einsach diese Kunde durch den Telegraphen an sämtliche Militär- und die mit ihnen für das Ersatgeschäft der Armee verbundenen Civilbehörden. Zugleich mit dieser Nachricht verkündet die

Depesche den Tag, von welchem an die Mobilmachung bestimmt, der also als erster Tag der Kriegsbereitschaft zu betrachten ist. Es bedarf nun gar keines hin= und hertelegraphierens, keiner Fragen oder Einwände, denn die Art und Beise. in welcher versahren werden soll und muß, ist allen, die mit dem Mobil= machungsgeschäft betraut sind, vollkommen bekannt, weil im tiefsten Frieden die Entwürfe und Pläne von den betreffenden Personen genau studiert werden. Die Offiziere und notwendigen Militärbeamten sind von der Militärverwaltung schon seit langer Zeit bestimmt und harren stets nur der eintreffenden Ordres, um ihre Thätigkeit zu beginnen.

Für die schnelle und sicherste Durchführung ist es als notwendig erfunden worden, ein Verfahren zu schaffen, welches ben zur Zeit bestehenden Truppenförpern auf fürzestem Wege biejenigen Ersatmannschaften zuführt, Die bereits bei jenen Körpern ihre frühere Ausbildung erhielten. Die Regimenter stehen gewöhnlich innerhalb ihrer Bezirke, b. h. berjenigen, aus welchen fie bie Erganzung an Rannschaften im Fall ber Mobilifierung beziehen. Es wird also leicht ermöglicht, die betreffenden Regimenter schnell mit Leuten zu verforgen, respektive zu komplets tieren, welche unter ben Jahnen jener Regimenter bereits das Waffenhandwerk erlernten. Andererseits finden sich badurch meistenteils biejenigen wieder zusammen, welche schon in früheren Kämpfen nebeneinander standen, und die Mannschaften find fich gegenseitig teine Fremblinge, vielmehr alte Bekannte und Waffenbrüber. Saben Entlassene sich ferner liegende Wohnstätten gewählt, find sie, wie der übliche Ausdruck lautet, "verzogen", fo hat ber Landwehrbezirk, bem fie zur Stunde ber Mobilmachung angehören, über sie zu bestimmen, und solche Mannschaften werden dann immer den Truppenteilen überwiesen, die mit den Korps, welchen die Entlassenen früher angehörten, in Berbindung stehen. Es wird durch biefes Berfahren viele Reit erspart, weil sonst die Mannschaften oftmals lange und weite Streden gurudlegen mußten, um an ihre Bestimmungsorte gu gelangen.

Man kennt genau die Bestände an Mannschaft, sowie die zur Ausrüstung notwendigen Inventare, denn die Besichtigungen, Revisionen und Aufzeichnungen sinden alljährlich mit größter Sorgsalt statt. Man ist daher von Jahr zu Jahr stets seiner vorhandenen Kräfte sicher und kann über dieselben eine genaue Kontrolle handhaben, um im entscheidenden Augenblicke alle herbeizurusen, welche in Dienst gestellt werden müssen. Dasselbe Bersahren beobachtet man in betreff der Reit- und Zugpferde. Eine Täuschung über den effektiven Bestand von Menschen und Pferden kann daher niemals stattsinden, und es existieren in Preußen (resp. Deutschland) keine Mannschaften auf dem Papiere, wie das in Österreich und

zum Erstaunen aller Welt selbst in Frankreich sich zum Unheil der Staaten hers ausgestellt hat.

Orte; Zahl der Mannschaften und Pferde, sowie Bestimmungsorte derselben sind jeder Behörde genau angegeben. Diese hat also nichts weiter zu thun, als ihre Abzusendenden an die bezeichneten Stellen zu liesern, sowie sie auch genau weiß, welcher Ersat ihr wieder zugeführt werden muß. Offiziere und Beamte müssen stets in all ihren Berhältnissen so geordnet sein, daß sie bei eintretender Modilmachung sofort ihre militärische oder Berwaltungsthätigseit beginnen können. Die Reserves und Landwehrossiziere, welche den Offizieren des stehenden Heeres zur Ergänzung sür den Kriegssuß der Armee beigegeben werden, sind immer schon im voraus bestimmt. Außerdem unterliegen alle Beurlaubten derselben Kontrolle wie die zur Zeit Aftiven, und ebenso genau ist die Bestimmung für diesenigen, welche bei der Modilmachung entweder bei den Militärintendanturen, den Sanistätsforps oder den Bureaus anzustellen sind. Die Privatverhältnisse solcher Offiziere und Beamten werden gleichsalls genau vorher geregelt.

Um für die minder volkreichen Bezirke die gehörige Anzahl von Mannschaft gewinnen zu können, da die Streitkräfte immer gleichmäßig verteilt sein müssen, werden aus den stark bevölkerten Bezirken die etwa sehlenden Mannschaften entsnommen und auf jene übertragen. Für diese Bezirke, Reservelandwehrs bezirke, sucht man meist die Kommandostellen an solche Orte zu verlegen, welche in unmittelbarer Berührung mit Eisenbahnstationen stehen. Ist daher der Besehl zur Mobilmachung an jene Kommandos gelangt, so kann die Aussührung ohne jeglichen Zeitverlust bewerkstelligt werden, denn die Mannschaften, welche zur Ersgänzung notwendig sind, werden mittels Eisenbahnzuges nach allen Richtungen hin besördert, und der Fußmarsch nach dem Bestimmungsorte wird sast immer verzwieden. Die verhältnismäßig weitesten Entsernungen haben die Reserven der Gardetruppen, deren Stammregimenter gewöhnlich in größeren Städten garnisonieren, zurückzulegen; aber da bei der Mobilmachung die Eisenbahn in erster Linie den Militärtransporten dienen muß, ist auch hier der Zeitverlust nur sehr gering.

Die Leitung all bieser Geschäfte kann selbstwerständlich nicht von einer einzigen Behörde ausgehen. Es würde kaum möglich sein, selbst mit Ausbietung der letzten Kräfte den Anforderungen zu genügen. Man hat deshalb eine nach vielen Richtungen hin sich verzweigende Teilung der Behörden und deren Organe vorgesnommen, welche aber sämtlich nach vorgeschriebenem Reglement sich einander ergänzen und in die Hände arbeiten. Die Zuteilungen, Umlegungen und allsgemeinen Besehle werden vom Kriegsminister alljährlich ausgegeben und bestimmt. Besondere, also in zweiter und britter Linie stehende Verordnungen

bleiben ben einzelnen Kommandos, so weit sich beren Bezirkstreise erstrecken, überlassen. Diese Kommandos, Bezirkskommandos ber Landwehr, sind stets thatig. Selbst im tiefsten Frieden haben sie genaue Kontrollen zu führen.

Die Kreisersatstommissionen überwachen die Aushebungen, sie halten ihre Stammlisten immer auf dem Lausenden. Die wehrpflichtigen Mannschaften, die Beurlaubten, die Landwehrleute sind mit Angabe ihrer Privatverhältnisse in jenen Listen verzeichnet. Das Bezirkstommando bedarf daher im Falle einer Robilmachung nur eines kurzen Überblickes, um sofort zu wissen, welche Leute zur Fahne gesendet werden müssen. Die Zahl ist schon genau durch die vom Kriegsministerium alljährlich erlassen Zuteilungen bestimmt.

"Kreis ober Bezirk so und so stellt so und so viel Leute," — die Liste stimmt genau mit dieser Weisung, die Ordres liegen immer bereit, nur das Datum wird ausgefüllt und dann gehen sie in die Orte ringsum, an die Wehrpflichtigen, welche Berkzeug, Ackergerät und was ihnen sonst den Lebensberuf durchführen hilft, beiseite legen, um sich an dem bezeichneten Orte einzusinden und den Rock des Königs anzuziehen.

Trot der gang musterhaften Ordnung, welche in diesem ungeheuren Menschengeschäfte herrscht, ist basselbe boch mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden. Der schon im Frieden erteilte Entwurf ist zur genauen Übersicht wie ein Stunbenplan in ber Schule bearbeitet. Er enthält bemgemäß ganz bestimmte, nach Tag und Stunde zu lösende Aufgaben. Zeit ift hierbei toftbar. Berschiedene Dinge erichweren die so nötige Innehaltung der gegebenen Termine bedeutend; Menge der Einzuberufenden, Rücksicht auf die, welche nicht einberufen werden können (Ernährer ber Hilflosen), gewisse Bestimmungen für besonders Unbemittelte resp. Arme, die genauen Nachweise der Anzahl der Wehrpflichtigen, welche immer mit den Listen der obersten Behörden stimmen muß, die Berechnung derjenigen Einberufenen, die zu ben minder volfreichen Begirken abgegeben werden muffen und meift ben verschiedensten Truppengattungen angehören, — bas sind die Schwierigfeiten bes wichtigen Geschäftes, beffen ungenaue Führung einen ganzen, wohlangelegten Kriegsplan vereiteln fonnte, bas also von der ungeheuersten Wichtigkeit ja im eigentlichen Sinne des Wortes die Seele bes ganzen riefigen Rörpers ift, ber feine Glieber zum Kampfe gegen ben Feind rectt.

Die Schwere der Verantwortung, welche auf all diesen Männern lastet, wird noch besonders dadurch vermehrt, daß das gebietende Wort Schnelligkeit heißt. Die Geschäfte sollen mit größter, notwendiger Eile betrieben werden. Wie wichtig sind einige Stunden! Da gilt es ohne Ermattung zu arbeiten; Kopf, Auge, Hand, zumeist auch das Mundwerk mussen unerschöpflich sein, denn der ministerielle Ent-

wurf soll nach dem von ihm vorgeschriebenen Tagewerke ausgeführt werden. Wir haben Kommandeure gesehen und gehört, die vom vielen Sprechenmüssen die Stimme auf längere Zeit verloren hatten.

Ergreifende Scenen bleiben nicht aus. Die Regelung der Privatverhältnisse vieler, die im Begriff stehen, vielleicht auf ewig von Weib und Kind Abschied zu nehmen, die ein blühendes Geschäft, eine traute Häuslichseit zurücklassen, die Berpflichtungen nach manchen Seiten abzumachen haben, und ihnen nicht genügen können, — diese Dinge machen das Geschäft der Kommandeure zu einem doppelt schwierigen, denn sie müssen gerade in so schweren, sür das Vaterland bedeutungs-vollen Tagen schon an die Folgen denken, welche der hereinbrechende Krieg mit sich führt. Die Regelung der bürgerlichen Verhältnisse ihrer Einberusenen liegt auch ihnen ob.

Wie schon oben gesagt, sind die Ordres zur Einberufung immer in Bereitsichaft. Wenn bas Datum eingeschrieben, der bedeutungsvolle Stempel unterges brudt ist, dann hat der reitende Postillon, Bote, oder der Landgendarm, alles



Leute, die bei ausbrechendem Ariege stets in großer Anzahl bereit gehalten werden, diese ernsten Weisungen in die Hände bekommen, und nun trabt es auf allen Straßen dahin; die Postämter und Bahnverwaltungen befördern ebenfalls die Ruse

a ben Waffen. Der Landbote, der dem Herrn Landrat zur Verfügung steht, inn nicht Wege genug machen. Er sindet den N. N. in der Werkstatt, den A. uf dem Felde bei seinem friedlichen Gespann, er händigt ihm den Besehl ein und hreitet hastig weiter. Was nur in der Nähe an guten Schreibern, zuweilen auch i schlechten, aufzutreiben ist, wird von den Behörden herangezogen, um bei den woßen gewaltig sich tummelnden Hausen von Mobilmachungsarbeitern beschäftigt i werden, und es geht alles. Es ist ja alles so vorbereitet, die Friedenstage nd nicht ungenützt vorübergegangen, man hat von anno 66 schon genug gelernt, le Fehler verbessert; man hat weit mehr Ruhe als damals, und der Dänenkrieg it seinen Borbereitungen wird heute nur noch besächelt.

Benn der Einberusene seine Ordre in der Hand hält, so ist ihm gesetzlich eine rist von 24 Stunden zur Regelung seiner häuslichen Berhältnisse von dem Mosente der Aushändigung ab gerechnet, gelassen. Sind die 24 Stunden verstrichen, hat er sich ungesäumt auf den Marsch nach dem Haupts oder Stadsquartiere ines Landwehrbataillons zu machen. Das Quartier bildet gewissermaßen das epot für die Einberusenen. Hier sindet dann auch die Prüsung der Papiere, der esuche um Rückstellung, oder der andern Reklamationen statt. Der Arzt unterscht die Angekommenen und stellt Untaugliche zurück. Ist die Annahme erfolgt, wird dem Betrefsenden die Marschroute ausgesertigt. Erst dann treten die Resvemannschaften in einzelnen Abteilungen zusammen.

Die verschiedenen Truppentörper wissen nach dem Mobilmachungsplane beits, an welchen Stellen sie ihre Ergänzungsmannschaften in Empfang zu nehmen iben und senden deshalb an solche Orte sogenannte Transport-Kommandos ab. iese Kommandos bringen die Mannschaften zu ihren Regimentern. Bon diesem tomente an sind sämtliche Einberusene vorläufig aus den Civilverhältnissen schieden und in das Militärverhältnis getreten. Sie haben den militärischen ehörden, den Borgesetten zu gehorchen, sie verfallen der Strase, die den Soluten trifft, wenn er den Besehlen zuwider handelt. Dieses Bewußtsein hält die zute eng zusammen und ruft ihnen die Vorschriften der Disziplin ins Gedächtnis rudt.

Die Möglichkeit, eine so große Menschenmasse in Ordnung und Verband zu ilten, Menschen, die nach kaum 24 Stunden urplötzlich aus allen Verhältnissen rissen sind, die ihnen lieb und teuer waren, aus Verbindungen, deren Lösung imerzlich sein mußte, sie, die vor kurzem noch besehlen konnten, in eine strenge bhängigkeit zu bringen, — diese Möglichkeit kann eben nur bei einer Armee ersicht werden, deren Hauptbestandteile eines hohen Grades von wahrhafter Vilsung, sittlichen Wertes teilhaftig sind, denn diese Eigenschaften sind es allein,

welche die Notwendigkeit des Unterordnens zur Erreichung des erhabenen Zieles, ber Befreiung des Vaterlandes, erkennen lassen.

Die frohe Stimmung, in welcher die Mannschaften nach der Einberufung zu ihren Sammelpläßen eilten, ist das lautredende Zeugnis dafür, daß unsre Wehrmänner und Soldaten sich vollfommen dessen bewußt waren, wosür man sie unter die Waffen rick. Noch bedeckt der Rock des Landmannes, des Arbeiters, selbst des eleganten Weltmannes den Körper des Einberusenen. Aber sobald er nach längerer oder kürzerer Fahrt bei seinem Truppenteile angekommen ist, erhält er Uniform, Wassen und sonstige Ausrüstungsgegenstände. Die Verteilung der ordnungsmäßigen Rationen erfolgt von dem Tage des Eintressens an, die militärische Kost beginnt, und die Stunde des Abmarsches rückt immer näher.

Es ist leicht erklärlich, daß die Kontrolle über das vorhandene Inventar zur Ausrüstung der Einberusenen ebenso genau und übersichtlich sein muß, als die Kontrolle über die Mannschaften. Alles muß genau stimmen. Die Eintressenden sinden alles. Im Augenblicke der Mobilmachungsordre heißt es in den Depots nur: es wird ausgegeben, das will sagen: So und soviel Leute tressen hier oder dort ein, also müssen bereit sein ebensoviel Röcke, Hosen, Hemben, Tornister, Gewehre, Faschinenmesser, selbst Mantelriemen und Kochgeschirre. Und es wird alles ausgegeben, als ob die Mannschaft dicht vor dem Depothause stände, und wenn das alles an den Bestimmungsort gekommen ist, dann ist auch die Mannschaft da und nimmt die Sachen in Empfang, und es sindet sich für jeden, was er braucht; da sehlt keine Schnalle, da sind die Stiesel und die Müßen gerade so gut im stande als die Zündnadelgewehre und der "Akse", wie der Tornister malitiöser Weise genaunt wird.

Es ist, bevor wir weiter gehen, des Notwendigsten bei der eintretenden Mobilmachung, des Pferdes zu gedenken. Auch auf die richtige Einstellung dieser Bierfüßler, dieser herrlichen, für den Sieg so unendlich wichtigen Tiere hat man in unser Armeeverwaltung die genaueste Sorgsalt verwendet. Es war ehedem Gebrauch bei einer Mobilmachung, die nötigen Landwehrpferde schnell oder doch bei drohenden Anzeichen aufzukausen. Die Praxis hat dieses Versahren verworfen. Da seit dem Kriege von 1866 behufs einer Mobilmachung die Einrichtung getroffen ward, daß bei der Kavallerie von den 5 Schwadronen des Regiments eine Schwadronen immer als Ersah gelten solle, so war der Feldetat für das Regiment 4 Schwadronen stark. Die 5. gab bei etwaigem Ersah Menschen und Pferde zur Herstellung des Regimentes auf Kriegsfuß. Dadurch wurden zwei Dinge ersmöglicht. Erstens erhielten die Regimenter Zuwachs an ausgebildeten Menschen, zweitens an kriegsküchtigen Pferden, indem diesenigen Mannschaften und Pferde,

elche noch nicht vollständig ausgebildet und friegstüchtig waren, mit den für feldchtig befundenen Männern und Pferben ber Ersatschwadron vertauscht wurden. ie zulett eingetretenen Remonten blieben bem Erfat zugeteilt. aren also immer solche, die schon an friegerische Strapagen gewöhnt maren, und irchaus nicht die Ansprüche auf Fütterung machten, welche die oben erwähnten igefauften Bferbe nötig hatten, die durchaus ihre im Civilverhältnis gewohnte oft auch als Militärpferbe zu beanspruchen schienen und ziemlich schwer burch bie nen nunmehr bestimmte Fütterung in stand zu halten waren. Gbenso wenig nügte ihre förperliche Stärke, wogegen bie zugerittenen und eingewöhnten Erfaterbe sich trefflich bewährten. Die Begirte führen indessen von allen in ihrem reise befindlichen Pferben ein genaues Berzeichnis; ebenso genau ist bas Beriltnis bes Eigentumers, fein Stand und die etwaige Nugung ber Pferbe verichnet. Die Wichtigkeit, welche im Falle bes Krieges biefe Pferbekontrolle hat, uchtet ein, wenn man außerbem bebenkt, daß jedes ohnehin schon mit Pferden ichlich versehene Kavallerieregiment noch 14 Stud Bagen'für ben Train beifprucht, und daß fur die Bagen ebenfalls Erfappferde bereit fein muffen.

Die Übersicht, welche die Behörden sich gewinnen mussen, ist ganz gewaltig ihren Dimensionen. Man nehme nur an, wie genau die Kontrolle beispielse eise für Berlin, und dessen nächste Umgebung sein muß, wo die Menge der rbeitse, Doktore und Luzuspferde eine so enorme ist. Und außer dieser scharfen



Kontrolle der wichtigen Bierfüßler hat das Berliner Kommando des Reserve-Landwehrbataillons nicht weniger als 33000 Ordres für die Einberusenen zu erlassen, sobald der König die Wobilmachung besohlen hat.

Die Erhöhung auf den Kriegsfuß bei eintretender Mobilmachung bringt beispiels weise die Regimenter ber Infanterie auf das Doppelte an Mannschaft, so weit es bie Reservisten betrifft. Auch hier ist bie Einrichtung der Ersasbataillone von größter Bichtigkeit. Dieselben halten einen Stamm von folchen Leuten, von teils noch nicht ausgebilbeten, teils neu eingezogenen Reserven. Es werben babei auch biejenigen Mannschaften in ben Liften aufgeführt, welche fich zur Zeit als lazarettfrank angemerkt finden. Eine genaue Übersicht der vorhandenen Kräfte ist auch hier also stets vorhanden, und über die Kriegsstärke findet keine Annahme ober Bahrscheinlichkeitsberechnung statt. Bebes Regiment erhält bei ber Mobils machung sofort ben notwendigen Train, 8 bis 15 Wagen für Beförderung bes Gepack, ber Munition und ber Medifamente. Außerbem find bie Bagen fur Bepad ber Offiziere und ber Erganzungsvorrate, als Uniformen, Unterkleiber, Waffen 2c. vorhanden. Bei erfolgendem Ausmariche in das Feld finden sich die Ersatbataillone baber schon gang und friegemäßig gebilbet vor. Die gur erften Rlasse gablenden Refruten der Ersatreserve werden sogleich eingestellt; daburch gewinnt man Raum für die neu einzustellenden Ersatmannschaften. Die Jägerabteilungen halten pro Bataillon eine Ersatsompanie mit 14 Ruhrwerken für die Kompaniedienste. Um niemals einem Mangel an Ausruftungsgegenständen ausgesett zu sein, werden bei ber Mobilificrung bie Sandwerkerkompanien bei ben Ersatbataillonen zurudgehalten. In biefe Sandwerferabteilungen verteilt man Leute, welche für ben Bedarf ber ausrudenben Truppen zu ichaffen haben: Schneiber, Schuhmacher, Sattler 2c. Sie werben aus Mannschaften ber Reserve verstärft; boch geht ein Teil bersclben mit bem Regimente, um biesem auch während bes Mariches ober im Kelbe bie nötige Silfe zu leisten. Für die Artillerie stellt sich das Berhältnis zwischen Friedens- und Kriegssuß noch entscheidender und wichtiger heraus. Wenn man für ben Frieben bas Artillerieregiment zu 1650 Mann rechnet, dazu 700 Pferde bei 60 bespannten Geschützen, so springt biese Rahl im Augenblid ber Mobilmachung auf 2133 Mann, 2191 Pferbe und 90 Geschütz hinauf. Es findet eine Reuformierung von 5 Batterien ftatt. Das Regiment Artillerie hat eine Ersatbteilung. Gbenso bie Bionierbataillone, welche pon 490 Mann auf 800 gebracht werben und für ihre Leistungen im Felde mit einem gang bebeutenben Apparat von Felbbruden, Bontons und ben maffenhaften Borraten von Schanzzeug versehen find. Gine besondere Fürforge widmet man ber Ausbildung der Fahrer, die geradezu funftgerecht geschult werben, ebe fie für ben

Kriegsdienst tauglich gehalten und den Regimentern zugeteilt werden. Der Train besteht im Frieden pro Bataillon aus 225 Mann. Die für denselben bestimmten Reserven genießen eine Ausbildung durch dreijährigen Dienst. Die Kolonnen sormieren sich für den Proviant pro Kolonne aus 32 Wagen. Für Bäckerei und Begleitung aus 104 Mann, für das Pserdedepot aus ebensoviel mit 170 Pserden. Die Fuhrwerke des Trains bleiben auch im Frieden bei den Truppenabteilungen, welchen sie zuerteilt sind. Kriegsstärke der Trainbataillone ist 1455 Mann.

Diese Mobilisierung der streitenden Kräfte ist es jedoch nicht allein, welche den Behörden obliegt. Auch die Formierung der fo notwendigen Sanitätstorps wird burch fie geregelt. Die Mannschaften ber Sanitätsforps zerfallen in Arzte, Lazarettgehilfen, Rranfenträger. Außerbem bilben sich Sanitätsbetachements. Felblagarette und Reservedepots gehören ebenfalls hierher und erfordern das größte und gewiffenhafteste Beobachten und Innehalten ber schon im Frieden getroffenen Einrichtungen. Wenn alle biefe vielen und schwierigen Dinge in größter Schnelligfeit und mit staunenswertem Gifer ins Werk gerichtet sind, bann steht nach 12 Tagen eine Armee von 932 000 Mann mit 193 000 Bferben vollständig ichlagfertig ba, welche von 22000 Offizieren geleitet wird. Gine Armre, deren Bestandteile fast sämtlich den burgerlichen Verhältnissen entnommen sind, und die ihre Kenntnis bes Waffenhandwerks nur beshalb erlernte und sich zu eigen machte, um ben beimischen Berb, um bas Baterland zu verteibigen. Gin solches Bolf in Baffen muß jedem Gegner Besorgnis erweden, und es ist unbegreiflich, daß die frangösischen Gewalthaber angesichts ber ihnen von Sachverständigen längst dargelegten Organisation der nordbeutschen Heere nicht jene weise Sorge in sich zuftommen ließen, die, des Gegners Rrafte mohl erwägend, allein zu einem Eriolge verhelfen fann.

Mit der Mobilmachung der Armee tritt zugleich die Frage an die Leiter des Feldzuges heran: Wie werden am schnellsten und sichersten diese in Wassen gerusenen Wassen gegen den Feind befördert? Hier sind die Eisenbahnen und die us ihnen hindrausenden Wagenzüge von größter Entscheidung. Heutzutage ist es für uns kaum saßlich, wie sich die Kolonnen der einander entgegenrückenden Armeen uss wochenlangen Märschen abmühen konnten. Es ist nicht leicht, sich eine Vorstellung von dem Marsche einer Armee zu machen, die oft einen Monat brauchte, um an das erwünsichte Ziel, an den Feind zu kommen. Die Eisenbahn hat, wie den ganzen Verkehr der Menschheit unter einander, auch die Kriegführung total verändert. In Frankreich war im ganzen bei Anlegung gewisser Eisenbahnlinien von vornherein auf einen Krieg mit dem Auslande sowohl, als auch auf einen Krieg gegen innere, d. h. revolutionäre Feinde Rücksicht genommen worden. Die

lange Linie vom Norben ber bis gegen bie beutsche Grenze kann mit viel geringerem Zeitverlufte von einer durch die Bahn zu transportierenden Armee befahren werben, als dies auf so weiter Strede beutscher Schienenwege der Kall ist. Die Bahnen, welche an den Kestungen bes Elfaß und Lothringens vorüberführen und diese befestigten Stellen miteinander verbinden, sind vortrefflich angelegt. Es war eine solche Anlage auch leicht möglich in einem Lande, innerhalb einer Nation, die seit Rahrhunderten eins war und sich nicht in viele kleine Länder und Ländchen schied, von benen jedes seine besonderen Absichten, Borteile und Nachteile bei und durch Anlage ber Bahnenftränge hatte und fand. Das über Deutschland verbreitete Gisenbahnnet verwirrt sich aber stellenweis sogar bedeutend. Berbindungen werben oftmals wirkliche Anoten für ben Berkehr, und in vielen Källen bedarf es großer Umwege zur Erreichung eines Zieles, das fich wohl in bei weitem fürzerer Krift erreichen ließe. Als baber vom 23. Juli 1870 an die großen Massenbeförberungen ber Truppen gegen die Grenze zu stattfanden, war es fein geringes Zeichen ber trefflichen Anordnungen und ber patriotischen Singebung aller Gisenbahngesellschaften und beren Bertreter, daß biese ungeheure Arbeit mit ber größten Ordnung begann und ebenso durchgeführt wurde, hier hatte man nicht burch forgsame Übung im Frieden sich auf vorkommende schwere Greignisse vorbereiten können, hier waren die Leute nicht ausgewählt worden, denn wie ein Blis aus heiterem himmel fuhr bie Rriegserklärung hernieder. Die Gifenbahnvermal= tungen mußten sich plöglich in biese ungeheure Arbeit werfen, sie mußten mit schnellem und sicherem Überblick ihre Borkehrungen treffen, ihre Erfolge in ber Bewältigung ber ihnen gestellten Aufgaben bem sicheren, ihnen urplöglich gebotenen Sandeln verbanten. Sie haben biefe schweren Aufgaben meisterhaft gelöst und, was noch höher anzuschlagen ift, ohne allen nutlofen garm, ohne fieberhafte Unrube und Überstürzung gelöst, die in der That verzeihlich gewesen wären. Ruhe, die Gleichmäßigfeit ihrer Berordnungen und die faltblütige Rangierung ber oftmals an ben Anotenpunkten fich kreuzenden Buge waren fo groß, bag bei Beginn ber Transporte die immer schnell aburteilende allgemeine Stimme Die Befürchtung ber Laubeit aussprach, weil bie Transporte allzu ruhig bor sich gingen. Erst als die Massen immer bichter und bichter heranströmten und ihre Bereinigung an ben bestimmten Bunkten gefunden hatten, marb es flar, welche Aufgabe bie Eisenbahnverwaltungen Deutschlands gelöft hatten. Es war ihnen allerdings pon seiten der Militärbehörde und dem höchsten Kommando ein sehr genau gearbeis teter Kahrplan eingehändigt worden, aber die Regelmäßigkeit und gewissenhafte Ausführung bleibt eben ber Berwaltungen hohes Berdienft. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, bem Teinde burch Entgegenwerfen einer bedeutenden Beeresmacht

jeben Bersuch schnellen Eindringens in die beutschen Gebiete zu vereiteln. Bahnen schafften innerhalb eines Zeitraumes von 10 Tagen nabezu 9 Corps in ber Sobe von 280 000 Mann an ben Rhein, und bie Beforberung ber fubbeutschen Truppen fand ebenso ungehindert und regelmäßig statt, benn sie hatten mit geringeren Schwierigkeiten zu kampfen. Besonders konnte die babische Division schnell zur Stelle sein, ba fie in fast unmittelbarer Nahe jener Gegenben fich befand, in beren Gefilden bas blutige Schauspiel beginnen sollte. Im ganzen waren für bie Truppen ber nordbeutschen Bundesarmee 10 Hauptlinien offen gehalten, benen sich noch sogenannte Buführungelinien anschlossen, welche bie Sauptlinien verbinden follten. Gine besondere Gefahr für den Transport der Mannschaften, die fich samtlich in ber Rabe von Trier als Armeen konzentrieren sollten, Mainz hinter sich laffend, lag barin, bag man mit Beftimmtheit annehmen mußte, Die frangfische Armee werbe sofort zur Offensive übergeben. Es blieb beshalb immerbin mißlich, die Borschiebungen bis zu ben Stellen, welche unmittelbar an ber Grenze lagen, ftattfinden zu lassen. Dan tonnte nicht wissen, ob in ber nächsten Stunde nicht der Keind auf die noch schwach vertretenen Bortruppen einen Angriff unternehmen werbe. Die französische Armee war bazu wohl befähigt, wie weiter unten gezeigt werden wird. Die Leitung der Gifenbahntransporte und bas richtige Ineinandergreifen berfelben war also von höchster Wichtigkeit, ja, sobald ber Rampf begonnen hatte, felbst von Enticheibung für ben glücklichen Ausgang besselben sowohl, als auch hochwichtig zur Täuschung bes Keinbes. Denn als die Vortruppen schon im Gefecht standen, wurden noch immer neue Truppen burch die Bahnzüge gewiffermaßen in die Gefechtslinie hinein beförbert. Der Zuwachs marb also einmal ununterbrochen geliefert, und ber Feind gelangte nie zu einer klaren und richtigen Auffassung über bie Formation, ben Beginn ober Schluß bes Aufmariches ber beutichen Truppen. Für die Ausschiffungspunkte am linken Ufer bes Rheines bestand ebenfalls die Gefahr eines Angriffes durch den Feind. Die Züge mit den ankommenden Truppenmassen machten beshalb an gewissen Stellen, welche vor ihrem eigentlichen Bestimmungsorte lagen, Halt, bis sich durch die unbegreifliche Rube bes Keinbes bie gunftige Gelegenheit zum schnellen Borruden bot.

Die Besörberung der Truppen, welche zur nachdrücklichen Eröffnung des Kampses und zur energischen Abwehr eines selbst traftvoll vordrängenden Feindes notwendig waren, hatte sich innerhalb eines Zeitraumes von 12 Tagen für die Armee des norddeutschen Bundes mit Hilse der rastlosen Thätigkeit aller Eisenbahnbehörden vollendet. Die bahrischen Armeecorps begannen ihre Einschiffung, wie der technisch populäre Ausdruck lautet, am 28. Juli. Bon diesem Tage an arbeisteten die süddeutschen Eisenbahnen. Beide Armeecorps waren schon am 2. August

vollständig befördert und bezogen bei Germersheim, respektive bei Landau, ihre Kantonnements mit der württembergischen Division, welche am 27. Juli ihre Bahnbeförderung begonnen hatte. Es waren ihnen drei Bahnlinien vorgeschrieben, von
denen die nördlichen von den Bahern allein, die südlichere von Bahern und Württembergern benutzt wurde. Welche Wassen von Munition, Proviant, Wagen,
Gerät, Rohstoffen und Geschüßen expediert wurden, dies alles anzusühren bedürfte
es eines besonderen Werses, und bei allem Lobe bleiben die Leistungen dennoch
hoch über demselben stehen. Sie sind eben unerhörte.

Die Namen ber Manner, welche die Kommission zur Ausführung ber Make regeln bilbeten, verbienen mit ben Belben ber Schlachtfelber gufammen genannt gu werben. Es waren Oberftlieutenant von Brandenftein, Chef ber Gifenbahnabteilung bes Generalftabes, und ber Ministerialbirektor bes Sanbelsministeriums Der Entwurf ber großen, mächtig wirfenben Unternehmung, bie Rusammenstellung bes gangen Betriebes, war ursprünglich von bem ausgegangen, beffen genialen Blanen Breugen und Deutschland binnen turger Beit bie riefigen Erfolge bankte, von Moltke. Diefer große Mann hat nicht nur die Bewegungen ber Armeen auf bem Schlachtfelbe mit ber Genauigkeit vorher bestimmt, welche jum Gelingen ber gewaltigen Rampfe führen mußte, es war seinem mächtigen Beiste auch bas Ordnen ber Transporte all jener Massen von Streitern für bie große Sache volltommen gelungen, und er wußte mit sicherem Blick biejenigen Berfonlichkeiten zu finden, in beren Sanden bie Ausführung eines schnellen und ununterbrochenen Erfolges gewiß fein tonnte. Der Chef bes großen Generalftabes hatte für jede der oben erwähnten Gischbahnlinien eine Kommission ernannt. Diese Linienkommiffionen hatten für Streden und Richtungen ihre bestimmten Zahlen und Buchstaben. Sie waren aus einem Offizier des Generalstabes und einem höheren Beamten ber Gifenbahnverwaltung zusammengesett. Diese beiben Berfonen bildeten die Oberleitung, unter beren Befehl die Direktionen ber bezeichneten Linien standen. Ihnen war ber von Moltke bis in die kleinsten Details ausgearbeitete Beförderungsplan überwiesen, der selbstverständlich für die weiteren Kreise der Berwaltung bis zum Beginn feiner Ausführung ftrenges Geheimnis blieb. muß bei ben Transporten der Truppen noch besonders berücksichtigt werden, daß nicht nur bas rasche Vorwärtsbringen jener Massen eine Hauptaufgabe bilbete, sondern daß auch die größte Rudficht auf gewisse Rube- und Saltepunkte zu nehmen war. Nichts ist angreifenber, als bie Beforberung burch bie Gifenbahn für bie in engem Raume zusammengebrachten Solbaten; ber Marich ift, wie fich herausgestellt hat, häufig weniger ermattend, und so war es bringend geboten, die beförderten Mannschaften an gewissen Stellen Halt machen zu lassen, ihnen einige

Erholung und besonders die nötige Erfrischung durch Speisen und Getränke zu gewähren. Wie schwierig das Vorherbestimmen solcher Ruhemomente war, wenn diese keine ungedührliche Verzögerung in den Gang der Transporte bringen sollten, leuchtet ohne weitere Beweise ein. Man hatte schon während des Friedens sich von seiten der Abteilung des Generalstades für Sisenbahnbetrieb im Kriege genaue Kenntnis der Mittel und der Leistungen verschafft, welche die verschiedenen Linien besahen und durchführen konnten. Die Truppen hatten gelernt, wie sie ein= und aussteigen konnten, ohne Zeit zu verlieren. Sie wußten bereits genau, wie ein Geschütz auf den Transportwagen gebracht, sestgestellt, verkeilt und abgesladen wird; dasselbe galt von Brücken, Pontons und Schanzzeugtransporten. Für die Einschiffungspunkte waren besondere Absperrungen vorbereitet. Es fanden sich hier stets die nötigen Wagenmassen vor, um die eintreffenden Mannschaften aufzunehmen; auch war mit großer Vorsicht darauf Rücksicht genommen, daß die Kräfte des Betriedspersonals nicht übermäßig in Anspruch genommen, sondern durch rechtzeitige Absölung geschont wurden.

Hatte man von seiten des Obersommandos auch einen Maximalsatz für die Leistungen gestellt, so wurde dieser dennoch von den Bahnverwaltungen übertroffen, indem sie es ermöglichten, auf Bahnen mit nur einem Geleise täglich 14 Militärzüge zu besördern, während Bahnen mit 2 Geleisen 18 Züge täglich besörderten. Zwischen jedem Zuge lag ein Zeitraum von 45 Minuten. Für die besonderen Borsälle, welche sich etwa dei den Transporten ereignen konnten, waren den zu besördernden Truppen Abteilungen von Gisenbahnkompanien zugeteilt, dereit Mannschaften auf den Achselklappen ein E trugen. So setzen sich diese ungeseuren Züge in sast endlos scheinender Gliederung in Bewegung und hatten in 14 Tagen ihre Hin- und Kückwege glücklich vollendet, denn mit dem 31. Juli waren die sämtlichen Beförderungen en masse beendet. Nachschubbeförderungen währten bis zum 7. August.

In enger Berbindung mit ben Leiftungen ber Bahnen und beren Linien- tommiffionen ftand bas feit 1866 trefflich verbefferte Etappenwesen.

Die Stappenkommandos, ihre Verrichtungen und ihre Einwirfung auf den Sang der Ereignisse sind von so unberechendar großer und nachhaltiger Bedeutung, daß ihre Verbesserung seit dem letzten großen Kriege mit größter Energie angestrecht wurde. Die unmittelbare Verbindung der Stappen mit den Bahnlinien war genau und in entsprechender Weise geordnet worden. Wenn die Transporte der Mannschaften vorüber waren, dann trat eine neue Arbeit für die Stappenkommandos ein: die Vermittlung der Verbindungen mit der Armee, dem Hauptsquartier und dem Inlande. Die Regelung des Nachschubes für Ersatz-

truppen, Proviantsendungen und Munitionsbesörderungen lag den Etappen allein ob, nicht minder aber der freilich sehr beschränkte Personenverkehr, der jedoch nach Beendigung der großen Wassentransporte immerhin nicht unerheblich war und bessen Betrieb selbstverständlich für die Dauer des Krieges in Händen der Wilitärsbehörden liegen mußte. Die Berpslegungen der Truppen an den Rastpunkten lag gleichfalls in den Händen der Etappenkommandos, und das genaueste Innehalten der Beit war dringend geboten.

Die Geschäfte, welche an ein Stappenkommando herantreten, find zahllos und erforbern die ganze Hingebung bes Kommandierenden. Bett erscheinen Gefangene; sie werben gemeldet, notiert, weiter beforbert. Bahrend barüber noch bie Berhandlungen geführt werben, treten ichon einige Civiliften in bas Bureau mit ben fühnsten Anforderungen für Weiterbeförderung; taum hat man sich mit ihnen in Berbindung gefett, als aufs neue die Thur geöffnet und ein Marobeur hereingeschleppt wird. Dieser Gruppe folgen auf bem Jufe einige barmherzige Schwestern, welche mit bringenben Empfehlungsbriefen versehen find und fich jur Beiterfahrt bei der Etappe melben; hier lautes Schluchzen eines Berwundeten, der sich an die Stappe wendet, bort bie wiederholten Bitten um Abfertigung gur Beiterreife; jest ein — zwei — brei — vier dienstliche Rapporte aus der Umgegend, — da stürmt atemlos eine Ordonnang herbei, in ihrer Sand leuchtet eine Depefche; fie foll schnell aufgegeben werden, der Telegraphist arbeitet noch an der letten — zehn andre liegen schon bort - und in biejem Getummel brauft ber Rug heran, ber die Masse hungriger Soldaten berbeiführt, für die schon in dem neben der Stappe befindlichen, neuerrichteten Schuppen bas Effen bereit steht. Der Rommanbeur ber Ctappe fturzt heraus, hundert Stimmen rufen nach ihm, an ebenso vielen Orten foll er zugleich fein - brinnen im Bureau ift die Menge ber Ansuchenden noch gewachsen, und babei sollen Rablen, Depeschen, Gelber genau ftimmen.

Die Geschäftsordnung für diese wichtigen Stellungen war genau geregelt und schon im Frieden bestimmt worden. Sbenso hat man diejenigen Personen genau bezeichnet, welche Stellungen als Stappenkommandanten erhalten sollten. Diese waren in der am 18. Juli ausgegebenen und vom Könige sanktionierten Ordre de Bataille bereits ausgeführt. Es soll hier vorläufig nur auf dieses hochwichtige Institut hingewiesen und dessen Werbesserung im allgemeinen erwähnt werden, da wir im Lause unstrer Schilderungen noch oft genug Gelegenheit haben werden, darauf zurückzukommen.

Auf ein andres, mit den Stappen ebenfalls in Verbindung stehendes und einen integrierenden Teil berselben bilbendes Institut mussen wir jedoch noch hinweisen: die Feldgendarmerie.

Sie wurde im Jahre 1866 gestiftet und durch königliche Ordre vom 7. Januar 1869 neu formiert. Nach dieser Neuorganisation befinden sich in jedem Stabsguartier 1 Rittmeister. 2 Wacht-

meister, 60 Feldgendarmen, lettere zu 15 Unterossizieren, 15 Obergendarmen und 30 Gesreiten gerechnet. Das Heer Norddeutschlands ward in diesem Kriege von einer Truppe Feldgendarmen begleitet, welche 850 berittene Mannschaften mit 25



Offizieren zählte. Ihr Dienst besteht barin, daß sie das unnütze und räuberische Gesindel, welches sich den Heeren anzuhängen liebt, von der Truppe sern halten und zugleich verhindern, daß sich aus den schlechten Elementen der Truppe selbst solches Gesindel bildet. Ihnen liegt die Säuberung des Schlachtseldes, die Ordenung auf den Verbandplätzen, die Aufsicht über die Marketender 2c. ob. Sie sind zu strenger Kontrolle der Einwohner verpflichtet, welche in der Nähe der zum Kampsplatze voraussichtlich bestimmten Gegend wohnen. Die Meldungen der Feldgendarmen gehen an die nächste Etappe, und sie treten in Verdindung mit den Kommandeuren derselben, wenn ihre Dienste gesordert werden, haben aber Anordnungen und Verweise nur von den Offizieren des Generalstabes entgegen zu nehmen. Ausnahmen von diesen Regeln kommen nur in den seltensten Fällen vor. Verhaftung eines Feldgendarmen darf nur bessen unmittelbarer Vorgesetzer verstügen. Die hohe Wichtigkeit dieser Militärbeamten leuchtet ein, auch auf die Einzelleistungen derselben werden wir noch zurücksommen.





Die Formation bes beutschen Heeres für ben Kampf. Das französische Heer. Chassepot.

lan, Anleitung zur Ausführung besselben, Bestimmungen über die zu beobachtenden Bewegungen, Bildung der einzelnen Truppenförper, Ineinandergreisen derselben zu gemeinschaftlicher Aftion — dies alles war, wie schon im Jahre 1866, dem General von Moltke, dem Chef des großen Generalstabes der preußischen Armee, übertragen und anheimgegeben. Über diesen großen Mann noch sprechen und schreiben zu wollen, wäre ein überstüssiges Beginnen, die meisten Leser möchten es vielleicht sogar mitleidig belächeln, denn welcher Deutsche, ja wer von unsern Gegnern, hätte nicht hinlänglich die Überzeugung von der Gewalt jenes Geistes gewonnen, der die ungeheuren Erfolge im voraus bestimmen konnte, der jede Möglichkeit erwog und dessen Wirken das Wort des Dichters zur Wahrsheit machte: "Mit meinem Blick will ich die Schlacht regieren."

Bei dem Beginne des großen Krieges von 1870 hatte Woltke vielleicht nur eine Erweiterung seiner Pläne nötig gehabt, das Hineinziehen der süddeutschen Truppenkörper in die militärische Aktion. Aber was war dieses Heranziehen, dieses Berbinden jener Wassen zu und mit den nordbeutschen Armeen für ihn mehr als ein neues großes Rechenezempel, welches er mit bewunderungswerter Leichtigkeit zu lösen verstand! Bei der ganzen Formation der nunmehr in die Wassen gerusenen deutschen Heere machte sich nicht die geringste Stockung bemerkbar, und wie der König trefslich und weise die Führer gewählt hatte, so wußte auch

sein Obergeneral und Chef der Exekutive all diese Erwählten an die rechte Stelle zu setzen, die Streiter nach Zahl, Stellung, Fähigkeit mit sicherem Blick für die kommenden Ereignisse zu verteilen.

Wie bei bem Feldzuge von 1866 hatte Woltke auch jetzt wiederum die gessamten Truppen bes deutschen Heeres in brei Armeen verteilt:

- bas 1., 7., 8. Corps, die 1. und 3. Ravalleriedivision bilbeten die I. Armee unter General von Steinmet,
- bas Garbe-Corps, 2., 3., 4., 9., 10., 12. Corps, die 5. und 6. Kavalleriebivision die II. Armee unter Prinz Friedrich Karl,
- das 5., 6., 11. Corps, 1. und 2. bayrische Corps, babische und württembergische Division, die 2. und 4. Kavalleriedivision die III. Armee unter dem Kronprinzen von Preußen.

Doch nötigte die politische Stellung Österreichs, über dessen Absichten sich die preußische Regierung durchaus keinen Alusionen hingab, zur Zurücklassung von 3 Armeecorps im Lande, das 1., 2. und 6., von denen das 1. gleichzeitig zur Küstenverteidigung verwendet wurde. Erst nach der Schlacht bei Wörth durste man hinsichtlich Österreichs beruhigt sein und die Corps nachholen.

Unter Steinmetz befanden sich als Chef bes Generalstabes: Generalmajor von Sperling. Oberquartiermeister: Oberst Graf von Wartensleben. Kommandeur der Artislerie: Generalsieutenant Schwarz. Kommandeur der Ingenieur= und Pionier=Abteilung: Oberst Biehler. Das 7. Armeecorps sommandierte: General der Infanterie von Zastrow, unter ihm die Generalsieutenants von Glümer und von Kamese. — Das 8. Armeecorps sommandierte: General der Inf. von Goeben, unter ihm die Generalsieutenants von Welzien und von Barnesow. — Die 1. Kavalleriedivision: Generalsieutenant von Hartmann. Die 3. Kav.-Division: Generalmajor Graf von der Groeben. — Die 1. Armee bestand ohne das 1. Corps aus: 48 Bataillonen Infanterie, 56 Schwadronen, 2 Pionier= und 2 Train=Bataillonen. Sie führte bei einer Stärte von 61000 Mann 180 Geschütze mit sich.

Unter dem Prinzen Friedrich Karl befanden sich als Chef des Generalsstades: Oberst von Stiehle. Oberquartiermeister: Oberst von Hertherg. Kommandeur der Artillerie: Generallieutenant von Colomier. Komsmandeur der Ingenieurs und PioniersAbteilung: Oberst Leuthaus. Das Gardecorps kommandierte: General der Kav. Prinz August von Würtstemberg. Generalmajor von Pape, die Generallieutenants von Budritsty und Graf von der Golt. Das 3. Armeecorps: Generallieutenant von Alvenssleben II. Die Generallieutenants von Stülpnagel und von Buddenbrock.

Das 4. Armeecorps: General ber Inf. von Alvensleben I., die Generallieutenants von Schwarzhoff und von Schöler.

Das 9. Armeecorps: General ber Juf. von Manstein, Generallieutenant von Brangel, Generallieutenant Prinz Ludwig von Hessen. Dieses Corps war aus der 18. Division und aus der großherzoglich hessischen Division kombiniert, während die eigentlich zu demselben gehörende 17. Division zur Sicherung Schleswig-Holsteins zurücklieb.

Das 10. Armeecorps: General ber Inf. von Boigt=Rhet, General= lieutenant von Schwarzkoppen, Generalmajor von Kraat=Rofchlau.

Das 12. Armeecorps: General Kronprinz Albert von Sachsen, Generallieutenant Prinz Georg von Sachsen, Generalmajor Nehrhof von Holberberg, Generalmajor Graf zur Lippe. Die 5. Kavalleriedivision Generals lieutenant von Rheinbaben. Die 6. Kavalleriedivision Generalsieutenant Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin.

Die II. Armee bestand aus: 146 Bataillonen Infanterie, 16 Bataillonen Jäger, 148 Schwadronen, 6½ Pionier-Bataillonen, 6½ Train-Bataillonen. Sie führte bei einer Stärke von 206 800 Mann 534 Geschütze. Die unter dem Kron-prinzen Albert, Prinzen Georg und den Generalmajors von Holberberg und Graf Lippe stehenden Truppen bilbeten das königlich sächsische Armeecorps.

Unter dem Kronprinzen von Preußen befanden sich: als Chef des Generals stabes: Generallieutenant von Blumenthal. Oberquartiermeister: Oberst von Gottberg. Kommandeur der Artillerie: Generallieutenant Herkt. Kommandeur der Ingenieurs und Pionierabteilung: Generalmajor Schulz.

Das 5. Armeecorps fommandierte: Generallieutenant von Rirchbach. Die Generalmajors von Sandrart und von Schmidt.

Das 11. Armeecorps: Generallieutenant von Bose, Generallieutenants von Schachtmeyer und von Gersborff. Die 2. Kavalleriedivision: General-lieutenant Graf zu Stolberg-Wernigerode. Die 4. Kavalleriedivision: General der Kavallerie Prinz Albrecht von Preußen (Bater).

Das 1. bagrifche Corps: General ber Infanterie von ber Tann. Die Generallieutenants von Stephan und Graf Pappenheim.

Das 2. baprifche Corps: General ber Infanterie von Hartmann, bie Generallieutenants von Balther und Graf Bothmer.

Das tombinierte württembergische und babensche Corps tommanbierte: Generallieutenant von Werber, unter ihm: Generallieutenant von Obernit (württembergische Division), Generallieutenant von Beyer (babische Division). Dieses letztgenannte Corps bestand auß: 30 Bataillonen Infanterie, 3 Bataillonen Jäger, 28 Eskadrons, 2 Pionier-, 2 Train-Abteilungen mit 108 Geschützen. Die III. Armee bestand dansch auß: 120 Bataillonen Infanterie, 15 Bataillonen Jäger, 132 Eskadrons, 5 Pionier-Bataillonen, 5 Train-Bataillonen. Sie führte bei einer Stärke von 180 000 Mann 480 Geschütze.

Es ist schon erwähnt, daß das 1., 2., und 6. Corps vorläufig im Lande zurücklieben. Das 1. Armeecorps, bei Berlin stehend, hatte zum Kommandierenden den General der Kavallerie Freiherrn von Manteuffel. Chef des Generalstabes: Oberstlieutenant von Burg. Die Generalmajors von Bentheim und von Pripelwip kommandierten die beiden Divisionen. Das 2. Armeecorps hatte zum Kommandierenden: Generalsieutenant von Fransech. Chef des Generalstabes Oberst von Wichmann. Die Divisionen wurden kommandiert vom Generalmajor von Hartmann und Generalsieutenant Hann von Wenhern.

Das 6. Armeecorps, in Schlesien stehend, ward vom General der Kavallerie von Tümpling kommandiert, unter ihm von den Generallieutenants von Gordon und von Hoffmann.

Als Anfang August die militärische Lage und damit die politische Stellung Deutschlands sich so günstig gestalteten, daß eine Sicherung des Landes gegen Tsterreich für überflüssig erachtet werden konnte, wurden das 1. Armeecorps von Berlin weg der I. Armee und das 6. Armeecorps aus Schlesien zugleich mit der 2. Kav. Division, die ebenfalls noch zurückgehalten war, der III. zugeführt. Das 2. Armeecorps nahm zunächst die Stellung des 1. bei Berlin ein, ward dann aber in der Zeit vom 7. dis 11. August gleichfalls auf den Kriegsschauplatz befördert und stieß am Abend des 18. August zur II. Armee (s. Schlacht bei Gravelotte).

Bährend demnach zur Zeit des ersten Aufmarsches der deutschen Armeen die bedeutende Streitmacht von 166 Bataillonen Infanterie, 4 Bataillonen Jäger, 68 Estadrons, 3 Pionier= und 3 Trainbataillonen, zusammen 188000 Mann mit 384 Geschützen, im Lande verblieb, verringerte sich nach der entscheidenden Schlacht bei Wörth (6. August) die Streitkraft im Lande auf folgende Truppen:

17. Infanteriedivision (Generallieutenant von Schimmelmann) und 17. Ravalleriedrigade (Generalmajor von Rauch) in Schleswig-Holstein. Garde-Land-wehr-Infanterie-Division: Generallieutenant von Loën. 1. pommersche Landwehr-bivision Generalmajor von Trescow. 2. brandenburgische Landwehrdivision Generalmajor von Selchow. 3. kombinierte Landwehrdivision Generalmajor Schuler von Senden.

Auch diese Truppen wurden nach und nach in den folgenden Monaten auf ben Kriegsschauplatz gezogen, und es blieben alsdann im Lande nur noch die

sämtlich mobil gemachten Bataislone ber Landwehr — etwa 200 an ber Zahl, die nicht für die friegsbereiten Divisionen abgegeben wurden, eine Macht von 160 000 Mann. Sie wurden als Besatzungstruppen, als Küstenwachen 2c. verwendet und standen unter dem Oberbesehl des Generals der Infanterie Bogel von Falckenstein. Generalstabschef: Oberst Beit.

Wenn nun die Feldarmee bis zur Höhe von 447 000 Mann mit circa 1190 Geschüßen angenommen werden muß, eine Macht, welche bei dem ersten Ausbruche, bei Beginn des Krieges sofort ins Treffen geführt werden konnte; wenn man dazu etwa 180 000 Mann als erste Reserve, 160 000 Landwehrsleute als 2. Reserve und dazu etwa 134 000 Mann als einen im äußersten Falle sicheren Ersatz rechnet, so ergibt es sich, daß die deutsche Armee in einer Gesamtstärke von über einer Million Soldaten in den Kampf wider Frankreich ziehen konnte.

Für die Bildung und Verwendung dieser gewaltigen Armee war es von dem wesentlichsten Nuten, daß König Wilhelm in den obersten Stellen seiner Militärbehörden keine Veränderungen eintreten ließ, sondern in wohlübersegter, mit glücklichem Scharsblicke in die Zukunft schauender Weise diesenigen Männer in all den wichtigen Stellungen gelassen hatte, welche sich im letzten großen Ariege sein Vertrauen und das der Armee sowie der Nation im höchsten Grade erworben hatten.

Der Chef bes Generalstabes, General von Woltke, hatte sich neues unsterbliches Berdienst erworben, aber nicht minder hoch steht der Ruhm Albrechts von Roon, des Kriegsministers, in Bezug auf Verwaltung und Organisierung der Armee da. Der gewaltige Graf Bismarck hatte seine Riesenpläne, die Schlachten für das Kabinett, genau so scharfsinnig vorbereitet und den Sieg dersselben berechnet, als Woltke es mit den Plänen für die offene Feldschlacht gethan, und wenn so die Feder, das Schwert, die Ausrüstung Hand in Hand gingen, dann durfte man ohne Zagen auf den endlichen Ausgang blicken.

Dennoch hatte man nicht ben starken Feind unterschätzt, bessen kriegsgewohntes heer mit vollem Rechte und nicht ohne Stolz auf eine lange und glänzende Reihe von Schlachtennamen bliden konnte, welche ebenso viele Siege der französischen heere bezeichneten. Die französischen Gewalthaber formierten siegesstolz und siegeszgewiß ihre heere.

Schon längere Zeit vor dem Beginne des Kriegssturmes war in Frankreich eine trefflich geschriebene Broschüre erschienen: "L'armée française en 1867", welche in drei Jahren zwanzig Auflagen erlebte. Sie erschien anonym, aber die öffentliche Meinung, die in solchen Fällen meist richtig urteilt, bezeichnete den

Beneral Trochu als den Verfasser. Es war dieses Buch, abgesehen von seinem Werte als militärisches Fachwerk, schon deshalb eine in Frankreich bemerkensund anerkennenswerte Erscheinung, weil es nicht, wie gewöhnlich dort zu geschehen
pflegte, die Nation mit dem gefährlichen Nebel des Ruhmesweihrauches umhüllte,
sondern ohne Scheu die Mängel des französischen Heeres ausbeckte. Der Verfasser
schloß mit einem Hinweise auf die musterhaften Bestimmungen in der preußischen Armee. Sein Mahnruf verhallte ungehört, und wenn auch Trochu seine Autorschaft leugnete, so scheint man doch am kaiserlichen Hose nicht im Zweisel darüber
gewesen zu sein, denn die Ungnade des Kaisers, welche dem General zu teil
ward, sprach laut genug für die richtige Fühlung des Publitums.

Daß der auch in Deutschland mit Unrecht geschmähte Oberst Stoffel vor einem Kriege mit Preußen gewarnt und die Mängel der französischen Armeesverfassung dem Kaiser vorgerückt hatte, ist heute dis zur Evidenz erwiesen; die Beweise bafür sind in jedermanns Händen. Es mag als eines jener großen Verhängnisse bezeichnet werden, daß all diese Stimmen, selbst die eines "reisenden Franzosen", der sich im "Temps" über die Kräfte Deutschlands (noch im Juli) vernehmen ließ, unbeachtet blieben, und es ist eben wahrscheinlich genug, daß man nicht mehr rückwärts konnte.

Mit der Formation der Armee und dem strategischen Ausmarsch an der Grenze hatten die Franzosen merkwürdigerweise angefangen. Die "Mobil= machung" follte nachfolgen. Das war ihr folgenschwerfter Fehler. Der Chef bes Generalstabes, Marschall Leboeuf, hatte, sobald ber Feldzug gegen Deutschland eine ausgemachte Sache mar, die Truppenbewegungen beginnen lassen, nachdem bereits wochenlang vor ber Kriegserklärung organisatorische Vorbereitungen begonnen, ja felbst die Reserven schon am 8. Juli eingezogen worben waren. Der Raifer wollte, ehe Deutschland seine Mobilmachung vollendet hätte, sich mit einem Beere amischen Nord- und Subbeutschland werfen, um durch einen rasch erlangten ersten Erfolg Ofterreich und Italien auf feine Seite zu ziehen. Dieser, in hinsicht auf feine gefährliche Lage gang richtigen Ibee entsprach jedoch die Ausführung durchaus nicht. Die centralifierte Berwaltungsmaschine ber Armee funktionierte ichlecht, und die Mobilisierung der an der Grenze stehenden Truppen war an und für sich eine schwierige Arbeit. In ben Wirrniffen biefer erften Beriobe aber verlor bie frangofische Beeresleitung ichon vollständig ben Ropf, so bag fie, mit ber Armee unmittelbar an ber beutschen Grenze stehend, alle Duben ber Mobilmachung doppelt burchkämpfte, ohne fich zu einem raschen Ginfall in Deutschland entschließen zu können. Gin solcher keder Angriff murbe freilich keine nachhaltigen Erfolge gesichert haben, ware jedoch noch immer viel flüger gewesen, als bas

Berzetteln ber Armee auf 20 Meilen Front, um, die Hände im Schoße, darauf zu warten, daß ein Heeresteil nach dem andern geschlagen ward. Schon um den 25. Juli etwa stand ein ganz tüchtiges Heer, wohl nicht mit allem ausgerüftet, aber doch zu einem schnellen Schlage wohl befähigt, bei Wetz und Straßburg. Aber die strategische Leitung der kaiserlichen Hand war ebenso zaudernd, so halb, so ängstlich, wie die politische Leitung frivol gewesen war.

In bem Augenblide, wo Napoleon glaubte, seiner Armee die nötige Schlachtfähigkeit verliehen zu haben — biefer Augenblid erschien im Berhältnis zu seinen Anfangsplänen sehr spät, benn es war zwei Tage por bem beutschen Angriff bestand bieselbe aus 8 Armeecorps, in ber Stärke von zusammen 320 000 Mann mit 756 Beschüten. Oberbefehlshaber biefer Armee, war ber Raifer Napoleon. Chef bes Generalftabes: Maricall Leboeuf. Unter biefem ftanben: bie Generale Lebrun und Jarras. Kommanbeure ber Artillerie und bes Corps de Genie: die Generale Soleille und Coffinières. Generalquartiermeifter: General Letellier be Blancharb. Das Garbecorps tommanbierte: Divisions-General Bourbati. Generalstabschef: General Dauvergne. Die beiben Divisionen fommandierten: Die Divisions-Generale Deligny und Bicard, Die Kavalleriedivision: Divisions-General Desvaux. — Das 1. Corps: Marschall Mac Mahon. Generalstabschef: General Colfon. Die 4 Infanteriedivifionen: bie Divifions-Generale Ducrot, Abel Douay, Raoul und be Lartigue. Dic Ravalleriedivision: Divisions-General Duhesme. — Divisions-General Frossard fommandierte das 2. Corps. Generalstabschef: General Saget. Die Divisions-Generale Bergé, Bataille, de Laveaucoupet und Lichtlin kommandierten die 1., 2. und 3. Infanterie- und die Ravallerie-Division. — Marschall Bazaine, bessen Generalstabschef ber General Maneque war, tommanbierte bas 3. Corps. Unter ihm befehligten die Divisions-Generale Montaudon, de Castagny, de Metman Decaen und be Clérambault.

Das 4. Corps ward vom Divisions-General de Ladmirault besehligt. Generalstabschef General Desaint. Die Divisions-Generale de Cissen, Rose, de Lorencez und Legrand kommandierten die Divisionen. — Divisions-General de Failly kommandierte das 5. Corps, sein Generalstabschef war General Besson. Die Divisions-Generale Goze, de l'Abadie, Guyot de Lespart und Brahaut kommandierten die Divisionen. — Marschall Canrobert kommandierte das 6. Corps. Generalstabschef: General Henri. Die Divisions-Generale Tixier, Bisson, Lasont de Villiers, Le Vassor-Sorval und de Feneral kommandierten die Divisionen. — Das 7. Corps ward vom Divisions-General Felix Douay besehligt, dessen Generalstabschef General Renson war. Die Divisionen wurden von den

Divisions-Generalen Conseil-Dumesnil, Liébert, Dumont und Ameil kommandiert. Die 3 Reserve-Ravallerie-Divisionen standen unter den Generalen Du Barail, de Bonnemains und Marquis de Forton.

In Bezug auf die Zahl der Streiter war Frankreich schon, ehe ein Schlag geschehen war, im entschiedenen Nachteile. Die ungeheure Armee der Deutschen, welche beim ersten Angriffe der Franzosen diesen entgegengeschoben werden konnte, war, wie wir angegeben haben, gegen 500 000 Mann stark; etwa 310 000 Mann stark setwa 310 000 Mann stark setwa 400 Geschütze im Nachteil gegen die Deutschen.

Dazu mar bie Zusammensetzung ber französischen Armeen, melche in ber oben angeführten Beise zum Angriff auf Deutschland gebildet waren, der neuen Taktik wenig entsprechend, die Artillerie zu sehr in den Reserven vereinigt, die Ravallerie noch nach alter Art und Beise in Divisionen geteilt ben Corps beigegeben, so baß ihr ber Massenangriff in ber Schlacht zufiel. Dazu entsprach bie Ausbildung ber Truppen felbst, die ihnen anerzogene Stoftaktik, nicht ben neuen Bracifionswaffen, und die gablreichen Mitrailleufen-Batterien beeinträchtigten bas erfolgreiche Eingreifen ber Artillerie in ber Kelbichlacht, wo zahlreichere Rohrgeschütze auf feindlicher Seite waren. So lange freilich biefe, burch perfonliche Tapferkeit, burch schnelles hineinfinden in verschiedene Lagen, eine leicht bis zur Berwegenheit gesteigerte Begeisterung und burch ein bem Franzosen angebornes Talent für ben Arieg ausgezeichnete Armee einer Beeresmacht gegenüberstand, beren Busammensetzung aus ähnlichen Bestandteilen erfolgt ware, mußte die frangosische Armec vermoge ihrer Kriegspraxis im Vorteil bleiben. Sie erlitt aber trot aller Anstrengungen Rieberlagen, als sie einem Beere sich entgegenwarf, bessen innere moralische Auftande trefflich und gefestigt waren, in welchem strenge Discivlin. sittliches Bewuftsein und Opferwilligkeit neben ber Tapferkeit herrschten. — Das schlimme System ber Stellvertretung, welches in Frankreich herrschend ift und auch andre unserer Gegner in Verluft gegen uns brachte, hat ben Solbaten bort zu einem bezahlten Sandwerker gemacht. Er führt ben Rrieg, wie ihn ehemals die Landsknechte Franz I und Karl V führten, mit jener Lust an der Roheit, die unmittelbar im Gefolge ber Schlachten fich befindet. Man schätt in Frankreich ben Soldaten nur hoch, so lange er ben Ruhm ber Nation behaupten hilft, Nieberlagen machen ihn zu einem Gegenstande ber Berachtung, welche bas Publikum nur allzusehr zur Schau trägt. Es weiß, daß nur ein geringer Teil ber beffern Landestinder im stehenden Heere weilt, und die enfants perdus ber Parifer Bevölkerung vermögen ebensowenig Sympathien zu erwecken, als die schwarzen porben aus ben Gefilden Afritas, welche frangofische Waffen führten. Namentlich

bie thörichterweise so sehr bevorzugten Zuaven waren es, welche zur Zerschung der französischen Armeeverhältnisse, zu einer völligen Lockerung der notwendigen Disciplin beigetragen haben. Da man ihre Zügellosigkeit stets mit ihrer Tapferkeit entschuldigt hatte, glaubten sie sich alles ersauben zu können und steckten mit ihrem schlechten Beispiel die andern Regimenter an.

Die Kopie der Landwehr, welche in den letzten Jahren durch die Reorganisation der Mobilgarden in Frankreich versucht wurde, ist ebenfalls dürftig ausgefallen. Die Bemühungen des Warschall Niel wurden durch dessen Tod nutsos, denn Leboeuf hatte nicht Sorge genug getragen für die militärische Ausbildung. Man rechnet im ganzen nur 20 Übungstage im Lause des Jahres für einen Mobilgardisten, und die Übungen werden sörmlich den Leuten und ihrer Bequemlichseit augepaßt. Bei all diesen Berhältnissen lockert sich notwendig die Disciplin, und die Offiziere thun wenig dazu, die Bande sesten zu knüpsen. Die gefährliche Freiheit des Soldaten, sich an jeder politischen Frage beteiligen zu dürsen, trägt ebenfalls das Ihrige dazu bei, und will ein General diese Beteiligung seiner Leute an der Tagespolitis hindern, so bleibt ihm kein andres Mittel, als Absperrung von dem Bolke; damit erzeugt sich aber wieder der gegenseitige Hah, und die Armee nimmt der Nation gegenüber so lange eine seindliche Stellung ein, dis sie eines schönen Tages, durch geschickte Agitatoren bearbeitet, in das Lager der Gegner ihrer Regierung übergeht.

Diese Dinge waren es, welche ben Boben ber Armee unterhöhlt hatten, die sich in Gewißheit der Siege gar keinem Strupel überließ und, sehr erfüllt von den Thaten der Vergangenheit, den Besehl zum Ausmarsche freudig entgegennahm. Sie war noch in gewisser Hinsicht zu solchem Gebahren durch die nicht zu untersichätzende Neubewaffnung ermutigt worden.

Nachdem sich im Feldzuge von 1866 die Zündnadelgewehre der preußischen Armee trefflich bewährt hatten, wurden in Frankreich mit größter Haft Bersuche gemacht, eine Hinterladungswaffe zu konstruieren, welche der preußischen überlegen wäre. Mit dem Eifer, welcher den Franzosen bei so vielen Dingen in der Ausssührung gegebener Ideen zu statten kommt, hatte man die Konstruktion und Einsührung der Chassepotgewehre mit großem Erfolge betrieben. Die neue Wassebist unstreitig bedeutende Borzüge vor dem Zündnadelgewehr, wenn auch nicht nach allen Richtungen hin, und für die Geringschätzung, die ihr vor Beginn des Krieges von mancher Seite zu teil ward, hat sie sich — zum Schaden so vieler wackern Krieger — blutig gerächt. Ein Rohr welches seine Geschosse wirksam dis auf 1600 Schritt Distanz schleubern kann, während der Gegner erst auf 500 Schritt Distanz ersolgreiche Wirkung zu erzielen vermag, bleibt unter allen Umständen

furchtbar, und wenn selbst die Möglichkeit des sichern Treffens auf so große Enternungen hin bei so leidenschaftlichen Schützen, wie es die Franzosen der Mehrzahl nach sind, in Frage gestellt werden kann, so genügen doch schon die in Wasse abgegebenen Kugeln, welche fortwährend die Luft durchschwirren und die dichten Reihen der Anstürmenden ohne Berdienst des Schützen lichten, um den Bedrohten mindestens unruhig zu machen, Es gehörte wahrlich die unerschütterliche Ruhe und Herzhaftigseit, die Todesverachtung deutscher Soldaten dazu, bei diesem Kugelregen nicht im Bordringen zu stocken.

Einen wesentlichen Nachteil hat aber das Chassedewehr dadurch, daß die Berlodung zu weitem und häufigem Schießen, demnach zur Munitionsverschwendung, sehr groß, für die Franzosen besonders verhängnisvoll ist. Auch dietet die Leichtigkeit der Wasse beim Bajonettangriffe Nachteile. Das Gewicht des Chassedot ift nur 9 Pfund, daher für Hieb und Stoß allzu leicht. Doch hat es in der Hand geübter Soldaten auch in jener Hinsicht Dienste geleistet. Die Mangelhaftigseit beim Laden, die Bersagungen en masse haben sich nicht gezeigt. Für den deutschen Soldaten, der an ruhiges Schießen gewöhnt, dem eine genaue Ersparnis der Munition gelehrt wird, war das Zündnadelgewehr doch eine vorteilhafte Wassegegenüber dem Chassedotzewehr. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die neue Wasse unsrer Gegner Mut bedeutend hob und ihnen von der nunmehr für ganz unangreisdar gewordenen Stellung eines französischen Armeecorps die höchsten Begriffe beibrachte. Indirekt hat auch diese Verblendung mit zu dem Siege versholsen, den die Deutschen davon trugen.

Als nach den ersten verunglückten Schlachten der Schreiber dieses in der Nähe von Schweighosen einen gefangenen französischen Unterossizier, einen Mann von nicht gewöhnlicher Bildung, fragte: Weshalb denn der so gerühmte Elan der Franzosen im Bajonettangriff ausgeblieben sei? antwortete der Gefangene: "Es läßt sich darüber gut reden. Ich für mein Teil din der Ansicht, daß das Chassevehr die Schuld an dem Unterlassen einer Fechtart trägt, in welcher wir sast immer glücklich waren. Unsere Leute meinten, es sei nicht notwendig, sich anzustrengen, ein Herandringen des Feindes dei so ungeheurem Gewehrseuer sei nicht denkbar. Und so blied alles in der größten Gewißheit des nahen Sieges in der einmal genommenen Stellung, die außerdem noch start verdarrikadiert war. Ein Bajonettangriff schien uns unnüt; daß Ihre Leute dennoch herankommen und das Handgemenge mit uns ausnehmen würden, hatten wir nicht erwartet!" — Es scheint mir in diesen Worten ein eben so offenes als richtiges Bekenntnis zu liegen. Im Grunde genommen war es den Franzosen erlaubt, solche Gedanken zu hegen. Sie machten nur, die gesamte Armee wie ihre Führer, immer Fehler in den Wahrscheinlichkeitsberechnungen.

Wie bei bem Rriege gegen Ofterreich, ben Frankreich für Italien zu schlagen vorgab, so hatte auch bieses Mal der Kaiser Napoleon für eine besondere Überraschung gesorgt. Damals maren es bie neu in Gebrauch kommenben gezogenen Ranonen (Canons rayes), welche die militärische Welt in Erstaunen setzten. Dieses Mal war es eine, wie alle Welt behauptete, bämonische Mordmaschine, welche in ben Rämpfen gegen Deutschland bebütieren sollte, ein Revolvergeschütz, die Witrails leuse genannt. Es ward mit einem geheimnisvollen Schleier umhüllt, seinen Gebrauch lernten nur die unmittelbar mit Anwendung ber Maschinen Betrauten fennen. Es konnte nicht fehlen, daß die abenteuerlichsten Gerüchte über die Rugelspripen umliefen. Die Revolverkanone, ursprünglich eine Erfindung Gatlings, von ben Franzosen allerdings verbessert, ist aber schon im Jahre 1869 von preußischen Artilleristen geprüft worden, minbestens die belgischen und amerikanischen Spfteme. Eine Einführung in die preußische Armee ward verworfen, weil man durch Schnellfeuer von Zündnadelgewehren Rejultate voraussah, welche die 25 läufige Rugelspripenwirkung bedeutend übertrafen, weil bie Maschine außerdem an Bespannung und Bedienung dieselbe Mühewaltung erforbert, als das in der Schlacht für wirtsamer erachtete gezogene Feldgeschütz. Die Mitrailleuse besteht, wie männiglich bekannt — benn unsere Stragenjungen haben halbe Stunden lang auf ben eroberten Rugelsprigen gesessen und fie untersucht — aus 25 feststehenden Gewehrläufen, die ein geschützartiges Rohr umfaßt. Hinten befindet sich ein Apparat zu Revolverschuß. Es ist auch bie Mitrailleuse ebensowohl über- als unterichatt worben. Sie tann hochstens auf 3 ober 4 Rotten wirten; fie kann eigentlich nur aufs Geratewohl abgefeuert werben, benn obgleich ihre Seitenrichtung beliebig veranbert werden kann, wird von Treffen doch nur die Rede sein, wenn das Terrain parallel mit ber Schufilinie, also porizontal ift. Gine Rasang ber Schuffe ift zwar vorhanden, eine Schätzung ber Diftang und ber Treffer aber taum möglich, ba bie Aufschläge ber Geschoffe nicht zu erkennen sind. Außerdem verhindert der Bulverdamps, welcher burch einige rasch aufeinanderfolgende Lagen in außergewöhnlicher Menge erzeugt wird, den Überblick des Mitrailleurs und damit ein Erkennen der Wirkung.

Gegen diese Übelstände läßt sich erfahrungsmäßig anführen, daß die Mitraileleuse in Fällen, wo die Wassen gegen eine durch Mitraileusen verteidigte Stellung heranrücken, wo also die Annäherung des Gegners in bestimmter Richtung stattsindet, wo sich ebenes Terrain vorsindet, von vorteilhafter Wirkung sein kann. Für Flankenstellungen und Deckungen, wo sich das Geschütz mit Ruhe bedienen läßt, ist dasselbe entschieden anwendbar, da es in solchem Falle meist bis zum entscheidenden Womente wohl gedeckt gehalten werden kann. Es sind aus diesem Grunde auch die allerdings schweren Verluste zu erklären, welche die Mitrailleusen uns zugefügt haben,

benn größtenteils standen die Franzosen in solchen gedeckten Positionen. Dabei stellte sich jedoch oft genug. heraus, daß die ganze Masse der Kugeln auf einen Mann abgeseuert war, daß also 20 bis 25 Rugeln das vollbracht hatten, wozu bei richtig abgegedenem Insanterieseuer ein Geschoß ausreicht. Nach der Schlacht bei Börth sah der Verfasser zwei solcher schrecklich zugerichteter Leichen; die Gesallenen hatten sast die ganzen Ladungen erhalten. Die Wirkung der gefürchteten Maschine bleibt also immer eine beschränkte, und sie wird einem richtig gestellten und bedienten Geschüß gegenüber stets im Nachteile sein. Nicht zu leugnen ist, daß namentlich beim ersten Auftreten dieser Revolvergeschüße deren seltsame und knatternde Detosnationen, welche viel Ühnlichkeit mit dem Geräusche haben, das eine über Eisen gezogene Ankerkette hervorbringt, auf die Anstürmenden einen gewissen Eindruck hervorbrachten, ebenso schien die ungewohnte Massenstreuung der Geschosse, welche schnell auseinander ersolgte, Efsekt zu machen, aber es währte damit nicht lange.



## Achtes Kapitel.

3

Allgemeine Schilberung bes Schauplages ber ersten Rriegsereignisse. Ronzentration ber Armeen. Proklamationen. Der Kronprinz von Preußen. Prinz Friedrich Karl. Die Gesechte beginnen. Abreise bes Königs zur Armee. Das Fest von Saint Cloud. Proklamationen und Abreise Napoleons zur Armee. Bormarsch der Armee. Nvancieren des 2. französischen Corps. Gesecht von Saarbrüden. Details dieses Gesechtes.

ie Hauptgrenze zwischen den beiden Nationen, welche binnen kurzer Zeit in einen der blutigsten und folgenschwersten Kriege verwickelt werden sollten, bildet der herrliche Rheinstrom.

Ilm seinen Besit ist seit langer Zeit heftig gestritten, und die Erde seiner blühenden, lachenden User ist mit deutschem und französischem, spanischem und schweizerischem Blute getränkt worden. Der Rhein scheidet bei seinem Hervorbrechen aus den Schweizer Bergen das badische Land von Frankreich. Bon da an, wo der Rhein zwischen deutschen Usern hinsließt, läuft die französische Grenze südlich der bayrischen Pfalz, die nach dem alten Trier hinauf und gegen Luzemburg, welches hier die Franzosen von den Deutschen scheidet. Darüber hinaus trennt beide Nationen das belgische Gediet. Zwischen Luzemburg und der bayrischen Pfalz schiedt sich das preußische Land gegen die französische Grenze, von den beiden Endpläßen Saarlouis und Saarbrücken auf Thionville, Boulay und St. Avold blickend, hinter denen die furchtbare Festung Metz ihre mächtigen Wälle und Mauern erhebt. Frankreich ist nicht dabei stehen geblieben. Es hat sich wie

ein Keil noch weiter in die deutschen Lande geschoben, und jener Reil ist aus deutscher Erde gebildet. Die Seitenlinien des Dreiecks, dessen Spiße in Deutschslands Körper getrieben wurde, werden durch die Orte Fordach, Bitsch, Weißenburg, Hagenau, Straßburg, Schlettstadt, Kolmar, Mülhausen bezeichnet. Die Spiße des gefährlichen Triangels ist Lauterburg. Hinter diesen, von Frankreichs Gewalthabern im Laufe der Jahre mehr oder minder stark befestigten Punkten steigen die blauen Berge der Bogesen empor. Sie bils deten dereinst die Grenzscheide zwischen Frankreich und Deutschland. Sie bergen in ihren Thälern und Windungen eine Menge reizender und romantischer Gegenden. Auf deutscher Seite bilden die Pässe und Berge des Schwarzwaldes eine von der Natur geschaffene Festung, und es kann das ganze Land, welches zwischen den Bogesen und dem Schwarzwalde sich hinzieht, als ein ungeheures Thal angeschen werden, besäet mit Städten, Wäldern, Dörsern und kleineren Gebirgszügen, mit Hügelketten und oft jäh emporsteigenden Felspartien.

Der Borteil ber geographischen Lage war ganz auf seiten ber Franzosen. Die beiden gewaltigen Festungen Met und Straßburg, mit Recht wohl als "Aussialsthore gegen Deutschland" bezeichnet, gestatteten ihnen, sowohl nach Norden als nach Osten hin einen direkten gefährlichen Stoß zu führen, nachdem sie ihre Armee unter den Mauern dieser Festungen unmittelbar an der Grenze konzentriert hatten. Keine bedeutende Festung sag deutscherseits so nahe der Grenze, daß sie ein Bollwerk gegen den ersten Sturm hätte bilden können. Erst Mainz und Koblenz konnten dem französischen Angriff eine Schranke sehen. Bis dahin sag preußisches und bahrisches Land dem Feinde offen, und Süddeutschland war ihm gleichfalls preißgegeben. Auch hatte Napoleon im Hindlick auf den Vorteil seiner strategischen Stellung eine schnelle Konzentration dei Straßburg und einen überzraschenden Borstoß gegen den Main, zur Tremnung des deutschen Südens von dem Norden geplant. Nur sehlten ihm zur entscheidenden Stunde Krast und Mut.

Aber auch beutscherseits ward die Lage richtig gewürdigt und — im Gegensiaß zu den Franzosen — richtig benutt. Da nicht die ganze lange Grenze, da nicht einmal das Land auf dem linken Rheinuser gesichert werden konnte, sollten die Armeen eine solche Stellung nehmen, daß sie den Süden deckten und dem etwa gegen Norden geführten Angriff wenigstens sehr bald Halt geböten. Sie sollten demgemäß in der Linie Roblenz — Wainz — Wannheim — Karlsruhe ausmarschieren. Wollte Napoleon dann in Süddeutschland einfallen, so gab er seine linke Flanke preis, wollte er in die Pfalz oder in Rheinpreußen einbrechen, so begegnete er sehr bald überlegenem Widerstande.

Es ließ fich bemnach mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß der nach Often

vorspringende rechte Winkel, Elsaß, Lothringen, vielleicht die Pfalz, der Schauplat der ersten Gefechte sein werde.

Die französischen Heere hatten in den Kämpfen vergangener Jahre diese Stätten oft genug zur Arena gemacht. Schon in den Tagen des XIV. Ludwig und später unter dessen Nachfolgern, endlich in den Kriegen der Republik drehte sich die Entscheidung in blutigen Schlachten um verschiedene Punkte dieser gesegneten Lande. Außerdem war die Berbindung mit dem Innern Frankreichs und den angegebenen Stellen der Grenze sehr leicht und regelmäßig zu bewerkstelligen.

Da den Franzosen große Kriegserfahrung zur Seite stand, durfte man deutscherseits wohl erwarten, daß sie ihre Vorteile genügend ausbeuten und wenigstens erst eine Invasion der Pfalz und Rheinpreußens, vielleicht auch Badens versuchen würden.

Der Plan der französischen Heeresleitung behufs des Aufmarsches ihrer Armee war in allgemeinen großen Zügen folgender: Dicht an der Grenze bildete die französische Armee eine lange Kette, welche aus 7 Corps formiert wurde. Der rechte Flügel dieser Grenzarmee lehnte sich an Straßburg (1. Corps), dahinter nahm bei Belsort das 7. Corps Ausstellung. Es hatte eine Division (die 1.) dis Kolmar vorgeschoben. Das 5. Corps stand bei Bitsch und bildete demnach das Centrum. St. Avold bildete den Stüppunkt des linken Flügels (2. Corps), darüber hinaus stand bei Thionville das 4. Corps, dahinter das Gardes und das 3. Corps mit dem gewaltigen Met als Stützpunkt. Das 6. Korps stand vorläufig bei Chalons.

Dieser Aufmarsch war bereits am 25. Juli vollendet und zwar in einer Stärke, welche jeden Augenblick die Grenze überschreiten und für die Operationen günstiges Terrain und Gelegenheit zu schwerer Schädigung finden lassen konnte, da um jene Zeit die deutschen Streitkräfte noch nicht stark genug vertreten waren, um auf dem linken Rheinufer einem massenhaft vordringenden Feinde wirksam entgegentreten zu können.

Wie ebenfalls schon oben angebeutet, befanden sich diese gegen die Grenze vorsgeschobenen Truppenkörper resp. deren Führer aber in vollständiger Unklarheit über die beabsichtigte Konzentrierung der deutschen Armeen. Zu dieser Unkenntnis trugen wesentlich Sorglosigkeit und Mißachtung des Feindes bei. Auf deutscher Seite konnte man dagegen bald genug Gewißheit erlangen, daß die in größter Eile vorgeschobenen Truppen des Feindes sich, da sie noch nicht fertig mobil waren, noch nicht in einer Lage befanden, um die Offensive beginnen zu können. Dies ward einmal durch die sonst den Franzosen nicht eigene Zögerung in den Borwärtsbewegungen, durch ein genau beobachtetes hin= und Herziehen in den Stellungen erkannt. Andrerseits brachte man auch schnell genug in Erfahrung,

daß die Berbindungen der Corps noch nicht vollständig hergestellt seien, weil ein jedes für sich allein umher manövrierte. Es lag deshalb im Plane des preußischen Oberbesehlshabers, durch Demonstrationen auf der ganzen Grenze den Feind zu täuschen und hinzuhalten.

Unterdessen vollzog sich der Aufmarsch der deutschen Armeen in größter Ordnung und mit der so notwendigen Ruhe, die bei der Nähe des Feindes, dessen Borstoß jede Stunde erwartet werden konnte, wenn er auch nicht von großem Umfange sein mochte, doppelt wichtig und daher bewunderungswürdig genug war.

Es war hier die sehr schwierige Aufgabe zu lösen, durch die geringe Zahl der an der Grenze befindlichen Truppen das ungeheure Berfahren des Aufmarsches einer starken Armee zu decken. Diese Anforderung, welche die schwierige Lage stellte, war schon deshalb so bedeutungsvoll für den späteren Berlauf des Feldzuges, weil es immerhin sehr gefährlich gewesen wäre, den unsicheren Neutralen das Schauspiel einer französischen Armee auf deutschem Boden zu geben.

Freilich hatte die Oberleitung sehr richtig berechnet, daß die Franzosen unsmöglich früher mobil sein konnten als das eigene Heer. Sie wartete daher ruhig bis zur völligen Beendigung aller Vorbereitungen, um alsdann mit wuchtigem Druck gegen den Feind zu rücken.

In dem Augenblicke der Formation französsischer Angriffsarmeen standen diesen auf deutscher Seite nur drei komplette Insanteriebrigaden mit  $1^{1}/_{2}$  Brigade Kasvallerie zur Berwendung gegenüber und zwar: die 16. Division des 8. Armeccorps, das 69., 70. und 40. Regiment (Füsiliere) bei Trier und gegen die Saarlinie. Dazu kam noch ein Teil des 29. Insanterieregiments, welches aber 2 Bataillone nach Koblenz und 1 Bataillon nach Simmern abgegeben hatte. An Kavallerie waren das 7. Ulanens, das 9. Hafarenregiment dort. Die Rheinpfalz hatte an Truppen der dayrischen Insanteriedrigade nur das 4. und 8. Insanterieregiment, das 5. Resgiment Chevauxlegers und das 5. Jägerbataillon. Kastatt hatte eine Besahung von 7 Bataillonen badischer Truppen, denen man in größter Sile noch das preuskische Regiment Nr. 34 (Füsiliere) aus Frankfurt am Main beigad. Saarlouis war zwar genügend armiert und von den Regimentern 69 und 70 beseht, bot aber, wie gesagt, dem Feinde kein genügendes Hindernis dar.

Besonders wichtig war Saarbrücken. Diese ganz offene Stadt ist der Knotenspunkt der Eisenbahnen. Da wir bald genug bei den Kämpsen um Saarbrücken ansgekommen sein werden, mag hier nur erwähnt sein, daß die Stadt vom 2. Bastaillon des 40. Regiments (Füsiliere), von Trier aus geschickt, besetzt wurde. Eigentlich konnten die Truppen nur als Borposten gelten. Sie hielten mit dem 7. Ulanenregiment an der Saar Wache. Das 9. Husarenregiment beobachtete in

Gemeinschaft mit der Besatzung von Saarlouis die Bewegungen des sich sam= melnden Feindes.

Nicht anders sah es an der Pfalzgrenze aus. Hier waren von Landau und Germersheim die Borposten (bayrische Truppen) an die Grenze gezogen worden. Für die Deckung des Nordteiles von Baden hatte man die badische Division bei Rastatt zusammengezogen. Da eine Transportierung dieser Division durch die Eisenbahn leicht stattsinden konnte, war die Bereitlung eines Rheinüberganges der Franzosen durch die Badenser zu bewirken.

Die Bässe bes Schwarzwaldes nahmen nun ebenfalls die Ausmerksamkeit der Leiter in Anspruch. Es war bereits Melbung von Anhäufung frangöfischer Truppen in und bei Kolmar eingetroffen. Auch bei Huningen sammelten sich biefe; nach ungefährer Schätzung betrug die Bahl ber bis zum 24. Juli bort aufgestellten Frangosen 5000 Mann. Deutscherseits war man barauf bebacht, die Baffe gegen einen plöglichen Borftoß zu beden und bem Keinde bie thatfächlich kleine Macht ber hier befindlichen Truppen durch trefflich geleitete Scheinbewegungen zu verbergen. Das Schwarzwald-Detachement, bestehend aus 2 Bataillonen des 6. Infanterieregiments, 1 Schwadron bes 3. Reiterregiments und 1 Batterie (Württemberger), hat sich dieser schweren Aufgabe mit ebensoviel Klugheit und Umsicht als Ausbauer unterzogen. Es erschien innerhalb ber bem Feinde gegenüberliegenden Positionen bald hier, bald bort, nahm jest Stellung zwischen den Bergpässen, zog bann ben Rhein entlang und ermübete nicht bei biefen angreifenden Märschen. Die Franzosen, vollkommen getäuscht über Zahl und Zweck bieser Truppen, beren Wachtfeuer in großer Menge von Huningen und Breisach aus gesehen wurden, hielten bas kleine Corps schnell genug für eine "Armee bes Schwarzwaldes" und trafen sogar Anstalt, einem etwaigen Angriffe jener Armee zu begegnen, die freilich nicht im entferntesten an die Offensive bachte.

So vollendete sich, auffallenderweise vom Feinde durchaus nicht ernstlich behindert, die Konzentrierung der deutschen Heere, — ihr Aufmarsch.

Sie wurden, die I. Armee bei Roblenz, die II. Armee bei Mainz, die III. Armee bei Mannheim resp. Germersheim gesammelt. Bon dieser Linie aus rückten die Armeen dann gegen die französische Grenze vor, indem sie so allmählich aus der vorsichtigen Desensive zur Offensive übergingen.

Die I. Armee marschierte in ber Zeit vom 23. Juli bis 6. August bis an die Saar, das 7. Corps in zwei starken Kolonnen auf den Straßen Koblenz — Wahen — Bittburg — Trier — Lebach — Saarlouis — Saarbrücken und Koblenz — Polch — Wittlich — Trier — Saarbrücken, das 8. Korps auf der Straße Koblenz — Boppard — Simmern — Birkenseld — Saarbrücken.

Die II. Armee stand in den letzten Tagen des Juli konzentriert bei Mainz und Bingen. Bon dort rückte sie durch die Pfalz vor, und zwar das 3., 4. und 10. Armeecorps in Fußmärschen von Bingen aus und das 9., 12. und Gardes Corps teils auf der Eisenbahn über Mannheim nach Kaiserslautern und Homsburg, teils über Alzeh, Kaiserslautern, Landstuhl und Homburg, auch über Dürksheim nach Kaiserslautern, sowie über Worms nach Blieskastel.

Die III. Armee hatte sich der französischen Grenze zunächst konzentriert, und die Süddeutschen hatten dahin keinen langen Weg gehabt. Am 30. Juli war sie bei Wannheim, Karlsruhe und Rastatt versammelt und von jenem Augenblicke an rückte sie gegen die Lauter vor. Daß die Armeen nicht gleich auf den Eisenbahnen, soweit diese reichen, gegen die Grenze befördert wurden, erklärt sich aus der Erwartung des deutschen Generalstabes, die Franzosen würden ihrerseits einen Vorstoß gegen Mainz und Koblenz machen. So rückte man denn in vorsichtiger Schlagsertigseit vor. Wan machte sich noch Aussichen über die strategische Leitung des Feindes.

So standen sich die beiden Heere gegenüber. Nur ein schmaler Strich Landes trennte sie. Immer näher rückten die Stunden, welche die ersten Entscheidungen bringen sollten. — Der Feind der Deutschen schien keine Offensivbewegung machen zu wollen; jede Stunde, welche er in kleinlichen Neckereien vergeudete, war ein ungesheurer Gewinn für die Sache Deutschlands. Die Eisenbahnzüge, welche alle 45 Misnuten einen neuen Transport deutscher Streiter an die bedrohten Grenzen entsendeten, wurden jubelnd durch die Länder geleitet, die sie durchbrausten, denn mit jedem Zuge ward ein neuer mächtiger Block in die lebende Mauer geschoben, welche, ihre noch vorhandenen Lücken ausfüllend, stets sester und sester sich gegen den Feind schloß.

Im Rücken dieser gewaltigen Armee war ebenfalls für die Sicherheit des Baterlandes gesorgt. Schon war das Auslausen der französischen Kriegsflotte gemeldet
und ins Wert gesett. Die Nordfüsten Deutschlands waren einem fühnen Landungsversuche offen, wenn nicht zu rechter Zeit auch dort die Borkehrungen getroffen worden
wären. Das 1., 2., 6. Armeecorps unter Manteuffel, Fransech und Tümpling, die 17. Insanteriedivision unter Schimmelmann blieben in Deutschland
zum Schutze zurück, und wenn sie auch, wie oben erwähnt, hauptsächlich gegen
Österreich Sicherung verleihen sollten, waren sie doch zum Teil auch befähigt,
einem etwaigen Einfall an der Küste abzuwehren. Die 17. Insanteriedivision blieb
bis Ende August in Schleswig-Holstein. Außerdem wurden durch königlichen Erlaß vom 22. Juli 1870 im Bundesgebiete 5 Generalgouvernements eingerichtet für
ben Bezirk des 1., 2., 9. und 10. Armeecorps mit dem Sit in Hannover, für
ben Bezirk des 7., 8. und 11. Armeecorps mit dem Sit in Koblenz, für den Bezirk
bes 3. und 4. in Berlin, für den Bezirk des 5. und 6. mit dem Sit in Breslau,

für ben Bezirk bes 12. Armeecorps mit dem Sit in Dresden. Das für die Rüftenverteibigung namentlich in Frage kommende war das erste. Es umfaßte das gesamte Gebiet der Nord- und Oftseeküsten und stand unter dem General Bogel von Falckenstein.

Dieser wahrhaft volkstümlich gewordene Heerführer eignete sich zur Bertretung des überaus schwierigen und hochverantwortlichen Postens wie kaum ein andrer der trefflichen Heerschrer. General Bogel von Faldenstein hatte im Jahre 1866 schon durch die Kühnheit seiner Märsche und Angriffe, durch die rastlose Thätigkeit und weise Benutung der gebotenen Gelegenheiten Resultate von größter Wichtigkeit, überraschende Ersolge erzielt. An seinen Namen knüpste man daher mit Recht die Hoffnung, daß der Feind keine Borteile erringen werde, wenn Faldenstein ihm gegenüberstehe. Für den schwierigen Dienst der Küstenverteidigung, der unausgesetzte Wachsamkeit erforderte, der die genaueste Verteilung vorhandener Kräfte oft auf weite Strecken hin erheischte, da der Feind plöstlich an mehreren Orten zugleich erscheinen konnte, ließ sich keine besserühmten Generals.

Ein wichtiges Kommando an den Küsten war auch dem Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg Schwerin übertragen worden. Dieser Fürst besehligte die mobilen Truppen in den Küstenprovinzen, nämlich die 17. Infanteriedivision, die 17. Kavalleriedrigade, die Garde-Landwehr-Division, sowie die 1. und 2. Land-wehrdivission. Oberstlieutenant von Krensti war sein Generalstadschef. Als sich bald herausstellte, daß die französische Flotte gar keine Landungstruppen mit sich führte, da Frankreich in der That keinen Mann auf dem eigenen Boden entbehren konnte, wurden diese Truppen andern Bestimmungen zugeführt. Der Großherzog stieß mit der 17. Division und andern Truppen — wie weiter unten erzählt werden wird — am 3. September zur II. Armee.

So war benn für alles wohl gesorgt und die Proklamationen vom 21. und 25. Juli konnten mit Recht sagen, daß alles ohne Unterschied der Gesinnung in Deutschland bereit stehe, daß der König freudig bewegt sei von der Hingebung aller Stämme an die große Sache. "Ich bringe dem deutschen Bolke Treue um Treue entgegen, die ich unwandelbar halten werde," sagte der greise Monarch, dessen hie ich unwandelbar halten werde," sagte der greise Monarch, dessen herz so jugendfrisch schlug bei dem Hindlick auf das mutige und einträchtige Verhalten der deutschen Bölker, wenn auch seine Proklamation vom 21. Juli, welche den Bettag anordnete, der Schmerz durchzittert, der mit Rücksicht auf die blutigen Opfer sich in den Worten kund gab: "Es ist ein ernster Kamps, den es gilt, und er wird meinem Volke und ganz Deutschland schwere Opfer auferlegen." Aber dieser schwermütige und

schmerzliche Zug verschwindet, indem der König ausspricht: "Mein Volk wird auch in diesem Kampfe zu mir stehen, wie es zu meinem in Gott ruhenden Vater gestanden hat. Es wird mit mir alle Opfer bringen, um den Bölkern den Frieden wieder zu gewinnen;" und das schöne Hoffnungswort: es werde "aus der blutigen Saat eine von Gott gesegenete Ernte deutscher Freiheit und Einigkeit ersprießen", ist zur Wahrsheit geworden.

Der König hatte den geeinten Bölkern Deutschlands ein schönes und kostbares Unterpfand für bie Leiftungen gegeben, welche er im Dienste bes bedrohten Baterlandes zu vollbringen fich fur verpflichtet hielt. Er ftellte ben Sohn, ben Kronpringen Friedrich Wilhelm, an die Spite ber fübdeutschen Truppen, er ernannte ihn zum Führer, der vorausgehen und bahin sich wenden foll, wo die Gefahr am höchsten ist. Diese Ernennung fand den begeistertsten Beifall der ganzen Bevölkerung. Bon Baben aus begrüßte ber Großherzog ben Kronprinzen am 22. Juli burch Telegramm als ben Führer ber Südarmee, übergroß war die Freude, mächtig bie Begeisterung, welche ben Kronprinzen bei seiner Reise nach Munchen auf allen Bunkten empfing und begleitete. Leipzig jauchzte bem Königssohne zu, und bei seiner Ankunft in München brängte sich fast bie ganze Bevölkerung in bie Nähe bes Bahnhofes. Auf ber Station Röhrmoos war ber Kronpring mit Rönig Ludwig von Babern zusammengetroffen, sie fuhren von ba ab nach Munchen hinein. Der Jubel ber Bevölkerung schien bie beiben Männer zu tragen, von benen ber eine burch seine Entscheidung so viel jum glücklichen Beginnen bes Werkes beigetragen, ber andre fich bereit machte, eine ehrenvolle, aber jugleich schwere und folgenreiche Berantwortung zu übernehmen. Der Kronvring war in München Gegenstand ber begeistertsten Ovationen. In Ingolftabt stellte er fich am 28. Juli ben baprifchen Truppen als Rommanbeur vor. von da ging es nach Stuttgart, bann Karlsruhe - überall berfelbe Enthusiasmus, basselbe freudige Entgegenkommen, die hohe patriotische Begeisterung, beren Wogen ben letten Rest einer Berstimmung hinmegspülten, welche hie und ba vom Jahre 1866 zurudgeblieben fein mochte.

Am 30. Juli erließ der Kronprinz von Speher aus den ersten Armeebeschl als Kommandeur der III. Armee an dieselbe. Er forderte auf, wie immer als Söhne Deutschlands sich der großen Sache wert zu zeigen, und sprach seine Freude, seinen Stolz aus über die ihm zu teil gewordene Ernennung.

Als Führer ber II. Armee war ein andrer Prinz bes königlichen Hauses ernannt worden, ein Prinz, der sich in seiner hohen Stellung der allgemeinen Berehrung, der größten Popularität, und zwar mit allem Rechte rühmen darf: Prinz Friedrich Karl, Neffe des Königs Wilhelm, Sohn des Prinzen Karl,

ber in der Armee die hohe Stelle eines Generalfeldzeugmeisters bekleidet. Des Prinzen Friedrich Karl hohes Verdienst als Soldat bedarf keines Rühmens, seine Thaten sprechen genugsam dafür. Er so wie der Kronprinz haben beide an den Erfolgen der großen Tage von 1866 den wesentlichsten Anteil, und der Schreiber dieser Schilderung hat schon damals seinen Lesern des Buches über den "Böhsmischen Krieg" aus dem Jugendleben der Prinzen und ihren späteren Beziehungen zu Heer und Volk Mitteilungen gemacht.

Bring Friedrich Rarl war aber für diesen nun bevorstehenden Feldzug noch baburch in ben weitesten Kreifen Deutschlands ein Mittelpunkt ber besonderen Berehrung und Schätzung militärischer sowohl als wissenschaftlicher Berfonlichkeiten geworben, ba er es gewesen, ber schon fast zehn Jahre früher mit richtigem Blide Die Achillesfersen der französischen Armee erkannt und seine vortrefflichen Beobachtungen über die Taktik der Frangosen, besonders die Gefechtsweise ihrer gefürchteten Infanterie, in einigen zu Stettin gehaltenen Borlesungen seinen Offizieren mitgeteilt hatte. Die hier ausgesprochenen Ansichten - sie wurden später in eine Broschure zusammengefaßt und gegen bes Prinzen Willen gebruckt - gingen babin, baß bie Unbeficgbarteit ber frangöfischen Armee eines ber vielfachen Gerüchte fei, welche bie Menge schreden sollten. Der Bring bewies schlagend, daß ber Sieg ben preußischen Waffen zufallen werde, wenn mit benselben preugische Taktik Sand in Sand gebe. Die Ereignisse haben gezeigt, wie scharffinnig und richtig ber Brinz die gefürchteten Wegner, wie mutig und ruhig er sie beurteilte, und burch bie späteren Erfolge hat er glangend bie Angriffe gurudgeschlagen, welche gegen sein System nicht nur die Baffen andrer Staaten, sondern auch die Federn einer boshaften Journalistif unternahmen.

Der Prinz traf bereits am 26. Juli in Mainz ein, verlegte aber schon mit dem Vorgehen der II. Armee sein Hauptquartier am 30. Juli nach Alzey.. Bon diesem Augenblicke an beginnt das regste Leben auf der ganzen Linie. Die Abssichten der Franzosen scheinen gegen den Punkt gerichtet zu sein, der zwischen Sierk und Saarlouis angenommen werden kann. Noch immer ist die Macht klein, welche sich dem Feinde entgegenstellt, der eine auffällige Vorwärtsbewegung unternommen hat. —

Wir verlassen jest auf kurze Zeit die gegenüberstehenden Armeen, von denen die eine sich nach allen Regeln der Kriegskunst und weiser Ordnung, die andre in verwirrender Übereilung zu entscheidendem Schlage rüstet, und kehren zu dem Tage zurück, an welchem in Berlin die Kriegserklärung übergeben ward.

An jenem Tage, bem 19. Juli, ward in Berlin von seiten Frankreichs die Kriegserklärung übergeben. Bon diesem Augenblicke an mehrte sich die Bangigkeit

aller Baterlandsfreunde. Trot bes größten Gifers, der musterhaften Ordnung und der genauesten Vorherbestimmung, trot der glücklichen Einigung von Nord= und Süddeutschland waren die Vorbereitungen zum großen Kampse doch noch nicht weit genug gediehen, um dem Feinde eine kraftvolle Gegenwehr leisten zu können, wenn er, der sich bereits seit Beginn der kriegerischen Verhandlungen im Zustande der Offensive besand, einen kühnen Zug in die deutschen Lande unternahm.

Es ift eine lachende, herrliche Gegend, welche sich vor uns ausbreitet, das schone Thal, in welchem die Schwesterstädte Saarbrucken und St. Johann, nur durch den Saarfluß geschieden, nebeneinander liegen. Gine genaue Beschreibung



Unficht von Caarbruden.

vieser schonen Gefilde wird weiter unten folgen, wenn sie der Schauplat blutigeren Kampses geworden sind. Wir können hier nur diejenigen Stellen angeben, um welche sich die ersten Scharmützel bewegten. Da liegt im Sonnenscheine die lange, nach Forbach sich durch das Plateau windende Chaussee. Rechts und links von ihr steigen die Höhen empor: der Kreuzberg, die Spichernberge, der Galgen-, der Binter-, Reppertsberg, — noch dampst es zwischen den Waldungen aus den Essen der Eisenhämmer, aber es ist schon nicht mehr der Damps, der lustig auswirbelnde, wie er in den Tagen tiesen Friedens aus den Werken steigt, die rastlos, emsig, von keiner furchtsamen Hand gehemmt, ihre gleichmäßige Arbeit verrichten. Die Arbeit stockt, — der Feind ist in der Nähe.

Wenn man hinaustritt aus Saarbruden und gegen Forbach schaut, bann hebt

sich linker Hand der Reppertsberg. Vor ihm, durch die Chausse getrennt, behnt sich der Exerzierplaß. Von hier aus blickt man ringsum weit hinaus in die Gegend, wo sie sich öffnet. Man sicht den Turm von Styringen, die kleinen Gehöfte und das Wirtshaus "zur goldenen Bremme". Da lugt noch ein zweites, kleines Haus hervor, es ist das Unterzollamt Folsterhöhe. Das Wirtshaus zur goldenen Bremme (Brême, wie die Franzosen sagen) liegt hart an der Landstraße. Pappeln und Linden bilden eine Allee, und eine kleine weiße Mauer umgibt einen Teil des Wirtshauses; hinter demselben ragt ein turmsähnliches Gebäude mit spitzem Dach hervor.

Soweit man die Gegend überschauen fann, scheint fie im tiefften Frieden zu liegen, aber wer schärfer hinblickt, gewahrt bald aus dem Grün des Waldes auftauchende, schnell bewegliche weiße Bunkte; sie verschwinden wieder — jetzt blitzt es ba unten am Drahtzuge hell auf, ba, an bem Ufer bes Fluffes, bewegt es fich im gleichförmigen Schritte. Bas ift bas? — bie weißen, verschwindenden Bunkte sind die Kähnchen der preußischen Ulanen, der Blit, der aus dem Gebusch fuhr, ist der Reflex des Sonnenscheines auf dem Gewehrlaufe des Füsiliers, der dort im Waldessaume weit vorgeschoben steht, die Bewegung am Ufer ber Saar geschieht von ber Ablöjung einer Kompanie. — Jest mustert der Beschauer die Landschaft schärfer. Da broben auf bem Berge bei bem Dorfe lagert eine andre Gruppe preußischer Solbaten, - ce ift eine Feldwache. Sie blickt hinunter auf Gübingen, und ba wo der Bald sich zwischen die Berge verläuft, an dem einsamen Gehöfte bei Besseling erscheinen wieder die gefürchteten Ulanen; zuweilen verliert sich einer bieser Reiter eine turze Strede in ben Balb hincin, tehrt aber balb gurud und ichaut unverwandt nach druben hinüber, ober wendet ben Blid nach dem nächsten Boften, ber leicht den Kopf schüttelt. — Nichts Bemerkenswertes. — Jene Feldwache liegt auf den Bohen des Dorfes Brebach. Sie hat sich dahin gezogen, nachdem fic unterhalb Gübingen die Eisenbahn unfahrbar gemacht. Bu welchem Corps gehören Diese Leute? mas ist ihre Bestimmung an diesen einsamen Orten?

Es sind Füsiliere des Regiments Nr. 40, Ulanen vom 7. Regimente. Sie liegen auf Borposten bei Saarbrücken, sie stehen dem Feinde gegenüber, der dort hinten im Walde sich eingenistet hat. Diese preußische Borhut besteht aus dem 2. Bataillon des 40. (Füsilier-)Acgiments und 3 Schwadronen Ulanen von Nr. 7. Diese Handvoll Leute sind alles, was sür jetzt den französischen Corps gegenüber-steht. Wenn der hinter Wald und Vergen versteckte Feind einen kräftigen Stoß thut, wenn er einmal nur mit geringer Wacht vorgeht, werden diese Braven tämpsend erliegen müssen. Sie kennen ihr Schickal, — sie fürchten es nicht. Ihr Führer ist ein Held, ein Mann, der vom ersten Augenblicke an nicht nur den

ihm anvertrauten Posten wahrte, der es auch verstand, seinen Leuten binnen kurzem begreiflich zu machen, um was es sich handelte. Die mächtigen Gegner da drüben sollen getäuscht, in dem Glauben erhalten werden, es stehe hier eine ansehnliche Truppenzahl, während das kleine Häusseln allein die Gegend deckt und eine schwache Wand bildet, hinter welcher sich an dieser Stelle die deutsche Armee zum surchtsbaren Kampse sammelt. Ehre diesen Männern vom 40. Regiment — und den Braven vom 7. Der Führer ist Major von Pestel.

Unermüblich in den die Feinde täuschenden Bewegungen, Tag und Nacht auf dem Posten hat er
es vermocht, die Franzosen in Schach zu halten. Im
stillen staunt der Krieger über die unbegreisliche Thatlosigseit des Feindes. Stunde auf Stunde verrinnt, Tage werden daraus und kein Feind bricht in wohlgeordneten Kolonnen hervor aus dem Walde.
Den Bierzigern und Ulanen schwillt der Kamm, sie haben sich in Respekt gesetzt, sie beginnen zu glauben, daß sie doppelt, drei- oder viersach sein müssen. Es kommen wohl Berichte von drüben her, daß neue Truppen heranziehen, aber die Füsiliere lächeln geringschätzig, die Ulanen ziehen die Achseln, daß die Epaulettes klappern: sür diese Leute hat der Angriff des Keindes alle Schrecken verloren, der nicht einen kühnen



Burf thut, und als von Berlin aus an Pestel die Weisung geht, sich zurückzusichen, da man fürchte, ihn mit seinem kleinen Corps zu sehr exponiert zu sinden, kann der tapsere Major mit gutem Gewissen zurücktelegraphieren, er bitte, ihn mit seinen Leuten auf dem Ehrenposten zur Deckung der Stadt zu lassen, "die Franzosen zeigen durch ihr Benchmen, daß sie sich vor uns fürchten." — Ilnd Major von Pestel bleibt mit seinen Leuten auf dem gefährlichen Posten, und die Franzosen wagen sich nicht an das kleine Häuslein heran, nur zuweilen kracht ein Schuß von hüben und drüben — dann wird es wieder still.

So ging es einige Zeit nach dem 19. Juli an der wichtigen Stelle zwischen Forbach und Saarbrücken zu. Die Ulanen melden täglich: Nichts von Belang. Wan sieht wohl da am Waldsaume die französische Schleichpatrouille sich bewegen, zwei bis drei Schüsse fallen, aber das ist alles.

Da endlich erfährt man bes Morgens um die 7. Stunde in Saarbrücken und St. Johann eine größere Neuigkeit. Un bem Wirtshaus zur goldenen Bremme, bicht an ber Grenze, ift es im Morgengrauen lebendig geworden, es huschen Reiter

burch das Feld, zehn, zwanzig, dreißig. Blaue Röcke mit weiten roten Hofen und roten Käppis, Chasseurs d'Afrique mit den langen Karabinern in den Händen und mit Klirrsporen an den Stiefeln. Sie sind im Nu über die Grenze, sie reiten hinauf zum Zollamte und hinein in den Hof des kleinen Hauses. Heraus aus den Betten werden die schlafenden Zollbeamten gerissen, — sie schliefen so fest, ihr



Dienst hat ja aufge= hört, denn niemand betritt diese unsichere Straße, — die Chaffeurs zerren bie Leute in den Hof, sie werben fortgeschleppt un= ter Rufen und Dro= hen. Aber die Ulanen drüben haben wohl aciehen. dak etwas vorging, und bas Alarmsianal ist sofort gegeben, die preußi=

schen Reiter sind an Zahl viel geringer, aber was fürchtet der Ulan? Außerdem ist es so verlockend, mit den braunen Gesellen endlich einmal andinden zu können, und so heißt es denn "vorwärts". Die Ulanen segen an, die Chasseurs kommen im Trabe heran, ein wilder Ruf schallt durch die Lüste, es ist wie ein Geheul, das aber viel mehr komisch als schreckhaft klingt, und die Ulanen lachen. Im Nu sind die Lanzen eingelegt, und es geht auf den Feind, der sich schnell wendet, aus den langen Karabinern einige Schüsse abseuert und im Dickicht verschwindet.

Die erste Berletzung bes Bölkerrechts war geschehen; noch bevor die Kriegserklärung bekannt war, hatten französische Truppen die Grenze zu einem Raubanfalle überschritten. Eine Erklärung Baherns an das preußische Kabinett folgte
diesem Vorgange schon am 20. Juli: der französische Gesandte erhielt seine Pässe.
Als die Ulanen von der Attacke unter Führung des Kittmeisters von Luck und
Premiersieutenants von Müller heimkehrten, wurden sie von den Saarbrückern
jubelnd empfangen. Von da an wird es zwischen den Postenketten immer lebendiger.
Wan schießt auf einander, man sieht die Rothosen immer deutlicher herankommen.
Es sind Truppen vom 23. und 67. Linienregiment. Da schleicht sich ein Trupp
herbei, die Füsiliere sind schon munter, ihn zu empfangen. Jeht löst sich einer
der Franzosen von der Gruppe ab. Es ist ein ked dreinschauender Bursch, dem

das Käppi sehr verwegen auf dem Schädel sist. Er marschiert ganz flint auf die Grenzlinie zu, seine Hand balanciert das berüchtigte Chassepot. — Der Füsilier Kraus von den 40ern ist gerade vorn auf dem Posten. Der Franzose bleibt mitten im Wege stehen, er hebt die Waffe, der Schuß blist auf, pfeisend geht die Kugel über den Kopf des Füsiliers hinweg. Kraus erwidert nichts, er macht sich ruhig schußfertig. Der Franzose hat die zweite Kugel in den Lauf gebracht, er geht wieder vor. — "Dreihundert Schritt Distanz", murmelt ruhig der Preuße — das Zündnadel soll zum erstenmale hier allen recht ersichtlich mit Chassepot konsturrieren. Zest knallt es — ein Blit, ein Schrei — der Franzose sinst in das Gras. Kraus hat auf 300 Schritt gefeuert, der erste Tote ist ein Franzose, das erste Wenschenblut ist geflossen.

Es war, als ob von diesem Augenblicke an die blutige Arbeit ihren ungestörten Fortgang nehmen sollte. Täglich wurde mit mehr oder minder Erfolg auseinander geseuert, die Feinde kamen dreister heran. Pestel blieb unerschütterlich auf seinem Posten. Er hoffte, zwei Bataillone der 40er als Berstärkung zu erhalzten, und hinter der Saarlinie



Der erfte Tote

formierte sich die Armee — die Wache bei Saarbrücken blieb guten Mutes. — Alarmsignale. Reiter kommen gesprengt! die Trompete schmettert! Aussigen! Marsch! Marsch! — der Feind zeigt sich bei Wehrden. Die Ulanen vom 7. sind schon im Sattel und jagen ins Feld. Das Gewehrseuer knattert, die Franzosen haben den kleinen Ort attackiert, aber die Preußen sind nicht schlecht bedient. Von Saarlouis aus hat man ein Bataillon nach Wehrden geworsen. Die Feinde werden mit scharsem Feuer empfangen, sie ziehen sich gegen Clarenthal zurück. Die Ulanen kamen unter hellem Klange der Trompeten wieder nach Saarbrücken. Aber der Feind läßt keine Ruhe. Obwohl er erst heute wieder gesehen hat, daß die Preußen tresslich schießen, denn ein Chasseur mußte auf Entsernung von 400 Schritt heradzanzen, nähern seine Reiter sich doch den Preußen in kecker Weise, sind freilich eben so schnell wieder verschwunden, tauchen aber gleich darauf aus dem Grunde empor. Die Neckereien hören auf, größere Zusammenstöße bereiten sich vor.

Aus dem Walde bei Gersweiler bricht ein starker Trupp Franzosen hervor; sie breiten sich schnell aus, es ist ein größerer Zug, den sie vorhaben, denn Plänkler

streifen voran. 8 Mann von den überall anwesenden 40er Füsilieren sind in der Nähe. Diese Leute Bestels fassen sogleich Fuß in ber Lisière. Das Feuer beginnt, - bieses Mal wird es icon ernsthafter unterhalten. Die Frangofen laffen gange Lagen frachen, aber bie Rugeln bes Herrn Chaffepot fausen über bie Füsiliere hin, ohne einen Mann zu verwunden; hin und her feuert die Truppe, endlich ruft bas Signal ber Frangofen gurud. Als ber Dampf fich verzieht, gewahren bie Füsiliere 3 Tote in ben Stellungen, welche ber Feind inne gehabt. Die 40er treten munter ben Beg zum Repli an. Als fie nach Gersweiler avancieren, hören fie lautes Weheklagen. Frangösische Schuffe haben hier Einwohner verwundet. Als bie Füsiliere auf der Burbacher Brude sind, erscheint der Keind wieder. — Die 40er eröffnen das Keuer, die Franzosen geben feuernd zurud, es hat den Anschein, als wollten sie ben Fluß überschreiten; auch weiter hinauf gegen ben Drahtzug sollen sich Feinde zeigen. Die Ulanen sind schnell bei der Hand, die Rugeln der Franzosen pfeifen aus gang unglaublicher Entfernung herüber, und schon beute tann man beurteilen, daß bas Chaffepotgewehr eine beachtenswerte Baffe ift, aber — aber — die Herren Rothofen wiffen nicht recht bamit umzugehen, nicht haus zu halten. Die Bierziger bleiben auf ber Burbacher Brude, fie haben feinen Toten zu beklagen, bagegen läßt ber Feind noch 6 Leichen zurud, und ber Löwe bes Tages ist ber fleine Füsilier Stephani von ber 7. Kompanie, ber beim Schnellfeuer in einer Minute zwei Franzosen erschoft.

Die Chassepots haben leider andre Opfer gefordert. In Burbach ist ein Kolporteur erschossen, zwei andre Personen sind verwundet. Kopsschüttelnd betrachtet man die Distanzen, welche die Kugeln durchlausen haben. Die Franzosen haben den zwischen Luisenthal und Burbach herankommenden Wilitärzug beschossen; eine Kugel ist durch ein Coupe gesahren und hat leichte Verwundungen hervorgebracht. Die kaiserliche Armee scheint kein besonderes Glück bei den ersten Zussammenstößen zu haben: die Soldaten Pestels sind ganz stolz und voller Kampsbegier, — dis auf diesen Tag sührt das große Frankreich mit ihnen allein Krieg.

Unterdessen treffen immer bessere Nachrichten ein. Die deutschen Armeen sammeln sich mit Wacht, heute schon wird ein Kampf kaum noch zu fürchten sein, es sind schon so viel Truppen beisammen, daß die Feinde nicht allzuweit kommen möchten.

Die Rüftungen Frankreichs haben mit der schnellen Kriegserklärung nicht gleichen Schritt gehalten, das begreift heute schon ein jeder, und doch schwellt es die Brust mit Mut, wenn Soldat und Bürger auf die heranbrausenden Züge blicken, welche all die Tausende von Steitern, die Unmassen von Proviant, Musnition, Geschütz und alles, was der Krieg erheischt, in trefslicher Ordnung gegen

vie bedrohte Grenze führen. Es wird alles in bester Weise geschehen: Kampf, Berspschung, Heilung, — es ist für alles gesorgt. Mit diesem Bewußtsein warten die auf dem weit vorgeschobenen Posten Stehenden geduldig, und wenn der Feind auch vordringt, man wird ihm jeden Schritt streitig machen und ihn wieder aus der gewonnenen Position wersen, — laßt alles erst heran sein.

Die Bewegungen der Vorposten werden schneller, sie wagen sich weiter gegen einander vor; die Gesahr erscheint immer geringer, und man ersährt auf deutscher Seite, daß bei St. Avold große Wassen Truppen vorgeschoben sind. Worauf warsten die Franzosen? Sie sind nicht gut verpstegt, sie müssen eilen, sich zu verssorgen. Gesangene werden eingebracht. Sie sagen aus, daß die vielen Hins und Hermärsche sie ermüden, daß die Kost mager sei. Die deutschsfranzösische Grenzsbevölkerung ist so persid, als sie nur sein kann, und unsere 40 er sind zusamt den Ulanen auf sich selber angewiesen.

Bahrend so im Norden die Reindseligkeiten begannen, gaben die im Mittel= punkte ber gangen Linie befindlichen Truppen ber Deutschen ein Zeichen ihrer Bachsamkeit. Am 22. Juli flog mit Donnerkrachen die herrliche Rheinbrücke bei Rehl in die Luft. Die Explosion war fürchterlich, in Trümmer zerschlagen stürzten bie beiben Brudenturme jum größten Teil in bie Rluten, gewaltige Maffen von Stein, Gijen und Holz wurden auf bas frangofische Ufer geschleubert, Die lette Berbindung mit Frankreich mar zerriffen, fie hatte bem Fricbensverkehr bienen sollen — sie mußte für ben Krieg unbrauchbar gemacht werden. Beispiel reizte. Unser Säuflein bei Saarbrucken fühlte sich veranlaßt, Uhnliches zu vollbringen, und die dämonischen Ulanen unternahmen es, eine Attacke, dieses Mal nicht auf Menschen, sondern auf die Eisenbahn zwischen Saargemund und Hagenau zu machen. Diese Berbindungsbahn murbe von den Franzosen zu Militärtransporten benutt. Der Lieutenant von Boigt ward als Führer des Unternehmens bestimmt. Er ritt mit 30 Mann fed in bas frangofische Gebiet hinein. Boigt mußte biefen Biabuft, es klingt feltsam, suchen, benn die Bewohner waren so feindselig, daß sie jeden an die Bosten verrieten, der ihnen verdächtig schien. Beigt fand endlich die gesuchte Stelle. Mit seinen Ulanen, und von einigen Bergleuten unterstütt, gelang ihm die Zerstörung bes Bahnweges, wenn auch nicht wie er gewünscht, boch wenigstens zum Teil. Als er fich spat nachts burch Bliesbruden gurudzichen will, findet er die Stadt erleuchtet, ein haufe Douaniers empfängt ihn mit Schuffen. Die Ulanen und Bergleute, auch einige Pioniere, welche Boigt mit sich führte, bringen in die Häuser, jest feuert man auch von den Garten aus auf sie, und von der Brude her fallen Schuffe, welche zwei Bioniere verwunden. Der hiltl, Frangof. Rrieg.

Lieutenant hat Not genug, mit seinem Trupp sich durchzuschlagen, aber er kommt glücklich bavon, und ber gefährliche Auftrag ist zum Teil gelungen.

Icht schließt sich die Linie gegen den Feind schon fester. Preußen und Banern haben enge Kühlung mit einander. Bahrische Chevauxlegers und preußische



Husaren begegnen einander längs der Linie der Rheinspfalz. Bon St. Ingbert an bis hinunter gegen Rastatt stoßen die Postenketten an einsander, und die Verbindung bleibt hergestellt. Von diesem Zusammenhalten gewinnt der Feind schon einen Vorgeschmack am 26. Juli, als er bei Rheinheim vordringen

wollte, wo er preußische Pioniere und Ulanen mit bayrischen Jägern vereinigt vorsfand, die ihm bald genug ben Weg gegen Saargemund zurückwiesen.

Major von Bestel hatte unterbessen die sehnlichst erwarteten zwei Bataillone aus Trier als Verftärkung erhalten. Er befand sich, den Umständen nach, im Besitz einer bedeutenden Truppenmasse, wenn man erwägt, daß dieser ausgezeichnete Offizier mit einem Bataillon und feinen drei Schwadronen Ulanen dem Feinde dergestalt zu imponieren vermochte, daß dieser eine große Armeeabteilung vor sich zu haben glaubte. Freilich ist ber Leichtsinn ber französischen Führer unerklärlich. Gine einzige Refognoscierung mußte fie von dem Stande ber Dinge in Renntnis setzen, sie zersplitterten aber ihre Zeit und Rraft in jenen nuplosen Bestel dagegen unternahm am 28. Juli morgens früh 4 Uhr drei Rekognoscierungen von verschiedenen Stellen aus. Die eine birigierte fich über St. Arnual und bewegte sich die Chaussee entlang bis Sempach. Die zweite marschierte auf den Bald von St. Arnual über Rothenhof. Der Bald wird ber Stiftsmald genannt. Beibe Truppenteile stiefen, der erste bei "zur Sempacher Mühle", die zweite am Stiftswalde auf feindliche vorgeschobene Boften. wurden mit scharfem Feuer empfangen, erwiderten basselbe auch. Da aber ber Aweck, Ermittelung ber feindlichen Bostenstellung und Gewißheit über ben Borschub, erreicht war, zogen sich die Truppen feuernd zurück.

Während diese Plänkeleien sich täglich weiter gegen Saarbrücken wiederholten, ward am 26. Juli bei Lauterburg ein sehr kühner Streich gewagt, der freilich für einige der Unternehmer nicht glücklich ablief. Der württembergische Generalstabs=

offizier Graf Zeppelin that einen Ritt über bie Grenze, etwa fo wie weiland Unger in ber böhmischen Campagne; er hatte nur 8 Begleiter mit fich genommen, 4 Offiziere und 4 Mann Dragoner, sowie einige Reitknechte. Diese kleine Schar lebte für kurze Zeit in den Bälbern. Sie blieben hier bei Tage versteckt und ritten nachts aus, um zu erkundschaften, wo und wieviel Truppen der Franapfen amifchen Lauterburg und Borth ftanben. Bepbelin tam bis Nieberbronn mit seiner Schar. In einem hier befindlichen, einsamen Wirtshause erfrischten sich bie Württemberger burch Speise und Trank und bas ebenso nötige Waschen, Genuffe, welche fie lange genug entbehrt hatten. Blöglich famen bie als Schnarrposten ausgestellten Dragoner zurud mit ber Melbung, bag eine Schwabron französischer Husaren im Galopp herannahe. Roch ehe die Deutschen an und auf ihre Pierde kommen konnten, waren die Franzosen da, und es entspann sich im Hose ber Kneipe ein wütendes Gefecht. Der Lieutenant Winsloe fiel, Die Lieutenants von Wechmar und Billiers wurden nach verzweifelter Gegenwehr verwundet zu Gefangenen gemacht. Ebenso die Dragoner. Zeppelin war es gelungen, ein Unteroffizierpferd zu erhaschen, sich hinaufzuschwingen und unter wütend ausgeteilten hieben, echt schwäbischen Streichen, bas Freie zu gewinnen. Gine Karabinerfalve knatterte hinter ihm her, verschiedene Male mard er von den Rugeln geitreift, aber glücklich gelangte er ins freie Feld, und nach zehnstündigem Ritte war er in ben beutschen Bostenketten angekommen.

So betrübend auch das Schickfal der Gefangenen sein mochte, Zeppelin hatte doch die Nachricht überbringen können, daß zwischen Lauterburg und Wörth keine besonders großen Anhäufungen von Truppen stattgefunden hätten. Winslocs Leiche lieserten die Franzosen in ganz ehrenvoller Weise an die Vorposten ab. Die Gefansgenen lieserten sie nach Orleans. Der vierte Offizier, Herr von Gahling, war einige Stunden vor dem Eintreffen Zeppelins und der andern in Niederbronn mit zwei Gefangenen nach der Grenze heimaesehrt.

Ein Angriff französischer Infanterie (3 Kompanien) und 80 Chasseurs à cheval, der am 27. Juli bei Bölklingen stattfand, ward von dem 69. rheinischen Infanterieregimente (Nr. 7) abgewiesen. Die 69er waren nur einen Zug stark. Sie töteten dem Feinde einen Offizier und 8 Mann. Die Verluste begannen auf beiden Seiten sich zu steigern, man trauerte bereits über Gebliebene; welch ein Tröpslein in dem großen Meer von Blut, welches bald genug aufwallen sollte!

Indessen deuteten verschiedene Anzeichen darauf hin, daß doch eine größere Unternehmung bevorstehe. Man bemerkte große Züge auf der Bahn von Forbach in der Richtung auf Stiring sich bewegend, es kam die Nachricht, daß bei St. Avold die Franzosen stark zu schanzen begonnen hätten. In gleichem Maße aber stärkte

sich auch ber Mut durch die Gewißheit von ber stündlich mehr sich vollendenden Zusammenziehung der drei deutschen Angriffsarmeen, denn jedermann sagte sich heute schon, daß so ungeheure Kräfte nicht auf bloße Verteidigung angewiesen bleiben würden.

Die Nacht beginnt auf bas große Thal nieberzusinken, in welchem Saarbruden und beffen Umgebung liegt. Dunkle Geftalten gieben fich langs bes Balbes bin, ber ben feinblichen Stellungen gegenüber liegt. Es find Bestels Füsiliere, welche bie lange schweigsame Rette von Streitern bilben, die bem Feinde gegenüber fteht, um von seinen Bewegungen Kunde zu geben. Ginsam steht dort an dem verlasse= nen Gehöfte der Posten, den sie in treffender, fast wehmutig stimmender Bezeich= nung den "verlorenen" nennen. Ringsumher alles still. Nur zuweilen ein entfernt hinschallender Hornruf, ein bumpfes Geräusch, ein furzer Wirbel. Die Nacht rudt heran. Der Boften blidt schärfer in bas Halbbunkel, schon ziehen bie Nebel um die Stämme ber Eichen und Buchen. Da fährt er auf, ber Mann am Balbesjaume, er faßt fein Bewehr fester, ein bumpfes Betoje ichlägt an fein Dhr. Sorch! Trommeln wirbeln, jest schmettern beutlich Trompetenklänge burch die Stille, ein tausenbstimmiger Ruf erschallt, er pflanzt sich weiter und weiter fort, die wilben Stimmen scheinen bis an die Borpostenkette bes Feindes verteilt zu sein, benn deutlich vernimmt der Posten diese Rufe sich gegenüber. Er kann sie unterscheiben, fann bas wilde Jauchzen verstehen, bas in den Bergen wiederhallt: "Vive l'Empereur!" bonnert und freischt es durch die Nacht. Napoleons bevorstehende Anfunft wird bem Lager befannt gemacht, die Truppen begrüßen den nahen Rampf.

Vor seiner Abreise gab Napoleon ein glänzendes Fest in St. Cloud. Der Kaiser und seine Offiziere waren zu Tische; es sind keine Pläte vorgeschrieben, jeder setzte sich nach Belieben. Die Toaste auf Kaiser, Kaiserin und den kaiserlichen Prinzen solgten schnell auseinander. Der Jubel steigerte sich zum Enthusiasmus, als plötlich die kaiserliche Militärmusik die Marseillaise intonierte. Von dem Staunen, welches bei den ersten Tönen die Hörer ergriff, gingen diese zum rasenden Beisall über. Der Kaiser lächelte, die Kaiserin hatte Worte für jeden, der Prinz holte seine Feldauserüstung herbei und zeigte sie den begeisterten Offizieren. Alles schwelgte in Lust und Hingebung für die Sache Napoleons, die zugleich Sache der Nation sein sollte.

Dieses Fest von St. Cloud ist der Beginn des Sturzes, der Napoleon ereilte. Mit dem Anstimmen des gewaltigen republikanischen Liedes war der Thron des Raisers gebrochen, den er sich auf den Trümmern der Republik errichtet hatte. Wie einst das berüchtigte Fest der Garden in Versailles der tausendjährigen Wonarchie Capets den stärfsten Stoß gab, so leitete das Fest von St. Cloud die Vernichtung des Napoleonismus ein. Der Kaiser war bereits gefallen, noch ehe die deutschen

Waffen den letten Rest von Nimbus vernichteten, den er sich durch den Namen des großen Schlachtenkaisers zu geben wußte.

Nach einigen zustimmenden Reden des Senates, nach Übertragung der Regentsschaft an die Kaiserin begab Napoleon sich mit seinem Sohne zur Armee. Seltsiamer Auszug! Der Mann, der so viel gewagt, der keine Berantwortung zu übersnehmen sich gescheut hatte, verließ nach den glänzenden Festen, nach den stürmisschen Auftritten in Paris, die mit seinen Wünschen so innig übereinstimmen mußten, die Hauptstadt still und fast ängstlich. Ohne einen Abschied in der herkömmlichen Weise zu besehlen oder zu wünschen, reiste er mit der Gürtelbahn von Paris ab, um es nicht wieder zu sehen. Er ließ gewaltig viel hinter sich, und der Saz, den die Proklamation an das Bolk enthielt: "Es bleibt uns nur übrig, unsre Gesichide der Entscheidung der Wassen anzuvertrauen", paßte in der That tresslich auf ihn, dem nichts weiter übrig blied. Napoleon hatte in jener Proklamation ferner gesagt, er wolle die Unabhängigkeit Deutschlands achten, den Bölkern Germaniens zur freieren Entscheidung über ihre Geschiese verhelsen, und geschlossen: "die Fahnen, welche wir entsalten, sind dieselben, die durch Europa die civilisatorischen Ideen unsverter großen Revolution trugen."

Seine Proklamation an die Armee war verständiger gehalten. Er brauchte zwar auch viele Phrasen vom Weltall, das die Augen auf die Armee richte, von den Spuren der Siege, welche die Franzosen in Deutschland finden würden, Siege, die ihre Väter ersochten, aber er ließ doch der deutschen Armee, besonders natürlich der preußischen, Gerechtigkeit widerfahren, indem er sie "eine der besten Armeen Europas" nannte.

So war alles vollzogen, und ber Kaiser traf in Met ein, woselbst offizieller Empfang und Illumination stattfanden.

Welch ein Gegensat von der scheuen, ängstlichen Abreise des Herausforderers zu dem Abschiede König Wilhelms von seiner Hauptstadt, wenn man die Gedanken zurücksührt zum Tage des 31. Juli. Schweigend und mit ernsten, aber dennoch von freudiger Zuversicht erfüllten Mienen standen Tausende und aber Tausende in langer Doppelreihe vom Palais König Wilhelms von Preußen dis zum Potsbamer Bahnhose. Der König ging heute zur Armee ab. Sein Haus am Ende der Linden, gegenüber der Statue des großen Friedrich, war in den ernsten Tagen des 1866er Jahres der Mittelpunkt aller Volksdewegungen gewesen. Es war auch heute der Zielpunkt für die Wanderung einer zahllosen Menschenmasse. So ernst freilich war der Andlick der kommenden Ereignisse noch nie gewesen, doch die besgeisterte Erhebung des ganzen Vaterlandes ließ diese Menschenmassen auf eine zwar blutige aber glückliche Entscheidung mit aller Sicherheit bauen.

Als der König, dessen greise Heldengestalt jest an die Rampe seines Palais trat, dem Prinzen von Hessen, Kommandeur des 2. Garde-Ulanen-Regimentes, der mit seinem Kommando die Fahnen abgeholt hatte, die Hand reichte, da brauste ein donnernder Jubelrus über die breiten Pläte und Gassen, die prächtige Lindenpassage dahin, daß es schien, als bewege dieser Sturm der Vegeisterung die erzene Gestalt des großen Preußenkönigs, der bei Koßbach die Vorsahren der Feinde seinen gewaltigen Arm fühlen ließ. Der König grüßte dankend, er kehrte langsam in das Palais zurück. Hier empfing er die Winister noch einmal, er sprach seine Freude aus über die Erhebung des Gesamtvaterlandes und über die Opserwisligkeit aller Stände, er warnte aber auch vor Kleinmut, wenn einmal ungünstige Ereignisse zu berichten sein würden.

Gegen Abend sahen wir ihn im offenen Wagen, neben ber Königin sitend, heranrollen, von dem Jubelruf und den Glückwünschen der begeisterten Menge geleitet. Wer diesen Anblick gehabt, wer den würdigen, liebenswerten Herrn an diesem Tage geschen, wie er ernst und gesaßt, dennoch aber freundlich dem Jubel zulächelnd, in dem Wagen jaß, gehüllt in seinen Soldatenmantel, die Feldmüte auf dem edlen greisen Saupte, wer bei sich die Bedeutung biefer Minuten erwog, dem wird die Abichiedsscene unvergeglich bleiben. Bei ber Ausfahrt aus bem Branbenburger Thore wendete der König sich zu der Biktoria empor, der Siegesgöttin auf ber Höhe bes Thores, welche in ihrer Rechten ben Stab mit dem eisernen Kreuze trägt, jenem Orben, ben Ronig Wilhelm aufs neue gestiftet, ber die Krieger begeistert hatte, Die sein Bater einst bemselben Keinde entgegenführte, der heute ben Sohn und beffen Land bedrohte. Das Erzbild ber Siegesgöttin mar von blendenbem Sonnenglang übergoffen, und ber König blidte mit froher Zuversicht auf dieses Bild, welches sein Hecr, sein Bolt schon einmal dem Feinde entrissen. Biclleicht haben nur wenige diesen Moment bemerkt, in dem allgemeinen Jubel nicht barauf geachtet. Freilich konnte ber Blick bes Königs auch auf viel tausend andre Dinge schweifen, wehten boch von allen Dächern die Fahnen hernieder, schwenkten doch überall die Tücher sich aus den Fenstern, während die Menge den Wagen umbrängte.

Dichter noch hatte sich alles um ben Bahnhof geschart, bessen Einfahrt und Wartesalon mit Kränzen und Fahnen in preußischen und beutschen Farben gesichmuck, von ber glänzenden Menge der Treuen erfüllt war, welche teils den Monarchen zum ernsten Gange begleiteten, teils ihm noch einmal Lebewohl und die innigsten Glückwünsche zurufen wollten. Über dem Eingange leuchtete eine weiße Tasel, den einsachen Spruch zeigend: "Mit Gott."

Als der König aus dem Wagen ftieg, vermochte er nur muhfam feiner Be-

wegung Herr zu werden, seine Augen füllten sich mit Thränen. Er reichte dem Bruder, Prinzen Karl, dann den bewährten Dienern des Herrschers und des Vaterlandes, Bismarck, Woltke und Roon, die Hand, dann trat er in den Kreis seiner Offiziere. Als er noch einige Worte mit ihnen gewechselt hatte, näherte sich ihm die Gräfin Ihenplit mit einem Blumenstrauße, den er dankend annahm. Dierauf nochein Lebewohl der Königin, dann schritt er zu dem Wagen durch eine Gasse von Menschen, die ihre Hände ausstreckten, um die seinigen zu erfassen. Der Zug setze sich in Bewegung, erst langsam, dann immer schneller entführte er den Herrscher von der treuen Hauptstadt. Man konnte noch einige Zeit den König gewahren. Er stand sinnend am Fenster des Wagens und winkte hinaus. Die Ruse und Glückwünsche folgten ihm, so lange noch der Zug sichtbar blieb.

Die zwei Proklamationen des Königs waren an "Wein Volk" und "An die Armee" überschrieben. In der ersten erteilte der König aus Anlaß der einmütisgen Erhebung Amnestie für politische Bergehen und wies darauf hin, wie der Friedensbruch, vom Feinde ausgehend, durch des Volkes Kraft gestraft, und mit Gottes Hilfe das Vaterland gerettet werden solle. In der zweiten sprach er aus, daß das Vaterland auf die Armee vertrauensvoll blicke, und daß er das Kommando der gesamten Heere übernehme für einen Kamps, den die Väter in gleicher Weise ruhmvoll bestanden.

Am Tage der Abreise des Königs las man an den Säulen eine Depesche vom Kriegsschauplatze, wonach eine Abteilung französischer Insanterie, von Artillerie unterstützt, Saarbrücken angegriffen hatte. Die Franzosen waren mit starken Tirailleurketten vorgegangen, eine Batterie hatte vom Spichernberge aus das Vorgehen unterstützt. Trot des Granatseuers hielten sich die Preußen. Pestel und seine Braven waren noch immer unermüdet.

Berschiedene kleine Scharmützel unterbrachen noch in diesen Tagen die dumpfe Schwüle um Saarbrücken.

Alles stand in gespannter Erwartung, die Truppen auf ihren Posten, die Bürger auf den Straßen, auf dem Exerzierplaße. Da brachten die Posten die Meldung von jenem furchtbaren Getöse, welches sie im Lager bei Forbach versnommen, von den Rusen "Vive l'Empereur". Die Offiziere zweiselten keinen Augenblick mehr daran, daß die nächsten Stunden Gewißheit bringen würden.

Der Kaiser Napoleon war von Met aus, wohin er direkt von Paris gesahren war, bis in die äußerste Stellung des Frossardschen Corps vorgegangen. Er hatte serner seine Rekognoscierungssahrt bis Thionville ausgedehnt. Wie es scheint, hatte der Kaiser bei seiner Ankunft in Met wahrgenommen, daß die Schlagsertigkeit der Armee sowohl, wie die Widerstandsfähigkeit dieser großen Festung durchaus

nicht den von ihm gehegten Erwartungen entsprach. Als er die Außenforts von Met besuchte und mehrere derselben unsertig fand, nur erst in Erde aufgeführt, ohne Mauerbekleidung, leere Schießscharten und keine Geschüße, da senkte er das Haupt und kreuzte die Arme über die Brust. Er sprach kein Wort, er tadelte niemand, eine stumpse Resignation bemächtigte sich schon damals seines Geistes. Das war also die Festung, welche das Fundament seiner strategischen Stellung bildete. Es ist auch durch des Kaisers später erfolgte Darstellung der ersten Erzeignisse, welche er in Form einer Broschüre veröffentlichte, erwiesen, daß er ursprünglich eine allgemeine Angrissbewegung beabsichtigte. Wie er selbst eingesteht, hinderte diesen Plan die mangelhaste Organisation der Armee und besonders der Verwaltungszweige.

In dieser Lage mußte aber etwas geschehen, was Gewißheit über die Stelslung, Kraftentfaltung und Widerstandsfähigkeit der beutschen Truppen verschaffen konnte, und deshalb ward der Vorstoß gegen Saarbrücken, dem die französischen Corps am nächsten gerückt waren, beschlossen.

Der Kaiser konnte, wenn ihm dieser Angriff glücke, den ungeduldigen Parisern resp. Franzosen doch einen Brocken Gloire gleich bei Beginn des Feldzuges hinwersen und er konnte die bereits mißmutigen Soldaten anseuern. Endlich hatte der Kaiser die Absicht, seinen Sohn, den präsumtiven Thronerben Frankreichs, als Streiter in Mitte der Armeen debütieren zu lassen.

Der General Froffard hatte sein Hauptquartier bei ber bereits oben angeführten Borwartsbewegung bes 2. französischen Corps (Ende Juli) nach St. Avold verlegt. Dieser sehr betriebsame Fleden liegt in einer Thalsenkung. Frossard zog hier die Kavallerie und Corpsartillerie zusammen, welche auf den Anhöhen rechts von der Kirche lagerten, zum Teil auch ihre Zelte in der Ebene hinter St. Avold aufschlugen. Die Rekognoscierungspatrouillen gingen sogleich bei Ankunft bes Raifers icharfer vor. Sie bestanden häufig aus Ruraffieren und maren fehr gut beritten. Napoleon hatte sich überzeugt, daß ber Stellung Froffards gegenüber bie Preußen nicht mit "allzu großer" Macht verschen seien. Wie aerina aber biese Macht war, bavon erhielt ber Kaiser ebenfalls keine annähernd genaue Runde. Der französische linke Flügel wurde, nach der vom Raifer gewonnenen Ginsicht in die miglichen Berhältnisse, für den bevorstehenden Angriff auf das Saarthal bergestalt verteilt, daß Frossard mit dem 2. Corps gegen Saarbrucken vorgeben follte. Während dies geschähe, sollte Bazaine als provisorischer Sochsttommandierender der fünf Corps des linken Flügels fungieren, das 3. Corps bis St. Avold, das 4. von Thionville nach Boulay, das Gardecorps von Met nach Courcelles vorschieben. Es zeigten sich jedoch solche Hindernisse durch die mangelnde

Kriegsbereitschaft, daß man sich darauf beschränkte, zu bestimmen, Bazaine solle für besondere Fälle sein Corps sowie vom 4. Corps die Division Lorencez in das Gefecht werfen. Im allgemeinen war das 3. Corps bestimmt, eine Scheinbes wegung gegen Saarlouis und Wehrden zu unternehmen.

Die Truppenbewegungen französischerseits gingen seit des Kaisers Ankunft in Met allerdings schneller. General Mac Mahon war mit seinem Stabe in Straßburg eingetroffen, Palikao und Trochu langten zu Lachapelle an. Bazaine und Frossard waren bereits mit dem Kaiser vereint, und Leboeuf befand sich mit General Soleille in Mct. Leboeuf hatte die Garden empfangen, welche (die erste Division nebst den Jägern zu Fuß) ihn baten, in die erste Feuerlinie geführt zu werden. Die Ankunst des Kaisers machte alle Truppen auss höchste gespannt.

Überblicken wir noch einmal vor dem Beginne der großen Aktionen die Stellung des Gegners, so finden wir nach dem oben angedeuteten Bormarsche der Franzosen dieselben am 30. Juli in folgenden Positionen: im Süden bei Belfort das 7. Corps — die Garde (Bourbaki) bei Met, das 5. Corps bei Bitsch (unter

Failly), das 1. Corps bei Straßburg (Mac Mahon). — Bei St. Avold 2. Corps (Frossarb), das 4. Corps bei Thionville (l'Abmirault), das 3. Corps bei Boulay (Bazaine).

General Frossard, ber militärische Lehrer bes kaiserlichen Prinzen, war im Jahre 1831 aus der polytechnischen Schule in die Armee getreten. Die Julidynastie verwendete ihn in Afrika und als Genieoffizier bei der Fortifikation von Paris. 1849 zeichnete er sich in Rom aus und nahm auch bei den Belagerungsarbeiten vor Sebastopol, sowie bei den Kämpsen in Italien thätigen Anteil. Seit dieser letzten Beit war er zum kaiserlichen Adjutanten und Erzieher des Prinzen ernannt worden. Er besehligte beim Ausbruch des Krieges das Lager von Chalons. Er stand im 66. Lebensjahre.



General Froffarb.

In Saarbrücken wartet inzwischen Oberstlieutenant von Pestel, dem wohlverdienter Weise am 1. August General von Goeben, als er zur Besichstigung der Truppen dort eingetroffen war, diese Beförderung mitgebracht hatte, mit seiner Schar in Ruhe der kommenden Dinge. Die Sonne scheint so freundslich nieder, ihre Strahlen blitzen zuweilen von den Bajonetten der französisschen

Bosten zurück, die sich am Rande des Spichemberges besinden. Auf der Chaussee an der "goldenen Bremme" lassen sich französische Reiter blicken, hin und wieder knallt ein Schuß. Er gilt den Leuten dort unten am Kartossesslebe, die sich aber wenig daraus zu machen scheinen. Am 28. Juli waren einige seindliche Granaten auf den Exerzierplat und das Wirtshaus gefallen, tropdem war der Platz an den solgenden Tagen wieder besucht wie vorher. Die Saarbrücker sürchteten sich offensbar nicht vor den Franzosen. Einige Gruppen von Offizieren sitzen vor dem Alarmshause der 7. Kompanie, im Hauptzollamte. Die Feldwache am Notenhof auf dem



Reppertberg fühlt die brennenden Sonnenstrahlen heute besonders stark; am
Proviantamte, auf der Straße nach
St. Arnual sucht der Posten der dort
liegenden 6. Kompanie sich ein wenig
Schatten unter dem vorspringenden
Dache. Es ist ein recht langweiliger
Moment; auf dem grell von der Sonne
beschienenen Terrain scheint es wie mit
bleischweren Flügeln zu ruhen.

Horch! Galopp. Gin Reiter naht mit Sturmeseile, er kommt von Forbach her, sein Fähnchen flattert zuckend

im Stofe bes Windes. Gleich hinter bem Ulan jagt ein zweiter Reiter, sein blanker Säbel schwingt sich im Faustriemen, die Schnüren seiner Tasche schlagen peitschend in die Klanken bes Pferbes. Es ist ein Susar, ber bem Ulanen folgt. Borbei sind sie an ben ersten Bosten. Oberftlieutenant von Bestel und Rittmeister le Fort werden eiligst geholt. Dort unten an der Forbacher Chaussee wirbelt der Staub auf, immer näher mälzt fich die Bolte. Der Keind! der Keind! Die Alarmfignale ertonen, in ber Stadt beginnt bas Leben ber Sorge, ber Angft, Die Straßen beginnen sich zu leeren, die Thüren schließen sich. Schon knattern die Gewehrsalven aus der Ferne herüber, die Lorhut des Feindes ist mit der Feldwache bes Lieutenants von Berswordt im Gefecht. Immer schärfer bligen bie Waffen ber Franzosen aus dem Staube hervor, die Bataillone sind im Anmarsch. Durch Saarbruden jagen die Ordonnangen, Rittmeister le Fort sprengt an ber Spite seiner Schwadron in den Hohlweg, der sich neben und unter dem Exerzierplate hinzicht. In dem Augenblide wird es lebendig zwischen den Waldstrecken bes Spichernberges. Berswordt, ber bie erften Plankler für die Vorläufer ber täglich sich wiederholenden Neckereien hielt, sendet jest seine Stafette ab. Es blist und funkelt von Spichern, eine lange Linie windet sich zwischen den Bäumen heran, überall tauchen die Feinde auf. Frossarb rückt auf Saarbrücken.

Der Lieutenant von Berswordt blieb mit feinem fleinen Kommando, ohne einen Schritt zu weichen, auf bem Posten. Es galt, ben Feind zur Entwickelung seiner Streitfraft zu zwingen. Mit ben aus ben Spicherwalbungen hervorbrechenden Maffen erschienen zu gleicher Zeit auf beiben Seiten ber Forbacher Chauffee gahlreiche Truppenzuge. Sie hatten Tirailleurichwarme vor sich, bahinter Die Bataillone in Linie. Die Avantgarde beginnt sofort auf Berswordts kleinen Trupp ihr Keuer: man antwortet mit größter Rube. Ein Hagel von Augeln umjauft die kleine Schar, ohne jedoch besondere Wirkung zu erzielen. Diefes Sin- und Berjeuern bauert fast eine halbe Stunde. Dan bemerkt, wie ber Feind Geschütze auffahren läßt, aber die Breußen haben feine Bewegung zum Rückzuge gemacht. Berswordt fann jest ziemlich genau bie anrudenbe Macht schäten; er senbet eine neue Stafette ab: "Mindestens zwei Brigaden im Unruden, babinter noch viel mehr Mannschaft." - Unterbessen mar bas Feuer von seiten bes Feindes mit größter Seftigkeit fortgesetzt worben; jetzt entwickelt sich eine Ravalleriemasse. Sie bedroht die linke Flanke der Berswordtschen Truppen; der Teind behnt sich in langen Linien von St. Arnual und bis zur Forbacher Strafe — ber Lieutenant gibt Befehl zum Rudzuge. Er wird in größter Ordnung und feuernd angetreten. Gin Schützenzug ber 40er war bis zu dem Abhange vorgesendet worden; auf diese Mannschaften eröffneten die Franzosen von den Folster Böhen herab ein ganz außerordentlich starkes Keuer. Berswordt war bereits 40 Schritt in die Felder zurüchgegangen, einige feiner Leute blieben in bem Chauffeegraben zurud und feuerten die Landstraße entlang.

Um diese Zeit erschienen bereits die umliegenden Höhen mit Franzosen bedeckt. Die Wirkung, welche die Massen zwischen dem Grün des Waldes hervorbrachten, war eine sehr malerische, es wurde von den Franzosen wie auf dem Exerzierplatze gehandelt, und die Kolonnen entwickelten sich verhältnismäßig langsam. Bevor ein ernstliches Avancieren stattsand, hielt der preußische Führer ein allgemeines Kückzgehen nicht für geboten. Setzt blitzte es droben von den Höhen, die Geschütze bezannen ihr Feuer. Die Granaten sausten herüber, mit dem Beginn des Feuers avancierten die Franzosen. Vor den Preußen breitete sich jetzt die ganze Masse des anrückenden Feindes aus. Der Zweck war vollkommen erreicht, man hatte den Gegner gezwungen, seine ganze Macht zu entwickeln. Die vorgeschobenen Posten traten nunmehr den Rückmarsch an. Mit furchtbarem Geschrei und dem wütendsten Gewehrseuer schwenken jetzt die Schützenzüge des Feindes um die Anhöhe. Die Feldwachen und Posten werden von vorn her und in der Flause beschössen. Immer heftiger arbeiten die Geschütze, ein abscheuliches Knarren und Rasseln ist hörbar, —

es sind die ruchweis abgeseurten Mitrailleusen. Die Preußen standen zum erstensmale diesen so geheimnisvollen, sorgfältig gehüteten Wordmaschinen gegenüber. Sie machten keineswegs den vermuteten Effekt. Das Chassepotseuer wütete nur durch das unausgesetzte Knallen der Franzosen, und zwar so nachteilig für den Effekt der Mitrailleusen, daß derselbe von keiner Geltung sein konnte. Die seindliche Stellung hatte sich während dieses Feuergesechtes vollständig entwickelt.

Um diese Zeit stand das Gesecht. Es stand wirklich. Darauf ist ein besonderer Nachdruck zu legen, denn wenn gleich große Massen gegen einander wirken, wenn ganze Armeecorps im Ringen begriffen sind, dann ist ein Stehen des Gesechtes durchaus nichts Seltenes. Hier aber am 2. August war es ein bedeutungsvoller Moment, denn 6 dis 7000 Mann, hinter denen noch mindestens zweimal so viel standen und ihren Druck ausübten, hatten sich entwickelt und harrten dem Verlause eines Gesechts, in welchem ihnen etwa 900 Mann gegenüberstanden. Die preußischen Truppen hatten ihren Rückzug auf die ihnen angegebenen Punkte bewerksstelligt. Als die seindlichen Geschütze ihr Feuer gegen die Stadt zu richten begannen, ansangs in der Absicht, die alte Brücke zu beschießen, wurden preußischerseits die vorshandenen vier Geschütze ins Gesecht gezogen, das heißt, sie begannen von der Stelzlung aus, welche sie inne hatten, zu seuern. Sie befanden sich bei dem 1. Bataillon, das am Rastpsuhl, vor Saarbrücken aufgestellt war, und verursachten dem Feinde so viel es möglich war, Schaden, denn sie demontierten drei französsische Geschütze.



Guter-Bahnhof-Strafe von St. Johann mahrend ber Befdiegung.

In St. Johann gunbeten bie Grangten an brei Stellen, es brannten Saufer in ber Nähe bes Bahnhofes. Dennoch magte bie bedeutende Macht bes Keindes nur langfam Terrain zu gewinnen, und bie ersten Saltepunkte ber preußischen Kompanien auf deren Rudgang befanden sich noch um 2 Uhr im Besitze derselben. Es galt, jeden Baum, jedes haus als Dedung zu nügen, um bas Borgehen bes Teinbes fo viel als möglich zu erschweren. Nachbem ber Ruckzug von brei Kompanien gegen Die alte Brude unter bem Feuer bes Jeindes vollendet worden, drehte fich das Gesecht um diesen Bunkt. Die Lagen des Chassepotseuers wurden immer heftiger und erfolgten in turgen Zwischenraumen, weil ber Feind immer neue Maffen entwickelte. Man fürchtete in ber Stadt, bem Rrachen nach zu urteilen, gewaltige Berlufte, Die preußischen Truppen bagegen fanden schnell genug heraus, bag ber Spektakel bie Sauptsache mar. Die Mitrailleusen hatten ebenfalls schnell ihren Ruf eingebuft. Als die 10. Kompanie sich gegen die Brude zu bewegte, defilierte sie bei der frangofischen Stellung poruber; ber Teind richtete ein heftiges Teuer auf biese Truppe. ohne jedoch sonderlich zu wirken. Jest erschien plöglich Artillerie, ein Geschüt ward aufgefahren, beffen feltsame Form beutlich zu erkennen war. "Es ift eine Mitrailleuse, — da — da" rief alles, der Hauptmann von Blomberg lick sofort Halt machen und Gewehr beim Jug nehmen. In diefer Stellung ward ein dreimaliges bonnernbes Soch auf König Wilhelm ausgebracht unter Schwenken ber Belme. Die Kranzosen accompagnierten bazu; ein abscheuliches Gerassel ertönt, ein Lischen und Saufen in der Luft, die Mitrailleufenkugeln fahren umber, gleich barauf ein zweiter Rrach, aber die Rompanie gahlt nicht einen, ber verlett mare, und fest unter dem Feuer des Feindes jubelnd den Marsch fort, um mit der 11. Kompanie an der Brücke einzutreffen. Die Granaten sausten hoch über die Stellungen hinweg nach St. Johann; praffelnd schlugen fie in den Bahnhof, weiter hinaus noch, denn mahrend das Gesecht seinen Sohepunkt erreicht hatte, sah man Zuge ankommen und abgeben. Die Schuffe ber feindlichen Artillerie folgen jest schneller aufeinander, feitbem die preußischen Geschütze vom Raftpfuhl aus und auch noch zwei Geschütze auf bem Rirchhof von Brebach feuerten. Gleichzeitig warf ber Feind seine Granaten gegen bie an der alten und neuen Brude postierten Rompanien. Besonders begannen jest von diesem Keuer die zwei Auge der 7. Kompanie belästigt zu werden, welche wir, unter Führung des Lieutenants von Berswordt, am Hauptzollamte stehend, verlaffen haben. Den Befehl zum Rudzuge auf Die Strafe nach Lebach hatte Diefe Kompanie nach 12 Uhr erhalten. Er konnte nur langsam bewerkstelligt werden, da jebe Deckung genommen werben mußte, weil die beiben Buge bem feindlichen Feuer vollständig ausgesett blieben. Die Gefahr ward noch größer, als man die neue Brude nach St. Johann erreicht hatte, welche passiert werden mußte. Der Feind

richtete ein wütendes Geschützseuer auf die Truppe, welche die Feuerlinie im Geschwindschritt, ohne in Laufschritt zu fallen, zurücklegte. Die seindlichen Geschosse schliegen noch in das Hotel Hagen und das gegenüberliegende Haus, beibe Häuser start beschädigend.

Je länger sich bas Feuergefecht hinzog, besto größer ward ber Ruhm von Beftels kleiner Schar, fie feuerte mit größter Bragifion, und ber ungleiche Rampf murbe noch weit langer, vielleicht jum größeren Schaben ber Stadt gewährt haben, wenn nicht ber General Baftoul einen gang bebeutenben Borftog unternommen Bastoul hatte, wie oben erwähnt, die Brigade Pouget gegen ben Exerzier= plat geworfen. Diese Brigade hatte sich während bes Feuers zum Angriff formiert. Sie beginnt jett zu avancieren. 6 Bataillone ftart beplopiert fie gegen bie por ihr liegenden Boben. Tambour battant ruckt bie Maffe vor, als galte es ein Armeccorps anzugreifen. Der Anblick ist freilich herrlich, und die wenigen Kompanien muffen herrn Baftoul bankbar für bas militärische Schauspiel fein. Go weit an jener Stelle das Auge reicht, überall Bewegung. Aus dem Gebüsch, dem Walde, von den Hügeln, durch das Feld das bunte Gewimmel der schnell herankommenden Tirailleurs; massenhaste Schwärme dieser Borläuser des Kampses hat die Brigade Bouget vorausgeschickt, an hundert Stellen steigen die Rauchwolken der Schuffe. bas Geschrei erschallt, die Signalhörner tonen, Geschütz rasselt heran, von ben flinken Chaffeurs gebeckt, die noch immer 20 000 Preußen in Saarbrucken vermuten; ein prächtiges Bilb von Leben und Wirfung. hinter ber Brigabe Pouget, faum 600 Schritt Distanz haltend, naht das 2. Treffen, eine Brigade der Division Verge. General Frossard führt seine ganze Macht heran. Jeht ist es Zeit, an den voll= ständigen Rückzug des kleinen preußischen Corps zu denken, das bis zu diesem Augenblicke tapfer und klug die schwierige Stellung gegen den mächtigen Feind Die Signale zum Rückzug ertonen. Bom Galgenberge herab feuert ber Feind, zwei Batterien an der Chaussee gegen die preußischen vier Geschütze über den Kluß hinweg. Feuer von oben, rechts und links, benn auch längs der Eisenbahn rudt ein Bataillon vor, um den Exergierplat von der linken Flanke ber zu bedroben. Die tapfern Truppen einer solchen kolossalen Macht gegenüber in Gefahr zu bringen, konnte dem gewifsenhaften Führer nicht einen Augenblick in den Sinn Die Aufgabe ber 40er war volltommen gelöft. Sie hatten ben Feind fast brei Stunden lang aufgehalten, der Macht genug besaß, um es mit großen Kräften aufnehmen zu können. Wie ce vorher bestimmt war, zogen sich die Preußen zurud, von dem Feuer bes Feindes begleitet, ber mit Ranonen, Mitrailleusen und ganzen Lagen von Chaffepotfeuer biefen Rückmarsch verherrlichte.

Um zwei ein viertel Uhr schwieg ber Ranonendonner, Saarbrücken war von ben Preußen verlassen. Das ganze Resultat bes wütenden Gewehr- und Geschütz-

feuers ber Franzosen waren: 2 Offiziere und 73 Mann Tote, Verwundete und Vermißte auf preußischer Seite. Die Franzosen büßten 6 Tote und 67 Verwundete ein.

Rachmittags rudte der Zeind ein, ein großer Teil der Soldaten war betrunten, sie schienen alle sehr verhungert und requirierten die nächsten Läden und Reller bald genug leer. Ein Major hatte sich am "Hahnen" einquartiert und ließ den Bürgermeister Schmidborn einladen, mit ihm ein Dejeuner einzunehmen. Der Bürgermeister schickte eine feine Kollation hinauf — entschuldigte sich aber, daß er überhäufter Geschäfte wegen die Chre, mit dem Major zu speisen, ablehnen muffe. Die im Laufe bes Tages hereingekommenen Solbaten forberten einem Gaftwirt Bein, Brot und Fleisch ab. Sie ließen den Wirt vortrinken, weil fie fürchteten, der Bein sei vergiftet. Um 2 Uhr ben 3. August fam General Froffard in die Stadt. Er hatte eine zahlreiche Estorte mitgebracht und ritt burch bie Strafen. Gerabe eine halbe Stunde vor seiner Ankunft war ein Trupp Infanteristen in das Lokal bes Bierbrauers Zir gefallen und hatte fich bort die gröbsten Ercesse zu Schulben kommen laffen. Der General erfundigte fich nach bem Benchmen seiner Solbaten bei bem Bürgermeifter Schmidborn, und als er die Klagen vernahm, befahl er die strengste Bestrafung. Frossard unterhielt sich jett mit dem Bürgermeister über die Starte der abgezogenen Breugen. Als er vernahm, wieviel Mannschaft ihm gegenübergestanden, legte sich sein Gesicht in ernste Falten. Er blickte einige Sekunden lang schweigend zur Erbe, bann sagte er: "Wir waren sehr schlecht berichtet, ich selbst habe eine große Truppenmasse hier vermutet. Ich muß gestehen, daß diese Preugen ausgezeichnete Solbaten find." Er trat ben Erceffen entgegen, hielt die Soldaten zur Bezahlung an und befahl, daß jede Überschreitung ihm gemelbet So blieb ce benn ziemlich ruhig, und nur einigemale murbe es fehr bedenklich laut, als die preußischen Ulanen, welche ihre Kühlung mit dem Keinde behalten hatten, tollfühn in die Stadt jagten und einige umherstreifende Franzosen als Gefangene fortführten. Der Korrespondent des "Temps", Rapitan a. D. Beannerod, mard bei einer solchen Gelegenheit als Spion von den Breußen aufgegriffen und arretiert, später aber an der Grenze abgeliefert. Derfelbe herr ward unter Gambetta später General und Kommandant bes Lagers von St. Omer.

Schon bei Beginn des Artilleriefcuers am 2. August war der Kaiser mit dem Brinzen Louis bei den Truppen erschienen und hatte hier jene Komödie mit dem Knaben aufgeführt, die der Welt so viel Stoff zum Lachen gegeben hat. Der Prinz mußte an der Kurbel einer Mitrailleuse drehen, die Schüsse gingen los, einige der Umstehenden riefen: vive le prince impérial! und die Heldenlausbahn des Prinzen hatte begonnen. In der Depesche des Kaisers an die Kaiserin sollte der Knabe die "Feuertause" glänzend bestanden, bärtige Krieger sollten vor Rührung geweint

Ĺ.

haben, als der Prinz eine preußische Rugel aufhob, und Ühnliches. Damit hatte die kaiserlichsprinzliche Komödie und mit ihr der eigentliche Kampf um Saarbrücken ein Ende.

Die Wirkung ber Nachrichten von ber Ginnahme Saarbrudens mar in ben verschiedenen Ländern auch eine verschiedene. In Berlin und Deutschland er= zeugte fie für kurze Zeit einige Berftimmung. Man war an ftete Erfolge preußiicher Baffen gewöhnt, man fonnte fich biefes Beichen nicht erklaren, Die Greigniffe, die Zeit waren fo neu und erregend, daß ruhige Beurteilung faft unmöglich Niemand überbachte, wie es nur ganz weise und wohlberechnet gewesen, eine madere kleine Schar und mit ihr bie Stadt nicht nuglos ju opfern; wie jene Truppen Bestels das Ungeheuerste geleistet und das Herankommen der I. und II. Urmee ermöglicht hatten, indem fie ben Jeind burch ihre tapfere Saltung zu jebem energischen Borbringen untauglich machten. In Paris und Frankreich bagegen herrschte lauter Jubel. Die Bulletins hatten bafür gesorgt, bag bie Affaire von Saarbrücken zu einer Schlacht ersten Ranges aufgeputt worden war. Die bescheis benften Annahmen erzählten von 7000 Breußen, welche in unbezwinglichen Stellungen überwältigt worden seien. Saarbrücken war eine französische Stadt geworben, die Bromenade nach Berlin hatte glücklich begonnen. Als der Kaiser von Saarbruden nach Met zuruckehrte, empfing ihn ungeheurer Jubel, man illuminierte wieder, und auch Leboeuf war ein Löwe des Tages.

Es ift bis heute noch nicht aufgeklart, welche Blane die französische Beerleitung verfolgte und welches ber Grund jenes Borftogens auf Saarbruden war. Der Raifer hatte allerdings mit bem 2. Corps gegen Saarbrücken rucken und ben Zeind bort werfen wollen. Das 3. Corps follte von Boulay gegen St. Avold gezogen werben — bas 4. Corps von Thionville nach Boulay birigiert werben — die Garde follte gegen Courcelles ruden. Die 3. Reservedivijion (Kavallerie) wollte man von Pont-à-Mousson bis Faulquemont schieben. Der Kaijer hatte die Absicht, zwischen Sierck und Saarbrücken gegen ben Rhein vorzudringen, Saarlouis bloß beachten zu lassen. Diese lettere Absicht beutete das Vorgehen der zwei Bataillone der Division Vergé gegen Gersweiler an, die eine Berbindung mit dem 2. und 3. Corps unterhalten sollten; aber auch biefes Borgehen unterblieb. Er wollte von Strafburg und Det feine Armeen über ben Rhein, nach Baben werfen, aber er überzeugte sich schon bei seiner Anfunft in Met von ber vollständigen Unzulänglichkeit aller Ruftungen. Die Folge bavon war eine Underung bes Planes, ein Umwerfen aller Bestimmungen. Jest stieg die Besorgnis, die Zeit verstrich, es mußte etwas geschehen; die Bariser, die Franzojen wollten eine That sehen, ein Greignis sollte die Ungeduld beschwichtigen, und bazu schien Saarbrudens Einnahme hochst geeignet. Sie ward mit allem Pomp bewerkstelligt, dabei blieb es aber. Vergebens erwartete man die am 2. August begonnene Offensive fortgesetzt und durch ein Überschreiten der Saar wenigstens für den Augenblick gekrönt zu sehen. Wan bemerkte nur, wie die Franzosen sofort stark den Spichernberg verschanzten und erfuhr zugleich, daß bei St. Avold und gegen Saargemünd zu ebenfalls geschanzt werde. Es schien daher von einem Vorgehen der französischen Armee keine Rede zu sein. Für den Augenblick freilich besand sich die deutsche Stadt in den Händen des Feindes; das derselbe nicht weiter ging, ist ein Beweis dafür, das die vom Kaiser in seiner Broschüre angegebene Absicht, durch die Affaire von Saarbrücken sich Kenntnis von der preußischen Stelslung und deren Kraft zu verschaffen, nur höchst mangelhaft erreicht worden war.



## Neuntes Kapitel.



Bormarsch ber beutschen Armee. Borgänge in Saarbrüden. Ausmarsch bes Mac Mahonschen Corps gegen Failh. Die III. Armee erhält Beschl gegen die Flanke Mac Mahons vorzugehen. Die 4 Kolonnen dieser Armee und ihre Bestimmungen. Ihre Führer. Tann. Prinz Albrecht von Preußen. General Abel Douah. Stellung der Franzosen. Ducrots Antwort. Angriss der III. Armee. Der Kronprinz von Preußen. Sturm auf Weißenburg. Entwicklung des Tressens. Der Gaisberg. Details des Gesechts. Nach dem Tressen.

ährend dieser Borgänge bei Saarbrucken ward ber Aufmarsch ber beutschen Armeen eine vollen-

bete Thatsache. Die Verteidiger Saarbrückens hatten sich gegen Lebach gezogen. Hier brachten sie ihre Verbindung mit den Teten der vorrückenden I. Armee zusstande. Von dieser war die Tete des 7. Armeecorps dis Losheim, die des 8. Corps dis Lebach vorgeschoben worden. Die II. Armee schob sich mit dem 3. Armeecorps im ersten Treffen dis Baumholder. Das 4. Corps stand dei Kaiserslautern. Gegen die Saar, mit der Richtung auf Saarbrücken und Saargemünd dirigierte sich die 5. und 6. Kavalleriedivision. Das Gros der Armee stand zwischen Kreuzsnach und Worms. Den rechten Flügel dieser Armee hielt das 10. Armeecorps bei Flonheim, den linken (Worms) das Gardecorps. In dem Centrum befanden sich das 9. und 12. Armeecorps. Die III. Armee hatte sich während dessen bei

Landau und Germersheim gesammelt. Sie war 4 Corps stark, dazu die württembergische Division. Nachdem sich diese Armeen am 2. August in Marsch gesetzt hatten, tras bei der III. Armee der Besehl ein, die Offensive sosort zu ergreisen, die Flanke des 1. französischen Corps zu bedrohen und die badische Division auszunehmen, welche den Rhein überschritt. Sie ward mit der württembergischen Division unter Besehl des Generallieutenants von Werder gestellt.

Um die Gründe, welche diesen Befehl veranlagten, fennen zu lernen, ift es nötig, einige Zeit zurudzugehen. In Saarbruden hatten die Dinge einen munberlichen Berlauf genommen. Um 3. August abends begannen schon die Franzosen aus ihren Stellungen auf die Stadt zu feuern. Einige Rugeln schlugen wieder in den Bahnhof bei St. Johann. Die Ruhe der Bürgerschaft bei alledem mar zu bewundern. Die Ranonade legte sich jedoch bald. Nachts vom 4. zum 5. eröffneten die Franzosen aufs neue ein heftiges Feuer gegen ben Bahnhof, sie stedten bie Scheune bes Aderhofes am Deutschherrenhause in Brand. Die Ursachen biefer Schiefübungen ließen fich nicht recht erklaren, bis man gewahrte, bag bie Granaten ben Zügen galten, welche sich in ber Ferne zeigten. Das Feuer, welches an verschiedenen Orten entstand, ward jedoch bald genug gedämpft. Die auf bem Exergierplate postierten Geschüte feuerten ftart nach der Richtung von Burbach bin, wo die von und nach Trier kommenden und gehenden Züge ihre besondere Aufmertfamfeit in Anspruch nahmen. Der größte Brand, ben ihre Geschosse verursachten, war ber bes Speisesaals im Stationsgebäude von St. Johann. Allerbings waren diese Zerstörungen ziemlich zwecklos, ba vorläufig niemand baran bachte, die Inhaber ber Stellungen um Saarbruden zu beunruhigen, aber die gleich nach Beginn bes Feuers verbreiteten Nachrichten von bem "Bombarbement Saarbruckens", von dem in Asche liegenden St. Johann haben sich glücklicherweise schnell genug als Übertreibungen herausgestellt, die ebensowenig als die gewoltigen Excesse der Frangofen in Saarbruden einen Blat in mahrheitstreuen Schilberungen finben burfen. Die frangösische Besatung jog sich balb gang aus ber Stadt in ihr Lager zurud; bieje Bewegung hing mit benen ber Armee Mac Mahons zusammen. Man war französischerseits von dem Blane einer Offensive bereits abgegangen, Die Defensive sollte innegehalten werben. Schlimme Wendung beim Beginne eines Feldzuges. Um also eine jenem Zwecke entsprechende Berbindung ber Armeen zu bewirken, welche bringend notwendig wurde, erhielt ber Marschall Mac Mahon ben Befehl, mit seinem Corps von Strafburg gegen Rorben auf Beigenburg zu marschieren, um sich bem Corps Faillys zu nähern und baburch ben rechten Flügel ber Armee zu konzentrieren. Sobald dieser Bormarsch auf preußischer Seite bekannt wurde, langte bei dem Kronpringen von Breugen der Befehl an, mit der III. Armec

offensiv vorzugehen und den Feind an der Lauter anzugreifen. Die französischen Corps bei Saarbrücken gingen in ihre Desensivstellungen zurück.

Ein trüber regnichter Morgen, der bes 4. August. Der Nebel will nicht von ben Bäumen und von ben tahlen Sügelruden fort, welche fich burch bie Gegend ziehen. Aus dem sinkenden Gewölf treten die Säufer hervor, und bald genug sieht man auf der Strafe nach Rohrbach zu die langen, endlosen Büge der Proviantfolonnen. Der Nebel hat sich in Regen verwandelt, die Blätter rascheln, von den Tropfen geschüttelt, grauer himmel hat die Gegend bewölft, welche sonst so lachend breinschaut. Aus der Ferne schallt es dumpf und schauerlich, und die Bewohner ber nabe liegenden Dörfer eilen an die Fenster und Thuren ber Saufer. Da blinkt es trop bes Nebels und Regens von der Straße her, der eherne Tritt gewaltiger Rolonnen knirscht in taufenbfachem Takte auf bem feuchten Sanbe ber Chaussee. Massen von Bewaffneten tauchen auf, Bataillon nach Bataillon windet sich aus bem Walbe hervor; brüben am Horizonte zieht eine andre unabsehbare Reihe bin, zwischen beiben bricht ein britter, in Sektionen abgeteilter Saufe beraus, eine vierte, chenfalls endlos scheinende Masse malzt sich durch bas Keld. Es sind die vier Kolonnen der III. Armee, welche am frühen Morgen aufgebrochen ist und noch heute bem Jeind an der Lauter, jenseits der frangösischen Grenze, den blutigen Tagesgruß bringen will.



General bon hartmann mit bem 2. baprifchen Corps.

Gegen Weißenburg! heißt die Losung der 2. Division des 2. bayrischen Corps, welche die Avantgarde bildet. Der Corps-Kommandeur ist der greise General von Hartmann. Die Avantgarde-Division führt General Graf Bothmer. Die

nächsten im Centrum dieses großen Knäuels sich bewegenden Körper sind die Bataillone des 5. preußischen Armeecorps. Auf Altstadt! lautet seine Weisung. Sein Führer ist Swald von Kirchbach, ein Name von gutem Klang. Neben diesen Wassen schreiten die Tausende, welche das 11. Armeecorps bilden. Es wird wie das fünste den Lautersluß überschreiten und durch den Bienwald vordringen, um bei der Wühle die Passage auf das linke User zu beginnen. Generallicutenant von Bose ist der Führer, der Tapsere von 1866, der in der jurchtbaren Nacht von Podol mit dem Gewehre in der Hand siehen Seiner



Beneral Graf Bothmer.

stürmenden Truppen stellte. "Lauterburg wird besett", so ift der Beschl für die Rolonne bes linken Flügels, welche bie Sohne ber babifchen und württembergischen Lande bilben. Sie haben zum Führer ben Generallieutenant von Berber, ein Name, ber durch den Feldzug gegen Frankreich unfterblich werden follte. Als schon die Arrièregarden der vier Kolonnen am dustern, nebligen Horizonte verschwinden, wälzt sich ihnen die Reserve nach: das 1. baprische Corps unter Freiheren von ber Tann. Es bebarf feines hinweises auf biefen Ramen, jeder Deutsche kennt ihn, und die, welche heute unter preußischer Fahne stehend, mit ihm, neben ihm in ben Rampf ziehen, find gewiß eben jo ftolz, feine Baffenbrüder zu heißen, als es bereinst ein Stolz für fie mar, gegen ihn fechten zu können. Mit biesem baprischen Corps vereint, ist die 4. Kavalleriedivision der preußischen Armee. Sie hat zum Führer einen Bringen bes preußischen Saufes. Diefer Bring, ber jüngfte Bruber bes Rönigs, Albrecht (Bater), hatte fich biefe Rührung besonders erbeten. Der wackere. treffliche Bring scheute die Strapagen eines so schwierigen Feldzuges nicht. Es litt ihn nicht babeim ober in einer Stellung, welche ihm vergönnt hatte, mit weniger Unftrengung den Pflichten als Soldat zu genügen, und obwohl er im Jahre 1866 als Kommandierender ein ganges Ravalleriecorps geführt hatte, trat er jest in die Reihen der Führer als Divisionsgeneral. Beweis genug, in welchem Geiste und Sinne ber Pring bie großen Ereignisse, und wie er die Stellung eines Hochgebornen dem Laterlande gegenüber auffaßte. Leider hat ihn schon bald nach bem Kriege Krankheit dahin gerafft.

Trommelwirbel und Pfeifenklang auf frangofischer Seite! Tang um die Bachtfeuer und Gesang ber Chansonnetten, welche man aus Baris mitgebracht, weithin ein lebendiges Treiben, welches die Wachtfeuer ringsum bei Weißenburg bestrahlen. Am Baldesfaume behnt fich die Boftenkette, diese entlang reitet ein Trupp französischer Offiziere. Ihnen voran General Abel Douay. Er hat seine Division bis Weißenburg vorgeschoben, um den Marsch Mac Mahons zur Annäherung an Kailly in ber rechten Flanke zu beden. "Qui vive!" schallt es bicht vor ihm. Die Offiziere halten. Zwei Infanteristen vom 50. Regiment bringen drei Bauersleute heran. Sie wollen Meldung machen. Douay läßt fie heranführen. "Starke Kolonnen find von Landau her gegen die Grenze in Anmarsch," so lautet die Melbung. Der eine bieser Leute ist im Galopp an ber Spite einer großen Abteilung vorbeigefahren. Sie waren alle blau gekleidet, hatten kleine schwarze Helme mit wulstigen Rämmen darauf. "Es sind baprische Truppen gewesen," meinte ber Mann aus Saint Remy. Dougy, bem schon verschiedene andre Mitteilungen zugegangen waren, zögerte nun nicht länger. Es war der Abend des 3. August, der General befand sich auf dem äußersten Bunkte der französischen Armee. Er hatte nur eine Divifion von 11 Infanterie-Bataillonen. Ravallerie fehlte ibm gang. Im Galopp fliegen die Stafetten nach allen Seiten; was von Telegraphendräthen in Arbeit gesetzt werden kann, arbeitet. Die hinter Douay liegenden nächsten Truppen waren 21/2 Meile entfernt, die 1. Division Ducrot bei Wörth, General Septeuil bei Soulz mit 2 Bataillonen Infanterie und 1 Brigade Ravallerie. Abel Douah versammelt seine Offiziere, er wartete auf Antwort von Ducrot, ber für einen berartigen Fall die Disposition über Douans Division mit erhalten hat. Ducrot antwortet: "Stehen bleiben bei Weißenburg, den Kampf annehmen." Der General Douay muß ben Keind hier erwarten. Er fendet noch in der Racht einige Streifpatrouillen aus, sie kommen mit ber Nachricht zurud, daß ber Feind nicht zu sehen sei. Die französischen Offiziere neigten sich ber Ansicht zu, daß, wenn die gemelbeten Kolonnen wirklich im Marsch gegen die Grenze begriffen feien, es fich nur um eine Refognoscierung handeln konne.

General Douay hatte nach ben erhaltenen Antworten von Ducrot seinen Posten für einen halbverlorenen erklärt. Dennoch war zur möglichsten Sicherung besselben wenig gethan. Einige Schwadronen Kavallerie waren noch in der Nacht bei dem Douayschen Corps eingetroffen. Der Morgen brach an, — er fand die französischen Truppen mit gewohnter Sorglosigkeit sich ihr Dejeuner bereitend. Auf den Höhen bei Weißenburg lagerten sie. Kleine Wölkchen, welche aus dem Gehölze ausstiegen und durch die Büsche zogen, deuteten an, daß man auf Seite des Feindes dem Geschäfte des Kaffeekochens obliege. Douay hatte soeben einen



Die (bapr.) Divifion Bothmer im Rorben von Beigenburg.

Gang durch das Weißenburger Schloß gemacht, als plößlich atemlos die Bebetten heranbrausen. "Der Feind! der Feind ist da!" schallt es durch die Gruppen. Auf diesen Ruf entsteht die wilde Hast, welche bei einer plößlich, unerwartet aufgescheuchten Truppe der Borbote schlimmer Ereignisse ist. Die Hörner rusen — die Trommeln rasseln. Bon den Höhen der Berge stürzen die Truppen hinab in das Thal zu den Stellungen an der Lauter. Eiligst wird die Geschtslinie gebildet. Deutlich sieht man nun das Heer des Feindes sich entwickeln, Bataillon auf Bataillon quillt hervor aus den Waldesgründen. Es ist 9 Uhr. General Douay hatte allerdings auf die am Abend eingegangenen Meldungen hin Weißenburg besett. Zwei Bataillone der gefürchteten Turcos und das 74. Linienregiment bildeten die Besatung.

Die Avantgarbe Bothmers marschierte gegen Weißenburg auf. Da erscheint eine Reiterschar im Mittelpunkt ber beutschen Heeresmassen — ein bonnerndes Hurra empfängt und geleitet sie. Es ist der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen mit seinem Stade. Hoch zu Rosse, seine trastvolle, schlanke Gestalt weithin sichtbar, eilt er zu dem Gesechte, das heute als das erste großartige sich gegen den gefährlichen Feind entwickeln soll. Bewegung auf der ganzen Linie; — wer es von oben herab doch sehen könnte, wie sie von allen Seiten herandringen, wie des Feindes Truppen sich zusammenballen, dem surchtbaren Stoße zu begegnen, der jest gegen sie geführt werden soll. Auf der Höhe von Schweigen hält der Kronprinz mit den Seinen, vor ihm liegt das große, weite Feld mit den Städtchen,

Dörfern und Balbern. Die Felstegel und Ruppen fteigen ringeum auf, aus der Ferne leuchten, burch ben nieberfallenden Regen nur matt verschleiert, Die Relte des französischen Lagers. Ein Schuß bonnert von Beigenburg herüber - es folgen brei bis vier schnell auseinander, - ber Feind feuert. Jest fnattert eine Salve bes Chaffepotgewehres. Es gilt ben brei vorberften Bataillonen Bothmers. Die baprischen Chevaurlegers jagen heran, hinter ihnen die Batterien der Blauen. Hinauf auf die Bohen von Schweigen geht ber Zug. Schon schlagen die Rugeln ber Reinde in die Reihen, man trägt bereits Berwundete aus den Schwadronen, aber Bothmer hat auf ben Höhen Stellung genommen. Seine Geschütze fahren auf, Schuß auf Schuß bonnert herab, die Granaten gischen burch ben Regenschleier und zerreißen ihn mit ihrem Blit, indem sie prasselnd durch die Dacher der Häuser niederschlagen. Kaum zehn Minuten Paufe und — an zwei Stellen steigen die Rauchwolken auf, benen die rote Feuerzunge nachleckt. Es brennt in Weißenburg. Die Sturmglode heult, aus ben Umgebungen ber Stadt flüchtet unter bem beginnenden Feuer alles in fieberhafter Angft burch die Felder. "Borwärts! Borwärts!" ruft ber Hornift ben Blauen zu. Gin Jubelruf begleitet biejes Signal. Die Bapern haben nach ihrer Anficht viel zu lange still gestanden, sie brennen vor Begierde, sich mit ben "Wilden" zu meffen. Kraftvolle Sohne ihrer heimatlichen Berge und Fluren ift ihnen der Kampf Mann gegen Mann ein Vergnügen, welches fie schon allzulange entbehrten. Im Geschwindschritt avanciert Bothmer mit seinen Jägerbataillonen vorauf gegen Beißenburg. Da tauchen sie empor aus dem Niederholz - fcmarze, wilbe Gefichter. Der weiße Turban, ber rote Reg hintenüber auf bem häßlichen Kopfe; in buntem Farbenschimmer huschen die Tirailleure der afrikanischen Horben burch die Busche. Sie sind gelenkig und schnell, an drei bis vier Orten zugleich. hier knattert eine Salve von zehn Schuffen, dort pfeifen nach einander fünf bis sechs Rugeln hervor. Um Bahnhofe haben sich die schwarzen Kerle eingenistet, bas kleine Bollhaus am Eingange zur Festung ist gleichfalls von ihnen besett. Hinter Diesen Schützenketten zieht es heran, mas General Douan in der Gile vermocht hat, bem Feinde entgegenzuwerfen. Um Fuße des Gaisberges formieren fich die Zuaven zu Bataillonen, und auf den Sohen entwickeln fich neue feinbliche Kolonnen; zwei Batterien südwestlich von Weißenburg beginnen ein wütendes Feuer gegen die Geschütze bei Schweigen, und diese erwidern die Grüße des Feindes. Da ruft bas Signal "Salt!" Die Bagern stehen. Gine Bause in bem Bormarich, aber nur um sofort wieder zum Gesechte vorzugehen, dieses Mal nicht im Geschwindschritt, sondern langsam im ruhigen Marsche avancieren die Kolonnen Both-Der Rugelhagel umfauft biefe eifernen Manner, vor beren regelmäßigen Tritten und fester haltung bie Schützenketten bes Teinbes fich gurudziehen, mahrend

über Freund und Feind hinweg deutsche und französische Granaten die Lüfte durchichneiben. Wieder ein Halt - bann ruft bas Signal jene Tone in bie Weite binaus, welche ben Ungriff verfünden. Wie ein ungeheurer Kacher breiten fich bie bisher geichloffenen Reihen aus einander, soweit bas Auge blidt, liegt bie Gegend por ber Stadt mit Kriegern bebedt, Die auf ben Jeind anruden. "Schwärmen" so heißt es, und wohl ist es mit bem sinnverwirrenden Getummel zu vergleichen, welches ber Schwarm ber Biene, ber schredlichen Horniffe verursacht, wenn er fich auf eine Beute fturzt. Mit lautem Surra werfen fich die Bapern in den Kampf. aber ber Keind ist auf der Sut; mas er in der Gile thun konnte, das hat er gethan. Er hat jede Bede, jeden Buich, den Gruben, Die langen und breiten Solzstöße und Die Phramiden aus Sopfenftangen zu Berteidigungspläten umgeschaffen. Diesen festen Berstecken bligen seine Schuffe auf, stöhnend finkt so mancher ber Braven, welche für die Sache bes Baterlandes fechten, in den Sand. Erbittert, mit ber But bes Schafals, fampfen biese wilben schwarzen Scharen und aus bem ftart verbarrifabierten Beißenburg knattern bie Salven regelmäßig auf bas baprifche Corps. Zuweilen fturzt ein Troß jener arabischen Unholbe gegen die Deutschen, ein wütender Rampf beginnt bann, und nur bas heftige Feuer bes wohlgebeckten Feindes nötigt die Bayern, wieder Halt zu machen. Hier steht das Gesecht man hat einen solchen Widerstand faum erwartet.

Der Kronprinz gibt Besehl, das Gesecht in der Front hinzuhalten, bis ein Flankenangriff zu Hilfe kommen kann. Die Geschütze donnern unaushörlich, — die Lagen des Gewehrfeuers prasseln dazwischen, — die Bayern halten sich wacker, aber sie müssen Hilfe haben; eine so treue Hingebung, und solches Ausharren im Angesicht des Todes ist es doppelt wert, daß preußisch und bayrisch Blut sich mische auf der schon rot gefärbten Erde.

Während dieser heftige Angriffstamps um Weißenburg tobte, war die 17. Insanteriebrigade des 5. Armeecorps, welche für dieses die Avantgarde bildete, in ihrer Entwickelung begriffen und stand so, daß sie Weißenburg von Südosten sassen, während die Bayern von Norden angriffen. Sie hatte, über das Bechag vordringend, die Lauter passiert und griff sosort das Borwerk Gutleuthof an, welches von den inzwischen herbeigeeilten Franzosen mit großer Bravour versteidigt ward. So drängte sie sich zwischen Weißenburg und die Hauptmasse der Division Douay, der Stadt jede Unterstützung abschneidend, Oberst von Bothmer sührte diese Brigade, das 58. und 59. Infanterieregiment, gegen den Feind. Fast zu gleicher Stunde sollten zwei Führer, welche denselben Namen trugen, sich Ehre vor dem Feinde erwerben — der Bayer und der Preuße.

Die preußischen Kolonnen standen um 3/4 auf 10 Uhr bei Gutleuthof im Ge-

fecht. Der Keind warf sich mit großem Anpralle ihnen entgegen, aber die Breußen hielten ben Stoß aus, beffen Bogen ebenfo ftart zurudgingen. Mit ihnen malzten sich die ersten Bataillone der 58er in das Borwerk, den Feind nach zwei Seiten hin außeinander werfend. Aber von den Bohen des Gaisberges herab sandten jest bie Geschütze bes Feindes einen Hagel von Geschossen gegen die Bordringenden. Die erste Wirkung bieser Geschütze war eine verberbliche. Der Feind, welcher seine Biele klar vor sich hatte, schoß mit großer Genauigkeit. Aber hier ist Ewald von Rirchbach, ber Kommandeur ber 5. Armeecorps, auf ber Stelle, ber Mann von Stalig, Nachod und Königgrät; er hat feine Leute gegen bie Geschütze ber Ofterreicher geführt, und die 10. Division hat bamals so wenig gezaudert, in den Tod zu gehen, als heute die Brigaden der 9. zaudern können. Die Söhen muffen genommen, ber Feind muß beruntergejagt ober zerichmettert werden. In biesem Augenblide erhält Kirchbach die Meldung, daß bei Weißenburg das Gefecht stehe, daß Bothmer mit seiner Division im heftigen Feuer mit bem Feinde um jeden Ruß breit ringe. Auf! Borwarts, 18. Infanteriebrigabe, - vorwarts gegen ben Feinb nach Altenstadt, - Rönigs-Grenabierregiment und Siebenundvierzigstes, vor! Die Reihen entfalten sich, die matte Sonne blitt auf die Tausende von Bajonetten, beren Träger sich gegen Altstadt mälzen. Die Königsgrenabiere thun wenig Schuffe. Mit dem Bajonett fturzen sie gegen den Feind, der ihnen mannhaften Widerstand leistet, aber die fraftvollen Grenadiere und die 47er an ihrer Seite werfen die behenden Feinde zurud. Als die Turmuhr in Altenstadt auf ihrem burchschoffenen Bifferblatt halb zwölf Uhr weift, ift Altenstadt genommen.

"Schwerer Stand der Division Bothmer," lautet die neue Meldung. — Immer stärker wird das Feuer des Feindes von den Höhen herab; die Mitrailsleusen geben eine Lage, die Toten und Verwundeten häusen sich. Der Gaisderg muß genommen werden, das ist die Losung. Kirchbach hält inmitten dieses wütenden Feuers. Er sormiert die Brigade zum Sturm auf die Höhen, gleichzeitig sliegen die Ordonnanzen nach rechts, 2 Bataillone der 47er, 1 Bataillon des 58. Insanteries regiments werden den Bayern zur Hilfe gesendet. Kirchbach avanciert mit den Seinen. Begleitet von den unaufhörlich sausenden Geschossen des Feindes, besindet sich die Hilfe schnell auf dem Wege nach Weißendung, geleitet von dem Führer, dessen Gestalt, allen deutlich sichtbar, an der Tete zu sinden ist. "Dorthin, dorthin!" sagt seine Gebärde; mit der Hand beutete er den Seinen die Richtung an, in welcher die Entscheidung des Tages zu sinden ist.

Der Kronprinz hat in dem heftigen Feuer, welches rings um Beißenburg tobte, die Befehle erteilt. Er war ja kein Neuling mehr. Gewaltiger Kanonenbonner hatte ihn umwogt, als er bei Königgrät die Entscheidung herbeiführte,



Der Kronpring mit Blumenthal auf der Sobe von Schweigen mahrend des Gefechts von Weißenburg.



. •



General von Rirchbach avanciert gegen Beigenburg.

aber er war sich wohl bewußt, daß am Tage von Weißenburg eine andre, fast nicht minder wichtige Entscheidung fallen follte. Es galt den ersten großen Rampf gegen die Frangosen zu bestehen, von dem Siege hing gewaltig viel ab, der Berluft bieses Tages mußte auf ben Unterliegenden mit niederschmetternder Gewalt wirken. Kronpring Friedrich Wilhelm mar mit seinen Getreuen an den gefahrvollsten Stellen. Bon feinem Blumenthal begleitet, neben ihm ber Bergog von Roburg, ber Pring Otto von Bayern, war er bereits zweimal bie Soben von Schweigen unter bem Teuer ber Granaten, die von Suben her fielen, hinabgeritten, um durch seinen Zuruf die Bayern bei ber harten Arbeit zu ftarken. Bon bem Außenposten am Landauer Thore konnte man diese gefährlichen Ritte deutlich sehen, und die Tirailleure am Graben haben den Kronprinzen sehr bald bemerkt. melbeten es ben Kanonicren sofort, und dieje beeiferten sich, ihre Geschoffe nach ber angegebenen Richtung zu entsenden. Beim zweiten Ritte erhielt der Kronpring die Melbung, bag General von Bofe mit bem 11. Armeecorps bereits an ber Seite bes 5. Corps feine Teten vorzuschieben beginne. Die ganze Macht ift bald beisammen, ber große, entscheidende Stoß tann bann geführt werben.

Der Kronprinz giebt Befehl zum allgemeinen Vorgehen. Nun donnert es von allen Seiten, und der vernichtende Kampf wird noch heftiger und umfassend, nur bis zu dem Eintreffen aller hat man ihn hingehalten. Schon ist Kirchbach herangekommen. Seine Bataillone dringen entschlossen von Süden und Osten gegen die Stadtmauer vor. Ein wildes Getümmel rings um Weißenburg! Von Norden

her dringen die Bahern, von der preußischen Hilse wirksam unterstützt, gegen das Landauer Thor vor, während die drei ihnen zugesendeten preußischen Bataillone gegen das Hagenauer Thor stürmen. Die Granaten haben die Barrikaden zersichmettert. Das Geheul und Butgeschrei ist furchtbar. Unter den gellenden Rusen Vive l'Empereur drangen die Franzosen den Einstürmenden entgegen. Die baysrischen Jäger waren die ersten auf der mit starkem Geländer versehenen Brücke am Landauer Thore.

Dieses Thor war durch einen starken Turm überwölbt und mit starken Thorspfeilern versehen. Weißenburgs Umwallung ist nur mittelmäßig stark, aber die

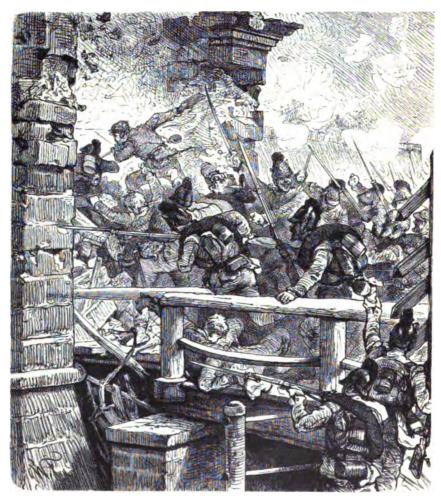

Die Banern fturmen bas Lanbauer Thor von Beigenburg.

Stadt hatte einen 30 Schritt breiten Graben, der das Andringen erschwert. Gegen das Landauer Thor drängten sich die Bayern mit einem solchen Ungestüm, daß

einige ber Stürmenben in ben Graben fielen. Jett drängt die banrische Tete in die Stadt. Ein verzweifelter Kampf beginnt. Hier tauchen dicht vor ihnen die Turcos auf. Das Sandgemenge wütet, Mann gegen Mann wird gefoch= ten, und die Schwarzen wehren fich Schritt vor Schritt. Bräkliche Töne gellen durch das Anattern bes Gewehrfeuers, wenn ber Kanger eines baprischen Jägers in die Bruft des Buftensohnes bringt: mit Nägeln, mit Zähnen flammern sich die Kämpfer aneinander. In der ersten Strake wütet der Rampf: mit dem Bajonett warfen fich die Franzosen zweimal den Anstürmen= den entgegen und brudten fie gegen das Thor zurud, beffen rötliches Geftein der Thorpfeiler bereits von den einschlagenden Granaten geschwärzt war. Unterbessen waren die Breußen durch das Hagenauer Thor in die Stadt gedrungen. Das



Gesecht in den Straßen wütete an beiden Stellen zugleich und drängte sich gegen die Mitte zu, woselbst endlich Bayern und Preußen durch den Knäuel der Feinde hindurch zusammenstießen. Aus einigen turmähnlichen Gebäuden ward noch scharf geseuert, als schon die Signale zum Haltmachen bliesen. Der Kampf Mann gegen Mann aber überwiegt das Feuergesecht. Was nur von Turcos zu erreichen war, ward ohne Erbarmen niedergestoßen. Gleich aus dem ersten Hause rechter Hand an der Straße, die auf das Landauer Thor mündet, zog man einige Schwarze aus dem Keller. Sie wurden hervorgezogen, um an der Mauer des Hauses niedergemacht zu werden. Die Stadt besand sich nach dem hestigsten, in ihren Straßen tobenden Kampse gegen 2 Uhr in den Händen der Deutschen. Die

beiben französischen Bataillone hatten sich zum größten Teile als Gefangene ergeben.

Leiber hatten sich die Waffen der Deutschen auch gegen die Bewohner wenden muffen, welche an dem Gesechte teilgenommen und aus Dachluken und Kellersfenstern auf die Stürmenden geseuert hatten.

Das Toben und Rämpfen in ber Stadt, bas Rrachen ber Schuffe, bas Donnern ber Geschütze mar jugleich bas Signal für ben Beginn bes umfaffenben Angriffes gegen die ftart befetten Sohen bes Gaisberges. Abel Dough hat von bessen Rande aus die mütenden Rämpse innerhalb Weißenburgs und bessen nächster Umgebung beutlich wahrgenommen. Isoliert von der Armee Mac Mahons, hat ber General im Augenblicke bes Rampfes geleiftet, was in seiner Kraft Noch bleibt ihm der Gaisberg, diese Position schien uneinnehmbar. Dough hat noch Beit, sich geordnet zurückzuziehen, obwohl überall seine Truppen gebrängt werden — aber er will nicht weichen. Aber bald genug wird die Lage noch gefahrvoller. Auf dem Wege nach Schleithal blitt und blinkt es, lange Rolonnen entwickeln sich mit großer Schnelligfeit, Tirailleurlinien geben vorwärts. Der Keind erscheint in ber rechten Klanke. Es find bie Teten bes 11. Armeecorps, gebilbet von der 41. Infanteriebrigade (Füsilierregiment 80, Infanterieregiment 87) unter Führung bes Oberften von Roblinsty. General Douay ift von ber rechten Klanke wie von ber Front bebroht. Unter bem Keuer seiner Artillerie läßt er ben rechten Flügel zurudgeben und Frontstellung gegen bas 11. Corps nehmen. Während biefes Burudgebens hat fich bas Königsgrenabierregiment, ein Bataillon des Infanterieregiments Nr. 47 und das 5. Jägerbataillon jum Sturm bes Gaisberges in Marsch gesetzt. Der Gaisberg ist ein hinter Beigenburg aufsteigender Berg. Er liegt innerhalb eines Ovales, welches die Bahnen nach Sulz und Hagenau bilben, dicht baran die Ropfstation Beigenburg mit ihrem Bahnhofe. Drei Vorwerke liegen an seinem Fuße: Baisberg, das schon genannte Butleuthof und der Schafbusch. Aus Gutleuthof waren die Franzosen verdrängt, in Gaisberg follten fie angegriffen werben, Schafbuich besett Douay noch jest in ber Gile. Der Gaisberg selbst ift mit natürlichen Terrassen versehen, durch welche sich die Wege nach ber Bobe winden, die von dem festen Schlosse gefront wird.

Das Schloß ist ein zu Anfang bes 18. Jahrhunderts von der Familie von Hastel errichteter massiver Bau. Zwei Seitenflügel sind durch kleine, spike Türmchen flankiert. Die große Mauer, welche den daran stoßenden Garten umsgiebt, ist etwa 25 Fuß hoch und setzt sich einmal etagenförmig ab. Auf der andern Seite dehnt sich gegen die Stadt zu ein Hofraum aus, den verschiedene Häuser einschließen. Den Eingang zum Schlosse bildet ein hohes und tieses Thor. Da das

Schloß ber Stadt gegenüber liegt und die umher liegenden Unhöhen mit Beschüt trefflich zu besethen find. bildet bas Gebäude nebst Umgebung eine ber besten Bofitionen, Die besonders baburch leicht zu vertheibigen ift, bag bie im Schloffe eingenisteten Schüten ihre Feuer etagenförmig verteilen konnen. Die Franzosen hatten alles jur Abwehr hergerichtet. Die Wege nach bem Schloffe hinauf maren in ber Gile verhauen und die Stämme gefällter Bäume hineingewälzt. Das Gehöft in ber Manke hatte man ebenfalls zum Gefechte eingerichtet. Gegen biefe außerorbentlich feste Stellung avancierten die Königsgrenadiere, die 47er und die 5. Jäger, die 17. und 41. Infanteriebrigabe von ihren verschiedenen Positionen. Tambour battant avancierten die Bataillone. Das Feuer, welches bei Beigenburg schon in großer heftigkeit rafte, that ben Borbringenben bis zu bem Augenblicke wenig, wo fie an ben Bahnhof gelangten. Die hier eingenisteten Tirailleurs ber Frangosen mußten fich die Arbeit zwischen ben Königsgrenadieren und ben bayrischen Jägern teilen. Raum aber hatten die Teten ber Avantgarbe die Häuser hinter sich, als ein mörberisches Reuer aus ben am Rufe ber Anhöhe sich hinziehenben Sopfengarten und Beinbergen abgegeben warb. Der Feind hat treffliche Stellungen, er schoet seine Rugeln mit größter Sicherung ber eigenen Bersonen, zahlreiche Tirailleurschwärme tauchen auf und bringen unter heftigem Feuer vor. Ihnen entgegen werfen fich Jager vom 5. Bataillon. Gine Lage ber Bunbnabelbuchsen fegt ben Keind hinweg und die zweite räumt unter den Fliehenden auf. Aber das feindliche Feuer erneut fich immer wieber und ftarfer. Die Chaffepots speien einen Sagel von Rugeln aus, in welchem die Grenadiere Rr. 7. festen Schrittes geschlossen vorbringen. Aber unter ben bichtgeschlossen Ungriffetolonnen raumen bie feinblichen Geschoffe furchtbar auf; es wird flar, daß die bis jest übliche Formation den Erfolg im Rampfe mit Menschen-Hefatomben bezahlen muß. Aber rasch entschlossen und unter flugem Berftandnis ber neuen Lage gegenüber folchen Baffen, erfinden bie Führer der Bataillone und Kompanien eine neue Angriffsart, indem sie das Terrain zu ihrem Schilbe machen und zugleich die trefflich disciplinierten Truppen, welche alles vermögen, in zerstreuter Ordnung vorführen. hier schwärmen Buge auseinander und eilen vor, um hinter dem Terraffenhang da vorne niederzukauern, bort wenbet eine Rompanie fich seitwärts, um in einzelnen Zügen ben Graben zu gewinnen, und aus dem sicher geleiteten Rohre in deutscher Faust sauft überall die töbliche Rugel bem Feinde entgegen. Gine bewegliche Rette von kleinen Abteilungen zieht fich eng und enger um die frangofische Reuerlinie, schmiegt fich jeder Biegung an und drängt fich in jebe Lude hinein. Sier fiegt ber beffere Schute über bas bessere Gewehr. Und hinter den vordersten Kompanien ruden die. Reserven in unaufhaltsamem Anmarich, aber gleichfalls unter fluger Benutung von Sobe und

Thal immer näher vor gegen den Feind. Die Füfiliere des Königsgrenadier= regiments halten die Mitte, fie bringen geraden Weges auf das Schloß zu; rechter Flügel bas erfte Bataillon, linker Flügel bas zweite. So geht es unter heftigem Keuer bergan. Jedes Bataillon hat zwei Kompanien vorgezogen, sie bilben das erste Treffen; die andern formieren sich im zweiten Treffen. Noch scheint es, als könne man Terrain gewinnen ohne die schwersten Berluste. Da prasselt es von oben hernieder; — eine bleierne Saat schlägt, von den Schützen im Schlosse ausgestreut, in die Glieder ber Königsgrenabiere. Aus ben Berhauen erheben sich bie französischen Schüten; an hundert Orten zugleich bliet es auf, Die Geschosse ichwirren umber. Borwarts! rufen die Signale, Borwarts! mahnen die Offiziere. Schon schreiten bie Grenabiere über bie Leichen ber gefallenen Brüber, immer fteiler wird der Weg, aus der Windung des Gehölzes fturzen die Bataillone des 74. frangofischen Linienregiments, tapfere, entschlossene Gegner, die nicht glauben wollten, daß ein Keind in diese Stellungen bringen könne. Mit bem lauten Rufe "Vive l'Empereur" fturmen fie gegen die Grenadiere. Die Schuftwaffe ift für einige Zeit bei Seite gebrängt, bas Bajonett fommt an die Reihe; Stoge und hiebe — wildes Rufen klirrt und tont burch die Walbung. Die Grenadiere erwidern diesen stürmischen Angriff; nur furze Zeit mahrt ber Kampf, ben ber Feind aufgibt. "Hurra" donnert es, und aufwärts zum Schlosse klimmen die Preußen. Schon sieht man die Umriffe des Baues, den die Rauchwolken der fallenden Schuffe umziehen — "Borwärts!" Da hüllt sich bas Schloß plötlich in einen undurchdringlichen Mantel von Dampf; es scheint ein Krater geworden, aus welchem die Blige fahren; ein entsetliches Feuer praffelt aus allen Fenftern, Luken und von ben Mauern ber-Die vorbersten Grenadiere sinken nieder, der Vormarsch muß gehemmt werben, die Berwirrung, welche des Keindes wohlgezielte Schuffe erzeugen, die fallenden Rameraden, das Getummel ringsum, die versteckten Feinde, dies alles zwingt die Grenadiere zum Halten. Gilig wird das Feuergesecht wiederhergestellt. Bwei Kompanien werden als Tirailleurschwärme aufgelöst und beginnen dem Feinde ihre Rugeln mit größter Ruhe zu senden. Das Halbbataillon bes zweiten Treffens schickt sich unter bem Krachen bes Feuers an, bas Schlof mit Sturm zu nehmen. Zitternd vor Kampfeslust und Jorn bringt biese helbenmütige Schar pormarts. Des Feindes Boltigeure werfen fich ihm entgegen; neues Sandgemenge - die Franzosen werden geworfen, das Füsilierbataillon bringt weiter. Soch voran Major v. Kaisenberg, neben ihm flattert die Fahne bes Bataillons, nach oben winkt ber tapfere Major mit bem Säbel, seine Leute folgen ihm. Schon hat das Keuer der Keinde den Boden vor den Kolonnen mit Verwundeten und Toten bebedt, drei Kompanieführer liegen stumm da: für immer find diese Augen-geschloffen,

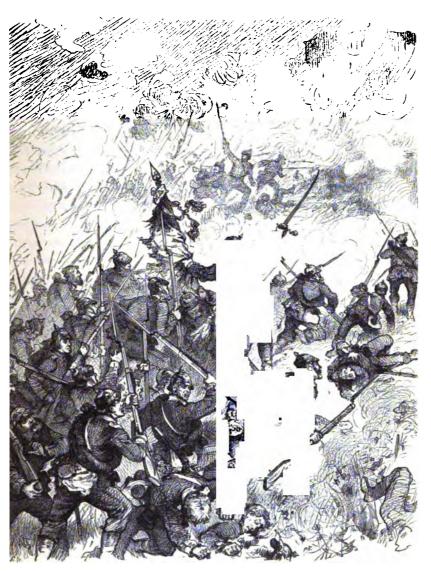

illerbataillon des Königsgrenadierregiments im Sturm auf den Gatsberg. Rajor von Kaisenberg mit der Fahne.

! so kühn auf den Feind blitzten, aber die Lebenden achten der Schrecken sie klimmen weiter hinan, sie können die Feinde auf den Mauern deutlich dennoch — dennoch: Halt aufs neue! Diesem furchtbaren Schnellseuer franzosen können die Tapfern nicht standhalten. Sie wollen nicht weichen, erden alle hier ihr Ende sinden; noch einmal versucht Kaisenberg vorzusen, mit Hurra stürmen sie vor, ein Schuß streckt den Fahnenträger nieder, 111, Franzos. Rrieg.

bessen Hand ber Major die Fahne entnimmt. Ein Schuß trifft den Fahnenstock. Raisenberg hält das getroffene Banner, und hoch es erhebend stürmt er voran. Da saust es herbei, ein dumpfer Schmerzenslaut — Raisenberg sinkt schwer getroffen nieder, mit ihm die Fahne. Im Gewirre des Kampses, im Damps und Staub ist sie nicht mehr zu sinden. Alles geht wild durcheinander, denn der Tod hält seine Ernte. Das Bataillon geht seuernd zurück, die Rugeln des Feindes segen über die Wege, und in den Hohlgängen, in der Nähe der Hosgebäude suchen die Schwerbetroffnen Deckung, sie harren aus und richten ihr Feuer gegen den Park, aus dessen Umgebung der Feind bereits abzuziehen beginnt, während die neu anstürmenden Bataillone des Königsgrenadierregiments lautlos, in sester Formation den letzten Abhang des Berges herausdringen. Diese unvergleichlichen Soldaten haben das Gewehr im Arm, sie wollen nicht nutslos ihre Munition verschwenden gegen den gedeckten Feind, sie wollen an ihn kommen; falle was da will — sie müssen das Schloß haben.

Die Feinde brinnen gewahren dieses Vorrücken, sie werden unruhiger, ihre Schüsse fallen nicht mehr so schnell auf einander, die Treffer sind bedeutend geringer geworden, aus einzelnen Orten blitt es nicht mehr auf. Abel Douay wirft sich noch einmal den anstürmenden Preußen entgegen, das Rasseln der Mitrailleusen erschallt, ihre Kugeln schwirren heran. Da tracht es dicht an der Linie des 16. Fußjägers bataillons; eine verheerende Explosion schmettert die Jäger zusammen und zerreißt die Pserde, die Mannschaft der Mitrailleuse. In den Propkasten ist eine preußische Granate geschlagen. Das mörderische Spritzeschoß vernichtet seine eigenen Diener. Oroben fracht eine neue Salve aus dem Schlosse. Abel Douay, dessen Gesicht bleich wie der Tod ward, der, laut rusend: "C'est incroyable!" die Preußen vors



Tob bes Generals Abel Douay.

dringen sicht, will an die unbenutt stehende Mitrailleuse. Sie ist hart an der Flanke postiert, schon dringen die Mannschaften der 41. Infanteriebrigade herauf; Abel Douay richtet das Geschütz, er will selbst die Kurbel drehen; da er nicht wirksam mehr kommandieren kann, will er sechten. Da schmettert es aus dem Dickicht; mit den gesplitterten Zweigen saust ein Granatstück heran — der General ist getroffen, schwer getroffen. Er sinkt neben dem Geschütz nieder, von einem Kanonier ausgesangen, der bald nur noch eine Leiche in den Armen halten sollte. Fast zu gleicher Zeit erhält Oberst de Montmarie einen schweren Schuß.

Die Preußen ruden von allen Seiten heran, sie sind dicht am Schlosse. Unter dem tosenden Ruse, von dem Feuer ihrer Tirailleurs gedeckt, wersen sich die Franzosen ihnen nochmals entgegen, aber die Arbeit ist gethan, die Königsgrenadiere sind im Schlosse. Der Kampf ist nur kurz; was sich nicht ergiebt, wird niedergemacht.

Bergebens ift die lette Anstrengung der im inneren Gebaude befindlichen

Franzosen, benn nachdem die 41. Infanteriebrigade Schafbusch genommen hatte und vorgedrungen war, war das Schloß umstellt. Dennoch seuern die Franzosen ohne Unterlaß aus den Fenstern; sie können von oben herab noch einen heftigen Kampf beobachten; er täuscht sie, benn sie hielten das für ein Stehen des Gesechts, was nur noch Verzweislung war.

Auf dem rechten Flügel wogte indessen noch der Kamps, den die Artislerie der Franzosen sehr lange hinzog. Aber hier zeigt sich das 5. Jägerbataillon. Ungeachtet des heftigen Granatseuers avancieren die Jäger. Ihre wohlgezielten Schüsse streech die Mannschaft und Pferde der Batterie bald nieder. Unter dem Feuer der Jäger zieht sich der Feind zurück. Bon ihrer Stellung aus gewahren die Jäger ein Geschüß, welches aus Mangel an Pferden verlassen zu stehen



scheint. Es blinkt so einladend herüber zu den Preußen, — die Jäger können sich am Ende den Ruhm erwerben, die erste Kanone zu erobern. Da eilen schon französische Infanteristen, einige Zuaven unter ihnen heran; sie sammeln sich bei dem verlassenen Lieblinge, sie werden ihn decken. Da knallt es plötzlich aus dem kleinen Hohlwege,

und preußische Jäger erscheinen neben den Franzosen. Feldwebel Meyer, Obersjäger Hausknecht und Jäger Leuschner sind mit einem halben Juge heranges drungen. Sie wollen das Geschütz haben. Der Hirchstänger ist aufgepflanzt, im Nu ist man mit der seindlichen Infanterie handgemein. Neue Pferde kommen heran, — "Feuer auf diese" hieß es, und bald genug stürzen die Männer und Rosse. Die Infanterie setzt sich wacker gegen die Preußen, und heftiger Kamps entbrennt um das Geschütz. Die Jäger haben schwere Arbeit, aber sie wersen endlich die Verteidiger, ein donnernder Auf erschallt: die Jäger vom 5. Bataillon haben die erste seindsliche Kanone erobert! — Sie sind würdige Nachkommen dieser schlessischen Schützensbataillone, die bei Bauten, Kulm, Dresden und Leipzig gegen Frankreichs Krieger sochten, die bei Waterloo sich mit Ruhm bedeckten und deren Nachsolger schon bei Stalit und Königgrät den Namen ihres Bataillons mit neuen Lorbeeren schmückten.



Graf Balberfee. Rommanbeur bes 5. (Schlef.) Jägerbataillons. †.

Freilich hatten sie schwere Verluste, darunter ihren tapferen Führer, den Grafen Waldersee, der eine Kugel in den Unterleib erhielt und zwei Wochen später starb.

Und nun weiter hinauf, um mit ben andern Braven zusammen zu treffen, die ben' Gaisberg gewannen!

Noch kämpft man da unten in und um Weißenburg. Die Deutschen sind zwar in der Stadt, aber der Feind hält sich noch in den Gassen, und dort unten in den Gärten tobt ein erbittertes Gesecht. Dort ist nicht mehr der große in Massen geführte Kampf, dort beginnt das wilde Gemețel gegen die Schwarzen, welche in den Hecken, zwischen

ben Weinpflanzungen sich eingenistet haben. Die weißen, wie aus gebröckeltem Gestein gebildeten Mauern klimmen die Bahern hinan, in den Büschen der Weinsgärten hört man es schreien und kreischen, die Bajonette treffen auf einander, der Handjar blitzt gegen die Deutschen, deren Wut angesacht ist, durch mancherlei Greuel, welche die Farbigen verübten. In den Gärten um Weißenburg haben schreckliche Scenen sich abgespielt, und die Weinstöcke dort am Rande des Verges bei dem Steinbachhol sind mit Blut genetzt worden.

Zwei Uhr nachmittags! Das Feuer schweigt allmählich. Aus dem Fenster bes Schlosses weht die weiße Fahne; 300 Mann Franzosen strecken dort oben die Waffen. In der Stadt sallen noch einzelne Schüsse, in den Gärten wird hie und da noch gekämpst, aber der Tag ist entschieden. Auf der Straße nach



Erftürmung des Gaisbergschlößchens burch Mannschaften des 47. und Königs Grenadierregiments Mr. 7.



.

.

•

.

•

.

Steinselz wälzen sich in wilder Hast die geschlagenen Corps der Franzosen in drei Kolonnen. Noch einmal hat die Nachhut den Versuch gemacht, vorzustoßen, um den Abzug bewerkstelligen zu können. Das Zeltlager der Feinde ist eine Beute der Sieger geworden. Vom Höhenzuge des Gaisberges seuert die Artillerie des 5. Corps auf die Flüchtenden, und zwei Scharen blaue Reiter jagen die Straße entlang, den Feind zu verfolgen und die Fühlung mit ihm zu behalten. Es sind die Oragonerregimenter Nr. 4 und 14.

Der erste Sieg ist ersochten. Alles jubelt und sinkt einander in die Arme. Heute haben die Kinder Deutschlands von Nord und Süd, von West und Ost zum erstenmale nebeneinander, für einander gesochten. Die Unüberwindlichkeit des Feindes ist eine Sage geworden, an die keiner der mit Schweiß und Blut Bedeckten glaubt. Da sprengt er heran, der Kronprinz! — Er reitet die Höhen des Gaisderges hinauf, umringt von den jubelnden Tausenden. Jest muß die starre Disciplin einmal dem überströmenden Gefühle weichen. Die Reihen lösen sich, alles stürzt um ihn her, um den Königssohn, der heute einen neuen Sieg ersochten, der sich des großen Wertes wohl bewußt ist, den dieser Kampf beanspruchen dars, und der mit dankenden Blicken all die Tapseren begrüßt, welche ihr Leben einsesten! Tiese Wehmut umzieht seine Stirne, als er über das furchtbare Gesechtsseld gegen den Pfarrhof von Schweigen reitet, wo sein Hauptquartier sich besindet.

Schrecklicher, herzzerreißender Anblick! - Ringsum, weit verstreut jenes Bewirre von Fegen, Waffen, Leichen, Blutlachen, Tornistern, Wagen, Rabern und tausend andern Dingen, deren ursprüngliche Bestimmung niemand mehr erraten kann. Dort die Massen der heimkehrenden Bataillone, neben ihnen die langen Züge der Proviantkolonnen, welche herankommen, die schauerlichen Convois der Verwundetenwagen, ringsum bas bumpfe Getümmel, in der Ferne Schuffe und zuweilen noch ein Schuß in der Rähe. Lange Reihen gefangener Franzosen kommen herbei, But und Scham malen sich in den Bliden aller. Die Tage waren noch nicht da, wo ihnen die Gefangennahme willtommen war. Am Pfarrhofe von Schweigen kommen große Haufen gefangener Turcos. Die schwarzen Bengel werben neugierig betrachtet, sie grinsen abscheulich, fletschen die Rähne und lassen sich wie Affen füttern. Schauerlicher ift ber Anblid ber getoteten Ufrikaner. Der Gefichtsausbruck biefer Gefallenen ist wahrhaft diabolisch, der besonders durch die starren Augen, welche sich fast ganz weiß darftellen, und durch die fürchterlichen Gebiffe der Toten hervorgebracht murbe. In den Gärten, den Hopfenpflanzungen leuchteten die Turbane, und die roten Hosen ber Gefallenen machten einen höchst widerwärtigen Eindruck auf ben Beschauer.

In Weißenburg war bie Erregung ganz ungeheuer. Die ganze Ginwohnerichaft lief burcheinander; auf bem Glacis wimmelte es von Gefangenen, Schlachtvieh und Fourage, unaufhörlich trug man Verwundete herbei. Eintausenbfünfhundert Tote und Verwundete, darunter 91 Offiziere, hatte der Tag den Deutschen gekostet, aber tausend seindliche Soldaten, 30 Offiziere, 20 Geschütze und 4 Mitrailleusen waren in die Hände der Sieger gefallen. Die Toten und Verwundeten des Feindes beliesen sich auf 700 Mann, — er stand in gedeckten Stellungen. Alle Orte ringsum waren mit Verwundeten angesüllt; die Liebeswerke, welche schon vor Beginn des Krieges eingeleitet waren, begannen sich zu erfüllen. Von allen Seiten zogen die roten Kreuze im weißen Felde herbei, und dis nach Kaiserslautern hinauf drängten sich die Wagen mit Erfrischungen, die langen Züge der Sanitätskolonnen.

Noch während des Herumrittes nach seinem Hauptquartier am Fuße des Gaisberges tras der Kronprinz auf den Schüßenzug des Füsilierbataillons der Königsgrenadiere, den Lieutenant von Salisch rangiert hatte. Der Kronprinz nahte sich diesen tapseren Leuten. Der Offizier wies ihm die glücklich gerettete, zerschossene Fahne, welche der Prinz küßte. Dann ries er, das Banner hoch erhebend: "Es ist ein prächtiger Unblick, meine Herren, und das verdiente Kreuz soll ihr zu teil werden." Und Kaisenberg? — Nach seiner Berwundung war er in einem Hohlwege niedergelegt worden. Als er zur Besinnung kam, war sein erstes Wort: "Wo ist die Fahne?" Auf die Meldung von der glücklichen Kettung derselben lächelte er bestriedigt. Man brachte ihm die Fahne an sein Lager, er drückte sie an das Herz. Er hat sie nie wieder flattern sehen. Der Tod raffte den Tapsern hinweg.

Die Nacht sank auf die Gegend nieder und brachte den Ermüdeten einige Rube. An den Feuern in und um Weißenburg saßen viele, mit Briefschreiben in die Heimat beschäftigt, und in der Laube des Zollhauses am Bahnhofe umstanden Neugierige bie Leichen ber von ben Babern erschossenen und erschlagenen Turcos. Diese hatten vielleicht ein besseres Los gehabt, allein sie hatten, wie erzählt wurde, auf Berwundete geschossen und wurden deshalb massafriert. Es war ein feltsam ausschauendes Bild: das kleine freundliche Saus mit dem Gelander um die fich hochwölbenden Beinftode, unter beren Blätterbache bie abscheulichen Selfer Napoleons einstweilen Schlafftätten für den ewigen Schlummer gefunden hatten. Noch drei Tage nach dem Treffen lagen Jegen und Bänder der Uniformen jener Erschoffenen hier umher. - Bis jum Morgen tonte aus einigen Orten bie Bacht am Rhein berüber und die fünften Jäger waren besonders lustig. Sie hatten einen herrlichen Fang gethan; zwar war einer der braven Burschen um eine Hand armer geworben, aber bas erste Geschütz hatten sie boch gludlich genommen, und Graf von Waldersee, der tödlich verwundete Kommandeur, konnte stolz auf seine tapfern Leute bliden. Alles mar gludlich, und die Gewißheit fünftigen Sieges lebte in allen. Das Bertrauen auf die Rührer hielt gleichen Schritt mit dem Bertrauen auf die deutsche Baffenbrüderschaft.



## Behntes Kapitel.

Borruden der III. Armee. Beginn des Kampfes dei Worth Reichshofen. Die Bayern. Ausdehnung des Gesechtes. Die 21. Division. Das Gesecht steht. Wac Wahon gegen Wörth. Die 22. Division. Reuer Angriff der Franzosen auf die 21. Division in Gunstett. Der Kronprinz auf der Höhe bei Wörth. Anmarsch des 11. Corps. Kirchbach greist Wörth an. Das ganze 5. Corps avanciert. Erste Verwundung Boses. Die 11 ten Jäger. Regimenter 82 und 88. Die Füsiliere. Die württembergische Kavalleriebrigade Scheler. Die Bayern gegen Division Ducrot. Dritter Angriff



bes 5. Corps auf Wörth. Sturm von Elfaßhausen. Borstoß Mac Mahons mit Ravallerie. Division Bonnemains und Brigade Michel vernichtet. Zweite Berwundung Boses. Ronzentrischer Angriff der ganzen III. Armee gegen Fröschweiler. Sturm von Fröschweiler. Auseinandersprengung der Franzosen. Flucht der französsischen Armee burch Hagenau. Nach dem Treffen.

ieberotterbach, den 4. August. "Glän-"zender, aber blutiger Sieg unter meinen

"Augen bei Erstürmung von Weißenburg und bem bahinterliegenden Gaisberge "durch Regimenter des 5., 11. preußischen und bahrischen Corps. Division "Douah unter Zurücklassung ihres Zeltlagers in Auslösung zurückgeworsen. "General Douah tot, über 500 unverwundete Gesangene und 1 Geschütz in "unsern Händen. Unserseits General Kirchbach leichter Streisschuß. Königs"grenadiere und 58. Regiment starke Verluste. Setzen morgen den Vormarschufort. Im Hauptquartier alles wohl. Friedrich Wilhelm."

So lautete die Depesche des Kronprinzen, welche natürlich ungeheuren Jubel in ganz Deutschland erregte und die Begeisterung mächtig ansachte. Berlins Straßen bedeckten sich mit Tausenden, die Lichter glänzten abends an den Fenstern, und die fliegenden Buchhändler hatten selten so glänzende Geschäfte gemacht, es war der erste bedeutende Sieg gegen den gefürchteten Feind, es war eine erste blutige Antwort auf seine Heraussorderung, welche, bedeutungsvoll genug, die deutsche Armee unter des Kronprinzen Führung gegeben. Das Hauptquartier des Königs besand sich noch in Mainz. Alles brachte dem Monarchen Ovationen dar, und Moltke las den ihn umschwärmenden Soldaten das Telegramm des Kronprinzen vor, sie in tresselicher Ansprache auf die kommenden Ereignisse hinweisend.

Der Gegensat sand sich in Paris. Dumpse Gärung herrschte unter ben Hunderttausenben, welche die Boulevards bis zur Hemmung des Verkehrs erfüllten. Albernerweise machte sich dieses Grollen Luft in Ausfällen gegen die Deutschen, beren Aufenthalt in Paris von der Erlaubnis des Präsekten abhängig gemacht wurde. Wan beschwichtigte den Sturm einigermaßen durch die Verbreitung der Nachricht, daß den Franzosen eine riesige Übermacht der deutschen Truppen den Sieg entrissen habe.

In der That war der Sieg von Weißendurg von großer strategischer Bedeutung. Der rechte Flügel der französischen Armee hatte einen gesährlichen Stoß erhalten, seine Niederlage zerstörte die ganze Desensivstellung. Stand die dritte deutsche Armee im Elsaß, so war auch die Stellung des französischen linken Flügels unhaltbar, und es trat damit die Frage an den Kaiser Napoleon heran, od er die fünf auf Wetz basierten Corps dem Angriff aus der rechten Flanke preisgeben oder schon jetzt den allgemeinen Kückzug antreten solle. Dieser Alternative wollte Wac Wahon vorbeugen, die dritte deutsche Armee sollte das Elsaß nicht behaupten, sollte nicht ungehindert durch die Bogesen marschieren. Boll Ausopferung warf er sich und sein Corps dem mächtigen Feinde entgegen.

Am Morgen bes 5. August, bem Tage nach dem Weißenburger Siege, riesen die Signale die Armee des Kronprinzen zum Antreten. Wie der Kronprinz in seinem Telegramm gesagt hatte, so geschah es. Die Armee setze den Marsch gegen den Feind sort. Eine am Morgen des 5. von zwei Generalstadsofsizieren über Sulz hinaus unternommene Rekognoscierung verschaffte die Gewißheit, daß Mac Mahon nach dem Weißenburger Schlage seine Divisionen an der Sauer konzentriere, so daß er den Übergang über die Vogesen hindern konnte. An den General Felix Douah (Bruder des gesallenen Abel Douah) war der Besehl ergangen, die 1. Division des 7. Armeecorps unter General Dumesnil von Kolmar her zum 1. Corps stoßen zu lassen. Sie erschien in Hagenau am 5. August frühmorgens, von Mülhausen

kommend. Sie war bis dahin vorgeschoben worden und mußte nach Hagenau zurud. um von dort aus bis Wörth zu marschieren. Ihre Artillerie traf erst viel später ein. Mac Mahon befand fich augenblidlich in ftarten Stellungen bei Borth-Reichshofen, und diese Stellung rechtfertigt sehr wohl die Annahme der Schlacht bei Börth, zumal da der Marschall von dem Kaiser die Nachricht erhalten hatte, daß bas 5. Corps ihn verftärken folle, welches mit seinem hauptquartier Bitich nur vier Weilen von Wörth entfernt stand. Da am Abend des 5. August die Division Dumesnil (7. Corps), sowie die geschlagene Division Douay unter Rommando bes Generals Belle bei Wörth eintrafen, abbierte sich Mac Wahon eine ansehnliche Macht zusammen, da Failly mit dem 5. Corps am folgenden Tage eintreffen mußte. Ohne bas 5. Corps zu rechnen, hatte er 45 000 Mann. So kann der Beschluß bes Marichalls, die Schlacht anzunehmen, nur gebilligt werben, wenn es auch fraglich bleibt, ob er wußte, daß eine Armee von etwa 160 000 Mann gegen ihn heran-Bas er jedenfalls nicht erwartete, war, daß er schon am 6. würde angegriffen werben, und daß er dann ohne die Hilfe de Faillys allein mit seinem Corps und ber einen Divifion vom 7. Corps ben gewaltigen Stoß ber gangen fronprinzlichen Armee auszuhalten haben wurde. Satte boch ber Kronprinz selbst nicht die Absicht, schon am 6. zu schlagen. Daß General de Failly ihm nicht am 6. zu hilfe tam, mar weniger Schulb biefes Befehlshabers, als Schuld ber schlechten Dispositionen der obersten Heeresleitung, welche de Failly, obwohl sie ihn Mac Mahon unterstellt hatte, doch mit verschiedenen andern Aufgaben betraut hatte, so bag er unmöglich alles zugleich thun konnte. Indessen hatte Mac Mahon sofort nach ber eingegangenen Melbung von ber Rieberlage Douays feine Stellung fo ficher als möglich gemacht und fie war in der That trefflich gewählt. Wenn man etwa vom Dorfe Tiefenbach seinen Ausgangspunkt nimmt, so kommt man allmählich, zwischen Felbern, Bein- und Hopfengärten dahinschreitend, auf ein kleines Plateau, von welchem aus ber Blid auf Wörth sich eröffnet. Der Sauerfluß windet sich burch die Niederung und scheidet das ganze Terrain in zwei Teile. In der Tiefe liegt Wörth, an der Straße von Sulz nach Bitsch, zwischen Sulz und Reichshofen. Rechts von Wörth, ein wenig höher, liegt Froschweiler (französisch: Froschwiller), links Eljaghausen. Dahinter steigen die dichtbewaldeten Bogesen auf. Der Sauerbach hat fehr fteil abfallende Ufer und wird nur an brei Stellen, bei Borth, weiter nordlich bei Görsdorf und füdlich bei Gunstett auf Brücken passiert. Froschweiler liegt auf einer Art von Plateau, von welchem fich die Strafe nach Borth nieberzieht. Neben Elfaßhaufen steigt ber Nieberwald auf, beffen Sobenzuge fich mit bem "Großen Bald" verbinden, an den sich wieder der Rauschenwald bei Neehweiler schließt. Diese ganzen Höhenzuge beherrschen bas linke Ufer ber Sauer. Marschall Mac Mahon

hatte seinen linken Flügel, die Division Ducrot (1.), über Fröschweiler hinaus bis Neehweiler und an den Leimenberg geschoben, so daß dieser Flügel, nach Nordosten gewendet, einen haten bilbete. Diese Magregel hatte ber Marschall in der Un= gewißheit über die Angrifffrichtung bes Keindes zur Sicherheit getroffen und begegnete badurch allerdings bem über Lembach anrudenden 2. bahrischen Corps. Das Centrum ftutte fich auf Froschweiler, ber rechte Flügel auf Elfakhaufen. Diefer Flügel behnte fich über Gberbach und Landsberg bis gegen Morsbronn bin aus, oberhalb bes letztgenannten Ortes die Höhen besetzt haltend. Division Raoult hielt das Centrum (3. Divifion), den rechten Flügel Divifion Lartique (4. Divifion). Besonders hinter und um Wörth, gegen Froschweiler heran, hatten die Franzosen viel zur Sicherung gethan. Gine Reihe von Schutengraben zog fich an bem Ufer bin, Die Geschütze hatten vorteilhafte Dedung, und an bem Kelbrande zwischen ben weithin sichtbaren Hopfengarten befanden sich Drahtsperrungen. Die Eingange zu ben Bälbern waren verhauen. Die Brücken hatte ber Marschall nicht bemolieren laffen. Es lag in feiner Abficht, bei guter Gelegenheit zur Offensive überzugeben. Als Reserve standen bei Elsakhausen die 2. Division (Belle), bei Eberbach die Division Conseil-Dumesnil des 7. Corps. Die Kavallerie ward hinter dem Centrum. und dem linken Flügel aufgestellt, hier war bas Terrain für sie am gunftigften. Die Division Bonnemains, 4 Regimenter Kuraffiere, stand hinter bem Centrum, bie Brigade Michel, 2 Regimenter Küraffiere hinter bem rechten Flügel, Die Brigade Septeuil, Hufaren und Chaffeurs, an ber Strafe Borth-Reichshofen hinter ber Infanterie des Centrums. Die Stellung der Franzosen bot namentlich dadurch große Vorteile, daß die deutsche Armee, um sich ihr zu nähern, großenteils über freie und offene Ebenen avancieren mußte und dann erst auf den ticfen und breiten Sauerbach ftieß, mahrnd die bewaldeten Bohen, jenfeits mit Batterien und Schüten besett, ein bominierendes Feuer gegen ben ungebecten Angreifer gestatteten. Das breite Wiesenthal ber Sauer ward vollständig burch die frangosische Bosition beherrscht. Auch hatte Mac Mahon an den geeignetsten Bunkten, so besonders bei Eljaghausen, starte Artillerieaufstellungen nehmen lassen, und seiner Infanterie fam, um bis zum letten Augenblicke aus guter Dedung feuern zu können, die am rechten Sauerufer hinführende, auf einem Damme hinlaufende, Chauffee von Hagenau nach Wörth fehr zu ftatten. Die Tirailleurs lagen hinter biesem Damme wie hinter einem Festungswall, und ihr Feuer bestrich von oben das jenseitige Ufer und noch weithin die ausgebehnten Wiesen.

Die III. Armee ber Deutschen, unter Besehl des Kronprinzen, war nach erfolgtem Aufbruche gegen Sulz vorgerückt. Noch überall, je weiter die Truppen kamen, stießen sie auf Spuren des Kampses und des Rückzuges der Division Douay. Die Städtchen

und Dörfer waren mit Berwundeten angefüllt, Die Bagen mit dem Schilbe: Rotes Kreug im weißen Kelbe bewegten fich neben ber Urmee ober tamen ihr entgegen. Die Totengraber verrichteten bereits ihr Amt, und ichon hoben fich fleine Grabhugel auf ben Kelbern empor. Massenhaft lagen bie Marketenberkarren am Wege und inmitten ber allgemeinen Erregung ernster Art erweckte boch bie Entbedung verschiedener bunter Roftume ber entflohenen Marketenderinnen Seiterkeit. besonders machten mehrere vergoldete Branntweintonnchen fomischen Effekt, welche an lactierten Riemen hingen und wahrscheinlich bei bem Ginzuge in Berlin hatten paradieren sollen. Die meisten ber Orte, um welche sich ber Rampf gebreht hatte, trugen Spuren besselben. Da war Altenstadt, woselbst bie 10. Kompanie bes 2. schlesischen Infanterieregiments unter Boigts-Rhet so wader gefämpft hatte, bis Die Königsgrenabiere herbeitamen. Das Städtchen war an seinem Ausgange hart von Rugeln mitgenommen, und bie zerstampften Sopfengarten zeugten von dem Rampfe, in welchem Major von Binterfeld fiel. Aber all biefe Erinnerungen, welche erft wenige Stunden alt find, haften nicht lange mehr. Es wirbeln die Trommeln, und bie Hörner klingen, und die gangen gewaltigen Maffen ruden vorwärte, immer weiter hinweg von der Grenzmarke, hinter welcher die deutsche Heimat liegt, immer tiefer hinein in bas Land bes Feindes. Die Leute find guter Dinge, ihre Führer zeigen fich hoch zu Roffe, bald hier bald bort, und man hat fie alle wohl por sich. Da ift Rirchbach wieder; ber Streifschuß, ben er bei Beigenburg erhalten, hindert ihn nicht, bei feinem Corps zu bleiben, ba ift Blumenthal, Berber, und vor allen ber Rronpring mit seiner schlanken und fraftvollen Geftalt. So marichiert fich's leichter, ein Sieg ist bereits erfochten, die Erwartung noch größerer Arbeit, die Hoffnung für biejenigen, welche noch nicht ins Treffen kamen, auch ben Ruhm ber Brüber balb teilen zu fonnen, belebt alle.

Bon Sulz aus wendet sich der Marsch südwestlich, die gesamte Armee ist in einem Raume von  $2^{1/2}$  Meilen beisammen. Am 5. August abends besand sich die deutsche Streitmacht der III. Armee im Bivouac mit dem Hauptquartier Sulz. Die Bahern auf dem rechten Flügel bei Lembach und Climbach. Bei Sulz das 11. Armeecorps. Das 5. Corps dei Preuschdorf hielt den linken Flügel. Zum 11. Corps stieß die 4. Kavalleriedivission. Sie stand bei Schönenburg nur eine Viertelmeile östlich von Sulz und sollte mit dem 11. Corps die Reserve bilden. Der Kronprinz hatte das Corps, welches General Werder kommandierte, und das wie bekannt bei Lauterburg auf keinen Feind gestoßen war, ebenfalls dis Aschdach herangezogen. Das Corps war dei seinen Rekognoscierungen glücklich gewesen und hatte dei Selz eine Abteilung zurückgelassen. Es besand sich im Besitze von dreißig Kähnen, eine wichtige Beute. So ruhten im Dunkel der Nacht vom 5. auf den 6. August die beiden

Gegner mit ihren Tausenden auf der Erde, welche wenig Stunden später so viele beden follte.

Der Kronprinz hatte nicht die Absicht, am andern Tage eine Schlacht zu schlagen. Wenn auch die Vorposten ber am weitesten vorgerückten Corps bereits mit den französischen Vorposten Fühlung gewonnen hatten und es klar war, in welchen Stellungen ungefähr der Marschall Mac Mahon sich befinde, so waren doch die deutschen Corps im ganzen noch zu weit zurück, als daß es ratsam geschienen hätte, schon am andern Worgen einen entscheidenden Kampf zu beginnen. Es ward daher nur eine engere Konzentrierung nach vorwärts und Frontveränderung nach rechts für den folgenden Tag angeordnet. Der 7. August — so rechnete der Kronprinz — würde dann die Gelegenheit bieten, mit vereinigter Kraft den Gegner anzugreisen.

In berfelben Beife bachte fich Mac Mahon bie militärische Lage. Auch er erwartete ben brobenben Stoß erft am 7., und erklärte fruh am 6., als ber Schall eines Gefechtes von ben äufersten Linien zu ihm brang, bas konne nur eine Demonstration sein. Aber die Sache lag anders. Die brennende Rampfbegier und bas ftolze Selbstbewuftsein ber siegreichen beutschen Truppen führte gegen bie Absicht und Berechnung ber Heerführer zu einem ernften Rampf am 6. August früh. ber fich nach und nach zur Schlacht entwidelte. Alls bie Rebel zu finken begannen, fah ber Kommandeur ber Borpoften bes 5. Armeecorps, Generalmajor Balter von Monbary eine auffällige Bewegung ber feindlichen Truppen. Der Rommanbeur glaubte Rudzugsbewegungen zu erfennen. Sofort wird Befehl zur Retognoscierung gegen Borth gegeben. Es ift ein Bataillon bes 37. Füfilierregimentes, welches vorgeht; ihm folgt eine Batterie ber Borposten. Die Truppen finden Borth unbesett, marschieren hindurch und besetzen den westlichen Saum des Städtchens. Nun aber beginnen bie Schuffe bes Feindes zu fallen. Auf der Linie von Froschweiler bis gegen Elsakhausen und barüber hinaus entsteht eine große Bewegung. Das Geschütz beginnt zu spielen. Nachdem das Hin- und Herfeuern bis gegen 8 Uhr gedauert, gibt ber General Befehl, das Feuergefecht abzubrechen, man hat genug gesehen und beobachtet, der Feind hat die ganze Linie ftark besetzt, seine Macht ist bedeutend genug, um ein Treffen ersten Ranges zu liefern. — Die Ruhe ist kurz. Bom rechten Flügel her rollt der dumpfe Donner des Geschützes heran, das 2. bayrische Corps ist im Gesecht. Wie schnell bricht bas Unerwartete herein, nirgends aber schneller als in solchen Momenten, wo sich zwei große Massen zum ernsten Kampfe gegenüberstehen. So auch am blutigen Tage von Wörth. Refognoscierung der Füsiliere vom 37. gibt bem Tage eine Wendung. Das Geschützfeuer ihrer Borpostenartillerie treibt die Bayern an, vorwärts zu gehen. Über Mattstall avanciert die Avantgarde der 4. Division Bothmer vom Corps Hartmann (2) auf Langensulzbach, findet den Ort nicht besetzt und rückt vor gegen Neehweiler. Dieses Bordringen wird entscheidend, denn die Division ist sofort in heftigem Kampse mit der seindlichen Division Ducrot, welche aus Neehweiler ihr entgegentritt. Der Donner der Seschütze wird mit jeder Minute stärfer. Auf die Meldung des Generals Ducrot, daß die Bahern seiner Stellung sich näherten, begab sich nun Mac Mahon nach seinem linken Flügel, gewann jedoch nicht die Überzeugung, daß dies ein ernstlicher Angriff sei. Er zog den linken Flügel noch etwas weiter zurück, um sämtliche Kräfte möglichst konzentriert zu haben und entsandte einen Generalstabssofsizier, um den General de Failly mit dem 6. Corps zu Hilse herbeizuholen. Dieser General setzte aber nur seine 3. Division unter Guyot de Lespart in der Richtung auf Reichshosen in Bewegung und blieb mit dem Groß bei Bitsch, um sich seinerseits gegen einen von Saargemünd her erwarteten Angriff zu sichern.

Nicht lange nach dem Zusammenstoß der Vorposten des 2. bayrischen und des 5. Corps mit den Franzosen, trasen auch die Spitzen des 11. Corps auf dem beutschen linken Flügel in der Gesechtslinie ein. Dieses Corps war auf dem besohlenen Marsche von Sulz nach Hölschloch begriffen, und seine 21. Division war um 7 Uhr etwa dort angekommen und hatte Bivouac bezogen, als der Donner von Wörth herüberschallt. Droben auf den Höhen sieht man das Lager des Feindes. Ausmerksam horcht alles — das Feuer schweigt. Nur wenige Minuten dauert die Ruhe; neuer Kanonendonner dröhnt durch die Luft. Generalsieutenant von Schachtmeyer, der Kommandeur der 21. Ins.-Division, kann nicht länger in

Zweifel sein. Gegen Wörth zu tobt ein starkes Gesecht. Jest sieht er auch französische Kolonnen gegen Gunstett vorzüden. Die Avantgarde ward gebildet, eilig marschiert ein Bataillon gegen Gunstett, um die dort befindlichen Truppen des 5. Corps, 2 Kompanien und 2 Esstadrons, zu verstärken, die Divissions-Artillerie jagt durch den Niederwald ebenfalls nach Gunstett. Kaum bemerkt der Feind diese Bewegungen, so rüstet er sich seinerseits hier zum Angriff. Seine Infanteriekolonnen ziehen gegen Gunstett heran, oben auf den Höhen werden Geschütze sichtbar. Feuer blitzt auf, und



Generallieutenant von Schachtmeber (21. 3nf.:Div.)

im Nu entwickelt sich die Avantgarbe bes 11. Corps. Die Batterien jagen bie Bobe nordwestlich von Gunftett hinan, fie halten, eine Minute später, und bie Schuffe bonnern gegen bie Feinde. Bahrenbbeffen hatte ber Generalftabachef des 5. Armeecorps, Oberst v. d. Esch, die Avantgarde bei Worth besucht, und nun, während hier nicht mehr gefämpft ward, ben Rampf auf beiden Flügeln, links bei Gunstett, rechts bei Langensulzbach, mahrgenommen. Der Oberft hielt es für geboten, nun auch bei Borth ben Rampf wieber aufzunehmen, bamit ber Keind nicht mit ganzer Rraft fich auf einen ber Flügel werfen fonne, er veranlagte baber im Einverständnis mit ben Generalen Balther von Monbary und von Schmidt ben erneuten Angriff, und zwar unter Aufftellung ber gefamten Corps-Artillerie ber feindlichen Front gegenüber. General von Kirchbach billigte dies Vorgeben und begab fich felbst trop seiner bei Weißenburg erhaltenen Berwundung auf bas Gefechtsfelb. So hatte benn um 9 Uhr auf ber ganzen Linie bas Gefecht begonnen, obwohl die große Masse der beutschen Corps noch weit zurud war. Um diese Zeit begann für ben Berlauf ber Schlacht eine ernfte Krifis. Der Kronpring hatte ben Donner bes Geschütes vernommen und entsandte ben Major von Sahnke vom Generalstabe nach Borth, um über die bortigen Borgange Erfundigung einzuziehen. Diefer Offizier tam um 9 Uhr zurud und machte Melbung über bas Bordringen ber Bayern, ben Kampf ber Avantgarbe des 5. Corps, ber Alarmierung biefes ganzen Corps und barüber, daß auch bei Bunftett lebhaftes Feuer vernehmbar fei. Der Krondring ließ nun, ba er erft nach Bereinigung sämtlicher Kräfte ichlagen wollte, bem General von Kirchbach ben Befehl zukommen, "ben Kampf nicht aufzunehmen und alles zu vermeiben, mas einen neuen herbeiführen könne." Diefer Befehl gelangte nicht nur an General von Rirchbach, sondern durch einen Irrtum auch an ben General von Hartmann, und die Folge bavon war, daß die Bapern zunächst das Gesecht abbrachen. In diesem Augenblick stand aber die Sache so, daß ein Abbrechen des Gefechts von jeiten des 5. und 11. Corps nicht nur bedenklich für ben ferneren Berlauf ber Ereignisse überhaupt, sondern auch schwierig hinfichtlich der Ausführung war. Das 5. Corps hatte die feindlichen Batterien zeitweise zum Schweigen gebracht, und es war ber Infanterie geglückt, auf bem jenseitigen Ufer ber Sauer festen Ruß zu fassen. Stehen bleiben konnte es bort nicht. Der Angriff mußte fortgesett werben — und bann war bie Schlacht ba, ohne baß auf hinreichende Unterstützung jett schon gerechnet werben konnte - ober es mußte zurudgeben, und dann war ein vorläufiger, in feiner moralischen Wirtung bedeutender Sieg von den Franzosen erfochten. Auf dem linken Flügel aber, bei Gunftett, war augenblicklich die Avantgarde des 11. Corps in einer gefährlichen, nachteiligen Lage. Unterftutt von den 4 Batterien bei Gunftett war die Infanterie in fühnem Ansturm bis an den Sauerbach vorgedrungen, hatte ihn überschritten und war, nach glücklichem Zurückwersen mehrerer seindlicher Offensivstöße gegen die Chausse weitergegangen. Da aber ergießen sich von Eberbach und Morsbronn aus überlegene Infanteriekolonnen von den Höhen herab, ein wütender Kampf gegen die dichten Feindesmassen entbrennt zwischen der Chausse und der Sauer, die Deutschen werden trot tapferster Gegenwehr geworfen, an die Sauer zurückgedrängt, zum Teil wieder hinübergetrieben und in der Richtung auf Gunstett hin verfolgt.

Bei einem solchen Stande des Kampfes zurückzugehen war unmöglich ohne große Verluste und eine moralische Niederlage. Zudem glaubte man deutscherseits aus dem andauernden Geräusch von Eisenbahnzügen auf ein fortwährendes Ginstreffen von Verstärkungen beim Feinde schließen zu müssen, so daß ein Verschieben des Kampfes nur nachteilig erschien.

General von Kirchbach nahm in ernster Erwägung dieser Umstände die große Berantwortlichkeit auf sich, den Besehl des Kronprinzen nicht zu befolgen. Anstatt das Gesecht abzubrechen, traf er energische Maßregeln, die errungenen Ersolge mit aller Kraft auszubeuten. Ohne sich durch das Zurückgehen der Bayern schrecken zu lassen, gab er Besehl zu erneuertem Borgehen, forderte die zunächst befindlichen Corps auf, ihm zu hilfe zu kommen und sandte dem Kronprinzen Meldung von seinem Entschluß und dessen Begründung. Der Kronprinz säumte nun nicht, sich selbst auf das Schlachtseld zu begeben und den heldenmütigen General nach Kräften in seinem Beginnen zu unterstützen.

Wac Mahon auf ber andern Seite, auf seinem linken Flügel die Erleichterung durch das Zurückgehen der Bayern verspürend, wandte sich jest mit verdoppelter Energie gegen Wörth. Aber der wütendste Andrang der französischen Kolonnen vermag den deutschen Truppen das gewonnene Terrain nicht zu entreißen. Ihre Artillerie leidet unter der surchtbaren Präcision der deutschen Granaten, die dazu regelmäßig krepieren, während sie von französischer Seite zahlreich blind gehen, ihre Angriffskolonnen, welche sie unaushörlich offensiv gerade vorgehen lassen, ersahren bei ihrer Dichtigkeit enorme Verluste unter dem wohlgezielten Feuer der deutschen Schüßen. Auch kommt jest Regiment nach Regiment frisch in den deutschen Linien an. Im Centrum verstärkt General von Kirchbach immer mehr seine kämpsenden Truppen, und auch bei Gunstett trifft jest um 11 Uhr General von Bose ein, das baldige Eintressen der 22. Division verheißend, die sich eiligst von Surdurg her auf dem Warsche befindet. Mit Wühe nur, aber doch siegreich ist Gunstett verteidigt worden gegen immer wiederholte Angriffe. Eine nördlich von Spachbach aufgestellte Batterie des 5. Corps hat dabei wirksam geholsen. Die 22. Division naht. Voran

Oberst von Kontki mit der 43. Infanteriebrigade (Regim. 32 und 95), dann die Artillerie. Dahinter Generalmajor von Schkopp mit der 44. Infanteriebrigade (Regim. 83 und 94). Es wird zu schwerer Arbeit gerusen, immer beutlicher wird der Lärm des Kampses, immer schärfer unterscheiden sich Signale, welche das Toben überschallen.

1

Um 1 Uhr erscheint ber Kronpring felbst mit seiner Suite auf dem Schlachtfelbe. im Centrum der Linien, Wörth gegenüber. Er ordnet den allgemeinen Angriff gegen Froschweiler an. Bährend bieses fürchterlichen Ringens um taum wenige Juß Erbe hatte ber Befehl bes Kronprinzen zum Borrücken ben General Werber um 11 Uhr erreicht. Gine halbe Stunde fpater befand fich fein Corps auf bem Bormariche über Graffald nach Gunstett, um sich bem 11. Corps anzuschließen. Werber nahm bas Gros seines Corps mit sich. Bürttembergische Truppen werben heute neben Breugen und Bapern fechten, auch die Babenfer eilen hinzu. Es find die württembergischen Brigaden Obernit, Hügel, Starkloff und die babische Division unter Generallieutenant von Beyer. In Sulz ließ Werber ein Regiment zurud. Während so alles vordringt — auch bas 1. bayrische Corps ist bis jest bis Preuschborf avanciert muß die 21. Division, noch ehe die Silse herankommt, einen neuen furchtbaren Angriff aushalten. Mit wildem Geheul fturgen neue feindliche Scharen heran. Gin entfetsliches Teuer rast ihnen vorauf, die Tirailleurs schwärmen in weitem Bogen beran, Turcos und Zuaven; bas geubte Auge ber Preußen erkennt sofort, wie hier eine treffliche Truppe, wohlgeschult und gah im Rampfe, gegen fie heranfturmt. Beithin gellt bas Geheul ber Schwarzen, jenes abscheuliche "Ohi — iih", ben Tieren ber Bufte abgelauscht, und zerreißt bas Dhr bes Borers. Aber bie Preugen zeigen feine Empfindung für so seltsame Dinge, festen Juges erwarten fie ben Feind. Da tauchen in ben Gärten, hinter ben Zäunen, an ben Hohlwegen bie schwarzen Räppis ber Jäger vom 11. preußischen Bataillon auf. Johnst on kommandiert sie - sie sind herbeigezogen worden und werden zeigen, daß die Zundnadelbuchse dem Chaffepot nicht weicht. Schon breitet sich bie Reihe ber anstürmenden Zeinde vor bem Saume von Gunftett aus, wenige Minuten verftreichen, und im wilden Rampfe befindet sich, was hüben und brüben steht. Bajonett und Rolben, Säbel und Datagan arbeiten gegeneinander, ber Donner bes Geschützes rollt unaufhörlich. Da knattert bas Feuer ber Jäger, wie Spreu ftieben bie Feinde auseinander, ihre Toten bebecken den Raum. Mit Wutgeheul bringen die aufs neue geschloffenen Scharen heran — aber ihre wilbe Tapferfeit hilft ihnen nichts, an ber ruhigen Entschlossenheit ber beutschen Regimenter prallen fie ab und wogen zurud wie von einer Felswand. — Bose ist an allen Orten zugleich. In diesem Augenblicke stürmt ber Aronpring an ber Spipe seines Stabes auf die Bobe von Borth. Das Feuer der Kämpsenden tobt auf der ganzen Linie. Wac Mahon bereitet einen neuen Ansgriff vor. Seine Truppen sammeln sich unterhalb Fröschweiler. Jeht ist der entsscheidende Augenblick gekommen: "Fröschweiler muß genommen werden."

Die 22. Division ist im Anmarsch. Unter donnerndem Hurra bebouchieren ihre Teten gegenüber bem Albrechtshäuserhofe. Im Centrum fturmt Kirchbach von Worth aus die Soben hinan. Gine neue Schlacht beginnt. Gin furchtbarer Rampf um die Brude beginnt. Die Bahigkeit bes Feindes erschwert dem 37. Regi= ment das Bordringen gewaltig, immer neue Truppen gieht Kirchbach in bas Gefecht: das ganze 5. Corps avanciert. Das Keuer der Keinde wirkt hier furchtbar von Froschweiler her. Durch Erbauswürfe und die Masse ber Schützengräben verteibigt, wird ber Ort zu einer festen Bosition. Die 3. frangösische Division, aus alten und wohlgeschulten Solbaten bestehend, leiftet verzweifelten Wiberstand. Dort fturmt ein Bataillon mit wilbem Geschrei gegen bie Görliger Jäger, hier fallen bie Schwarzen von Afrika in die Flanken ber Borbringenben. Die Brude über die Sauer ist mit Toten bedeckt, über bas weite Felb hinweg fegen die Geschoffe ber Geschüte, ber Mitrailleusen und Chaffepots. — In biesem Höllenfeuer muß bas 5. Armeecorps fich langfam, oft im Schritt fortbewegen, bann wieber Salt machen. Best wirft sich ber Keind auf basselbe. Gin wütender Anprall brangt es zurud, man schlägt sich mit bem Bajonett, mit bem Kaschinenmesser, bort am Ranbe bes Felbes wird Jug um Jug bem Jeinde abgerungen, beffen Gefallene ebenfalls auf ben blutgetränften Bergen niebergestreckt find, und aus bem Erdauswurfe bei Frofchweiler bringt man die Leiche bes Generals Raoult. Bon brei Seiten führt ber Reind Batterien ins Gefecht. Burud unter bem Keuer ber feindlichen Geschütze,

unter dem Zischen der Chassepotkugeln müssen die deutschen Bataillone. Bers gebens suchen sie stand zu halten, das Feuer des Feindes schmettert ihre Reihen nieder.

Auf dem linken Flügel hat das 11. Corps den geworfenen Feind gegen die Sauer verfolgt. Bose eilt die Feuerlinie entlang, ein Schuß in die Hüfte trifft ihn. — Schnell ist alles um ihn her, der General blutet stark. "Es geht nicht ans Leben," so jubelt die Schar, die Kugel ist an der Stellscheibe des Krimstechers hitt, Franzol, Krieg.



Generalmajor von Thile (42. Infanteriebrigabe).

abgeglitten, welchen Bose trägt. Der General hat keine Zeit, sich verbinden zu laffen, er muß bem 5. Corps Silfe bringen; seine Leute haben soeben einen wütenden Angriff der Feinde abgewiesen, und die 11. Jäger schicken den fliehenben Turcos eine Salve nach. Jett bringt bie 22. Division vorwärts gegen Morsbronn; in erster Linie die Musketierbataillone des 32. Regiments in acht Rompaniekolonnen nebeneinander, hinter ihnen bas 2. und Kufilierbataillon bes 94, und bann bie Füsiliere bes 32. Bon ber Bruchmuhle her ruden bie 9. und 12. Kompanie des 80. vor, das 1. Bataillon des 94. hält die Übergänge bei Biblisheim besetzt, 3 Schwadronen der 13. Husaren decken die linke Flanke des Angriffs. So wird Morsbronn genommen. Da wirft General Lartique um 1 Uhr bas 8. und 9. Kuraffierregiment (Brigade Dichel) bem Feinde entgegen. Teile bes 6. Lanciersregiments ichliegen sich ben Ruraffieren an, taufend Bferbe bonnern gegen Morsbronn heran. Tapfer halten bie Reiter bas vom Albrechtsbäuferhof in ihre linke Flanke fausende Feuer aus und werfen fich auf bas 32., 94. und 80. Regiment. Aber ohne Karrees zu bilben, ohne felbst Deckung zu suchen, überschüttet die Infanterie sie mit solchem Rugelregen, daß die Attacke scheitert, nur schwache Trümmer der Kavallerie kommen zurück. Der Anariff Während eben im Centrum die Truppen des 5. Corps aufs geht weiter. neue in ben seuerspeienden Krater um Froschweiler dringen, stürmt die 42. Infanteriebrigade unter Generalmajor von Thile vor, fie forciert von Spachbach aus bie Sauer. — Es ist 1 Uhr nachmittags, sie foll auf Elsaßhausen vorbringen.



Übergang über bie Cauer.

Die 41. Brigade dringt von Gunftett her über ben Kluß, Geschütze beden ben Bormarich. So erzwingt bas 11. Corps ben Übergang über bie Sauer. Unaufhörlich schleudert der Reind in ihre Reihen seine Geschosse. Das 88. und 82. Infanterieregiment avancieren bis an den Flugrand. Zwei Bataillone steigen hinab in das Thal, mahrend das Füsilierbataillon oben bleibt, — ein furzer Halt, dann vorwärts! Die Baffage über ben Fluß wird burch Pappeln, Bagenthuren und Balken bewerkstelligt, unter bem furchtbaren Feuer bes Feindes bringt man auf biefer Brude vor, die Reiter durchschwimmen den Fluß. Vier Kompanien sind herüber. Major von hilgers sammelt bas Bataillon. Mit Sturmschritt bringt man gegen ben Bald. Aus diesem praffeln bie Salven bes Feinbes. Die Füsiliere bringen hinein in das Feuer, voran Hauptmann von Gobe, ber Sergeant Reller mit ber Fahne neben ihm, rechts Hauptmann von Elpons, Mit donnerndem Rufe wird der Bald genommen, durch den die Feinde fliehen. Die 3. Kompanie läßt eine gute Zahl Gefallener auf biefem Bege. Sauptmann von Gravenit finft nieber, burch Mund und Berg getroffen. Jest ist man an freies Feld gekommen, bas Feuer ber Füsiliere räumt furchtbar unter ben fliehenden Keinden auf, die fast nur aus Turcos und Ruaven bestehen. Ohne Aufhalten dringen die Kompanien nach, schon sind ein Geschütz und zwei Mitrailleusen in ihren Sanben. Das Signal ruft zum Sammeln. bann Marfch! Marfch! gegen eine Schanze. Sie wird im ersten Anlaufe genommen, die Feinde werben in die Flucht getrieben; aber die tapferen Kompanien sind atemlos, fie werfen fich nieder und unterhalten liegend das Feuer gegen ben Ihnen gegenüber zeigen sich feindliche Schützen, aber schon bringen die Mannschaften vom 94. und 95. Regiment heran. Wieberum versucht ber Keind einen Borftoß. Jest galoppiert es beran von Gunftett, es ift württembergifche Ravallerie. Es war die Brigade Scheler, die sich auf den Feind warf. Um biefe Zeit waren die Bagern bei Neehweiler aufs neue vorgebrungen. Die Division Ducrot wird geworfen, die Bapern bringen auf Froschweiler vor.

Jest beginnt das 5. Corps einen dritten Angriff auf Wörth. Unter gewaltigem Feuer der gesamten Artilleric stürmen die Truppen in den Ort. Zu gleicher Zeit wirft ein Teil sich auf Elsashausen, dessen häuser in vollen Flammen stehen. Die 21. Division begann jest ebenfalls sich auf den von den Franzosen wütend verteidigten Ort zu wersen. Ihr Marsch dahin war ein mit gewaltigen Verslusten bezeichneter; sie mußte den Chaussedamm und jenseits die Höhen passieren, von wo aus die Schüßen des Feindes ihr Feuer mit großer Sicherheit abgaben. Unter schweren Kämpsen, mit Zurücklassung vieler Toten, erreichte sie Elsaßhausen. Hier entspann sich ein rasendes Gesecht. Wac Wahon betrachtete mit Recht Elsaßhausen als den Schlüssel seiner Stellung, er ließ starte Kolonnen aus der Reserve zu den Verteidigern stoßen;

in den brennenden Häusern, in den von Rauch und Qualm erfüllten Gassen tobte der Kamps. Generallieutenant von Gersdorff dirigirte mit eiserner Ruhe seine Regimenter auf die seindlichen Stellungen. Ningsum wütete der Kamps. Die 44. Brigade hatte sich mit erstaunlicher Bravour durch den Wald geschlagen, sie stand erft vor der Hauptarbeit. Unter den sprühenden Funken von Elsaßhausen jagte Bose hin und her; von zwei Seiten dringen die Preußen in Elsaßhausen ein, — es ist 2 Uhr — der Feind wird hinausgedrängt, er weicht nur Schritt für Schritt.

Während bieses mörderischen Ringens hat das 5. Corps die Sohen genommen und fann sich nun bem Stuppunkte ber feindlichen Armee, Froschweiler, nabern. Die 21. Infanteriedivifion nahm bie württembergifche Brigade Starkloff auf. Diefe geriet beim Borbringen in bas Teuer einer Mitrailleusenbatterie, welche bier in einer Flankenstellung höchst verberblich wirkte. Die Württemberger brangen wacker vor, fic gingen 1500 Schritt im feinblichen Feuer und ließen ben Dberftlieutenant von Lynder auf bem Blate, awischen vielen Toten. Allmählich avancierte bas 5. Corps gegen bes Reindes Stellung, aber noch fämpfte man unten besto wütenber. Mac Mahon will noch einmal den entscheidenden Stoft thun. Er wirft die Reserve-Ravallerie vor-Die Divifion Bonnemains, vier Ruraffier-Regimenter bas 1., 2., 3. und 4., fturmt plöglich gegen die Preußen los. Ein prachtvoller Anblick! wie fie heranbrausen, biefe blinkenden Reiter mit ben wallenden Roffcmeifen auf den schon geformten Belmen, große fraftvolle Männer auf riefigen Bferben; wie fie die Ballasche schwingen und ben Schlachtruf ausstoßen! So brauften kampflustig biese schweren Schwadronen heran. — Da fracht es ihnen entgegen. Es sind Schützenzüge bes 95. thüringischen Regiments. Die Kürassiere sprengen burch bas Keuer, ba schmettert eine preußische Batterie ihre Geschosse unter bie Schwadronen, in wilbem Getummel stürzt alles burcheinander, Rappen und Füchse, Schimmel und Falben steigen mit ben blutenden Reitern im Sattel hoch auf; eine zweite Lage, die zerriffenen Schwabronen wenden zur Flucht, die Geschoffe reißen fie reihenweise herab, die letten Trümmer jagen aufgelöst zurud, aber nur um in bas Feuer ber inzwischen verstärkten Thuringer zu geraten. Schuß auf Schuß streckt einen ber Gewappneten in ben Sand: Division Bonnemains besteht nur noch aus einem schwachen Bauflein, beffen vereinzelte Mannichaft ebenfalls zum größten Teil blutend über bas Jelb jagt, bis sie durch die tobende Schlacht an die Linie der Ihrigen gelangen und die schreckliche Runde bringen, unter ihnen Bonnemains, ber Kommanbeur, in Wahnsinn verfallen, saut schreiend: "A moi, cuirassiers! A moi!"

Dieser Choc ist eine ber letten Anstrengungen. Im wütenden Kampse sind alle Teile der III. Armee herangedrungen. Der General von Bose ist seinen Truppen voran beim Sturm auf Froschweiler, da zucht er, wie er die Front entlang sprengt, schmerzlich auf, ein zweiter Schuß hat ben General getroffen, Diefes Mal schwer und schmerzlich, die Chassepotkugel brang burch ben rechten Ruß, hart unter bem Knöchel ein, hinten wieber hinaus und verlette bas Bferb. Aber so nahe bem Biele tann Bofe nicht aus bem Gefecht geben, er muß bleiben, er muß die letten gewaltigen Anstrengungen leiten. Der Stiefel wird heruntergeschnitten, Die Bunde verbunden, - vorwärts geht es wieder in ben Kampf. Schon vorher mar fein Sohn, ber Rittmeister von Bose, Abjutant beim 11. Corps, verwundet worben. Neben bem General fielen Premierlieutenant von Heineccius und zwei Ordonnangoffiziere. Mit so großen Opfern war man bis hierher vorgebrungen. In biesem Augenblide wogte auf der ganzen Linie der Rampf in höchster Erbitterung, man rang um bas Lette, bas Schwerste. "Das Ganze vorrücken" ward auf ber Linie geblasen; alle Teile sind beisammen, ein konzentrischer Angriff auf Froschweiler fann stattfinden. Das 5. Corps von Often, bas 11. Corps mit ber württembergischen Division (Starkloff) von Süden, das 2. bayrische Corps von Norben, so brudt alles auf einen Buntt hin. Geschrei, Donner ber Kanonen, wie er bis bahin von feinem Rämpfer noch gehört, selbst ben von Röniggraß übertofend, Rnattern von



General v. Boje vermunbet bei Elfaghaufen.

vielen taufend und abertausend Gewehren, das Rasseln der Trommeln und das wilde Jauchzen der Hörner und Stimmen — so preft sich alles auf Froschweiler. Die Franzosen kämpfen mit heldenmütiger Aufopferung, aus ben Beingarten, in ben Gaffen und von ben Hügeln herab frachen und bligen ihre Schuffe, Die Leichen und Berwundeten häufen sich, die Flammen steigen auf, und längs der ganzen Linie wirbeln Rauchsäulen ber brennenden Orte. Der Kampf in Froschweiler ist der lette Moment der eigentlichen Schlacht. Haus für Haus wird gestürmt; wenn mit bem Rolben bie Thuren eingestoßen sind, bann bringt man hinein, das Gemetel beginnt, die Bajonette wüten. Um 31/2 Uhr ift das Dorf genommen. 500 Gefangene fallen in bie Sanbe ber Ginbringenben, nur noch vereinzelt fechten die Zurückgebliebenen. Generallieutenant von Gersdorff warf die letten Reste der anstürmenden französischen Infanterie durch eine glänzende Attacke aus dem brennenden Froschweiler, in zwei Teile sprengte man den Feind auseinander, noch eine furchtbare Salve, bann wendet sich alles zur Flucht. Artillerie ber Preußen feuert hinterher, was schlagen und schießen kann, schlägt und schießt auf den zerschmetterten Keind. — In wilder Flucht wendet er sich gegen Reichshofen und bas Jägerthal; bahin strömt alles, was bei Fröschweiler und Wörth gefochten. Der rechte Klügel stürmt auf hagenau zu. hinter biesen



Resten einer Armee jagen die preußischen Dragoner Nr. 14, die hessischen Husaren, das bahrische 3. Chevauxlegers-Regiment, die württembergische Kavalleriedivision. Nur die Division Guyot de Lespart vom 5. Corps, die in den letzten Stunden der Schlacht auf der Eisenbahn in Reichshofen eingetroffen ift, bilbet einen Wall gegen die Verfolger und sichert die Flucht des 1. Corps, aber auch sie wendet sich zum Rückung, da sie sieht, daß alles verloren ist und marschiert wieder in der Richtung nach Bitsch ab, so beim deutschen Oberkommando den Glauben erweckend, die Hauptmassen der Armee Wac Wahons seien in dieser Richtung gestohen. Der blutige Tag ist gewonnen, mit großen Opfern gewonnen.

Auf der ganzen Linie wird "Stopfen und Sammeln" geblasen. Endloser Jubel empfängt ben Kronpringen, ber ben zweiten, heute einen gewaltigen Sieg erfochten hat. Er fann taum Worte finden, um biese Singebung, diese Treue zu preisen, welche ihm und bem Baterland geblieben ift in Tob und Leben. Davon zeugen bie vielen Gefallenen, die Massen ber Bermundeten. Wie viel gute und eble Namen werden auf den Leichensteinen und Kreugen glänzen, die binnen wenig Tagen die Stätten der Beerdigten anzeigen, die in diesem Rampfe gefallen! Oberlieutenant Speth von ben Bürttembergern, von bem 95. Regiment Stodel, Schufler, Schneibemind, von Mog, Rlein tot. Major von Edartsberg, Oberft von Bedeborff ichwerverwundet, von andern Oberft Rohn von Jasty tot, Elpons mit zerschmettertem Arm und Schenkel. Die Lieutenants Blumhoff und Schlereth tot und ichwer verwundet; welche Berlufte bei ben 46ern, Die im vollen Feuer des Feindes Schanzen angegriffen, bei ben 82ern, von denen das Salbbataillon unter hauptmann von Lufowit geradesmegs in bas Feuer einer Mitrailleusenbatterie stürzte und sie nahm, wobei bie Lieutenants von Trestow und Reuber ichwer verwundet fanken. Alle hatten gestritten wie Belben: Behn= taufend Tote und Bermundete, barunter über 489 Offiziere gahlten bie Sieger. Aber welche Maffen bes Jeinbes liegen auf ber Walftatt; 6000 Befangene, 2 Abler, 8 Mitrailleusen und 35 Geschütze läft er in ben Sänden ber Deutschen zurud, als seine wilde Flucht beginnt. Auf allen Strafen malt sich biefer verworrene Anäuel; Reiter, Jugvolf, Wagen mit Verwundeten und Flüchtenden durcheinander. Hier ledige Pferde, alles zermalmend, dort drei Reiter auf einem Roffe, Zuaven und Turcos mit Ulanen und Ruraffieren, die Männer und Pferbe schmutz- und schweißbebeckt. Die Haufen aneinander gedrängt, mit wütendem, sinnlosem Geschrei burch die Felber jagend, kopfüber hinein nach Hagenau, wo Taufende, im schrecklichen Getummel fast erstidend, burch die Strafen brangen. Die ganze Linie bedeckt mit weggeworfenen Waffen, Taufenden von Bäcken, Broviant, Batronen, Artilleriften auf Zugpferben, welche bie abgeschnittenen Strange hinter sich berichleppten, Bagen, auf benen Marketenberinnen neben Stabsoffizieren hockten, mahrend matte Klüchtlinge sich an den Trittbrettern festklammerten. Dazwischen sausende Gisenbahntrains, die sofort von den Rlüchtenden in Beschlag

genommen wurden. Überall Blut und Jammer; zuweilen ein kleiner, beffer geordneter Trupp, bann wieder Massen, die unordentlich durcheinander rasen und bei ber einbrechenden Dunkelheit die Luft mit Geschrei erfüllen. — Fürmahr ein Seitenftud ju jener Flucht aus ben Steppen Ruflands, die einft ber Oheim bes britten Napoleon verschuldet hatte. In dem Anäuel ritt Wac Mahon bis gegen Reichs= hofen. Er war 13 Stunden im Feuer gewesen. Muhsam ordnete er seine Scharen. Wie im Wahnsinn schwang er seinen Degen, ben er an ber Spite erfaßt hatte, gleich einer Reule um bas Haupt. Sein Rog trieft von Schaum und Blut es war im Augenblice ber Flucht bas britte, welches er an jenem Tage bestieg. Des Marichalls Rod hing in Feben um feinen Leib, Die Epaulettes maren zer= riffen, und muhfam riffen bie Offiziere ihn aus bem Getummel, mahrend bie Soldaten "Vive Mac Mahon" schrien. Als er in Nancy ankam, um Proviant für seine Truppen zu requirieren, hatte er weber Gesicht noch Sande gereinigt, seine Rodichofe waren von Rugeln burchlöchert, mit Schmut bebedt trat er unter die Offiziere in das Café Boillot. Seine Gesichtszüge waren entjetzlich entstellt; er glich einem Irrsinnigen, aber alles enthlößte die Häupter. Mac Mahon, der



Mac Mahon bei Borth.

Sieger von Magenta, der General der afrikanischen Armee, der Stürmer des Malakoff, der ehemalige Offizier von Antwerpen war ein geschlagener, vernichteter, aber ein braver Mann.

Der Abend war für die Sieger hoch seierlich. Die Musikhöre bliesen die Rationalhymne, die Fahnen flatterten, Tausende von Truppen drängten durcheinander, alles erfüllte die Luft mit Jubelgeschrei. — Ernsten, thränenschweren Blicks musterte man die Hausen der Gesallenen, sah das weite wüste Feld der Bernichtung, während die Feuersäulen der brennenden Dörfer in den schönen, stillen Sommerabend hinaufstiegen. Unter dumpfem Brausen dieser Wassen trug man die Berwundeten herbei. Um die Kirche von Fröschweiler, deren Fenster teils in Splitter geschossen im Scheine des Abends glühten, sammelten sich die Gesangenen. Ermattet ruhten die Sieger von blutiger Arbeit und erzählten einander von dem schönen schrecklichen Tage, von den Heldenführern, von des Kronprinzen Teilnahme für die Tapfern seiner Armee, und von Bose, der erst im Augenblick der Entsicheidung, blutend und den wütenden Schmerz nicht achtend, mit dem verwundeten Sohne zugleich zurückging, um sich den Händen der Ärzte zu übergeben.

Die Nacht fenkte sich auf die qualmenden Gefilde, das Wimmern der Berwundeten, bas Rufen ber Boften ichallte burch bie Gegenb. Dunkelrot leuchteten Die Feuer. In Froschweiler, im schattigen Parke bes Schlosses, wo Mac Mahons Quartier gewesen, tummelten sich noch die Massen. Sie fanden die schön geschmudten Belte, bas Gepad Mac Mahons; eine Menge von unnüten Dingen fiel in die Hande der Sieger. Toilettengegenstände, Schaukelstühle in den Zelten Bhotographien von Damen der Demimonde, die große Zahl der Frauenkleider, ber Kächer und Handschube, Bomaden- und Schminfbuchsen, ber Schleier und gierlichen Schuhe bewiesen mit feltsamen Briefen, bag im Lager bes Feindes die Barifer Loretten heimisch gewesen, daß die heutigen Franzosen mit demselben Ballaft ber Krivolität sich beschwert hatten, den einst die Kürassiere des preußischen Seidlig bei Rokbach in bem Lager ber geschlagenen Armee Soubises vorfanden. Wichtiger als biefe Spielereien mar bie Erbeutung bes Stabsmagens, ber Mac Mahons ganze Bureaupapiere und seine Korrespondenz enthielt, in welcher bas Treffen von Beißenburg als eine "petite affaire" gekennzeichnet murbe. Die Ravallerie kehrt langiam von ber Berfolgung gurud. Die Burttemberger haben noch einen guten Fang gemacht, sie erbeuteten bie Kriegskasse mit 360 000 Franken. Die Babenser tehrten mit gefüllten feinblichen Bagen und 100 Bierben zuruck. Bei Reichshofen icon borte die Berfolgung auf.

Die Preußen bivouakieren bei Wörth, Elsaßhausen, Fröschweiler, die Babern bei Preuschdorf, die Badenser bei Gunstett, die Württemberger bei Eberbach. Der Kronprinz reitet durch die Gruppen, die Frische der hereinbrechenden Nacht fühlt die heißen Stirnen, sie labt den Prinzen, der soeben die langen Reihen der Verwundetenwagen inspiciert, Worte des Trostes, der Anerkennung gespendet, die Ambulancen besucht und dem Bruder des gesallenen französischen Grasen Robert Boque die Todesnachricht persönlich überbracht hat, die Worte sprechend: "Ihr Bruder ist als ein Held gesallen, seine Leiche ist hier, — es wird Ihnen jede Hilfe gewährt werden, diese glorreichen Überreste sortzuschaffen."



Die Rirche von Frofchweiler.

Ringsum sind die Sanitätskolonnen beschäftigt; die freiwillige Dienskarkeit hat heute zum erstenmale vollauf zu thun. Das rote Kreuz im weißen Felde ist überall zu sinden, und wie es die Freunde, die Landsleute bedenkt, so weiht es seine Hispe auch den blutenden Feinden. Düstre und doch erfreuliche Bilder! Dort am Saume des Waldes die Schar von Helsen mit den Binden am Arme, den Zug der Blessierten geleitend. Hinter dieser Reihe das Häuslein der barmherzigen Schwestern, alle bereit, das schwere Amt der Wärterinnen zu üben — endlich die Karren und Bahren, geführt von den Leichenträgern, welche die Erstarrten zussammentragen. Ihre Fackeln leuchten schaurig durch das Dunkel. Die Opfer werden in langer stummer Reihe geordnet. Gefangene Franzosen treten hinzu, sie erkennen ihre Führer; — da liegen die jungen Krieger, da liegen: d'Epeuilles, Vassart, Septeuil, da liegt Robert Boque, einst ein liebenswürdiger Gesellsschafter der preußischen Offiziere in Badens schönen Gesilden.

In Zabern sammelte Mac Mahon die Trümmer seiner Armee am Tage nach der Schlacht und ordnete sie. In dem Dunkel der Nacht ziehen dann die mutslosen Scharen nach Saardurg, und von dort sührt der eilige Nückmarsch nach Lüneville und weiter nach Châlons, wo das 1. Corps, noch etwa 20000 Mann stark, in der Zeit vom 15. bis zum 18. August anlangte. Während dessen herrscht nach der Schlacht Ungewißheit und Sorge, dann tiese Niedergeschlagenheit im französisischen Hauptquartier zu Meh. Was wird die nächste Sonne bringen? Bald ist Kunde da von dem neuen Unheil, welches an demselben Tage, dem von Wörth, den linken Flügel der Franzosen betroffen hat, und zornig ruft der Siecle in das Land hinein: "Wo werden morgen Frankreichs Grenzen sein? wo ist der Kaiser? wo ist die Armee, die er kommandiert?" — Er wird bald genug Antwort auf diese Fragen erhalten.



## Elftes Kapitel.

Stellung bes Frossarbschen Corps bei Saarbrüden. Stellung ber I. Armee ber Deutschen. Sie ift nicht zum Angriss am 6. August bestimmt. Bormarsch ber I. Armee. Beginn bes Gesechtes. Die 14. Division allein im Gesecht. Zastrow erhält Rachricht. Herannahen ber hilse von der I. u. II. Armee. Angriss der Preußen bei Stiring und in der Front. Das Gesecht steht. Die 16. Division kommt heran. Stülpnagel ordnet den Angriss des rechten Flügels an. Göben erscheint. Division Barnelow (16.) Döring. Die 27. Brigade. Avancieren gegen die Höhen von Spickern. Die 40er und 48er. Angriss auf der ganzen Linie. Tod François'. Der Kamm wird

erstiegen. Zastrow nimmt ben Oberbesehl. Alvensleben erscheint mit Truppen bes 3. Corps. Die Jäger im Spichernwalbe. Hinausschaffen ber Artillerie auf die Höhen. Allgemeiner Sturm auf die Höhen Der Feind weicht. Ende des Rampses. Die 13. Division nimmt Forbach. Nach dem Treffen. Das Schlachtfelb. Eine Ansicht über den Ramps bei Saarbrüden.

ie schon oben angedeutet, hat der Kaiser Napoleon in seiner später veröffentlichten Broschüre gesagt, die Affaire von Saarsbrücken am 2. August sei nur eingeleitet worden, um sich französischerseits den nöstigen Einblick in die Pläne und Stellungen der deutschen Armeen zu verschaffen. Daß dies mindestens in unzureichender Weise gesichehen, bewies die nach dem Gesecht eintretende Unthätigkeit der Franzosen. Sie blieben bei Saarbrücken stehen, ohne den Versuch

eines Forcierens ober einer Rekognoscierung über die Saar hinweg zu machen. Die Stellung war am 6. August baher folgende: Division Berge (1.) linker Flügel,



mit der Front gegen Saarbrücken quer über die Straße nach Forbach bis gegen Stiring. Rechter Flügel Division Laveaucoupet (3) vor und auf den Höhen von Spichern, Front gegen Saarbrücken, Division Bataille (2) bildete bei Etzing bis Alsting hinauf die Reserve. Avantgarden am 5. August abends noch auf dem Exerzierplate.

Schon seit längerer Zeit bemerkte man eine große Rührigkeit unter ben auf ben Höhenzügen gelagerten Franzosen. Da sie selten in größeren Abteilungen zur Stadt kamen, konnte man von berselben aus die Arbeiten genau beobachten, und es stellte sich bald heraus, daß die an sich sehr feste Stellung noch durch allerlei künstliche Hilfsmittel, als Schützengräben, Placements für Geschütze und Berhaue zu einer sast unbezwinglichen Position erhoben wurde. Die erstgenannte Berteisbigungsart war namentlich in den Flanken bedeutend ausgedehnt und wurde, wie sich erkennen ließ, in drei Etagen bewerkstelligt. Saarbrücken selbst liegt auf dem südlichen User der Saar. Die nördlich liegende Stadt St. Iohann ist mit dieser Stadt durch eine gute Brücke verbunden. In St. Iohann befindet sich der großartige, schloßähnliche Bahnhof; schon am 4. August hatten die Franzosen den von Burbach nach Trier sahrenden Zug beschossen, auch gegen den Bahnhof von St. Iohann Granaten geworsen, die jedoch im ganzen wenig Schaden thaten. Die Preußen machten verschiedene kleinere Attacken und Rekognoscierungen in die Stadt hinein.

Wenn man die Lagen der Höhenzüge, um welche sich der nachfolgende Kampf brehte, und die Stadt zugleich vorteilhaft überschauen will, so ift die Stellung im Beften fehr geeignet. Die fteinerne Brude liegt por uns, Die Stadt gieht fich langs bes Fluffes bin und bietet mit ihren, oft bis an bas Ufer gehenden Garten einen fehr freundlichen Anblick bar, hinter berfelben steigen die Höhen auf. Auf einem Ramme liegt über ber Stadt ber Exergierplat. Diefen überragen bie bahinter liegenben Böhenzüge bes Galgenberges, Reppertsberges und ber Folfter Bohe. Sie find aber nur Borläufer bes Spichernberges, ber fich aus bem Thale erhebt und bie vor ihm liegenden überragt. Ginmal ift also ber Spichernberg an fich selbst eine dominierende, 850 Jug auffteigende Sobe, bann aber ift ein Berantommen an ihn bei ber Berteidigung von oben herab beshalb so schwierig, weil er durch ein Thal von den übrigen Soben geschieden ist, welches ber Angreifer burchschreiten muß. Endlich gewährt ber Berg, namentlich auf ben Ererzierplat bin, einen fo trefflichen Blid, daß nicht die kleinste Berfonlichkeit über ben Plat geben konnte, ohne von ihm aus mahrgenommen zu werben. Wenn man die Höhen umwandert, so ist es leicht zu erkennen, daß biefelben felbst ohne jede Buthat hochst respektable Stellungen bilden, denn sie find durch vier größere Klüftungen gesichert, und jede Kluft fällt steil genug ab, um bas Aufklimmen zur schweren Arbeit zu machen. Bewachsen find bie Berge an ben meiften Stellen fparlich, mas für ben Berteibiger, ber oben seine Geschütze postiert, nur vorteilhaft ist, ba ihm jede Bewegung klar vor-Die Franzosen hatten diese natürliche Fortifikation durch die genannten fünstlichen Sindernisse verstärtt, die sich stellenweise in Windungen, felbst gidaad= artig an und um ben Berg zogen. Gegen Stiring ju war bie Befestigung befonders ftark, ba von hier aus ein Angriff Borteile bot, wenn Stiring genommen Die Frangoien hatten von Stiring aus bis an die Lisière des Stiringer Balbes Schützengruben etabliert. Bon ber Lifière aus fteigt bie Gegend ein wenig aufwärts. Dieser kleine Grat bilbet ben Aufstieg jum Spichern. Er wird von ber Chaussee Saarbruden-Forbach burchschnitten, welche mit Bappeln bepflanzt ift. Die Chausse ift burch eine Senkung von bem Aufstiege geschieden, so bag zwischen ihm und den Bappeln ein Graben läuft. In diesem Graben vor den Pappeln hatten die Schüten bes Keindes ihre Brustwehren errichtet. Es war die erste Linie. hinter ber Chausse steiat ber Spichernberg auf. hier war die zweite Linie. Nach einem Intervalle, ben Sügelreihen bilben, fam bie britte Linie, und auf bem Ramme waren bie Batterieen postiert. Sin und wieder leuchtet rotliches Gestein burch den Boben und tritt an einigen Stellen zu Tage. Diese Bosition hatte ber Reind inne. Er hatte außerbem nur 11/2 Meilen hinter biefer Stellung bas 3. Corps bes Marschalls Bazaine herangezogen. Bazaine war von St. Avold ausgerückt, an welches er fich mit bem linken Rlügel, 4. Division (Decaen), lehnte und seinen rechten Rlügel, Division Montaudon, bis Saargemund schob. Sier stieß biese Division mit ber Brigade Lapasset bes 5. Corps zusammen. Der General Castagny (2. Division) hielt bas Centrum und ftand bei Puttelange. Die 3. Division (Metman) war en echelons von homburg bis Benningen aufgestellt. Bazaine hatte bie Aufgabe, ben General Frossarb und bas 2. Corps zu unterstüten.

Von den deutschen Armeen, deren vorderste Corps jetzt ganz dicht herangestommen waren, war der linke Flügel, die III. Armee, schon am 4. August in der Offensive am weitesten avanciert. Die II. Armee sollte durch die Pfalz vorrücken und das Centrum bilden. Die I. Armee hatte Befehl, an der Saar stehen zu bleiben, die weitere Besehle kommen würden. Es sollte nämlich die II. Armee erst in sich aufgeschlossen an der Grenze stehen, ehe II. und I. Armee dieselbe überschritten. Aber die Verhältnisse und Wandlungen eines gewaltigen Krieges sind so viel mächtiger, als die Menschen, daß deren Bestimmungen durch den geringsten Zwischensall über den Hausen geworfen werden können, und die Fertigkeit, sich blitzschnell in die plößlich dargebotene, unvorhergesehene Lage sinden, sie ausnützen zu können, ist einer der größten Vorzüge der preußischen Kriegssührung und ihrer

Leiter. Das sollte sich auch jett bei ber I. Armee bewähren, die keineswegs bestimmt war, schon einen Angriff auf den Feind zu unternehmen.

Am Abend bes 3. August sahen die Einwohner von Dudweiler Trupps von glänzend geharnischten Reitern durch das Feld ziehen, alles eilte ihnen entgegen. Die prächtigen Reiter gehörten dem 6. Kürassierregiment (Brandenburg) an und



streiften bis gegen bas Gebiet von Saargemund. Sie setten Posten aus, welche beobachteten. Die Reihe berselben behnte sich längs des Walbes aus, die Gegend war ringsum in tiefster Ruhe, und die Wagen der Marketender gingen bis in

bie Postenkette. Aber der Kürassierposten vernimmt aus der Ferne dumpse Töne. Es sind die
Schüsse der Franzosen bei Saarbrücken. Die 6.
Kürassiere gehörenzurll. Armee des Prinzen Friedrich Karl, zur 6. Kavalleriedivision (Herzog Wilhelm von Mecksenburg), mithin war die 11. Armee
schon stark im Bormarsche. Sie besand sich am Morgen des 6. August mit der Spize der 5. Division
Stülpnagel (3. Armeecorps) bei Neunkirchen,
Avantgarde dei Sulzbach. Generallieutenant von
Rheinbaben näherte sich mit der 5. Kavalleriebivision der Saar. Seitenpatrouillen streisten bis
Neunkirchen, und schon am Abend des 5. August



Generallieutenant von Rheinbaben (5. Rav.= Divilion).

hatten sie Fühlung mit den Truppen der I. Armee. Die Verbindung hat sich vollszogen. Bei Zweibrücken stand das 4. Corps, linker Flügel. Dieses Corps war es, welches die 6. Kürassiere vorauf sendete. Das zweite Treffen der II. Armee war in einem Intervalle von einem Tagemarsche gesolgt. Das 10. Armeecorps stand bei St. Wendel als rechter Flügel, bei Kaiserslautern das Garbecorps mit dem 12. Corps.

In der Nacht des 5. zum 6. August begann der Keind von den Höhen vor Saarbruden aus plöglich bas Bahnhofsgebäude in St. Johann mit Granaten zu bewerfen. Diese neue Außerung des Zornes schien mit der Nachricht der verlornen Schlacht bei Weißenburg zusammenzuhängen. Aber es blieb nicht babei. Trot ber Dunkelheit bemerkte man balb, bas General Froffard feine Truppen von bem Exerzierplate fortzuziehen begann. Die aufsteigende Sonne bes 6. August, welche ben Truppen ber III. Urmee zum Siege leuchtete, ließ auch die Beränderung in ber Stellung bes Keinbes erkennen. Um biese Reit war die I. Armee auf bem Bormariche an die Saar begriffen. Steinmet wollte bas 7. Corps (Raftrow) bis an den Fluß vorschieben. Es hielt ben rechten Flügel. Das 8. Corps (Göben) hatte den linken. Bom 7. Corps befand sich die 13. Division (Glümer) auf dem Mariche gegen Büttlingen, die 14. dirigierte sich unter Kommando Kametes auf Güchenbach. Division Barnekow (16.) nahm bei Fischbach, Division Weltzien (15.) bei Holz Stellung. Mit diesem Borgeben war zugleich ein Borgeben der II. Armee kombiniert, welche ihre Avantgarbe bis Saarbruden schieben sollte. Regiment auf Regiment näherte sich der Grenze, aber noch vermag der Feind nichts zu erfennen. Die langen Streden bes Röllerthaler Balbes bilbeten bie Mauer, hinter welcher sich diese Bewegungen vollzogen. Division Kameke ist mit der Division Rheinbaben am weitesten avanciert.

Die leichten Regimenter der Division Rheinbaben kamen am 6. früh an den Fluß, ihre Patrouillen streisen bei Saarbrücken hinüber gegen die französische Stelslung. Sie sahen die seindlichen Wassen in Bewegung, sie glauben den Rückzug des Corps Frossard wahrzunehmen. Dem Kommando der 14. Division wird die Meldung gebracht; "der Feind macht eine rückgängige Bewegung. Man gewahrt oberhald Fordach große Züge mit leeren Wagen; Frossard will seine Truppen zurückziehen, zwei Bataillone und eine Batterie bilden die Arrieregarde." Die Kommandeure sind rasch entschlossen. Den Abrückenden kann man noch einen Stoß beisbringen. Rheinbaben rückt mit der 5. Kavalleriedivision schnell vorwärts. Als die elste Vormittagsstunde herangekommen ist, erblicken die Saarbrücker die Reitersscharen derselben. Sie rücken unter Jubel in die Stadt, Ulanen, Kürassiere, Husaren, mit ihnen die schwarzen Reiter Braunschweigs. Wenige Minuten später, und auf dem Exerzierplaß erscheinen preußische Schwadronen. Da blist es drüben

auf - zwei Granaten fausen heran, eine frepiert bonnernd und frachend, die anbre geht blind. Die Reiter lassen sich nicht irre machen. Sie führen ihre Rosse bis an den Rand, sie sehen genug: Berg und Thal sind noch von den Feinden Wieber eine halbe Stunde später. Unter Trommelschlag ruckt die 14. Division unter Ramete burch Saarbruden. Des Feindes Rudzug muß beunruhigt werben, man muß ihm an ber Alinge bleiben. An einen schweren Kampf dachte niemand. Die Preußen sind auf dem Exerzierplate, ihre Geschütze proten ab, das Keuer beginnt gegen ben Feind, ber fich auf allen Boben zeigt, und feine Beichoffe ichlagen als Erwiderung bis in die Stadt und barüber hingus. Best erhebt sich die feindliche Armee, ihre Infanterie ergreift die Gewehre, ihre Batterien fahren auf. Das Reuer wird ftarfer, ein Gefecht beginnt; im Geschwindschritt eilt die 14. Division herbei. Die 27. Brigade passiert über die Stadtbrude, die 28. über die Eisenbahnbrücke die Saar. Stafetten fliegen zurück. Zastrow ist auf bem Bormarsch. In Dolsburg erhält er bie Kunde, daß die 14. Division in ein Keuergefecht verwickelt sei und den Exergierplat besett habe. Auch die französis ichen Ordonnanzen fliegen zurud bis Forbach, wo Frossarb sich befindet. Breußen find ba!" Auf biefen Ruf eilt Froffard im Galopp zu ben Truppen. Zastrow hatte für den folgenden Tag den Angriff auf Forbach bestimmt. biefes Engagieren bes Gefechts von seiten ber 14. Division andert sofort die Lage. Zastrow eilt vorwärts. Die 14. Division wird von allen Bunkten, welche ber Keind inne hat, mit furchtbarem Keuer empfangen, als fie auf beiben Seiten ber Korbacher Strafe vordringt. Diese tavfern Männer befinden sich allein. fie muffen ausharren; eine fo gewaltige Macht por fich zu finben, haben fie nicht erwartet. Übermächtige Maffen werfen sich ihnen entgegen, drängen sie zurud, aber immer wieber greifen sie an. Der Donner ber Geschütze rollt burch bie Begend, burch die Strafen Saarbrudens fausen die Geschosse und furchen die Häuser, die Mauern und das Pflaster. Alles flüchtet, die Läden schließen sich. Granaten berften auf bem Geftein und schleubern ihre Stude an die Mauern. Aber dieser Donner ist ein mächtiger Mahnruf. Soweit er schallt, beschleunigen die Truppen den Marsch und nimmt alles die Richtung auf ihn hin. Einen Tag früher, als befohlen mar, geht es in ben Rampf. Defto beffer! Mit Gefang und Hurra fturmen sie berbei. Es sind zunächst die Vortruppen bes 3. Armeecorps und der 16. Infanteriedivision, die dem Schauplate des Kampfes zueilen. Generalmajor von Döring, Kommandeur der 9. Brigade (Regimenter 8 und 48) hat von Sulzbach aus bas Engagement bemerkt, er führt auf der Stelle, was er zur Hand hat, 2 Bataillone und 1 Schwadron borthin und läft den Reft der Brigade folgen. Sein Divifions-Rommandeur, Generallieutenant von Stülvnagel. hiltl, Frangof. Rrieg.

billigt diese Maßregel, und auf seine Meldung läßt Generallieutenant von Alvenssleben alle in der Nähe befindlichen Truppen des 3. Corps sich nach Saarbrücken in Bewegung setzen. Generallieutenant von Barnetow, Kommandeur der 16. Disvision, läßt seine ganze Division zu Hilse kommen, voraus eilen ihr das Husarensregiment Nr. 9, das Füsilierregiment Nr. 40 und 2 Batterien. Doch alle diese Truppen können erst nach Berlauf von langen Stunden eintressen, vorläusig muß die 14. Infanteriedivision ganz allein kämpsen, Rheinbabens Kavallerie ist in diesem Terrain nicht zu verwenden, und ihre Schwesterdivision im Corps, die 13., ist auf einem weiten Umwege über Bölklingen und Werden begriffen, um bei Forsbach und Ludweiler den Feind zu rekognoscieren. Das gebirgige und waldige Terrain verhindert auch gerade diese Division, das Gesecht zu bemerken, da der Schall sich in den Wäldern fängt.

So hat denn General Kamele einen harten Stand. Bewunderungswürdige Ausdauer, sie soll zwei Stunden lang auf die Probe gestellt werden. Kamese greist die Flanke des Feindes an. Ein wütender Kamps beginnt, die 28. Brigade dringt bei Stiring vor, sie wirst im ersten Anprall die Avantgarden des Feindes zurück, aber die Division Bergé hält in den Positionen gut stand, zugleich entwickln sich oben auf den Höhen große Massen. Auf dem linken Flügel greist die 27. Brigade an, sie sucht, General François voran, den steilen Berg zu erstlimmen. Aber Frossard zieht neue Regimenter vor, 12 Geschüße sahren bei Stiring aus. Ihre Geschosse sausen über die Chausse dis an die Stadt heran, — die Preußen werden zurückgeworfen. Noch einmal rücken sie vor, wieder vergebslich. Das Feuer des Feindes ist überlegen, die Truppen der 14. Division sind zum drittenmale vorgezogen, und jest steht das Gesecht, Kamese hat seine ganze Division in den Kamps gezogen. Es ist 3 Uhr nachmittags, da debouchieren im



Generallieutenant von Barnetow (16. Inf. Div.). vom 48. Regiment niften sich auf bem Berge

Geschwindschritt die Teten der 16. Division. Zwei Batterien vorauf, ihnen folgen die Füsisliere Nr. 40 und drei Schwadronen Husaren von Nr. 9. Hurra! donnert es als Willsommen. Oben zeigen sich zwei Reiter, hinter ihnen andre, Ulanen, Husaren. Sie halten auf dem Winterberge, es sind Generallieutenant von Stülpnagel und General von Döring. Im schnellen Galopp ritten sie ihren Truppen voraus, um den Nachfolgenden die vorteilhaftesten Positionen anzuweisen. Die Füsiliere

in den Weingärten ein. Die Musketiere folgen ihnen. Die Batterien fahren auf und feuern mit großer Präcision. Die Füsiliere Nr. 40 eilen heran. Aber die Division Laveaucoupet giebt der Division Vergé nichts nach, sie weist die kühenen Angriffe in der Front zurück. Die Umfassung ihres rechten Flügels muß mit größerer Gewalt bewerkstelligt werden.

Jest erscheint General von Göben. Er wird mit lautem Buruf von ben Truppen begrüßt, denn die Verson dieses Kührers ist den Mannschaften besonders lieb und wert. Göben übernimmt bas Rommando aus ben Handen ber tapfern Führer, welche bis zu diesem Augenblide schon so viel gethan, so mutig ausgehalten haben. Sein Befehl bringt die ganze Linie zum Angriff. Bon ber 5. Divifion find 4 Bataillone ba. General von Döring wird fie führen. 3m Centrum foll General von Francois mit ber 27. Brigade (39er und 74er) ben Keind nochmals angreifen und neben biefen die 40er Fusiliere ben schweren Gang unternehmen. Den Rampf auf bem rechten Flügel wird die 28. Inf. Brig. (Regiment 53 und 77) führen. "Borwarts! Borwarts!" heulen die Horner, eine ungeheure Linie schwenkt fich gegen ben Feind, massenhafte Tirailleurschwärme voraus. Diese Truppen haben jenes Terrain zu burchschreiten, welches vor ben Spicherer Bohen liegt. Mls die Tirailleurs in langen Reihen ausschwärmen, verwandeln fich jene Soben in seuerspeiende Krater. Der Keind hat broben seine Batterien in voller Thätigfeit, von Stiring her feuern (an ber Bremme) 12 Beschütze, und aus ben Gruben, ben Laufgraben bligen bie Schuffe ber gebecten Jager. Aber bie Breugen avancieren im Teuer, obwohl die Gefallenen schon sich häufen. Noch ein kurzer halt, bann geht es hinan an die Sohen. Die 40er und 48er mit dem Gewehr im Arm hinauf die spärlich bewachsenen Berge, auf benen ber Feind jeden Mann zu erfennen vermag. Einer ruft bem andern Dut zu, jeber fucht es bem Rameraden zuvorzuthun. Die Gewehre wie Bergftode gebrauchend klimmen fie ben gefahrvollen Beg hinan, umschwirrt von des Keindes Rugeln, die kurze Frist, in welcher sie sich verschnausen, benuten sie zum Feuergeben. Auf bem rechten Flügel ber 40er stürmt die 27. Brigade unter Bruno von François heran, links die Döringsche Brigade. Die Abhänge werden erklommen, auf die Nachruckenden fturgen die töblich Getroffenen nieber. Ringsum Stöhnen und Wimmern, gornige Rufe: "Wacht vorwärts, rächt uns." Gefnatter bes feindlichen Feuers, plagende Granaten in der Luft und Raffeln der Mitrailleusen. Francois hat den Degen hochgeschwungen. Die Abschnitte werben erftiegen, auf dem Bauch liegend feuern bie Bordersten, bes Keindes Schützen an ber Pappelallee sind beutlich sichtbar, ihre Rugeln schlagen in die Hintertreffen. Der Aufstieg ftockt, die Bergnase ift . mit Tirailleurs besett, welche ein morberisches Feuer herabsenben. Die 40er



Das 40. unb 48. Regiment im Sturm auf bie Spicherer Soben.

muffen in diesem Feuer Halt machen. Frangois mit den Seinen versucht weiter Bon den 39ern sind 2 Bataillone auf dem Ramm. François, an seiner Seite ber Hornift, fturmt ben Truppen voran: "hinauf, hinan!" Gine neue Salve schmettert hernieder, und fünf Rugeln durchbohren Die Bruft des Generals, mit turgem Ausruf fintt er nieber, neben ihm ber Hornift, Die Sturmenben bringen nach. Unter lautem Hurra wird ber Kamm erstiegen, ein Balbchen hemmt die Andringenden, Salve auf Salve knattert ihnen entgegen; dieses Fcuer ist so schrecklich, daß ein Herankommen über menschliche Rraft geht. sich ein; gebeckt von Stämmen, Erdhaufen und Buschen schießt sich die Truppe mit den Feinden herum. Reues Hurra erschallt. Gegen den roten Berg bringt das 12. Regiment, um die Lude auszufüllen, die zwischen ber Döringschen Brigade und dem 40. Regiment entstanden ist. Das Regiment durcheilt eine tausend Schritt breite offene Mulbe und wirft fich tollfühn gerade gegen ben fteilen Berg. Es ift von Neuntirchen eingetroffen, Oberft von Reuter führt es felbst jum Sturm auf biese Boben, vernichtendes Keuer fauft in die Reihen. streckt ben Oberst schwer verwundet nieder. "Nicht auf mich achten, vorwärts" ruft er, und die Bataillone bringen über ihn hinweg auf ben Berg und broben find fie. Aber sie haben 32 Offiziere und 800 Mann verloren. Ihr Hurra schlägt wie eine Gewehrsalve an die Ohren bes erstaunten Jeindes. Richt minder blutigen Kampf hat die 28. Infanteriebrigade zu bestehen. Ihre Gefallnen bezeichnen den Weg, den sie im Feuer des Feindes zurückgelegt, um den Wald

zwischen dem Drahtzug und Stiring zu gewinnen. Division Vergé macht jeden Schritt streitig. Die Bataillone der 74er stürmen heran, die Schützengruben der Feinde speien ihre Geschosse in die Linien, von der Bremme feuern die Batterien, aber auch hier werden die Höhen erstiegen; die Truppen werden von dem Feinde mit dem Bajonett angegriffen, eine mörderische Lage der Zündnadeln wirft ihn zurück. Es ist 4 Uhr. Da erscheint Zastrow auf der Höhe des Galgenberges. Dem Kommandierenden des 7. Armeecorps übergiebt Göben jetzt den Oberbesehl. Bon der Folster Höhe und dem Galgenberge seuern 6 Batterien in wahrhaft vernichstender Weise auf den Feind, eine Stunde lang währt dieser Halt im Hagel der Granaten, da erscheint (5 Uhr) Alvensleben mit frischen Truppen des 3. Corps.

Ein neuer Rampf beginnt. Die Truppen Alvenslebens greifen den rechten Flügel des Feindes und das Wäldchen von Spichern an, in dem der Kampf noch immer tobt. Die 3. (brandenb.) Jäger räumen furchtbar unter ben Feinden auf, ihre Schuffe streden die überall auftauchenden Tirailleurs des 24. Linienreaiments (Micheler) nieder. Unter bem Reuer ber preufischen Geschütze bringen biefe Truppen vor. Döring hat durch ben Bald von St. Arnual feine Bataillone geführt. Auch hier find bie Preußen bis zum Plateau von Spichern gedrungen. Aber es ift eine schredliche Raft. Des Keinbes Geschüt bestreicht von ben fublichen Soben berab biefen gangen Raum mit bem vernichtenbsten Keuer, weiter vorzubringen vermögen diese preußischen Männer nicht, die heute schon Thaten vollbrachten, welche ber Feind staunend mit ansah. Er formiert seine Bataillone aufs neue. Jett gilt es, die gewonnene Stellung zu behaupten. Dreimal ichlagen die Breugen, auf dem Plateau fechtend, die Angriffe ab, und wieder steht das Gefecht. Major von Jena; ber Kommanbeur ber 3. (Lübbener) Jäger, wird schwer verwundet von den Jägern aus dem Gefecht getragen. Major von Wichmann ift eine Leiche. Frangois hat noch ben Degen an seine Leute abgegeben; "welch ichoner Tod, ba ich weiß, es geht vorwärts," bas waren seine letten Worte, bann ichloß er die Augen für immer.

Ein beispiellos tühnes Unternehmen muß den Tag entscheiden. Es muß Artillerie auf die Höhen geschafft werden. Da ist General von Bülow. Seine Artillerie ist bereit. Unter Major von Lyncker werden 2 Batterien der 5. Division hinaufgeschafft. Welch eine Arbeit! Geschoben, getragen, gezogen werden diese Geschütze unter dem Feuer des Feindes. Die verwundeten Pferde arbeiten mit allen Muskeln, die Mannschaft hilft. Hier und dort schlagen die Granaten des Feindes ein, aber dieses gewaltige Werk muß vollendet sein. Braunschweigsche Husaren versuchen mit hinauf zu dringen, aber ihre opferwilligen Anstrengungen scheitern am Terrain. Die Artillerie kommt hinauf. Oben umsausen die Kugeln

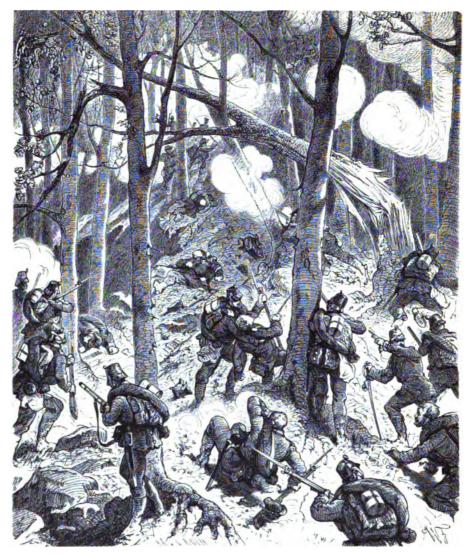

Die 8. (Branbenb.) Jager unter Major von Jena im Balbe ber Spicherer Soben.

ber Franzosen die Geschütze. Die Infanterie der Preußen begrüßt die Artilleristen mit donnerndem Hurra. Tetzt blitzt es auf, Schuß auf Schuß fracht, die Bestienungsmannschaft trägt bereits ihre Gesallenen sort. Der Hagel der seindlichen Geschosse segt über das Plateau, aber die Geschütze seuern wie auf dem Übungsplatze, und ihre Granaten schlagen in die Batterien des Feindes. Nun dringt alles vorwärts. Diese Ankunft der Artillerie hat neuen Mut gebracht; ohne auf die Geschosse zu achten, dringen die Kolonnen mit gefälltem Bajonett heran.

Gewaltige Berluste auf preußischer Seite, aber auch gewaltige Resultate. Stromen ergießen sich bie nachruckenben Bataillone gegen bie Bohen, sie waren mit Menschen bebeckt, welche alle bem einen Bunkte zustrebten. Stüldnagel, an ber Spite bes Bataillons voraufflimmend, erscheint an ber Kelswand, die zwölf Geschütze ber Breugen sind in voller Thatigkeit am Rande bes Bergwalbes, und der Feind beginnt endlich vor diesem übermächtigen Drucke zu weichen. General Frossard hat seine Reserve (Bataille) wieder geordnet. In Linien und wohlgeordnet avancieren die Franzosen unter dem wütenden Feuer ihrer Chassepots, welche auf 1500 Schritt schon ihre Geschosse abgeben. Die Truppen, welche bas Plateau befett haben, weisen biesen fraftvollen Stoß ebenso gurud, wie bie bei Stiring haltende 28. Infanteriebrigade. Der blutige Kampf soll nicht enden. Nochmals wirft Froffard seine Bataillone vor. Sie treffen auf die Stellung ber Preußen, als diese den Stoß gegen die linke Flanke des Feindes führen. tapferen Scharen der Franzosen gewinnen im ersten Anlaufe Terrain, doch gegen die undurchdringliche Mauer ber preußischen Infanterie scheitern ihre Anstrengungen. Mit gewaltiger Bucht wirft sich das Füsilierbataillon Rr. 12, das 3. Jägerbataillon, das Leibregiment Nr. 8, das Infanterieregiment Nr. 52 mit dem 2. Bataillon unter bem Feuer von 2 Batterien der 5. Division auf den linken Flügel. wütenbsten Bajonettangriff und verheerendem Keuer schleubert es die Keinde bis gegen Spichern und Etling zurud; die Bataillone Froffards lofen fich auf. In Schluchten und Balbungen sprengt man sie hinein, ber Keind weicht auf allen Buntten, feine Rraft ift gebrochen, seine Sornisten rufen zum Rudzuge. blutige Tag gehört den Breußen.

Unerhörtes ist geleistet. Was der Feind als wahnsinniges Unternehmen belächelte, der Angriff auf die Spicherer Höhen ist gelungen. 27 preußische Bataillone haben 52 französische aus der für unangreisdar gehaltenen Stellung vertrieben. Freilich mit schweren Opsern, welche der tapsere und zähe Feind sich erforen. Die Artillerie der Franzosen nahm treffliche Stellungen ein, sie deckte den Rückzug und seuerte wirksam von den Höhen herab. Ein prachtvoller Sternenhimmel sah auf das Leichenseld und die Sieger hernieder, deren Wachtseuer ringsum auf den blutgetränkten Bergen loderten.

Während dieser heiße Kampf um die Höhen des Spicherer Berges tobte, war die 13. Division (Glümer), welche, wie berichtet, nach Puttlingen maschierte, mit ihrer Avantgarde über diesen Ort hinaus und setzte Posten zur Rekognoscierung bei Forbach in Bölklingen aus. Die Höhenzüge, welche bei Bölklingen bis Saarsbrücken nach allen Richtungen hinlaufen, sowie der abstehende Wind bewirkten es, daß die 13. Division weber den Kanonendonner von Saarbrücken noch sonst

einen garm vernahm. Sie rafteten um 2 Uhr nachmittags in Lubweiler, als eine Melbung Rastrows an Glumer biesen von bem Stanbe bes Gesechtes bei Saarbruden in Renntnis fette. Um 6 Uhr avancierte von ber Golg, ber Rommanbeur der Avantgarbe mit 2 Bataillonen des 55. Regiments über Roffeln nach Forbach. Die Avantgarde hatte eine Batterie bei sich. Schon diesseits der Lohmuble empfing die Tirailleurs ein heftiges Teuer. Bor ihnen steigt die table Höhe bes Kaninchenberges auf, ber ringsum von Schützengräben umgeben ist. Golg läßt feine ganze Avantgarbe aus dem Froschwalbe vorbrechen, bas Feuer beginnt von beiben Seiten mit Beftigkeit, die Breugen avancieren unter bem Feuer ihrer Batterie und dem nun beutlich hörbaren Donner der Schlacht von Saarbruden. Die 55er greifen balb mit bem Bajonett an, die Gruben werben genommen, und mit hurra und Marsch! Warsch! wirft man ben Keind über ben Kaninchenberg nach Forbach hinein. Die Batterie folgt im Trabe und prott gegen Forbach ab. In Diesem Augenblicke erscheinen neue Truppen. Sie kommen von Bennigen ber, von der 3. Divifion (Metman), aber bas Feuer ber preußischen Batterie halt fie in Schach. Die Granaten fallen in Forbach und zwischen bie feinblichen Bataillone, die Nacht macht bem Gefecht ein Ende.

Sie war bei bem ichonen Sternenhimmel fehr talt, und ein scharfer Wind schnob über die Felder. Die ganze Gegend wimmelte von Tausenden, ringsumher bewegten fich Lichter. Lange Buge mit Berwundeten birigierten fich gegen Saarbruden. In der Kirche von Spichern, deren spiger Turm merkwürdig genug verschont blieb, lagen massenweis die Stöhnenden, Blutenden von Freund und Reind. Gine große Anzahl Arzte war thätig, die Rrankenwärter eilten nmber. Die Statuen der Beiligen waren mit Lafen umwickelt, und auf dem Altar brannte eine Stalllaterne, bei beren Licht die Rapporte geschrieben murben. bruder schleppten unermüdet die Bleisierten berbei. Maabe und Kinder halfen. Schon im Teuer hatten biefe ben Bermunbeten geholfen. Die Morgensonne, welche einen naffen Nebel zerschlug, beschien das furchtbar anzuschauende Leichenfeld. Weitbin zerftreut lagen die Toten, an manchen Stellen, wie gegen Stiring - haufenweise. Besonders fürchterlichen Gindruck machte auf den Verfasser - und gewiß auf jeben, ber es gesehen, - bie Wege ober Stiege jum Spichernberge hinan, auf benen man von unten her die Gefallenen bis oben zu ben Rämmen liegend gewahren konnte, ebenso bie Leichen ber Frangosen, welche in ben Beden, an ben Laufgräben ober über die Boschungen ber Gruben hingen. Der Bahnhof von St. Johann war von Tausenden umgeben. Man hatte hier viele Berwundete untergebracht, die am Morgen nach ber Schlacht getragen, geführt und gefahren murben. Jebe Art von helfern und hilfe mar vertreten. Reben bem Bege hielten bie Proviantkolonnen, und die Saarbrücker schleppten tausenberlei Erfrischungen heran. Der Bahnhof war arg mitgenommen, die beiden Türme hatten gelitten, der rechte Flügel war von den Granaten stark beschädigt. Die Kronleuchter, Scheiben, Divans 2c.

zerschmettert, das Dach durchlöschert. Die Straßen vor dem Bahnshofe stopften sich durch die Massen der Berwundetentransporte.

Der Sieg war ein glanzender. Frossard zog sich unter dem Schut der Nacht und ber Artillerie nach Saargemund zurud. Die Ordnung feines Rudzuges war nach bem Berluft immerhin eine beachtenswerte. Daß feine geschlagene Armee nicht ber Disciplin gehorchte, ift begreiflich, ba bie Straffheit icon längst nachgelassen batte; aber bie Berichte von der fluchtähnlichen Auflösung find übertrieben. Froffard hatte sich in den zugerichteten Stellungen tapfer gehalten. Seine Truppen hatten es weber an Bravour noch Ausdauer fehlen laffen; daß fie bennoch keinen



Der Speifefaal bes Bahnhofs von St. Johann nach ber Schlacht.

Sieg ersochten, ist eben ein Ruhmeskranz mehr für die preußische Armee, deren Heldenmut diesen surchtbaren Kampf bewältigte, und charafteristisch ist das Wort eines gesangenen Offiziers: "Als ich die Preußen diese Höhen erklimmen sah, gab ich Frankreichs Sache für verloren." — Wie es heißt, hatte Bazaine Frossard Unterstützung angeboten, dieser sie aber abgelehnt. Doch traf im Lause des Nachsmittags eine Dragonerbrigade bei Frossard ein. Die übrigen Truppen griffen nicht ein, und auch Forbach siel in die Hände der 13. Division, nachdem die Truppen Metmans die Stadt und die reichen Borräte im Stich gelassen hatten. Es war hier umgekehrt wie bei Wörth. Dort verlangt Wac Wahon Unterstützung und erhält sie nicht, hier wird Frossard Unterstützung geboten, er lehnt sie ab. Bazaines Berhalten bleibt dessenungsachtet rätselhaft, da er immerhin Besehl hatte, Frossard zu unterstützen.

Der Kommandierende ber 1. Armee, General von Steinmet, erschien erft um 7 Uhr abends auf bem Schlachtfelbe. Er ließ Zastrow bas Treffen weiter führen. Man hat ben Kampf bei Spichern für nutlos erklärt, ba Froffard bennoch gezwungen worben ware, die Stellung aufzugeben, weil er von Forbach und (burch bas 3. Corps) von Saargemund aus bedroht war. Man hat gewiffe, später eintretende Beränderungen in beutschen hoben Kommandostellen mit biefem Borftoge und bessen großen Opfern, 223 Offiziere und 4648 Mannschaften an Toten und Verwundeten, in Berbindung gebracht. Bugegeben, daß das Resultat, ber Rückua Frossards, auch ohne Kampf erreicht worden wäre, so sind Die moralischen Folgen dieses Kampses doch nicht hoch genug anzuschlagen. frangofifche Armee mar burch die brei hintereinander folgenden Schläge, besonders burch ben Sturm auf die für uneinnehmbar gehaltenen Spichernhöhen, bis ins Mark erschüttert. Dann aber war die Rudzugsftrage auf St. Avold bem Corps Frossard entzogen und die Wöglichkeit der Berbindung mit den andern Corps vereitelt, weil biese ebenfalls ichon gelitten hatten. Im folgenben werben wir berichten, wie diese Berbindung sich nicht vollziehen konntc.

Der Tag von Saarbrücken-Forbach zählt jedenfalls zu den glorreichsten der preußischen Geschichte, und nicht nur die Trophäen, die Berluste des Feindes, — 2000 Gesangene, — die Masse der Beute an Wassen, Proviant und Zelten zc. verherrlichen ihn. Es sind vor allem die Namen der Führer, welche in dem engen Zeitraume von els dis vier Uhr im Kommando wechselten und dennoch das Resultat eines solchen Sieges herbeisührten, als habe nur einer Besehle erzteilt, — es sind die Toten, wie François, Wichmann, Reuter, die Blutenden, Jena, Lynder u. s. w. — cs sind die vielen hundert der Schläser, welche unter den Hügeln auf dem Spichern ruhen. Ihre Gräber bezeichneten schmucklose Kreuze, eingestoßene Faschinenmesser und die Pickelhauben der Toten.

Aber unch das Leben fordert sein Recht. Die Gewehre sind zusammengesetzt, die Soldaten ruhen. Schlachtvieh wird herangetrieben und die Marketender, jene schlauen, schnapsduftenden Gestalten mit ihren derben Begleiterinnen, die man auf dem letzten Wagen des Militärzuges schon bei den Transporten der Mobilmachung als wertgeschätzte Begleiter der Kompanien und Batterien gewahren konnte, treten in ihr Recht.

Des neugeschenkten Lebens sich freuend und gehoben von stolzer Siegeszuspersicht, wendet der Soldat gern einen Teil seiner Mutterpfennige an den schlechten Fusel, an die trockene Wurst, die ihm nach hartem Strauß ein kösteliches Labsal dünken. Dann senkt sich der Schlaf hernieder auf die müden Augen, aber noch ost schreckt der Schläser auf, wenn die aufgeregte Phantasie

ihn in ber Erinnerung des Traumes zurückverset in ben Kampf und Drang der Schlacht.

Es ist ein kurzer, unruhiger Schlas. Der nächste Morgen weckt vielleicht ben Ruhenden zu neuem Kamps. Und wird der Sieger von Saarbrücken am Abend der nächsten Schlacht ebenfalls seine unversehrten Glieder zur wohlversbienten Ruhe strecken können? Doch fort mit solchen Gedanken am Abend des ersten Sieges!

Die erste Stappe bes Kriegs liegt hinter uns. Sie wird bezeichnet burch bie Namen: Beißenburg, Börth, Saarbrücken. Benben wir uns zur zweiten, zu ben blutigen Schlachten um Met.





Bwölftes Kapitel.

Abmärsche der verschiedenen französischen Corps. Depeschen des Raisers. Umwendung und fluchtartiger Rückzug des Corps Frossard. Resultate der Rämpse, besonders des Tressens von Saarbrücken. Die Berbindung der einzelnen französischen Corps mit einander gelingt nicht. Schrecken im kaiserlichen Hauptquartiere zu Met. Borgänge in Paris. Eintressen salschen Seigesnachrichten. Enttäuschung. Die Raiserin. Aux Armes! Die Rammer und der Senat. Das Ministerium Palikao. Ausweisung der Deutschen. Richtachtung des Raisers. Der Raiser giebt das Oberkommando der Armee an Bazaine. Ronzentration der Armeen um Met — Chalons. Stimmung in Deutschland. Die Gesangenen. Liebesdienste. Die II. deutsche Armee.

Bring Friedrich Karl. Bormarsch ber I. und II. Armee gegen die Mosel. Die III. Armee rudt durch die Bogesen gegen die Mosel. Die babische Division gegen Straß-

gegen die Mosel. Die babische Division gegen C burg. Stellung der Armee am 13. August.

bwohl ber General Frossard sich in guter Ordnung gegen Saargemünd zurückzog, nahm er
bennoch nur eine halb zertrümmerte Armee mit
sich. Die Nacht begünstigte seinen Marsch, und er
langte am 7. August morgens in Saargemünd an. Frossard hielt aber seine Stellung nicht für gesichert, weil bereits um 5 Uhr früh preußische Plänkler in
ber Nähe ber Stadt erschienen waren. Der General
marschierte daher um 1 Uhr nachmittags wieder ab,
nach Püttlingen, um sich mit Bazaine zu vereinigen.

Er tam bort um 4 Uhr an, fand aber bas 3. Corps nicht mehr, ba es infolge

kaiferlichen Befehls auf bem Rudmarich nach Met begriffen mar. Froffard folgte am nächsten Tage ebenborthin. Leboeuf hatte an alle Corps bes linken Klügels ben Befehl zur Bereinigung bei Met ergeben laffen. Das 4. Corps marfchierte borthin von Busendorf (Bouzonville), das Gardecorps von Courcelles, das 6. Corps fam auf ber Gifenbahn von Chalons an. Getrennt von biefen fünf Corps blieben die drei Corps des rechten Flügels, das 1., 5. und 7. Über den Berbleib des 1. und beffen Ankunft in Chalons ist weiter oben berichtet. Das 5. Corps folgte bem 1. um zwei Tagemärsche nach Chalons, nachbem es schon am 6 abends Bitsch verlaffen hatte, bas 7. vereinigte fich vorläufig bei Belfort und ging bann ebenfalls nach Chalons. — Die Ordnung in ben retirierenden Corps war bebeutend geftort worben, benn allmählich loderte fich bie ohnehin nicht zu starke Disciplin immer mehr. Bon ben besiegten Corps liefen Schreckensnachrichten ein, bie Wege bebecten fich mit Baffenstüden, Munitionstarren und stedengebliebenen Geschützen. Einzelne Gruppen ber Solbaten fanben fich zusammen und folgten bem Gros ber Armee nur noch langfam, in ben Walbungen zeigten fich die verdächtigen Geftalten der Marodeure und Schlachtfeldplünderer. Überall herrschte Schrecken, und hinter ben Arrieregarben, die sich in halber Auflösung befanden, tam bereits die preußische Ravallerie heran, welche von den Flügeln der I. und III. Armee entsendet worden war, um den Feind zu beunruhigen und mit ihm Fühlung zu behalten. Der Rückzug ber ber Grenze zunächst stehenden Corps war so eilig gewesen, daß z. B. die Brigade Lappaset vom 5. Corps sich ganz von biesem getrennt und bem 2. Corps angeschlossen hatte, anstatt daß Failly sie von Saargemund aus wieder heranzog. Ein ungeheuer wichtiges Resultat war daher erreicht, es war eine Trennung der frangofifchen Streitfrafte herbeigeführt und bem gangen seinblichen Beere eine gewaltige moralische Nieberlage zugefügt worben, und zu diesem Resultate hat das improvisierte Treffen von Saarbrücken-Forbach wesentlich beigetragen.

Die Aufregung im kaiserlichen Hauptquartier zu Met war eine ungeheure. Augenzeugen schilbern die fortwährende, sieberhafte Bewegung, welche sämtliche Personen des Hauptquartiers beim Eintreffen der Unglücksnachrichten schüttelte. Schon damals hat der Kaiser sicherlich seine Lage, den Stand der Dinge richtig beurteilt. Er war überzeugt davon, daß diese ersten Niederlagen seiner Armee nicht nur militärisch, sondern viel mehr noch politisch umwälzend wirken mußten. Wan sah ihn noch bleicher als sonst erscheinen. Was in früheren Tagen, in Stunden der Entscheidung niemals wahrgenommen worden, das zeigte sich heute bei ihm in auffallender Weise; er vermochte nicht mehr, dem hinfälligen Körper zu gedieten. Auf die Frage Pietris, ob er wohl die Strapazen eines längeren Feldzuges aushalten könne, schwieg er einige Zeit, dann sagte er, einen tiesen Seufzer ausstoßend: "Nein".

Es waren in der That Nachrichten eingetroffen, welche wohl bazu angethan iein mochten, auch jugendlichere und fraftvollere Naturen als die seine niederau-Die Runde der Riederlage, zuerft die von Beigenburg, mar in ganglich veränderter Fassung nach Baris gelangt. Ja, zunächst hatte die frechste Borfen= spekulation aus bem verlorenen Weißenburger Treffen einen Sieg ber frangofischen Baffen gemacht, ber mit ber Gefangennahme bes Bringen Friedrich Karl nebst 25 000 Mann beutscher Truppen geenbet haben sollte. Begreiflicher Beife nahm man in Baris biese Nachrichten mit ungeheurem Jubel auf. Die Boulevards, bie Strafen und Blate bebedten fich im Ru mit hunderttaufenben von Menschen, von den Treppen der Borfe herab wurden die Telegramme verlesen, Geschrei, Toben und Hochrufe, bazwischen aus tausend Rehlen ber milbe Gesang ber Mar-Fahnen aus den Kenstern! Man gewahrt Arvoul, den Tenoristen der seillaise. tomischen Oper; die Menge hebt ihn empor; von ihren Schultern steigt Arpoul auf bas Dach eines Omnibus, ber jest zur manbelnben Buhne wirb, benn hoch oben stehend fingt Arpoul die Marseillaise. Während dies auf dem Börfenplate stattfindet, muß auf bem Boulevard bie Sangerin Marie Sasse bas Gleiche thun. Eine Stunde fpater hat fich die Physiognomie ber Riefenstadt bedeutend geandert. Municipalgardiften arretieren einige Schreier, andre werden vom Bolte verjagt, bumpfes Gemurmel läuft burch bie Daffen; fie rotten fich zusammen, einige Tausend sturmen da, dort bin. Es schallt ber Ruf: "Rieber mit den Dieben an ber Nation - nieber mit ben Börfenfpekulanten!"

Das Ministerium hat schlimme Nachrichten erhalten, — bie Siege wandeln sich in Nieberlagen um. Jest bringt man in die Halle ber Borfe, eine wütende Schlägerei entsteht. Biele Borsenmanner werfen sich bem Strome entgegen, ein Getimmel ohne Beispiel wirbelt in ber Halle. Der große Rorb, welcher bie Depeschen ber Matler bringt, wird zertrummert, schon sind mehrere ber Borfenspelulanten verwundet, und muhiam nur vermag man es, die Borfe zu ichließen. Jest ergießt sich ber Strom burch die Gassen in die Borstädte. "Berrat! Berrat!" tont es. An einigen entfernten Orten bauert noch bi: Siegesfreube fort, bis bie Abendblätter bie schmerzliche Enttäuschung bringen. Die But, welche nun an bie Stelle bes Jubels trat, war in ihren Aukerungen höchst bebrohlich. rudten vor bas Staatsministerium, Ollivier erscheint und verspricht bie Bestrafung ber Berbreiter falscher Nachrichten, und eine Broklamation forbert zur Ruhe auch beim Eintreffen schlimmer Runde auf. Dennoch gelangten bie Mitteilungen nur allmählich in das erregte Publifum, und erft Depeschen des Raisers vom 6. und 7. melbeten offiziell die Niederlagen. Neue ungeheure Bewegung! Die Raiferin fam nach Baris, ein Ministerrat ward gehalten. Der gesetzgebende Körper ward einberufen, der Senat desgleichen und, ein schlimmes Reichen für ben Charafter ber inneren Berhältnisse, ber Belagerungszustand ward über bas Seinebepartement verhängt! - Die Raiserin, der man eine energische Saltung in diesen Tagen nicht absprechen kann, erließ eine Broklamation, die ohne besondere Birkung blieb. Die folgenden Depefchen mehrten die Berwirrung. Gang Baris war buchftäblich auf ben Strafen. Alles rief: "Aux armes!" Die haltung ward brobenber, und nur ein zur rechten Zeit nieberpraffelnder Regen vereitelte ernftliche Angriffe. Beber Ruhigbentenbe fah aber jest schon ein, welchem Ziele biese Bewegungen entgegenstrebten. Die Linke ber Rammer hielt bereits Sigungen: Ginberufung ber Nationglaarde war bas erste Resultat. Defrete verhängten ben Belagerungszustand über fünf Departements, andre organisierten bie Geschäfte zur Berufung ber National- und ber ftets gefährlichen Mobilgarbe. Um 8. erließ bas Minifterium eine neue Broklamation, die offenbar gegen die republikanische Partei gerichtet war. vreukischen Spion wollte man aufrührerische Platate gefunden haben. Die Abendblätter griffen biese Mitteilung beftig an, man zweifelte jest an allen von bem Ministerium veröffentlichten Schriftstuden und beren Inhalte. — Der größte Sturm zog am 10. mit Eröffnung ber Rammer und bes Scnates beran. ward zwar im Senate von bem Brafibenten Barien viel Beruhigenbes gesprochen, auf die Maffe der Hilfsmittel, die Berteidigungsfähigkeit von Paris, die noch vorhandenen bedeutenden Armeen des Raifers hingewiesen, - es ward ferner das Bertrauen zum Heere ausgesprochen, aber ber schwache Ruf "Vive l'empereur!" war auch alles, mas die Redner erlangen konnten. Ganz anders ging es in der Rammer her, hier tam es fast zu persönlichen Angriffen auf Olivier. In bas Getümmel hinein gelangten bie neuesten schlimmen Nachrichten. Gin entsetliches Geheul bringt burch ben Saal, es pflanzt fich in ben Strafen fort, Bicard fteigt auf bie Tribune: "Soll angefichts ber begangenen Kehler und ber Gefahr", ruft er, "biefes Ministerium noch im Umte bleiben?" Wilbes Geschrei - tiefes Schweigen ber Majorität. David nimmt ben Plat Bicards. Er bedt Fehler auf - neues Jest nimmt Reratry das Wort, er spricht heute schon für Abdankung bes Kaisers! Noch ruft man ihn zur Ordnung. Um 4 Uhr wird das Publikum ungebulbig, benn bie Bureaus beraten ichon lange über Beibehaltung ober Beränderung des Ministeriums, die Menge braugen wird stürmischer. Militär eilt herbei, man brangt die Bolfsmaffen gurudt. Enblich (51/2 Uhr) beginnt die Rammer die Sitzung wieder. Über die Ministerfrage kann man sich nicht einigen, nach heftiger Debatte wird bas Ministerium zur Abbantung bewogen, die Raiserin nimmt bie Entlassung an, ber General Montauban, Graf von Balikao, ift Ministerpräsident. Es ist ber Mann, ber 1814 seine Laufbahn als Solbat begann, ber ein

langes Leben im Baffendienste zugebracht hat. Er war es, ber ben Emir Abb-el-Raber gefangen nahm und später die berüchtigte Expedition nach China leitete, die ihm viel Gelb brachte und feinen Ruf toftete. Balifao mar 73 Jahre alt, als er bas Brafibium bes Ministeriums unter schweren Umftanben übernahm. Die Bil= bung eines Rabinettes gelang ihm auffallend ichnell, und es läßt fich nicht leugnen, daß das neue Ministerium mit großer Kraftentwickelung auf den Schauplat trat, besonders richtete es seine Anstrengungen barauf, die militärische Macht Frankreichs für die Berteidigung zu erhöhen. Alle kinderlosen Witwer, sowie die ledigen Männer von 25-30 Jahren traten auf Befehl unter Die Rahnen. Die Frangofen zeigten einen Enthusiasmus, ber anfangs bedeutend taufchen konnte, aber es war ein gang andres Biel, welches fich die Leiter ber Maffen ftedten; ichon mußte ber Kaiserin ernstlich widerraten werden, sich öffentlich zu zeigen, und nur vereinzelt hörte man Kundgebungen für die Napoleoniden. Dagegen wurde die abscheuliche Magregel bes neuen Ministers bes Innern, Chevreau, welcher bie Deutschen aus Paris wies, beifällig genug aufgenommen, wenngleich mancher seine Migbilligung offen aussprach. Aber bie einzelnen Stimmen verhallten ungehört, und Chevreaus neue Anordnungen fanden großen Beifall. "Bilbung von Freischaren", demnächst "Arieg gegen Deutschland à outrance", so lauteten seine Dekrete, und damit war, mit einem Balifao an ber Spige ber ausübenben Gewalt, bas Signal zu jenem mörderischen und gefährlichen kleinen Kriege gegeben, ber in ber Folge soviel bes auten und eblen beutschen Blutes toftete - ber aber auch über fo viele Orte und Gegenden Frankreichs unfägliches Elend brachte. Es ist febr bemerkenswert, daß schon bei all biesen, in Paris sich vollziehenden Anderungen, bei allen Borbereitungen und Wechselfällen von der Person des Kaisers nicht mehr die Rede war. Selbst die Raiserin erscheint bereits in den meisten Phasen nur als ein gebuldetes Individuum.

Die Kunde von solchen Änderungen, von den Ereignissen, beren Tragweite, wie gesagt, niemand besser als der Kaiser beurteilen konnte, ward schnell genug in das Hauptquartier zu Met befördert. Napoleon sagte sich wohl damals schon, welches das Ende sein werde, wenn nicht eine große glückliche Wendung des Wassenersolges für ihn eintrat. Diese Wahrnehmungen schmetterten ihn sast nieder. Er hatte nach den Ereignissen des 6. August den Plan gesast, seine Armeen bei Châlons zu konzentrieren, er wollte durch diese Anhäufung großer Streitmassen vor allem Paris schützen, dessen Bleit die deutschen Armeen anstreben mußten. Schon war alles für diesen Plan vorbereitet, und der Kaiser sest entschlossen, in seine Hauptstadt zurückzusehren. Aber der Telegraph und nach ihm die Kuriere der Kaiserin überbrachten Kunde von der drohenden Haltung der Bevölserung und von

ben gefährlichen Reben in ber Rammer. Bugleich machte fich die Unsicht geltend, daß der Rückmarsch auf Chalons einem vollständigen Fiasto der Kriegsoperationen gleichgeachtet werben wurde, benn die Soldaten ber frangosischen Armee pflegten nach den Zeiten des ersten Napoleon nicht mehr blindlings den Ansichten ihrer Rührer zu hulbigen. Es ist einer ber gefährlichsten Bunkte in bem Dragnismus ber französischen Armee, daß es ben Solbaten fast aufgebrungen wird, politischmilitärisch zu werben, und sie wurden in bem Rudzuge auf Chalons nicht eine strategische Notwendigkeit, vielmehr eine geordnete Flucht erkannt haben. gefaßte Blan ward baher aufgegeben und beschlossen, die Mosellinie zu halten, mit Ronzentration bei Met; Stutpunkt für ben rechten Flügel (1. und 5. Corps) Nancy. Es war eine natürliche Folge dieser Anderungen und Borgange, daß im taiferlichen Saubtquartiere zu Det wesentlicher Bechsel stattfinden mußte. Die größte und wichtigste Veranderung war jedoch die, welche ganz Frankreich, Deutschland, ja Europa überraschte: Kaiser Napoleon legte ben Oberbeschl über die Armee nieber und übergab ihn bem Marschall Bagaine. Der Kaiser stieg schon von ber zweiten Stufe herab, er getraute fich nicht mehr, die emporten Gewalten ber Sauptftadt zu feffeln, ihnen nur entgegenzutreten, er blieb Baris fern. Er fühlte, bağ er der Aufgabe, die Armee zu leiten, nicht gewachsen sei, er gab das zweite Rugeftandnis seiner Schwäche offen bor ber Welt ab. Der Mann, welcher bie Rheinarmec kommandierte, mar eine Art Seitenstück zu Balikao. China, so hatte Bazaine sich in Mexiko einen schlimmen Ruf erworben. und rudfichtslos gegen die Befiegten, nur die Rechte des Überwinders kennend. war er in Algerien, Spanien, in der Krim und Italien ein gefürchteter Mann geworben, der viel Ahnlichkeit mit jenen berüchtigten Condottieri des 16. Jahrhunderts hatte. Allein sein Ruf blieb ziemlich makellos, bis er in dem blutigen Drama von Queretaro eine bedeutende und entschieden elende Rolle spielte. Die näheren Umftände, welche seine Beirat in Mexifo begleiteten, bas Berfahren gegen den unglücklichen Raifer Max zu beleuchten, gehört nicht hierher, es ist an vielen andern Stellen ichon gebührend geschilbert worden. Für ben Zeitpunkt vom 10. bis 12. August ift es nur von hoher Wichtigkeit, daß dieser Mann ber Oberbefehlshaber ber Rheinarmee mar, bag in seine Banbe ber Raiser bas Rommando niederlegte. Mit Napoleon zugleich trat Leboeuf vom Schauplat hervorragender Thätigkeit ab, ebenfo Generalmajor Lebrun. Jarras marb Generalftabschef der Rheinarmee, für Met ward General Coffinières de Norded als Kommanbant ernannt. Der Marschall Canrobert zog mit seinem Corps (6) von Chalons nach Met als Untergebener Bazaines. Eine immerhin achtunggebietende und sympathische Erscheinung im faiserlichen hauptquartier war ber greife General Chan-Siltl, Frangoj. Rrieg. 13

garnier. Dieser Feind bes Kaiserreiches, den Napoleon einst bei dem berüchtigten Staatsstreiche arretieren ließ, hatte dem bedrängten Baterlande seine Dienste ansgeboten und war Bazaine zugesellt.

Während sich in solcher, nicht eben aufmunternder und erhebender Weise die Urmeen Frankreichs zu neuen Kämpfen konzentrierten, hob sich die Stimmung in Deutschland in erfreulicher Weise von Tag zu Tage. Es war nicht nur der Jubel ber Begeisterung über die erften Siegesnachrichten, welcher etwa schnell emporfladerte, man war vielmehr überzeugt bavon, daß neue Rampfe von großer Bedeutung binnen furgem ftattfinden wurden, und die gesamte Bevölkerung wetteiferte in dem Serbeischaffen von Spenden aller Art, um die Truppen für die nächst= tommenden Tage zu ftarten, den Suhrern Mittel zutommen zu laffen, um besonders Tapfere zu belohnen; felbst kleine Luxusartikel fehlten hier und ba nicht, um bas unwirtliche Leben in Keindesland erträglicher zu machen. Willionenweise mandertc bie für den Soldaten so unendlich wichtige Cigarre ben vorrückenden Armeen nach. zuweilen freilich von einer Qualität, welche solchen Sendungen ben Spignamen "Liebescigarren" zuzog, doch immerhin selbst in dieser Beise willkommen. Jedes cinzelne Land, jeder Stamm lieferte reichlich vom Besten und mit freudigem Herzen, benn war auch heute schon die Hoffnung auf vollständigen Sieg überall mächtig geftiegen, so wußte doch jeber, daß dieser Rampf mit größter Beftigfeit, unter Bergießen von Blutftromen geführt werden muffe, bis einer ber beiden machtigen Gegner übermunden am Boben lag. Ein halbes Werk war ein verlornes. — Es verdient besonders hervorgehoben zu werben, wie in diesem Kriege die Privathilfe massenhaft auftrat, wie sich die freiwilligen Hilfscorps in zahlreichen Scharen oft unter ben größten Entbehrungen und nicht ohne Bejahr auf die Rampfpläte begaben, wie aller Rangunterschied schwand, um in gemeinsamem und einträchtigem Handeln bem blutenden Freunde und dem erbarmenswerten Keinde helfend naben Für Erfrischung der Truppen war stets auf allen Saltestellen der Eisenbahnen gesorgt. Man muß es mit angesehen haben, wie überall im kleinsten Dörfchen die Bevölkerung herbeiftrömte, wenn ein Zug mit Truppen nahte, wie alles herbeigetragen wurde, um zu erquiden, zu erfreuen, um ein Schärflein beizu-Der Verfasser wird einen Sonntag nie vergessen, der ihn als Gaft der Batterie Lange (Bosen) mit dem Militärzuge durch das schöne Heffenland führte; auf allen Sügeln, in ben Dorfgaffen, auf ben Dammen der Bahn Taufende von festlich geschmückten Landleuten in schönen kleibsamen Trachten, die buntesten und belebteften Gruppen bildend, alles herbeicilend, um aus ben befränzten Körben bie Erfrischungen in die Wagen zu reichen: Wein, Speisen aller Art, Tabak und selbst ländliche Lederbiffen. Wir faben Greife herbeifommen fo schnell als es ihnen bas

Alter gestattete, um ben jungen Leuten im Waffenrocke die Hand zu drücken, und es wird uns allen ein alter Bauersmann unvergeßlich bleiben, der dem Premierlieutenant Karuth ein Dütchen in die Hand drückte: "Bitte, nehmen Sie das doch an, ich kann nichts weiter geben, es wird Sie wohl einmal etwas erfrischen", sagte der Alte. Als die Düte mit Dank angenommen und geöffnet ward, fanden wir drei Duzend große Pfeffermünzkuchen darin! Der Alte wollte doch etwas bringen.

Die Liebesdienste gewannen mit jedem Tage an Ausdehnung, Die Spenden flossen immer reichlicher, wer nicht geben konnte, war es auch nur ein Geringes. der bot seine Kräfte bar. Der Süben gab bem Norden nichts nach, und mit Bewunderung muß man auf die verschiedenen Einrichtungen für Verwundete und Kranke bliden, Ctablissements, in beren Herstellung besonders Bürttemberg porgn-Schon Anfang August waren bort 5000 Privatstellen zur Aufnahme Bleffierter errichtet, die fich durch treffliche Ausstattung, genaue Behandlung und praftische Sandhabung auszeichneten. König Wilhelm hatte mit scharfem Blide biefe wichtige, tief in den Gang des Feldzuges einschneidende Sache erwogen. Bahrend unter bes Generalstabsarztes Dr. Grimm bemährter Leitung bas Sanitätscorps bes nordbeutschen Bundes mit 2000 trefflichen Arzten auf bem Kampfplage erschien, unterftugt von bedeutenden Chirurgen, Arzten, Apothekern und zahlreichen Studentenverbindungen, regelte der König zugleich die freiwillige Krankenpflege bes Centralkomitees, bes Johanniter- und Malteserorbens und ber vielen anbern Silfsvereine, indem er ben Fürften von Bleg als Dirigenten beftätigte. Go fand sich auch hierfür eine einheitliche Leitung, und sie ward so wie die militärische unterstützt durch die Erfahrungen, welche man aus den Kriegen von 1864 und 1866, aus den blutigen Feldzügen der Amerikaner und andrer Nationen gesammelt hatte.

Die Maxime eines der berühmtesten deutschen Heerschrer, des alten Blücher, war den preußischen Armeen und ihren Feldherren Gesetz geworden, sie hatte sich schon in den Feldzügen von 1864 und 66 glänzend bewährt. Das Schlagwort des Alten lautete in der ihm eigenen derben Weise: "Immer dem Feinde in den Hosen gesessen!" Man handelte auch in diesem Feldzuge danach; dem Feinde nicht einen Augenblick Ruhe zu gönnen, das war es, was die preußischedeutschen Heere nach den Siegen, welche sie ersochten, so surchtbar machte. Schon in dem Vorhersgehenden, in der kurz gesaßten Schilberung der Bewegungen der französischen Armeecorps haben wir gezeigt, wie schnell und nahe die Preußen und deren Alliierte dem Feinde gerückt waren. Die Störung der feinblichen Verbindungen war hauptsächlich das Werk dieses unermüdlichen Nachstürmens, das freilich nur mit solchen Truppen ermöglicht werden konnte. Während die Bewegungen des Feindes

schon in den Tagen und Nächten des 6. und 7. August entschieden zurückgehende waren, da sie mit dem linken Flügel Wet, mit dem rechten Luneville als Stützpunkte annahmen, drangen die drei Armeen der Deutschen mit großer Schwenkung nach rechts vor. Deutscherseits hatte man wohl in Erwägung gezogen, daß der Feind in dem Terrain der Moselgegend sich stellen werde. Bei den stattgehabten siegreichen Kämpsen war die I. Armee bedeutend in das Vordertreffen gerückt, sie stand zehn Meilen von dem gewaltigen Met und dem Moselssusse entsernt. Die II. Armee hatte an dem Siegestage des 6. August Zweidrücken im Vormarsche erzeicht. Der Prinz Friedrich Karl hatte unter dem 6. August vom Hauptquartier Homburg aus den Armeebesehl erlassen:

## Solbaten ber II. Armee!

Ihr betretet den französischen Boden. Der Kaiser Napoleon hat ohne allen Grund an Deutschland den Krieg erklärt, er und seine Armee sind unsre Feinde. Das französische Bolk ist nicht gesragt worden, ob es mit seinen deutschen Nachbarn einen blutigen Krieg führen wollte, ein Grund zur Feindschaft ist nicht vorhanden. — Seid dessen eingedenk den friedlichen Bewohnern Frankreichs gegenüber. Zeigt ihnen, daß in unserm Jahrhundert zwei Kulturvölker selbst im Kriege miteinander die Gebote der Menschlichseit nicht vergessen. Denkt stets daran, wie Eure Eltern in der Heimat es empfinden würden, wenn der Feind, was Gott verhüte, unser Provinzen überschwemmte. Zeigt den Franzosen, daß das deutsche Bolk nicht nur groß und tapser, sondern auch gesittet und ebelmütig dem Feinde gegenüber ist. Friedrich Karl, Prinz von Breußen.

Die II. Armee schob die Kavalleriedivisionen vor und folgte mit ihrem Gros in Corpsabteilungen. Die III. Armee, welche durch ihre siegreichen Kämpfe den seinblichen Widerstand vor der Gebirgskette der Bogesen niedergeworsen und das nördliche Elsas von den Franzosen geräumt hatte, war bestimmt, durch die Vogesen gegen die Und II. Armee zurück. Da man jedoch erwartete, daß der Feind an der Mosel oder der Seille Stellung nehmen würde, war es geboten, die drei Armeen in gleiche Linien zu bringen, um mit der gesamten Kraft auf den Gegner drücken zu können. Aus diesem Grunde blieben die I. und II. Armee in langsamem Vorrücken, die I. in der Richtung von Saarbrücken auf Metz, die II. von Saargemünd auf Pont=à=Mousson, die III. von Wörth auf Saar=Union gegen Nancy. Der Kronprinz von Preußen hatte am 8. August den beschleunigten Warsch durch die Vogesen angetreten, er schwenkte dabei rechts ab und formierte seinen Warsch in 5 Kolonnen; Disposition war: 1. Kolonne rechter Flügel das 2. bahrische Corps (Hartmann), 2. Kolonne das 1. baherische

Corps (Tann), 3. Kolonne das 5. Corps (Kirchbach), 4. Kolonne das 11. Corps (Bosc), 5. Kolonne die 4. Kavalleriedivision (Prinz Albrecht). Außerdem war zur III. Armee das 9. Armeecorps gezogen worden.

Eine schöne und stille Nacht war es, welche mit bem Ende bes 7. Augusttages heraufzog. Die Truppen ber III. Armee lagerten weit umber, ihre Feuer leuchteten in großem Halbkreise, die Pferbe standen in langen Reihen, gesattelt, die Fourageface aufgebunden. Bon ber großen beutschen Strafe ber näherten fich bie Train- und Proviantfolonnen. Um folgenden Tage sollte ber Ginmarsch in das schöne Bergland ber Bogesen beginnen. Es war ein schweres, gefahrvolles Unternehmen, wie ftark ber Wiberftand bes Feindes fein wurde, wer vermochte es nur annähernd zu bestimmen! In ben Windungen und vor den Baffen bes Gebirges lag eine Anzahl kleiner Korts, sie waren seit ben Tagen bes Bierzehnten Ludwig durch den großen Meister der Befestigungefunft, durch Bauban, für die Berteidigung eingerichtet. Außer diesen Fortifikationen sollten, so ging das Gerücht, massenhafte Franctireursbanden die Berge besetzt halten. Die III. Armee ging daher möglicherweise einem jener schweren Kämpfe entgegen, welche gemeinhin mit bem Namen "Guerillakriege" belegt werden. Um Morgen des 8. August weckten bie Signale die Rämpfer der III. Armee zum Vormarsch. Aus den Felbern und Gärten, aus ben noch vom Morgennebel umwobenen Gehölzen erhoben fich bie Marschfertigen, in langen Kolonnen auf die Sammelpläte eilend. Ungewiß wie ber Empfang in den Bergen, war auch die Aussicht auf Verpflegung; laut Armeebefehl hatte beshalb jeder Mann Ration für zwei Tage erhalten, zum Nachschub ward eine Straße, die über Lütelstein-Saarburg durch die Vogesen führte, offen gehalten. Bei dieser Gelegenheit zeigten fich die Eisenbahnabteilungen besonders rührig, fie richteten die von den Franzosen an verschiedenen Orten zerftörten Bahnen, namentlich die Bahnlinie Sulz-Hagenau wieder ein und arbeiteten so fleißig, daß schon wenig Tage nach bem Vorruden ber III. Armee die Bahn bis Saverne wieder fahrbar wurde, wobei es freilich zu statten fam, daß die Frangosen die Tunnels von Saverne und Pfalzburg nicht gesprengt hatten.

Daß die Feinde den Vormarsch nicht beunruhigen konnten, ward den Führern der III. Armee bald genug klar. Sie hatte also nur die Sperrung der Wege durch jene größeren oder kleineren Festungen zu beseitigen, die oft an sehr wichtigen, sür die Eisenbahnverbindung notwendigen Stellen sich erhoben. Da war zunächst Pfalzburg, die stattliche Bergsestung, dann Bitsch, auf einem Felskegel liegend, Lügelsstein (Petit Pierre), Lichtenberg und die Festung Marsal. — Immer weiter drangen die Truppen der III. Armee vor, aber ihre Zahl war insofern geringer geworden, als die badische Division schon am 7. August abends die preußischen Wafsenbrüder

verlaffen hatte, um nach bem Guben abzuschwenken. Diese tapferen und ausgezeichneten Truppen waren bei bem Wörther Rampfe beteiligt gewesen. Die Dann= ichaften ber 6. Division maren ins Teuer gezogen, ohne einen Bissen gegessen zu haben, fie liegen alles im Stich, um nur schnell genug an ben Keind zu kommen. Nicht minder ehrenvoll mar die Aufgabe bes 1. Batgillons des Leibarenabierregi= ments, welches zur Dedung bes fronpringlichen Sauptquartiers beorbert marb, aber Die schwierigste Aufgabe, in moralischer Sinsicht vielleicht die schwierigste im ganzen Feldauge, war ber babifchen Division bei ihrem Abmarfche von ber III. Armee zugeteilt worden, sie ward bestimmt, Strafburg zu cernieren. Diese beutsche Stadt - sie war es stets auch unter frangösischer Herrschaft - war nach ber Ratastrophe von Börth von benjenigen, welche ben Zugang zu ihren Mauern verteibigen follten, verlassen und bem Angriffe ber beutschen Armeen preisgegeben worben; bamit ftand Norbelfaß offen. Dennoch ichloffen fich Strafburgs Thore fefter, als man jemals erwartet hatte, benn ber eisenfeste Kommandant General Uhrich war entichlossen, sich bis auf ben letzten Mann zu verteibigen. Die Aufgabe, gegen eine beutsche Stadt zu ruden, war für Deutsche feine leichte, benn wenn man anfangs nur eine Einschließung ber Festung beabsichtigt und bavon genügenden Erfolg gehofft hatte, so machte das energische Auftreten Uhrichs diese Soffnung zu nichte, und im Hauptquartier bes Kronprinzen ward die regelrechte Belagerung beschloffen, beren Schilberung einen besonderen Bestandteil unfres Buches bilben wirb. Leitung diefer Belagerung durch die badische Division und die preußische Garbe-Landwehr nebst ber Reservedivision (Nr. 1) ward dem General v. Werder übertragen, eine Name, ber bald genug die Welt erfüllen und von bem Ruhme beutscher Baffen unzertrennbar bleiben sollte. — Die babische Division war also süblich gegen Hagenau abmarschiert. Die übrigen Truppenkörper der III. Armee, welchen wir auf ihrem Marsche gegen die Bogesen gefolgt sind, drangen in zwei starken Tagemärschen durch die Gebirge vor. Iene Festungen hatten ihnen zwar Hindernisse bereitet, aber ben fühnen und trefflich geleiteten Marsch fonnten sie nicht aufhalten.

Die Gebirgszüge der Bogesen mit ihren seltsam gesormten Felspartien breiteten sich immer deutlicher vor den herandringenden Truppen aus. Breite, herrliche Thäler, üppige Wälder und malerische Wiesengründe wechselten miteinander ab. Durch die lachenden Fluren wanden sich Bäche und Quellen. Hochauf stiegen die phantastisch gesormten Klippen gleich roherbauten Türmen, auf ihren kahlen Scheiteln prangten zahlreiche Burgtrümmer, und in die Lüste hinein reckten sich die stolzen Gipsel des Ballon d'Alsace, des Bärenkopses, die gegen das pfälzische Kaiserslautern hin der mächtige Donnersberg aufsteigt. Aus dem Thale ragt dort an der Bahnverbindung ein Felskegel empor. Hoch droben gewahrt man die Werke

und Mauern einer Festung, an bem Abhange hinan zieht sich bas Städtchen Bitsch, einst mit deutschem Namen Kaltenhausen genannt — wie denn auch die Burg dereinst deutsch war. Die Mauern der Stadt laufen den Felsen hinan, sich mit denen der Citadelle verbindend. Es ist Bitsch, das Felsennest. Die noch bedeutendere Festung ist Pfalzburg, sie verteidigt die Basse, die Bogesenstraße und vermag die Eisenbahnverbindung zu stören. Gine britte kleinere Feste ist "Lügelstein", von den Franzosen Betit-Bierre genannt; sie steigt an ber Straße auf und vermag biese zu bestreichen. Marjal ift das vierte hindernis von einiger Wichtigkeit, welches die III. Urmee überwinden muß. Der Kronpring und seine friegerischen Räte hatten auch hier schnelle Entscheidung getroffen, Bur Cernierung biefer Festungen ward das 2. banrische Corps und die württembergische Division bestimmt; die Bapern cernierten Bitsch, beisen Übergabe ebensowenig als die von Pfalzburg erfolate. In letterer Festung kommandierte Major Taillant, der 3000 Mann und 65 Geschütze unter sich hatte; die Aufforderung, die Festung zu übergeben, widrigen= falls man bombarbieren murbe, beantwortete biefer tapfere Offizier mit dem turgen Bescheid: "Bombardieren Sie." Dbwohl das Feuer begann, that es doch wenig Schaden, und da man deutscherseits bald genug sah, wie vergeblich Geschützseuer gegen die Felsenwände abgegeben ward, begnügte man sich mit der Cernierung beiber Steinfesten. Pfalzburg that in der Folge Schaden genug, und die Ausbauer der Cernierungstruppen unter Major Giese ist hoch anzuerkennen. Erst im Dezember öffnete Taillant, durch den Hunger bezwungen, bie Thore Pfalzburgs. Bitsch ergab sich erft nach dem Frieden durch Übereinkunft, dagegen ward Lütelstein von seinem Kommandanten bald übergeben. Die Bayern nahmen Marfal am 15. August. Barteren Stand hatten die Burttemberger vor dem kleinen festen Schlosse Lichtenberg, das selbst nach tausend Schuf noch nicht in Brand gerict; die Franzosen gaben statt aller Antwort auf die Barlamentare Feuer. Der mit dem Angriff betraute General von Sügel ließ am folgenden Tage das Feuer fortseten, mahrend er selbst sich anschickte, der III. Armee zu folgen, und die Wirkung der württem= bergischen Artillerie führte benn auch die Rapitulation des Schlosses herbei.

Am 8. August schlug der Kronprinz sein Hauptquartier zu Merzweiler auf, am 9. machte er Quartier in Ober-Woddern am Eingange in die Gebirgsstraße, am 11. war es in Petersbach. Die III. Armee war durch die Bogesen hindurchsgedrungen, sie stand, diese Bergkette hinter sich, in Frankreich, zwei Tagemärsche hatten zur Erreichung dieses Zieles genügt. Ein neues herrliches Resultat war erreicht, und der Kronprinz konnte in seinem Armeebesehl aus Petersbach mit vollem Rechte sagen: "Ich din stolz darauf, mich an der Spitze eines Heeres zu finden, welchem der Feind bisher nicht stand zu halten vermochte und auf dessen Thaten

unser deutsches Baterland mit Bewunderung blickt." — Nachdem die III. Armee dieses Ziel erreicht hatte, galt es, die Verbindung mit der inzwischen weiter vorgerückten II. Armee aufzusuchen und zu erhalten. Für die weiteren bald zu erwartenden Stöße gegen den Feind war dies von größter Wichtigkeit. Sobald die I. und II. Armee den Frontangriff bewerkstelligten, drückte die III. Armee mit ihrer ganzen Wucht auf die linke Flanke des Gegners.

Meisterhaft und mit einem bewundernswerten Überblicke hatten die Obersleitung der deutschen Armeen und in ihrem Sinne handelnd die Führer der einzelnen Abteilungen für die Erhaltung jener Berbindungen gesorgt. Während die III. Armee sich der II. näherte, sendete diese zur Flügeldeckung der aus den Bogesen debouchierenden drei Armeefolonnen das 4. Armeecorps ab, welches am 11. Saarsunion erreichte. Nun geschah hier im großen, was dereinst beim Debouchieren aus den böhmischen Pässen von Lewin und Nachod in kleineren Berhältnissen geschah; in weiten Linien marschierte die III. Armee auf, sie konzentrierte sich am 12. August an der Saar. Ihre Aufstellung nahm am Abend eine Länge von kaum 2 Meilen ein. Die ganze Armee, mit Ausnahme der 12. Division, die die Saarunion eine gesonderte Stellung einnahm, also 4 Armeecorps und die württembergische Division, stand zwischen Sarrebourg und Fenestrange. Die Avantgarden waren auf das linke Ufer der Saar vorgeschoben.

Mitten burch die weite, von der Sonne scharf beschienene Gegend bewegten sich große Schwärme von Reitern. So weit die von den Kirchtürmen und hochgelegenen Orten emfig lugenden Bewohner seben konnten, gewahrten fie die preußischen Reiter, sie bilbeten bereits am 9. August eine lange bewegliche Linie, welche in verschiebenen Windungen sich von Saarunion bis nach Grand-Tenquin erstreckte, balb vorbalb rückwärts manöprierend. Hinter ihr her rückte in zwei Hauptkolonnen die Aber jene flinken Reiter, die in langen Rugen bem Feinde folgten, oft in seine unmittelbare Nahe tamen, beren Erscheinen an zehn, zwölf Ortschaften, in Faulquemont, Etangs und Fouligny Schrecken verbreitete, fie brachten auch die sichersten Nachrichten für die hinter ihnen kommende Armee. Danach hatte man Gewißheit, daß der Feind auf Met zurückgehen werbe, daß er größtenteils bereits dahin abgezogen sei. Während bessen hatte die 1. Armee am 12. August die Nied erreicht und stand mit dem rechten Flügel bei Volmarenge, 3. Kavalleriedivision, mit bem Centrum, 1. Armeecorps, bei Barize; linker Flügel bei Fouliany mit dem 7. Armeecorps. Der General von der Golt war mit der Avantgarde bis Bionville vorgeschoben.

Die preußische Kavallerie streifte indessen tief in Feindesland. Die schöne Stadt Nancy war vollständig von französischen Truppen entblößt. Es scheint, daß

diese unbegreisliche Vernachlässigung eines so wichtigen Ortes wohl durch die Annahme entschuldigt werden könne, daß Mac Mahon mit seinem Corps Nancy decken werde; wie wir wissen, befand sich indessen der Marschall auf seinem sehr ciligen Rückmarsche. Die letzten französischen Truppen, welche Nancy besetzt hatten, gehörten der ebenfalls abgezogenen 3. Kavalleriedivission an. Am 12. August entstand eine Art von Getümmel in der Straße Poisonnière zu Nancy, eine große Menschenmenge wälzte sich durch die Straße, dann strömte sie nach verschiedenen Seiten auseinander, und all diese Ströme ergossen sich gegen die Mairie. Man konnte allen bei dem Tumulte Beteiligten den größten Schrecken ansehen, denn einige riesen sogar mit zitternder Stimme "Les Prussiens, les Prussiens!"



Allgemeines Entsetzen! die Läben schließen sich, die Barrièren an der Mairie, die großen Gitter werden gesperrt, auf den Plätzen rennt die Wenge scheu durcheinander und, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt, so auch hier: nach Berlauf einer halben Stunde wußte man genau, daß 20000 Preußen vor Nancy angesommen seien. Alle Belt war, obwohl in Schrecken gesetzt, doch begierig, diese Wassen hereinrücken zu sehen und positierte sich deshalb, so gut es gehen mochte, vor den Thüren. In der That erschienen auch Preußen, cs waren einige Exemplare der gefürchteten Species, welche den Namen "Ulanen" führt, von den Franzosen "Lanciers" genannt. Eine Truppe der Preußen, die einen sast märchenhaften Ruf

in Keindestand erhalten hat. Die Leute von Nancy ftarrten auf feche Stud biefer Lanzenreiter, welche ruhigen Schrittes herbeikamen, bann aber ihre Rosse in Trab setten und die Gassen durchsprengten. Erflärlicherweise hielten die Leute von Nancy biefe fechs Reiter nur fur ben Bortrab ber verheißenen Armee, allein biefe blieb aus. - Berfonen, welche fich bis vor die Stadt begeben hatten, berichteten, daß nirgend größere ober kleinere Abteilungen feindlicher Truppen zu gewahren feien. Das Nachspiel kam balb. Dreißig andre Ulanen folgten ben sechs ersten und ritten mit bicsen bis zum Gifenbahnhof, beifen ungeheure Ausbehnung wir noch fpäter schilbern werben. hier begab sich ber kommandicrende Offizier zum Betriebsbirigenten und nahm ihn auf Chrenwort gefangen. Gin andrer Teil Diefes Expeditionscorps ritt weiter hinunter die Bahn entlang bis nach St. Max, gegenüber Effen, hier kampierten fie und ließen ben Maire von Nancy ju fich bescheiden. Gin Offizier und zwei Mann erschienen wieder in Nancy, durchritten die Stadt, suchten sich genau über Lage und Haltung Ansicht zu verschaffen und begannen zu fouragieren. Sie legten ber Stadt eine Lieferung von Safer und Ben auf, die nicht unbedeutend mar. Bahrend dieser Berhandlungen ritten noch mehrere Ulanen herbei, sie brachten sich endlich bis auf 150. Als diese ziemlich zahlreiche Gesellschaft beisammen war, bezeigte fie Luft, ein Diner zu halten. Zwei Gafthöfe Nanchs, Hotel St. Georges und Hotel Chartreuse, murben als Speiseorte und Lieferanten ausersehen, die 150 Mann binierten auf Rosten ber Burger von Nancy, hielten sich jedoch in ben Grenzen ber Bescheibenheit, benn bas Menu bestand aus Suppe, Rindsleisch, Gemuse, ein Liter Wein und sechs Stuck Zigarren für den Mann, — in Ansehung des Reichtums von Nancy und der kriegerischen Zeit in der That höchst bescheiden. Sie hatten auch Raffee bestellt, aber schon am nächsten Morgen waren alle fort, ohne das beliebte Getränk angerührt zu haben. Indeffen wird ben Burgern von Nancy erft kurz nach bem Abzuge flar, was eigentlich, außer Fouragieren, ber Zweck biefer Reiter gewesen war. Sie hatten nämlich die Eisenbahn von Nancy bis gegen Marville zerftört, die Schienen in den Kanal geworfen und zu dieser Arbeit etwa 30 Bürger, d. h. Arbeiter von Nancy tommandiert, ebenso hatten sie Die Telegraphendrähte zerftört. So war die Hauptstadt Lothringens durch einige 30 Mann Ulanen eingenommen worben. Die Bürger waren auch hoch beschämt barüber, fie tamen aber erst zur Erkenntnis ihrer Erniedrigung, als die Ulanen famt Fourage schon längst verschwunden waren. Indessen hatte man doch durch solche überaus dreiste Angriffe ber preußischen Blänkler französischerseits die Gewißbeit erlangt, daß die Armee des Feindes in unmittelbarer Nähe sei. Jener Borstoß der Ulanen auf Rancy, dessen Bericht in sehr ausgedehnter und übertriebener Weise in das kajserliche Hauptquartier gelangte, trug dazu bei, den Marsch des 5. Corps auf Toul zu vereiteln.

Man hob den Besehl auf, weil man bedeutende Truppenanhäufungen in der Flanke vermutete. Bon höchst nachteiligen Folgen für die Borgänge bei Met war die gänzliche Bernachlässigung der Bahnstrecke Metz-Frouard-Paris, sie ward von den streisenden Preußen an verschiedenen Orten, ohne den geringsten Auswand an Mannschaft und Kraft, zerstört. Nirgends fanden die Feinde Widerstand, selbst in Frouard lagen keine französischen Truppen, und so ward durch die Zerstörung der Bahn das Heranziehen der so trefflich geschulten und tapfer kämpsenden Marinedivision unmöglich gemacht.

Unter solchen Berhältnissen ruckte das beutsche Heer, jede Armee für sich. am 13. August bedeutend vorwärts. Schon streifen die Plankler ber 1. Armee bei Les Etangs, es find die Truppen der 2. Division des 1. Corps. Dort unten bei Courcelles blinken die Bajonette der heranzückenden 1. Division, und weiterhin fochen die Truppen des 7. Corps dicht bei Bange ab. Die Reiter der 3. Kavalleriedivision deden den rechten Flügel. Auf dem linken tranken die Hujaren der 1. Ravalleriedivision ihre Rosse in den Wellen des französischen Niedflusses, die Reserve (8. Corps) lagert bei Barize. In der Nacht des 13. August bewegte sich eine lange dunkle Linie vorwärts gegen die französische Stellung, es waren die Avantgarbetruppen bes 7. Armeecorps unter bem Generalmajor von der Golb. die fich bis Marfilly pouffieren follte, aber schon in der Nähe von Courcelles fur Nid heftiges Keuer erhielt. In den Waldparzellen wimmelte es von den unvermeidlichen Rothosen, und auch Kavallerie erschien aus der Richtung von Colomben. Die Teten ber Avantgarde hatten jedoch einen wichtigen Blick in die Ferne gethan, er belehrte fie, daß die feindlichen Lager in großer gahl über die ganze Begend verbreitet maren. Generalmajor von der Golt ließ seine Avantgarbe beshalb bei Laquenery bivouakieren.

Einem mächtigen Arme gleichend, der in weiter Biegung einen werten und bedrohten Gegenstand umklammert und schützt, so lag die französische Armee um Metz. Sie befand sich noch auf dem rechten User der Wosel, die Seille lag vor dem 6. Corps, welches den rechten Flügel bildete, der linke Flügel dehnte sich bis an die Wosel aus. Hier stand L'Admirault mit dem 4. Corps; die Generale Frossard (2. Corps) und Decaen (3. Corps) bildeten das Centrum; die Garde unter Bourbaki stand als Reserve bei Borny, 2 Kavalleriedivisionen standen bei Wontigny und auf der Insel Chambière.

Die gewaltige Festung Met, eine Jungfrau unter den Festungen, denn bis zum Jahre 1870 hatte sie jedem Feinde Trotz geboten, ist von den uralten Stämmen der Gallier auf zwei Inseln angelegt. Sie hat eine bedeutende und inhaltreiche Geschichte. Des austrasischen Reiches Hauptstadt, taselte auf ihrem Markte unter seidenen Zelten die Herrlichfeit des Deutschen Reiches. Die Untreue beutscher Herrscher lieferte die Stadt an Frankreich aus, welche ber große Kaiser Karl V. wieber erobern wollte, was ihm aber trot Sturm und Rartaunen nicht gelang. Ebensowenig als Magbeburg tonnte er Met zwingen — baber ber Spottvers: "Die Met und die Magd haben bem Kaifer ben Tang versagt." Im Laufe ber Jahre ward Met als Festung immer wichtiger und erhielt bedeutende Berschönerungen durch die Franzosen. Anmutige Alleen, breite Promenaden, schattenreiche Gärten und Kontänen wechseln miteinander ab. Die Umgebung ist herrlich, Balber und Berge mit Reben bepflanzt ziehen fich ringsumber. Aus bem Gewirr ber für eine Restung notwendigerweise engen Strafen beben fich die Turme ichoner alter Kirchen über Wet empor, die riesige Kathedrale, im herrlichen gotischen Stile aufgeführt, St. Martin und Maximilian, bas Rathaus und bie Chapelle bes Templiers. Die Stadt liegt auf dem rechten Moseluser, doch teilt sich der Fluß in verschiedene Urme; er bildet die drei Inseln: Chambiere, St. Simphorien und Saulen. Auf der Insel Chambiere liegt die Stadt Met, vor ihr trifft die Seille mit ber Mofel im Winkel zusammen.

Um biese gewaltige Festung her sollten nun die Kämpse beginnen. Die französische Armee war am 13. August abends 180 000 Mann stark um und in Met konzentriert. Sie hatte den Borteil des starken Lagers, ihre Truppen, besonders die Garde, waren zum Teil noch frisch und brannten vor Begierde, an den Feind zu kommen. Wersen wir einen Blick auf das, was in Metz geschehen war.



Bor Mes.

## Dreizehntes Kapitel.

Borgänge und Stimmung in Meh. Bazaines und Changarniers Plan. Orbre zum Abmarsch. Cossinières. Besaung, Proviantierung 2c. in Meh. Lette Besehle des Kaisers. König Wilhelm. Das k. Hauptquartier. Des Königs Lebensweise im Felde. Der König in Saarbrüden. — St. Avold — Fausquemont — Herny. Beginn des Küdmarsches der französischen Armee am 13. August. Stellung der Franzosen vor Meh. Abreise und Abschiedeprollamation des Kaisers am 14. August. Der 14. August bricht an. Avantgardenbrigade Goly und ihre Position. Weldung vom Rüdmarsche der Franzosen. Goly avanciert gegen den Feind. Die Schlacht bei Colombey-

Rouilly beginnt. Division Castagny halt das Borrüden auf. Brigade Golz vor Colombey. Das Gefecht steht. Die Füsiliere vom 55. Regiment. Gefahrvolle Lage der Brigade Golz. Die Hilse naht. Herankommen der Artillerie der 13. Division. Die 1., 2. und 13. Division rüden an. Sturm auf Monton und Servigny. Roisse wille. Starker Borstoß des Feindes. Heroische Haltung der Brigade Golz und der übrigen Truppenteile. Entscheidender Flankenangriss Ameles. Der Feind überall geworsen. L'Admirault wagt einen letzten Borstoß, er wird zurückgeworsen. Das Tressen geht zu Ende. Resultate des Tressens. Gegenseitige Berluste. Die Führer der beiden Heere. Grausiger Anblid des Schlachtselds. König Wilhelm bereitet am 15. August das Schlachtseld.

us dem Borhergehenden wiffen wir, daß der Kaifer Napoleon am 12. August von der mit

großem Pathos verkündeten Übernahme des Oberkommandos seiner Armeen zurückgetreten war. Der Eindruck, welchen dieser Rücktritt auf die Truppen in und um Met machte, konnte nur ein unvorteilhafter sein. Dies war jedoch nicht der einzige Nachteil, den der Wechsel des Oberbesehls mit sich führte, sondern die Beränderungen, welche ihn begleiteten, wirkten auch lähmend auf die Bewegungen der Armee. In den letzten 24 Stunden waren neue Truppenzuzüge dei Metz einsgetroffen, sie erschienen eigentlich nur, um den Besehl entgegenzunehmen, daß es wieder rückwärts gehe. Die schnellen, und wie deutlich sichtbar wurde, nach einsheitlichem Plane bewirkten Vorschiedungen der deutsichen Armeen drängten stündlich mehr zum Handeln. Der Marschall Bazaine erschien deshalb, trotz mannigsacher Ausstellungen, welche von der verhängnisvollen Mexikoaffaire her gegen ihn geltend gemacht wurden, als der einzige, der imstande sein werde, dem drohenden Unheil Halt zu gebieten.

Bazaine hat, cs muß bies zur Steuer ber Wahrheit gesagt werden, das Kommando, bessen ungeheure Schwierigkeit er sich selbst nicht verhehlte, mit großem Mute, mit anerkennenswerter Energie übernommen, schon am 13. August zeichnete er als Höchstkommandierender seinen Namen unter alle Besehle.

Der Befehl Bazaines, welcher am In Met herrschte dumpfe Gärung. 13. August nachmittags 3½ Uhr ausgegeben worden war, hatte dieselbe erzeugt. Dieser Befehl lautete, daß die Truppen am 14. früh um 5 Uhr marschbereit sein sollten, um vom linken auf bas rechte Moselufer überzugehen; ber Mann sollte Mundvorrat auf brei Tage zu sich nehmen, in betreff berjenigen Mannschaften, welche nicht marschfähig befunden waren, sette der Befehl fest, daß sie in der Kestung verbleiben sollten, um daselbst besondere Corps zu bilden. Zugleich wurden alle Intendanturen angewiesen, möglichst große Transporte an Lebensmitteln aus Met fortauschaffen und nur soviel innerhalb der Restung zu lassen, als für die Garnison ausreichend und notwendig sei. Zum Kommandanten von Det war burch Armeebefchl General Coffinieres be Norbed ernannt; ein tuchtiger Routinier, aber ohne jede höhere militärische Bilbung, war er genötigt, sich bem Oberbefehl Bazaines zu unterwerfen, der ihm in der Folge keine selbständige Stellung einräumte. Als Befatung von Met verblieb Division Laveaucoupet, die den eigentlichen Kern der Truppen bildete, welche den hochwichtigen Ort verteidigen follten. Einige Mobilgardenbataillone, die Genietruppen und halbfertige Linieninfanteriebataillone machten ben Rest ber Besatzung aus. Indessen hatte man doch immerhin eine Besatzung von etwa 34 000 Mann. Die Fortifikationen hatte man mit 702 Geschützen besett; es stellte sich jedoch bald heraus, wie wenig Munition vorhanden war, benn fast fein Geschütz hatte ben notwendigen Bestand an Schufvorrat, und ftatt ber reglementsmäßigen 50 Millionen Patronen für die Infanterie fanden sich gleichfalls nur 5 Millionen vor. Dennoch murden biefe Bernachläffigungen nicht fo fcwer ins Gewicht gefallen fein, hatten Befapung und Einwohner sich in Vorräte und Munition teilen können, ohne dem ungeheuren Zuspruch Rechnung tragen zu müssen, der ihrem Proviant durch die eingeschlossene Armee Bazaines in der Folge so verderblich wurde. Hierzu kam, daß, wie bereits erzählt, der Warschall auf Wegführung der Vorräte gedrungen hatte. Wie hätte er auch die Katastrophe genau voraussehen können, welche ihn und seine Armee ereilte.

Die Bevölkerung verhielt sich ben vielfachen Ercessen ber Truppen gegenüber ziemlich apathisch, die Kunde von dem Rücktritte bes Raisers als Oberkommandeur machte faum noch Einbruck, man ichien ihn bereits aufgegeben zu haben. In ben Cafes ber Stadt murbe ichon gang offen über seine Absehung als Regent biskutiert, als er noch in der Mitte der Bevölkerung verweilte. Bon Baris mar bereits die Nachricht eingetroffen, daß herr Chevreau einen Aufruf zur Bolksbewaffnung erlaffen habe, in welchem bes faiferlichen Regimentes mit feiner Silbe gebacht, sondern nur an die Nation appelliert wurde. Der Raiser unterzeichnete jedoch noch bie Befehle bis zum 12. nachts, Bazaines Ernennung, Trochus Berufung zum Genéral en chef eines bei Chalons zu bilbenben Corps (12.) und die Ernennung Binops zum General bes 13. Corps, welches bei Baris bleiben follte; Lebocuf wurde zur Disposition gestellt. Für den Abmarsch von Berdun war demnach alles vorbereitet, und der Raiser schickte sich an, am 14. August Met zu verlassen. Er hatte seine Disposition bergestalt getroffen, daß er zunächst bis Longeville geben wollte, um baselbst, also an ber Strafe nach Verdun, die Rheinarmee nach ihrem ilbergange über die Mofel zu erwarten; er wollte bis Chalons geben, mit der Urmee fich jum Schute ber Hauptstadt vereinen und bann, - bann mußte fich alles wieder in das gewohnte Geleife bringen laffen.

Während Napoleon sich anschiefte, nach rückwärts zu gehen, näherte sich König Bilhelm in schnellem Schritte seinen Armeen. Der König hat es stets für seine Pflicht gehalten, in den Stunden ernsten Kampses dei den Truppen zu sein, welche in seinem Namen, von ihm geführt für das Baterland kämpsten. Das Haupt- quartier des Königs war der Sammelplatz aller Begeisterten gewesen, wo es auch sein mochte; hier strömte die Menge zusammen, um den geliebten Herrscher wenigstens einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ihn freudig zu begrüßen. In des Königs Gesolge befanden sich Bismarck, Moltke, Roon, — alle die wackeren Männer, die schon früher in den Tagen der Gesahr um ihren Herrn geschart gewesen, mit ihm in den Kamps gezogen waren. Wie in den ernsten Stunden des Jahres 1866, so stand auch jetzt der Bruder des Königs, Prinz Karl von Preußen, dem hohen Herrn treulich zur Seite, und im erfreulichen Gegensahe zu den versgangenen Zeiten erblickte man die Unisormen süddeutscher und sächsischer Offiziere im Hauptquartiere Seiner Majestät. Heute stand alles sür eine Sache, nichts

trennte mehr die Herrscher, beren Bölker verbunden im Kampfe für das bedrohte Baterland stritten. Die Verteilung und Zahl der Stadswache, der Sicherheitsbeamten unterschied sich nicht wesentlich von den früheren Einrichtungen. Kommandeur des Hauptquartiers war Major von Locquenghien; Generalquartier-



Generallieutenant von Stofd.

meister der Armee war Generallieutenant von Podbielsky, ein Name, der insfolge dieses großartigen Feldzuges in allen Schichten der Bevölkerungen höchst populär geworden ist. Generalintendant der Armee war Generallieutenant von Stosch, dem später andre wichtige Posten und nach dem Kriege der des Marinesministers und Chefs der Admiralität übertragen ward.

Des Königs Hauptquartier war am 7. August in Homburg gewesen. Er hatte von hier aus den Oberbefehl erlassen, der die Erwartung strenger Wannszucht aussprach und die Worte

enthielt: "Wir führen keinen Krieg gegen die friedlichen Bewohner des Landes." — Diese Stelle ward später von den Machthabern in Paris in unwürdigster Weise verdreht, um Preußens Krieger vor den Augen der Neutralen als Horden ohne Disciplin, ohne Achtung für das Eigentum hinzustellen; man wollte, auf diese Stelle deutend, den König zum Einhalten der kriegerischen Operationen nötigen. König Wilhelm hatte in der Stadt Kaiserslautern Quartier nehmen wollen, aber das schnelle Vordringen der III. Armee nötigte ihn, ebensalls schneller nachzurücken.

in Sine solche Beränderung in den Dispositionen führt immer große Ausbietung aller im Onartiere befindlichen Kräfte mit sich, während sonst alles wie am Schnürchen geht. Gewöhnlich trifft der hohe Herr mit dem zahlreichen Gesolge ganz unerwartet an dem Orte ein, der ihm der passenbste erscheint. Das Hauptsquartier befindet sich dann urplötlich unter Massen ans und abmarschierender Truppen, im Herzen einer von Tausenden wimmelnden Stadt; zwischen Proviantsund Munitionskolonnen, Verwundetentransporten und Fouragewagen halten die Equipagen, die Stadswache tummelt sich zwischen den vielen Gruppen umher, die Ruse und Kommandos tönen, und selten gelingt es, die Menge abzuhalten, welche herbeieilt, den königlichen Herrn zu begrüßen. Oft geschieht das alles unter

strömendem Regen, oft mitten in der Nacht. Man beginnt auf= und abzupacken, Ordonnanzen fliegen nach allen Richtungen, Bewegung ist überall; das Auge des Herrn blickt auf jeden einzelnen, denn jeder hat seine Bestimmung. Ist der König

in der Nähe bes Schlachtfeldes ober des Ortes, an welchem ein Treffen erwartet wird, bann verläßt er sogleich ben Wagen, um ju Pferbe zu fteigen, er hat bann feine Minute mehr die geringste Ruhe. Sofort nach dem Eintreffen inspiciert er die Umgebungen des Ortes, und mit ihm reitet feine militärische Umgebung, die Stabswache vorauf, hinaus. Es scheibet sich bann sofort das Hauptquartier in zwei Teile: in die militärische und die Civilabteilung. alles aber ift von noch größerer Rührigfeit Wenn die Unterbringung der als sonst. vielen Personen schon an sich große Schwicrigkeit macht, so wird biese in solchen Källen



Generallieutenant von Bobbielsty.

noch bedeutend erhöht. Oft geschieht es auch, daß der Feind in der Nähe ift, ein Rusammenhalten wird notwendiger als je; die Ortschaften selbst bieten nicht immer die gehörige Sicherheit bar, und beswegen wird nicht felten fur bas hauptquartier ein Bivouac hergerichtet.\*) In folchen Momenten ift bann jedes Mitglied bes großen Quartiers auf sich felber angewiesen, selbst für ben Ronig ist oftmals kaum bas Rotwendigfte zu erlangen. Er nimmt mit dem Ginfachften vorlieb, die Röche bereiten ihm bas höchst frugale Mahl im Freien, es brobelt an improvisierten Berben, und im weiten Umfreise steben die Bachen, bazwischen ein Gewirr von Bferden, Bagen und Menschen. Der König steht im Sommer Bunkt 5 Uhr fruh, im Winter um 7 Uhr auf, wenn ihn nicht besondere Ereignisse noch zeitiger wecken. Er bedient. sich seines Feldbettes, das nur 1/2 Meter boch ist. Der Mantel dient bem König als Dede, in besonders talten Tagen läßt ber Ronig fich noch eine zweite Dede Er pflegt stets neben seinem Lager eine kleine Neufchateller Taschenuhr aufzuhängen, welche er im Jahre 1814 von feinem Bater jum Geschenke erhielt. Der König arbeitet, in ben Hauptquartieren angekommen, häufig bis nach Mitternacht, er erledigt hier wie in der Heimat die Ginläufe, er lieft alles felbst, und man tann von der Gaffe aus den Schein feiner Arbeitslampe noch lange bemerken,

<sup>\*) 1866</sup> fand bas 3. B. bei Brufau und Hohenmauth ftatt, wo die Feinde fehr nahe waren. bitti, Frangof. Rrieg.

wenn ringsum die Kenster ber Ginquartierten schon bunkel find. Unmittelbar nach bem Aufstehen bekleibet sich ber König mit ber Campagneuniform, die er den ganzen Tag über anbehält: er bedient sich nach den anstrengendsten Gefechtstagen niemals eines bequemeren Rleidungeftuces, nur die Bafche pflegt er nach folchen Anftrenaungen zu wechseln. Nach bem Kaffee empfängt er bie Welbungen, er hat während bes Feldzuges vier Flügelabjutanten um fich. Wie daheim, so geht es auch im Kelbe mit größter Bunktlichkeit und Strenge in Besorgung ber Geschäfte zu, selbst bas Tagesjournal wird aufs genaueste geführt, die Meldungen und Empfange werben mit größter Bunktlichkeit auf Stunde und Minute abgegeben und innegehalten. Der König frühftückt, wenn es vorhanden ift, ein wenig kalte Rüche, er speift selbst an Gefechtstagen oftmals nicht warm, sondern reitet, nur durch ein Glas Wein gestärkt, nach bem sehr einsachen Imbig vorwärts, wenn es nötig ist in das Reuer hinein. Während des Borgebens des Hauptquartiers find auch die Mittagstafeln höchst frugal, boch hat ber König stets eine besondere Freude baran, wenn ihm aus ber Heimat etwas nachgesenbet wird; sein Campagneservice ift aus leichtem Silber gefertigt. Das Sauptquartier geht in 6 Bugen per Gijenbahn, im Kelbe, und bei der Beförderung durch Wagen resp. Pferde wird es in sogenannte Staffeln eingeteilt. Freudige Bewegung, lauter Jubel und gehobene Stimmung machen sich geltend, sobald die Truppen die Runde erhalten: "Der König kommt". Dann durchfließt es wie ein elektrischer Schlag die Reihen, und jeder meint, ber Kriegsherr sehe gang besonders auf ihn; fo stellt sich alles bereit, und bie Ankunft bes Rönigs ift ein Festtag.

Ein solcher war besonders nicht nur für die Truppen allein, sondern auch für die Bewohner, der 10. August, als das königliche Hauptquartier in Saarbrücken eintras. Welch eine Fülle von Ereignissen lag zwischen jenem verhängnisvollen 2. Augusttage und dem 10. desselben Monats. Dicht gedrängt stand die Menge in den Straßen, mit endlos hinschallendem Juruf begrüßte alles den Herrscher und Führer. Noch zitterte die Erregung der Tage des Kampses nach, in den Häusern, in den großen öffentlichen Gebäuden wimmerten noch zahlreiche Verwundete, aber aus den Fenstern hingen Kränze, Fahnen, Teppiche und Bänder. Der König besuchte die Stätten des heißen Kampses, wo seine Truppen Bunder der Tapferkeit verrichtet hatten. Er war tief ernst gestimmt, als er wieder zur Stadt heimkehrte. Welche Masse edlen Blutes mußte noch vergossen werden, bevor der starke Feind ganz niedergeworsen war! — Der König blickte sinnend auf die jubelnde Menge. Er wußte am besten, wie viel noch zu bewältigen stand, wie schlende Menge. Er wußte am besten, wie viel noch zu bewältigen stand, wie schlamation an das französsische Bolt von Saarbrücken aus, in welcher er noch-

mals betonte, bag er mit frangofischen Solbaten, nicht mit frangofischem Bolf tämpfe. Am 11. August machte ber König zum erstenmale in diesem Feldzuge zu St. Avold, als auf frangösischem Boden, Quartier. Die Erinnerungen seiner Jugend, die Gedanken an die glorreiche Zeit bes Befreiungstrieges, tauchten mit jebem Schritte, ben er in bas Land bes Keinbes that, lebenbiger auf, und ein erhebendes Gefühl begleitete sicherlich jene Erinnerungen: das Bolk von heute hatte fich ber Bater wert gezeigt. — Konig Bilhelm blidte mit bemielben Stolze guf bie Truppen, mit welchem einst fein Bater auf bie Scharen ber Rämpfer gegen ben ersten Napoleon geblickt hatte. Am 13. August war ber König in Faulquemont, er hatte von St. Avold aus bas Schlachtfelb befahren, hatte bie Lazarette ringsum besucht und die Truppen burch gutige, anerkennende Worte erfreut. In St. Avold geriet bes Rönigs Wagen gerabe bei ber Anfahrt in einen großen Trupp frangösischer Kriegsgefangener, bie alle bunt burcheinandergewürfelt zum Bahnhofe transportiert wurden. Faulguemont ward abends erreicht, es liegt 5 Meilen von Met entfernt. Das Hauptquartier blieb in bem Orte felbst. Der König mit seiner militärischen Begleitung befand fich noch eine Meile vorwärts im Dorfe por Herny, er nahm fein Quartier in bem Pfarrhause, ber Kirche gegenüber: massenhaft langten die Ordonnangen, Reldjäger und rapportierenden Offiziere an. Weit hinaus bis an die außersten Vorposten vor Met eilte die Nachricht von bes Rönias Ankunft, einer rief sie bem anbern zu, es war ein boppelt freudiges Ereignis, diefe Ankunft. Ginmal wußten die Truppen ihren Kriegsherrn in unmittelbarer Rabe, bann aber abnte jeber, bag eine neue Entscheibung bevorftebe. Wenn der König erschien, waren große Dinge nicht mehr fern.

In der Nacht vom 13.—14. August leuchteten die Feuer des Feindes noch auf dem rechten Woseluser, dentlich vernahmen die durch das Gebüsch schleichenden Patrouillen die Signale der Feinde, welche sich allmählich in der Stille der Nacht verloren, keine besondere Bewegung in der französischen Armee ward bemerkt und in ihren Postenstellungen kauerten ruhig die preußischen Plänkler. Am Horizonte zeigte sich ein schwacher Streisen Lichtes, die Strahlen der heraufsteigenden Sonne erleuchteten die Kathedrale von Meh, der Worgen des 14. August brach an.

Laut Armeebesehl Bazaines stand mit dem Schlage 5 Uhr früh die französische Armee auf dem rechten Moseluser bereit, um ihre Bewegungen zum Übergang auf das linke User zu beginnen und dann den Weitermarsch anzutreten. Unbegreisliche Nachlässigkeit, Leichtsinn sondergleichen, wie soll man es nennen? — die vorausgesendeten Plänkler, chasseurs à cheval, kehren mit der Meldung zurück, daß drüben beim Feinde alles ruhig sei, daß man keine Annäherung desselben oder irgend eine Aufstellung bemerke, welche nur im entserntesten auf ein

Borgeben der Breußen hindeute. Bazaine beritt noch um 51/2 Uhr früh die Bor= postenkette, welche sich langsam auf das Gros zurudzog, er hatte ebenfalls keine Uhnung davon, daß der Feind taum 3/4 Meilen von feinen Truppen ftand. Breußischerseits war man bemüht gewesen, die für ein plötliches Eingreifen in die Bewegungen notwendige Stellung anzunehmen. Man schloß, ber Marschall Bazaine werbe eine genügende Truppenzahl vorschicken, um dadurch seine Abzugsbewegung zu deden, oder er werbe auf bem rechten Ufer noch ein Treffen liefern. Für beibe Eventualitäten wollte man geruftet sein. — Bazaine hatte, burch bie mangelhafte Rekognoscierung getäuscht, guten Dut. Seine Befehle waren nicht schnell genug Da zogen langfam, in fast unabsehbaren Reiben bie Trainkolonnen ber französischen Rheinarmee auf bem rechten Moselufer bin, ba brangten sich Bacpferbe, hundertweis gekoppelt, zwischen biese Reihen. Schon begannen einzelne Corps ben Marich auf bas linke Ufer anzutreten. Sogleich ist Berwirrung ba, bie Truppen geraten in die Rolonnen der Bagen, der große Schwarm von Menichen brangt mit den Wagen nach Met hinein. Allgemeine Berwirrung entsteht, Die Gaffen ber Stadt find vollgepfropft von Menichen aller Art, benn feit bem vergangenen Abende hat das Klüchten der Landbewohner nach Wet hinein begonnen. Sie kommen von allen Seiten mit bem geringen Sab und Gut herbei, um sich in ben Schutz ber unbezwinglichen Feste zu begeben. Sie find ein gefährlicher Zuwachs, wenn bie Urmee etwa in Met eingeschlossen wird, es ist der Mangel, der mit ihnen einzieht, benn woher wird der Rommandant die Mittel zur Verpflegung dieser Massen nehmen? Wie der Normaletat flüchtig nachweist, ist Proviant für 230 000 Menschen auf die Dauer von 70 Tagen vorhanden, der Gedanke, all diese neuen Ankömmlinge verpflegen zu muffen, macht bas Saar ftrauben; aber es ift ja nur ein Gebanke, eine unnötige Beforgnis. Bie konnte ber Reind biese starte Armee, Die Elite frangofischer Truppen, in die Kestung guruckwersen? Wo ist der Keind? Er wird sich hüten, einen Angriff auf diese Truppen zu wagen, welche ohnehin durch die gewaltige Festung gebeckt und beschirmt sind!

Schon sind die Garden, das 2. und 6. Corps und mit ihnen ein Teil der Feldartillerie auf dem linken User angelangt. Gegen Mittag naht Kavallerie, alles scheint trot der Stockungen gut zu gehen. Allmählich entwickelt sich das Chaos in Metz selbst; in besserer Ordnung nahen die 3. und 1. Division des 4. Corps, von den Werken aus kann man die Stellung der noch zurückgebliebenen Truppen deutslich sehen. Brigade Lapasset (5. Corps) macht sich soeben marschsertig, ihr zur Seite steht die 2. Division des 4. Corps; vom 3. Corps sind 3 Divisionen gegen das linke User avanciert, General Grenier ordnet den Marsch. Weiter vor, gegen die Stellungen des noch nicht ganz sichtbaren Feindes dehnt sich in saft gerader

Linie die Stellung der 3. Division aus, sie reicht von Colombey bis zu der im Bogen laufenden Chaussee von Saarlouis. Diese 3. Division bildet die äußerste Postenstette der Rheinarmee, hinter ihr, mit dem linken Flügel an jene Chaussee gelehnt bis nach Nouilly sich behnend, steht die 4. Division. Diese Truppen sollen mit dem Gewehr im Arm stehen bleiben, um einen unerwarteten Angriff zurückzuwersen.

Immer höher steigt die Sonne des heißen Augusttages, die Meldungen an Bazaine lauten günstig. Die 2. Division beginnt sich schon zum Teil auf dem linken User zu entwickeln, sie debouchirt dei Mey, angesichts des Forts St. Julien. In Met wird die Masse immer größer, beunruhigende Nachrichten kreuzen sich und in all den Tumult sahren die Wagen des Kaisers, der sein Hauptquartier verläßt, um dis Longeville zu gelangen. Mit halb staunenden, halb verächtlichen Blicken betrachtet die Menge den bleichen, finstern Mann, der mit dem Sohne an seiner Seite einen sast mitleiderweckenden Anblick gewährt. An die Ecken wird die Prostlamation geheftet, das Volk liest sie flüchtig.

"Indem ich Euch verlasse, um die Invasion zu bekämpfen, vertraue ich Eurem Patriotismus die Verteidigung dieser großen Stadt an. Ihr werdet nicht zulassen, daß der Feind sich dieses Walles von Frankreich bemächtige. Ihr werdet an Mut und Aufopferung mit der Armee wetteisern. Für die Aufnahme, welche ich in Euren Mauern gefunden, werde ich stets ein dankbares Andenken bewahren, und ich hoffe, daß ich in glücklichen Zeiten Euch für Eure edle Haltung werde danken können."

Das war der Abschied, den der Nachkomme des großen Schlachtenkaisers nahm; er ging als ein Flüchtender, er war in Metz schon entthront, und der Beweis für den bereits vollendeten Sturz ward ihm sicherlich durch die Lauheit geliefert, welch die Wenge bei seinem Scheiden zeigte. In Gruppen umstanden die Leute aus dem Bolke den Wagen, der ihn hinwegführte, finstere Blicke richtete die Wenge auf ihn, kein Laut erschallte, und nur ein paar Jungen riesen "Vive l'Empereur!", was trot der ernsten Situation Heiterkeit erregte. So fuhr Louis Napoleon aus Wetz. Hinter ihm her aber rasselte und toste das Gelärm der gewaltigen Wassen von Truppen, die sich durch Wetz wälzten. Als der Kaiser die Mauern von Wetz hinter sich hatte, war es 1 Uhr.

Die Truppen der 2. Division sind im Marsche durch Metz, die Avantgarde des 3. Corps hat den Rayon der Besestigungen betreten, zwei Stunden sind seit der Absahrt des Kaisers vergangen. Da horch! — es durchfährt die Glieder der Bastaillone, — Feuer im Rücken! weithin tönend rollt eine lange knatternde Salve, gleich darauf sallen einige Kanonenschüsse. Am Plateau von Aubigny steigen die Rauchwolken auf, man sieht die langen weißen Fäden der Granaten in der Luft,

frachend platen einige Wurfgeschosse. Halt! tönt das Kommando. Die Truppen halten mitten in der Stadt, die Wenge der Bewohner drängt sich angstvoll durchseinander. Abjutanten und Ordonnanzen eilen herbei, sie machen sich mühsam Bahn, durch den Knäuel, Signale von draußen her werden geblasen. "Kehrt — marsch!" Die Truppen beantworten diese Kommandos mit lautem Ruse, sie sind erfreut, sechten zu können. Der Marsch aus Metz beginnt wieder — Alles zurück! lautet der Besehl. Der Feind hat angegriffen.

Im ersten Moment hielt man das für ein leeres Gerücht; schon am 13. abends hatte bei Juty ein Zusammenstoß stattgefunden, der eben nur eine leichte Plänkelei genannt werden konnte. Wan hielt jett dafür, daß auch dieses Feuer nur von den Spitzen der Arrières und Avantgarden unterhalten werde; daß die Preußen wirklich angreisen sollten, das vermutete niemand, erst nach einer halben Stunde kam die Gewißheit. In wohlgeordneten Scharen kommt der Feind heran, man erkennt deutlich die gleich langen, dünnen Fäden sich ausspinnenden Tirailleurs linien, dahinter schließt sich die kompaktere Masse, in Kompaniekolonnen formiert. Vorsichtig und wohlüberlegt hat man auch das Gros möglichst auseinander gezogen, denn die Geschosse der Festung reichen weit genug, um erheblichen Schaden zuzussügen — Es ist kein Zweisel mehr, die Preußen greisen wirklich an; Bazaines Rückzug soll aufgehalten werden.

Bliden wir einige Stunden gurud.

Am 13. August näherte sich der linke Flügel der II. Armee in starken Märschen der Mosel. Das 4. Armeecorps erreichte die Gegend von Château Salins. Das Gardecorps maschierte nach Oron und Lemoncourt, die Gardedragoner-Brigade wurde gegen Dieulonard vorgeschoben, um sich des dortigen Mosel-Überganges zu versichern. Weiter abwärts an diesem Fluß waren die Kavallerie-Brigaden Redern und Barby bereits am Morgen vor Pont-à-Mousson erschienen. Am Nachmittage langte die 19. Division des 10. Armeecorps dort an, die 20. Division erreichte Delme und Aulnois sur Seille.

Der rechte Flügel ber II. Armee nahm Stellung zur Unterstützung ber I. Armee, während Kavallerieregimenter, die 16. und 3. Husaren, die vor Metzstehende französische Armee rekognoscierten. Das 3. Armeecorps nahm bei Bechy und Buchy, das 9. mit der Spitze bei Herny, das 12. in der Gegend von Thicourt Stellung. Das 2. Armeecorps hatte seine Ausschiffung beendet und vereinigte im Laufe des Tages bereits drei Brigaden bei St. Avold. Das Hauptquartier der II. Armee ging nach Delme.

Währendbessen hatte General von Steinmet in Gemäßheit eines am 12. mittags aus dem großen Hauptquartier erlassenen Befehls angeordnet, bag bie

gesammte I. Armee Stellung zwischen beiben Niedläufen nehmen sollte. Zwei Armeecorps sollten an der französischen Nied eine in der Luftlinie nur eine Weile lange Front bilden, dahinter ein Corps in gleicher Breite an der deutschen Nied versfügbar stehen. Auf beiden Flügeln sollten die Kavalleriedivisionen über die vorsdere Linie hinausgeschoben werden. Die hierzu notwendigen Bewegungen wurden im Laufe des 13. ausgeführt.

Auf dem linken Flügel trat die 1. Kavalleriedivision in Verbindung mit dem rechten Flügel der II. Armee, im Anschlusse an diese Division erreichte das 7. Armeecorps die französische Nied und nahm Stellung dei Domangeville, Pange und Bazoncourt. Mit der Avantgarde dieses Armeecorps, nämlich der 26. Brigade, dem Jäger-Bataillon Nr. 7, drei Schwadronen des Husarregiments Nr. 8 und der 5. und 6. leichten Batterie ging Generalmajor v. d. Goltz auf das linke Nieduser über.

Das 1. Armeecorps erreichte gleichfalls die französische Nied und stand zunächst den beiden großen Straßen von Saarbrücken und Saarlouis nach Met. Auf dem rechten Flügel war die 3. Kavalleriedivision auf der Straße von Bouzonville gegen Wet vorgegangen, dis die Spite aus Bremp Feuer erhielt.

Hieb. Das Armee-Hauptquartier ward nach Barize verlegt.

Verschiedene Anzeichen während des Bormarsches, verlassene französische Lagerpläte und Besestigungen, die auffallende Erscheinung, daß die Ortschaften, welche man durchzog, von Bewohnern leer waren, ließen schließen daß die Franzosen ihre Absicht, an der Nied Widerstand zu leisten, aufgegeben hatten, zugleich aber bewiesen die Rekognoscierungen, daß ein Rückzug über die Mosel noch nicht begonnen war. Der Feind stand jetzt vor Metz und es schien sogar möglich, daß er von hier aus zur Offensive übergehen könne.

Diese Sachlage war einerseits erwünscht, da sie die Aussührung der deutschen Pläne erleichterte, hatte anderseits jedoch auch ihr Bedenkliches. Es war geboten, die I. Armee in unmittelbarster Berührung mit dem Feinde zu halten, während noch die II. Armee über die Mosel ziehen sollte und dadurch eine Trennung der Kräfte herbeigeführt werden mußte. Es mußte deshalb Bedacht darauf genommen werden, für den Fall eines französischen Angriffs gegen die I. Armee diese unterstüßen zu können.

Unter diesen Gesichtspunkten ließ General von Moltke am 13. abends 9 Uhr ben Armee-Kommandos folgenden Besehl zugehen:

Nach den bisher eingegangenen Nachrichten haben heute vormittag noch grösere Abteilungen des Feindes bei Servigny und Borny diesseits Met gehalten.

Seine Majestät befehlen: daß die I. Armee morgen den 14. August in ihrer Stellung an der französischen Nied verbleibt und durch vorgeschobene Avantgarden

beobachtet, ob der Feind sich zurückzieht oder zum Angriffe vorgeht. In Berückssichtigung des letzteren Falles wird von der II. Armee morgen das 3. Corps vorserst nur dis in die Höhe vor Pagny, das 9. Corps auf Buchy vorrücken, wo sie in der Entfernung einer Meile bereit stehen, bei rechtzeitigem Ausbruche in ein ernstes Gesecht vor Metz einzugreifen. Anderseits ist die I. Armee in der Lage, jedes Borgehen des Feindes gegen Süden durch einen Flankenangriff zu verhindern.

Die übrigen Corps ber II. Armee setzen ben Vormarsch gegen die Woselsstrecke von Pont-à-Wousson bis Warbache fort. Das 10. Corps nimmt Stellung vorwärts Pont-à-Wousson.

Die Kavallerie beiber Armeen ist möglichst weit vorzuschieben und hat einen etwaigen Rudzug bes Feindes auf der Straße von Met nach Berbun zu beunruhigen.

Infolge bieses Befehls warb am 14. die allgemeine Rechtsschwenkung forts gesett, jest mit stehendem Drehpunkt, den die I. Armee bildete.

General v. Steinmet sah seine Aufgabe als eine im wesentlichen defensive an, ber Gedanke, einen Frontalangriff auf die im Schutze ihrer Forts stehenden feindlichen Massen zu unternehmen, lag ihm durchaus fern.

Auch verliefen die ersten Morgenstunden des 14. August ganz ruhig, keinc Beränderung war beim Feinde zu bemerken — da plöplich ward die Lage eine andre.

Bon 11 Uhr vormittags an liefen bei den verschiedenen Stadsquartieren anfängslich vereinzelte, dann immer zahlreichere Meldungen ein, daß man Rückzugsbewesgungen der Franzosen wahrnehme. Die erste solche Nachricht enthielt ein Bericht des Lieutenants Stumm von den 8. Husaren, dann meldete 12½ Uhr Generalsmajor v. Prizelwiz von der Höhe von Château Gras, daß die Läger bei Borny abgebrochen würden, um 3 Uhr nachmittags bemerkte Hauptmann v. Jarosti vom Generalstade der 2. Infanterie-Division, daß nordöstlich der ganzen Linie Bremys St. Julien bis zur Mosel kein Franzose mehr stehe. General v. Hartmann machte ähnliche Beobachtungen, General v. Manteuffel überzeugte sich von dem Rückzuge der Franzosen ihm gegenüber und ließ sein Corps alarmieren, um für alle Fälle bereit zu sein. Er vermutete, der Feind konzentriere sich zu einem Angriff auf das 7. Armeecorps.

Deutlicher als hier konnte die Avantgarde des 7. Armeecorps, Generalmajor v. d. Golt, erkennen, was im Werke sei, und der General überzeugte sich mit Gewißheit, daß der Feind auf die Festung zurückging.

Schon am frühen Morgen war dem Generalmajor von der Golt eine Nachricht zugekommen, daß bei Pont-a-Wousson die Avantgarden der II. deutschen Armee die Mosel forciert hatten; so lag bei Empfang der eben geschilderten Meldungen vom Rückzuge der Rheinarmee auf das linke User die Vermutung nahe, Bazaine habe, von einer ihm brohenden Umgehung benachrichtigt, den schleunissten Rückzug angeordnet. Obwohl sich diese Vermutung insosern nicht ganz bestätigte, als der Marschall schon am 13. nachmittags den Besehl zum Ausbruch für den solgenden Tag erlassen hatte, so hatte von der Golz doch sehr richtig geschlossen, daß die Rückzugsbewegungen mit dem Avancieren der II. Armee zusammenhänge, weil Bazaine dem Kate Changarniers gemäß handelte, der jede Zersplitterung vermeiden und die Verbindung der Armeen hergestellt wissen wollte. Gelang es also, den bereits abrückenden Feind sestzuhalten, so konnte zweierlei ermöglicht werden, erstens hielt man den Gegner sest und verhinderte ihn, mit der gesamten Kraft die Straße nach Verdun-Châlons einzuschlagen, zweitens wurde die Bewegung zur Umgehung für die II. Armee bedeutend dadurch erleichtert, daß die ganze Kraft von Bazaines Armee sich nicht auf jene wersen und den Abmarsch auf Pont-à-Wousson ermöglichen konnte. Die II. Armee konnte dann, wenn es glückte den Feind sestzuhalten, dessen Kückzugslinie in nordwestlicher Richtung abschneiden. Es war dieses Aushalten umsomehr geboten, als die II. Armee noch nicht volls

ständig heran war, sondern am 14. August früh nur mit dem 10. Corps bei Pont-a-Mousson, mit dem 3. bei Cheminot, mit der Garde bei Dieusouard stand.

Golt hatte schnell seine Entscheisbungen getroffen, sie waren kühn im Entwurse. Auf der ganzen Linie von Jury dis Laquenery hin tönen die Alarmsignale, die Beschlezum Bormarsch werden auf allen Punkten gegeben. Fast zu gleicher Zeit sendet Golt an die Kommandos des 1. Armeecorps, an das 7. und au die 1. Kavalleriedivision Stassetten, welche seinen Entschluß mitteilen



Generalmajor von ber Golt. Kommandeur ber 26. Infanterie-Brigabe.

und um Hilse bitten. Man beeilt sich ihm dieselbe zuzusagen, auch vom rechten Flügel der II. Armee wird ihm Beistand zugesichert, aber als diese Antworten zurückstommen, hat Goly schon den Feind angegriffen, das Gesecht ist im vollen Gange. Goly hatte keine Stunde zu verlieren: je mehr Franzosen das linke User gewannen, besto größer ward die Gesahr für die II. Armee, desto mehr Borteil zog der Feind. Schon sind die Truppen der Avantgarde in voller Bewegung. Da zeigen sich westlich von Marsilly zwei Bataillone des 15. Regiments und dirigieren sich

auf Colomben, ihnen jur linken Sand streifen bie Jager bes 7. (westfälischen) Bataillons als Tirailleurs aufgelöft. Diese Truppen sind eben jene langen, fabengleichen Schwärme, die man von Det aus gewahrt. Dahinter folgt Oberft von Barby mit bem Gros, ben Füsilieren vom 15. Regiment, bem 55. Infanterie-Regiment und einer Batterie; diese Massen avancieren gegen Marfilly. Bei Olgy tauchen die Susaren auf, brei Schwadronen stark, beden sie bie rechte Flanke bes Gros. Schon nach kurzem Intervalle treffen bie Husaren mit ben Dragonern bes Feindes zusammen, zwischen ihnen und der vorrudenden Infanterie jagen die Batterieen dahin, sie nehmen Stellung bei Marfilly. In schnellem Abmarsche eilt bas Küfilierbatgillon ber 15er gegen Coincy, Die Küfiliere bes 55. Regiments ziehen sich fühwärts vom 1. und 2. Bataillon ihres Regiments in ben vom Bache burchströmten Grund, Die Musketierbatgillone bringen auf Colomben vor. Die Linien des Feindes schließen sich sofort dichter, es ist die zweite Division des Generals Castagny, auf welche Goly mit seinen Truppen stieß — neben ihr die Division Metmann. Gin Feuergefecht beginnt. Die gut postierten Frangosen feuern aus Stellungen und Entfernungen, welche für die Vordringenden höchst nachteilig und verberblich sind, schon tritt die seinbliche Artillerie in das Gesecht, ihre Granaten zischen durch die Lüfte. Jest beginnt der Rückmarsch der Franzosen zu stocken. Divifion Grenier (2.), welche bereits im Marfch auf Met war, halt fofort im Feuer, die weiter vorwärts gerudten, bis in die Stadt hineingeschafften Truppen bleiben ebenfalls stehen, — es war der oben erzählte Moment gekommen, der Bazaine nicht allein zum Halten, sondern zum Frontmachen zwang. Der erste Teil ber Aufgabe ift erreicht, ber Feind muß fich zurudwenden. Die Brigade Golt ift im sicten Avancieren geblieben, Division Caftaann bes Keinbes gieht fich feuernb zurud. Noch hat Golg nur die äußersten vorgeschobenen Truppen sich gegenüber, und ihnen ift bie Brigabe gewachsen. Go weit man von ber preußischen Stellung aus beobachten fann, macht ber Keind auf feiner gangen Ruckzugslinie Salt; hinter Aubiant gewahrt man große Bewegung, Reiter jagen nach Det zurud, es find Die Ordonnanzen, welche ben ernsthaften Angriff verfünden, von weiterem Rudmarsche ist keine Rebe mehr, und schon kommen von der Richtung auf Borny her feindliche Rolonnen im Laufschritt näher. Brigade Golt befand fich in abnlicher Lage, wie wenig Tage vorher die Avantgarde der 14. Division unter Ramete bei Saarbruden. Aus dem Sinhaltenwollen entspann fich ein Gefecht blutigfter Bis vor Colomben weicht ber Feind, hier halt er ftand; aus ben Garten von Colomben, aus den Gehölzen und von den links aufziehenden bewaldeten hügeln praffelt ein starkes Feuer auf die Truppen der Brigade Goly hernieder, an Bordringen ist nicht zu benten, deutlich gewahrt man, wie der Feind in starten Zügen, in Kolonnenform, herankommt. Die Teten der Avantgarde, teilweise in Schühenzüge aufgelöst, versuchen einen zweiten Angriff gegen die Front des Dorfes, sie werden von einem mörderischen Feuer aus den Schühengräben und den zwischen den ersten Häusern befindlichen Berhauen empfangen. Einige Vorstöße des Feindes werden abgewiesen, aber Brigade Golt befand sich um diese Zeit in hochgefährslicher Lage. Nur 7 Bataillone, 4 Schwadronen und 2 Batterien standen dem sehr starken Feinde gegenüber, ein Vorstoßen der Franzosen mit ganzer Kraft, und die kleine Schar wäre nicht im stande gewesen, diesen Angriff auszuhalten. Die ganze Enceinte des Dorfes ist eine Feuerlinie, von den Hügelreihen aus beginnt der Feind sich zum neuen Angriff zu sammeln. Aber die so tapfere Brigade ist nicht zum Wanken gebracht; wenn sie nicht vordringen kann, wird sie mindestens keinen Schritt zurückweichen. Der linke Flügel und das Centrum schicken neue Truppen ins Feuer, nur ein Bataillon bildet noch die Reserve.

Die Rüfiliere ber 55er auf bem rechten Rlügel sind von dem Gros getrennt, auf der Bobe von la Planchette zeigen sich feindliche Truppen. Die Füsiliere, mit einem Buge ausgeschwärmter Schüten ber 9. Rompanie an ber Tete, bringen durch den Wiesengrund bei Coincy vor; neue, fast unerwartete Semmnisse zeigen fich. Im Feuer avancierend, von dem Getofe des weithin wogenden Gefechts begleitet, wird bas Bataillon burch mächtige Granaten erreicht; fie kommen aus weiter Entfernung, von ben Berten ber Forts Bellecroix. St. Julien und einigen fleinen Redouten; die Breußen sehen bis gegen Wet bin über bas ganze vom Feinde erfüllte Terrain. Gin Geschoß schlägt in die 9. Rompanie, andre fallen rechts und links nieder. Jett erscheinen feindliche Tirailleurs im Balbchen, bas sich längs des Baches hinzieht, und das Feuer beginnt gegen die Preußen. energischer Angriff bes Majors von Bichmann mit ben 55er Füsilieren wirft ben Keind zurud, ber Balb ift in ben Banben ber Breugen. Aber fie werben im Balde von einem starken Keuer begrüßt. Gewehr= und Geschütziglven ohne Unter= brechung; an Steben ift nicht zu benten, immer vorwärts gegen ben zweiten Teil bes Sichtenwalbes, aus bem bic Schuffe bes Jeindes bligen, gegen ben Berg bort linter Sand, von beffen Sobe bie Schuten ber Frangofen ihre Rugeln fenden. Die 9. Kompanie löst sich in Schützenzüge auf und fturmt gegen den Berg, ihr nach die 12. Kompanie mit weithinschallendem Hurra den steilen Abhang hinan, die von feindlichen Rugeln bestrichene Chaussce nach Saarbruden im Sturmschritt nehmend. Das Einschlagen ber feindlichen Geschoffe wird immer heftiger; boch im Winde flattert die entfaltete Fahne, und trop der vielen Berwundungen, ber starken Berluste stürmt das Bataillon vorwärts, den Hügel hinunter bis zur Lisière bes Gehölzes von la Planchette. Hier erst wird ihm burch bas heftige, aus gedeckter Stellung abgegebene Feuer des Feindes, der seine Truppen fortwährend verstärkt, Halt geboten. Das Bataillon muß die Geschosse der seinds lichen Insanterie und die aus den Wolken herübersausenden Granaten kalten Blutes erwarten, — das Gesecht steht.

Während dies auf dem rechten Flügel vorging, war bei Colombey ebenfalls das Vordringen durch die Verstärkungen des Feindes ganz unmöglich geworden, der auch die Bataillone seines 4. Corps wieder über die Mosel zurück und der Brigade Golt entgegensendete. Deutlich sah man von dem Hügelrande bei Colombey das Avancieren dieser Massen, aber Golt blieb mit seinen Leuten unter dem mörderischen Gewehrseuer in der einmal genommenen Stellung. Die Situation wurde von Stunde zu Stunde ernster, denn der Feind vermochte mehr Artillerie heranzuziehen, und die wenigen Geschütze der Avantgarde reichten solchen Kräften gegenüber nicht aus. Golt zagte aber nicht, er wußte, daß Ausharren in der gesahrvollen Lage dringend geboten sei, er rechnete auf die herannahende Hise, wenn er sich noch kurze Zeit hielt; — er hatte sich nicht verrechnet.

Der Kanonenbonner bei Colombey und weiter hinauf ward sogleich auf ber ganzen Linie ber preußischen Stellung vernommen, und sofort setzte sich alles in Bewegung. Bon ber Richtung auf Saarbrücken her, die Chaussee entlang dringend, erschien das 1. Armeecorps, zunächst die 1. Division auf Monton, nördlich die 2. Division auf Noisseville: noch ehe sie herankamen, jagte in wilder Carriere die Artillerie der 13. Division herbei. Eine Batterie fährt unter dem Feuer des Feindes östlich von Colomben auf und beginnt ihre Schüsse mit größter Ruhe abzugeben;



Generallieutenant von Glumer, Kommandeur ber 13. Division.

aber die seindlichen Schützenzüge in Colombey richten ein so heftiges Gegensteuer auf die Bedienungsmannschaften, daß die Batterie aus ihrer Stellung gezogen werden muß. Doch ist der Ansfang gemacht, die Kolonnen der zur Hilfe herbeieilenden Truppen werden überall sichtbar, aber mit ihrem Erscheinen verdoppelt sich auch die Ansstrengung des Feindes. Ein furchtbares Feuer von Kleingewehr, Kanonen und Mitrailleusen donnert auf der ganzen Linie von Werch le Haut die Servigny; es ist kein Gescht mehr, es ist eine Schlacht aus dem mutigen Angrisse

ber Brigade Golg geworben. Neben ber vorrudenden 1. Division avanciert (links von ihr) die 13. Division auf der Strafe von Laquenery. Schon auf der Chaussee schlugen die Granaten bes Keindes in die Bataillone, aber tambour battant ruckten bie Massen bes 1. Armeecorps unter Führung von Bentheim und Britelmit porwärts; Monton, Servigny und Noisseville sind binnen furzer Zeit in Rauchwolfen gehüllt, hier fest die frangofische Division Grenier energischen Widerstand entgegen. Bon den Teten der herandringenden Preußen bedroht, hat Grenier schleunig Silfe herbeigerufen, und General L'Abmirault muß zwei Divifionen seines Corps wieder in das Gefecht werfen; fie eilen von der Insel Chambiere zurück, die Artillerie avanciert im Galopp gegen Montoy. Die 13. Division, Generallieutenant von Glümer. war unterbessen in beschleunigtem Marsche von Monton mit ber 2. Briggbe ber 1. Divifion unter Generalmajor von Faltenftein, Grenadierregiment Dr. 3. Infanterieregiment Nr. 43, 2 Kompanien bes Jägerbataillons Nr. 1 (Oftpreußen). zusammengetroffen. Die Jäger und bas Grenadierregiment werfen sich auf Monton. Die 1. Brigade ber 1. Division, Brigade Gapl, mit bem 41. Regiment an ber Tete, bringt gegen Rouilly vor, bas Grenabierregiment Kronpring bect bie Chauffee. Es ist halb 6 Uhr abends, und bas Gefecht wütet auf der ganzen Linie mit großer Heftigleit, und unter heftigem Rampfe wird Monton genommen. Die preußische Artillerie ist zahlreich herangekommen, sie bilbet einen weiten Salbfreis. ben 14 Batterien formiert haben, benn die Geschütze ber 13. Division sind mit benen ber 1. Division burch geschickte Wendung vereinigt. Ein mörberisches Feuer beginnt; hochauf, zu Bolfen geballt, steigt ber Dampf, die untergehende Sonne erscheint in diesen Wolken als eine blutrote Kugel. Wenn ein Windhauch über die vom Tosen bes Rampfes erfüllte Gegend streift, schieft bie Sonne blendende Blige. welche den Artilleristen das Zielen erschweren, und der massenhaft auswirbelnde Dampf verhindert oft genug, die Gegenstände zu erfennen, gegen welche das Geschoft geworfen werben foll. Das Gewühl auf den Chaussen, in den Thalsenkungen, auf ben Kelb= und Hügelwegen war ungeheuer. Go weit bas Auge reichte, ein wildes Hin- und Herwogen; bas Krachen bes Geschützfeuers, die taufenbstimmigen Rufe, die zahllosen Blige des Keuers und das Gligern all der Tausende von Bajonetten, Helmen und sonstigen leuchtenden Bunkten gewährt ein großartiges Bild. Die Batterien setzten ihr Zeuer ohne Unterbrechung fort; die Menge der Geschütze war so groß, die Sast an den Keind zu kommen so heiß, daß Oberstlieutenant Gregorovius nur muhfam bie Tete feiner Batterien erreichen konnte. Luft zeigten sich weiße Wölkchen, sie barften knatternd, der Keind warf Schrapnells gegen bie vordringenden Rolonnen. Im wütenoften Gefechte hat bie 1. Divifion sich vorgeschoben; mit dem Bajonett angreifend, gelang es ihr, die Division Grenier zurudzuwerfen, schon steigen beutlich sichtbar bie Berte bes Forts St. Julien por ben nachbringenden Breugen auf. Die wilbe Jagb fturmt burch bie kleinen Borfer: alles wird zur Seite geworfen, und erst in Men stockt ber Kampf, benn bie Brigaden L'Abmiraults find eingetroffen; von ben Abhangen bes Mont St. Julien eröffnen 2 Mitrailleusen= und eine Geschüthatterie ihr Feuer. Laufschritt naht bie 3. Division bes 4. Corps, Lorencez, fie gelangt schnell an ben rechten Rlugel ber Division Ciffen, mahrend Grenier taltblutig genug feine bereits aufgelöften Rolonnen bei Bantour sammelt. Mit heftigem Borftofe wirft sich ber Keind jett auf die Breugen; die Übermacht ist allzugroß, unter starkem Reuer, wohlgeordnet und langsam weichend ziehen fich die Teten der 1. Division gegen Monton und Noiffeville gurud; hier aber ftellen fie fich bem Keinbe, ber mit neuer Gewalt sich heranwälzt. Dreimal versucht er, die Preußen noch weiter zu brängen, breimal weist man seinen Angriff ab, und Grenier vermag bie Tapferen nicht aus ber Position zu treiben. Freilich beden ihre Toten ben Weg von Mey bis Noisseville; die 1. Division hat fast alle Offiziere verloren, namentlich das 43. Regiment große Verluste erlitten. Der Verlust der 2. Division ist nicht min-



Generallieutenant von Bentheim, Kommanbeur ber 1. Divifion.

ber groß. Aber bie Stellung wirb doch behauptet, und der felsenfeste Mut, die nie fehlende Ausbauer bes preußischen Solbaten bewähren sich in diesen schweren Stunden am glan-Burudgeworfen von ber zendsten. Gewalt des Anpralls bringen sie wieder vor. Ohne zu zagen, im mörderischen Feuer haltend, dann avancierend blicken sie dem Tod fühn ins Antlit, ber ringsum die Rameraden für immer stumm gemacht. Einen Moment stuten fie vor dem wütenden Keuer, da reitet Divisions= general von Bentheim (1. Division) heran. Ein Blick zeigt ihm, daß die Offiziere fast sämtlich fehlen, sie bluten

aus ehrenvollen Wunden. Dicht am Flügel, dem Feuer des Feindes ausgesetzt, steht ein Soldat, der in diesem fritischen Momente sich behaglich eine Cigarre anzündet. Der General sprengt auf ihn zu: "Gebt mir auch Feuer, Freund", ruft er; der Mann reicht ihm die Cigarre hinauf, und während die Granaten über die Köpfe

bes Generals und seiner Leute hinsausen, zündet Bentheim sich die Cigarre an der des Soldaten an. "Danke, mein Sohn", dann wendet er sich, stößt einige Rauchwolken aus, und "Borwärts, Kinder", ruft er. Die Cigarre im Munde, den Säbel in der Rechten führt er die Truppen aufs neue an den Feind.

Nicht minder wütend raste der Kampf östlich von Colombey. Hier erscheint hoch zu Roß Zastrow, der Höchstkommandierende des 7. Armeecorps, bei den Seinen. Die Avantgarde dieses Corps hat den blutigen, glorreichen Tag begonnen,



General von Baftrow, tommanbierenber General bes 7. Armeecorps bei Colomben.

bas Gros ist diesen Tapsern gesolgt, es steht seit vier Stunden im heißen, unaushörlichen Gesecht, welches fortwährend um Colomben tobt, dessen Besitz der Feind mit zäher Bravour bald vor=, bald im heftigsten Feuer zurückgehend, verteidigt. Bastrow seuert die noch zurückstehende Division zu schleunigem Avancieren an. Division Nr. 13 steht jetzt vollständig im Gesecht. Bon der 25. Brigade (Osten=Sacken, 13. und 73. Infanterieregiment) kräftig unterstützt, kann jetzt endlich die 26. Brigade (Golt, 15. und 55. Infanterieregiment) nach harter Arbeit ausatmen. Aber dieser Atemzug geschieht unter neuem, schrecklichem Feuer des Feindes, der sich in und neben Colomben burch frisch herangezogene Truppen verstärkt hat; aber man wirft ihm auch neue Kräfte entgegen. Die ganze Division Glümer (13) ist im Gesfecht, ihre Salven prasseln in kurzen Zwischenräumen gegen die seindlichen Bataillone, sie wirken verheerend genug und droben auf den Hügelrücken bei Colomben schmetstern die Batterien der 13. Division auch nach Colomben ihren Eisenhagel hinüber.

Dennoch vermag die Stellung des Feindes nicht genommen zu werden, der seine ganze Kraft gegen diesen Punkt hin gesammelt hat und von zwei Seiten die Preußen unter Feuer nimmt. Die 13. Division hält mit Auswand aller Kraft die Stellung vor Colomben; ob es ihr gelingen wird, sie zu behaupten, das konnte niemand mit Bestimmtheit sagen, als die Uhren die sechste Abendstunde zeigten. Fortwährend von den Geschossen des Feindes umschwirrt, von seinen Vorstößen bedroht, harrte diese helbenmütige Division im Tosen des Kampses der Hise, welche ihr kommen sollte, sich dem wütend kämpsenden Feinde oft an drei Stellen zugleich mit verhältnismäßig geringen Kräften stellend. Hoch auf dem Steinhausen

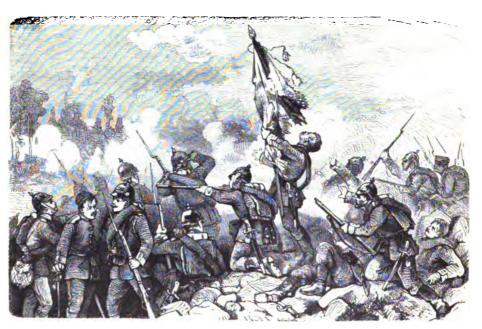

Rampf ber 13. Divifion bei Colomben. Die Jahne bes 6. Beftfalifchen Infanterieregiments Rr. 55.

flattert die Fahne des Füsilierbataillons des Regiments Nr. 55. Die Sektion, welche das Zeichen bewacht, ist decimiert, denn der Feind richtet seine Geschosse dahin. Der Fahnenträger Fincke blutet, aber er hält wacker seine Fahne, erst, als eine zweite Rugel ihm den Arm durchbohrt, gibt er das Banner ab. Der

Unteroffizier Bögebing übernimmt die Fahne. auch ihm eine Granate ben rechten Arm abreift. Jett wird sie bem Sergeanten

Möller übergeben, er trägt fie in die Reihen der Kompanie zurück, und noch einmal verjucht das Füsilierbataillon vorzudringen, vergeblich.

Auf der Saarbrücker Chaussee entwickelt der Keind starke Infanterieabteilungen, die Bälder rechts und links erscheinen aufs neue von Feinden belebt, die Berwundungen und Tötungen mehren sich von Minute zu Minute, aber das Küsilierbataillon teilt das Schicksal ber ganzen Division, es muß in dieser gefahrvollen Lage aushalten, jeber einzelne Mann muß von Sefunde zu Sefunde den Tod erwarten. Endlich schlägt die Stunde der Erlösung, - Er hat sie kaum erariffen, als



Unteroffigier Bogebing.

ce ist 61/4 Uhr. Da fracht es hinter ben Fusilieren; von der Chaussee aus feuern preußische Batterien, Die Schüffe aus ben Balbern werben spärlicher, fie verftummen, der Jeind scheint von der Flanke her angegriffen zu werden. Jest mit donnerndem hurra bringen die Fusiliere vorwarts, die heden an der Lisière des Balbes werben genommen; ben Feind zurudwerfend, bringt man bis la Blanchette, ce ift ein wilbes, stellenweise verworrenes Vorgeben, aber bas Signal bes Horniften hält die Kämpfer zusammen. Jest die letten Abhänge hinunter, freies Feld vor

sich, auf welchem ber Kampf in maleris scher Wildheit durcheinander raft, und da find sie ja schon, die Spigen des 1. Armeecorps. Es hat einen blutgetränkten Weg bis nach Monton hinauf zurückgelegt. Manteuffel hat feine Scharen in dem heißen Ringen um Monton, Nouilly und Noiffeville jum Siege geführt, aber noch ift es ihm nicht vergönnt, bem 7. Corps bei Colomben wirksame Hilfe Bie bringen. Wieber fteht bas Befecht, - bie wütenden Ringer halten sich umflammert — keiner will weichen.

Da blitt es hell auf! die Blicke der Siltl, Frangof. Rrieg.



Generalmajor von Bonna, Rommanbeur ber 28. Infanteriebrigabe.

Rämpfenden bei Colomben wenden sich erfreut nach der Richtung von Marfilly. Mit wirbelnden Trommeln und flatternden Fahnen stürmt die 28. Brigade, 4 Ba= taillone ftart, heran; es ift Kametes Division, welche herandringt. Brigabe Wonna, die Tete ber 14. Infanteriedivision, beginnt sofort den Angriff gegen bes Keindes rechte Alanke. In weitem Bogen entfalten fich feine Kolonnen, die langen Rüge der Schüßen vorauf, werfen sich die Kämpfer des blutigen Tages von Saarbrücken gegen den Feind. In wenig Winuten hat auch hier ein verzweifelter Rampf begonnen. Ramete führt seine Mannschaften auf biesem schweren Gange selbst an; er sett fich an die Spite ber Brigade, Wohna mit ihm; ber Feind fieht die nahende Gefahr, er wirft neue Truppen des Corps Froffard in den Rampf, aber bie 28. Brigade brangt ihn gurud. Gine Lude in ber feindlichen Stellung ist fichtbar, sofort wirft sich Brigade Often-Sacken in Diesen Raum (es ift ber Bald von Colomben); ber Feind kann bier nicht mehr Salt gewinnen, er weicht auf Borny zurud. Frei sind die Rampfer von Colomben, und ihr gellendes Hurra schmettert durch bas Donnern ber Geschütze! Auf ber ganzen Linie findet es Wiederhall — Hurra! Hurra! — Mit wildem Siegesrufe fturmt bie preußische Heeressäule vorwärts, man bringt in Colombey ein, Brigade Bonna nimmt im Sturm ben Walb von Borny, auf dem äußersten linken Flügel wälzt sich die 1. Ravalleriedivision gegen Merch le Haut heran, auf dem rechten Flügel fämpft die 3. Ravalleriedivision, das 36. Regiment avanciert auf der Straße von Brigh. Die Mitrailleusenbatterien bes Mont St. Julien und bie unter ihnen postierten Kolonnen des Feindes waren durch die Geschütze der Feldartilleriereais menter, welche westlich von Monton auf bem Plateau Stellung nahmen, arg mitgenommen worden. Die 4. schwere Fußbatterie Twenty feuerte aus einer Entfernung von nur 1500 Schritten höchft wirkfam, und ohne sich an die feindlichen Schüten zu tehren gegen bie Mitrailleufen L'Abmiraults. Der Abend bunkelte bereits, aber das Reuer schwieg nicht, ber Rampf tobte noch weiter.

Schon zog die Nacht herauf, da sammelte L'Admirault noch einmal seine Kolonnen. Tambour battant, von Kavallerie und den Batterien auf der Straße nach Saarbrücken gedeckt, dringen die Franzosen gegen Noisseville vor. Im ersten Anlause wirst diese Wenge alles zurück, aber Manteuffel mit der 2. Division ist schon herbeigeeilt. Er hat seine Corpsartillerie seuernd vorgehen lassen, die Insanteriekolonnen entwickeln sich schnell, und mit Marsch, Marsch! unter lautem Hurra stürmt man gegen den Feind, dessen Truppen schon auf Noisseville und Servigny avancieren. Sin kurzer, aber blutiger Kamps beginnt von neuem, die Tirailleurs des Feindes (4. Corps L'Admirault), besonders die Jäger der Brigade Pajol haben sich sosort in den Terrainabschnitten sestgeset, während die Infanterie

im weiten Bogen den rechten Flügel der Preußen zu umfassen such i. Es galt diesen Angriff mit gleichen Wassen, zum Teil mit dem Bajonett zu begegnen. Unter dem heftigen Feuer der preußischen Artillerie avanciert das Groß der 2. Division gegen den Feind; die Bataillone breiten sich noch einmal gegen einander aus, die Dunkelheit wird durch das Blizen des Gewehr- und Geschützseuers erleuchtet; noch einige, starke Salven knattern, von den Forts um Metz ziehen Wursgeschosse wie Wetever leuchtend durch den Nachthimmel, aber das Feuer verstummt allmählich und man hört auf der Linie des Feindes die Signale der Hornisten: "Prends casquette! prends casquette!" rufen sie, — es ist das Zeichen zum Rückzuge.

Das Feuer schweigt; auch bei Colombey trennt die Nacht die Fechtenden. Um ihre Fahne sammeln sich die Füsiliere des 55. Regiments, sie waren seit 4 Uhr von dem Regimente getrennt und zwei Stunden lang ganz allein auf sich angewiesen im harten Gesecht mit dem Feinde gewesen. Der blutige Tanz hatte sein Ende erreicht, aber das Gesumme und der betäubende Lärm schweigt noch lange nicht. Überall Blasen, Ausen, Trommeln, Geschrei und Rasseln. Auf dem weiten Felde bewegten sich zahlreiche Lichter hin und her; man suchte die Verwundeten, man trug sie massenweise herbei; Stöhnen und Üchzen erfüllte die Luft und unterbrach den Jubel der Sieger in herzzerreißender Weise. Die Kolonnen ziehen langsam in dunklen Linien über die Felder, der Gesang, "Die Wacht am Rhein", braust hinüber zu den Stellungen des Feindes.

Golz hatte viel gewagt, viel ift durch sein Wagnis gewonnen. Der Feind wurde verhindert, vollständig auf das linke Moseluser überzugehen, man hielt seinen Marsch auf, und die Wichtigkeit dieses Aushaltens stellte sich sosort in den nächstsolgenden Tagen heraus. Golz hatte den Anstoß zu einer Schlacht gegeben, welche hochwichtig für alle serneren Ereignisse wurde, nicht nur hielt man den Feind an dieser Stelle, sondern auch der II. Armee war die Schlacht von Colombens Nouilly hoch günstig für ihre Umfassung der Rheinarmee.

Die Armee der Preußen blieb nicht in den Stellungen. Sie zog, als der Tag über die blutige Walstatt heraufzog, bis auf die Linie Planchette-Laquenexy zurück. Iwar hatte nach einem Besehle des Generals von Steinmetz eine noch mehr rückgängige Bewegung erfolgen sollen, doch wurde die erstgenannte Stellung einsgenommen, weil die Truppen in der That zu erschöpft waren. Das Zurückgehen der Preußen am solgenden Tage ist französischerseits als ein Sieg für die Wassen der "Rheinarmee" gedeutet worden. Das Ausgeben von Colombey und Borny spricht gegen diese Behauptung genügend. Nachdem einmal die Aufgaben der I. Armee, das Zurückalten des Feindes, — die bewirkte Berzögerung seines Abmarsches auf Berdun, das Einschneiden der II. Armee von Pont-a-Mousson aus in seine Rück-

zugslinie — gelöst worden waren, konnte nichts weiter mehr erfolgen. Ein Avanscieren gegen Met wäre ebenso nutlos als gefahrvoll gewesen. So bleibt der Tag des 14. August ein hochwichtiger in den Annalen preußischer Geschichte. Bier Divisionen, ein Füsilierregiment und zwei Kavalleriedivisionen fochten während mehrerer Stunden gegen sieben Divisionen des Feindes, der im Verlaufe des heftiger werdenden Gesechtes sich mit größter Bravour und an einigen Stellen bei guter Führung erfolgreich schlug.

Die Berluste bes Tages waren auf beiden Seiten erheblich. Selbstverständlich hatte die Brigade Golt die herbsten Verluste; sie ließ 1200 Mann auf dem Plate. Der Gesamtverlust an Toten und Berwundeten betrug 222 Offiziere und 4684 Mannschaften. Bazaine gibt den seinigen auf 4000 an, welche geringere Zahl sich wohl durch die gedeckten Stellungen der Franzosen erklären läßt. Bazaine hatte das Schlachtselb selbst besucht und den Corps-Kommandeuren die Weisung erteilt, sich nicht ernstlich engagieren zu lassen, sondern zu bedenken, daß der Rückzug von Metz nach Chalons die Hauptaufgabe sei. Seine Besehle waren schlecht besolgt. L'Admirault, Decaen und Frossard hatten das Gesecht geleitet. Decaen erhielt eine schwere Wunde, welcher er einige Zeit darauf erlag. Sein Rommando (3. Corps) wurde dem ehemaligen Kriegsminister, Marschall Leboeuf, zugeteilt. Preußischerseits glänzten am Tage von Colombey-Nouilly die Namen Zastrow, Goltz, Kamete, Glümer, Falkenstein, Wonna, Bentheim, Prizelwiß, Remerty, Zglinisti, Manteussel.

Die aufgehende Sonne beleuchtete am 15. früh ein furchtbar anzuschauendes Schlachtfelb. In langen Reihen lagen bie bleichen Schläfer bort vor und um Monton und Noisseville nebeneinander. Dft hatten sie sich zu grausen Haufen emporgetürmt, Freunde und Feinde zusammengewürfelt. Am buntesten und ichquerlichsten sah es bei Colomben aus und hier wieder besonders in ben Schutengruben. Hinter einem Graben an der Nordseite des Ortes lagen allein gegen 800 Tote und Berwundete. Man hatte einen Parlamentar an Bazaine gesendet mit Borschlägen zur Beerdigung der Toten. Die Antwort des Marschalls war in sehr verbindlicher Beise abgefaßt, und so sah denn der 15. August, des erften Napoleon Geburtstag, Franzosen und Preugen dicht nebeneinander beschäftigt, ihre Opfer in die Erde zu senken. Der 14. August war ein Sonntag gewesen. In Berny, bem hauptquartiere König Wilhelms, war es am Vormittag fehr lebendig zugegangen. Die Durchmärsche ber gegen Pont-a-Moufson birigierten Truppenmassen fanden unaufhörlich statt. Alles glaubte, daß am folgenden Tage eine Schlacht, etwa zu Ehren bes ersten Napoleon stattfinden werde. Gegen Mittag ward es stiller in Herny, die Truppen seierten in ihren Quartieren und Bivouacs. Um 3 Uhr nachmittags ritt der König in die Gegend, kehrte aber bald zurück. Sine halbe Stunde später ward es wieder lebendig in Herny, große Gruppen standen in den Gassen und auf den Hügeln; die Gesichter zeigten Unruhe, lebhaft untershielt sich die Menge, aus der Ferne tönte Kanonendonner. Er ward immer stärker, die stille Abendluft ließ sogar einigemale Gewehrsalven vernehmen. Mit der Dunkelheit hörte das Feuer auf; noch wußte niemand, wo das Tressen geschehen war. Erst in der Nacht erhielt der König die Kunde von der blutigen Schlacht. Am frühen Morgen stieg er zu Pferde. Jubelschall begrüßte ihn bei seinem Erscheinen auf dem Schlachtselbe von Colomben. Am Geburtsseste des Kaisers Napoleon I. ritt der siegreiche König von Preußen über die Walstatt in Feindes Land.





Bont-a. Mouffon.

## Vierzehntes Kapitel.

Der König in Bont-à-Mousson. Stellung ber Armeen am 14. August. Die II. Armee über die Mosel. Borruden aller disponiblen Corps ber II. Armee gegen bes Feindes Rudzugsstraße. Alvensleben beschließt ben Angriff. Die 5. und 6. Kavalleriedivision eröffnen ben Kampf. Division Stülpnagel avanciert gegen ben Feind. Die 6. Division gegen Bionville und Flavigny.

Stand des Gesechtes und sein Berlauf bis 2°/4 Uhr. Attade der Brigade Redern. Die 6. Ravalleriedivision. Bieten hufaren. Leboeuf rüdt an. Brigade Lehmann. Division Buddenbrod halt die Stellungen. Division Stülpnagel schlägt den Angriff ab. Baldgesecht. Oberstlieutenant von Alten. Gesahrvolle Lage der Division Buddenbrod. Brigade Bredow. Der Todesritt beginnt. Details. Resultate dieser Attade.

achdem König Wilhelm, wie er in seiner Depesche an die Königin sagt: "allen Tapsern

vom 14. August von Herzen gedankt", kehrte er, stets vom Jubel der Truppen begleitet, nach Hernh zurück. Er brachte hier noch eine Nacht zu und verslegte dann jein Hauptquartier nach Pont-à-Wousson, also in das Centrum der drei Armeen. Durch die Verlegung des königlichen Hauptquartiers nach jenem

wichtigen Buntte murbe allgemein die Annahme verbreitet, daß große Ereignisse in unmittelbarer Nähe bevorftanden. Bont=à=Mousson, eine kleine freundliche Stadt, liegt in einer lachenden Gegend an der Mofel; große Bohlhabenheit zeichnet bie Einwohner aus. Es lakt fich taum ein reizenderes Bild benten, als es Bont= à-Mouffon gewährt, wenn man die in einem mulbenförmigen Terrain liegende Stadt von der Sobe bes Berges, ber die Ruine Mofelburg tragt, betrachtet. Die faubern Säufer waren teilweise geschloffen; auf ber Mairie, bem ftattlichen Gebäude mit seinen Baltonen und Rolonnaden im Erdgeschoffe, herrschte ein unbeschreibliches Gewühl von vielen Taufenden, alle in ben verschiedensten Uniformen, bazwischen Bürger und Lanbleute; bas Rlofter ber barmherzigen Schwestern ward zum Lazarett hergerichtet. Auf ben Pläten, vor bem Rathause standen Sunderte von Bagen, Orbonnanzen sprengten bin und ber, die Bagen bes königlichen Sauptquartiers raffelten burch bie Stragen, und vor bem Saufe in der Rue militaire, welches König Wilhelm bewohnte, tonten die Klange ber Musik bes sachsischen Regiments Bring Georg, welches bem Oberherrn bes Krieges eine Serenade brachte. Abends gab auch dieses Regiment die Chrenposten für den König, und die 1. Rompanie übernahm den Wachdienft. Als der König in Pont-a-Moufson eintraf, brannte die Sonne glühendheiß hernieder, man hatte beshalb auf große Beschwerben zu rechnen, wenn in ber allernächsten Zeit ein Zusammenftoß erfolgen sollte. Die Durchmärsche ber gewaltigen Truppenmassen fanden ohne Unterbrechung statt. Die II. Armee des Bringen Friedrich Karl hatte, wie aus ben nach Laquenern an von der Golt ergangenen Berichten schon hervorging, am 14. August angefangen, bei Bont-à-Mousson über die Mosel zu gehen. Die III. Armee des Kronprinzen paffierte am 14. August Blamont, am 15. August hielt ber Kronpring seinen Ginzug in Luneville. Es war also die Lücke zwischen der II. und III. Armee vollständig ausgefüllt, ber Feind wurde in einem großen Bogen umgangen. Diefer Rreis mußte ganz geschlossen werben. Das Treffen am 14. hatte dieses Borhaben wesentlich geförbert. Am 15. begannen die Bormärsche ber II. Armee in großen Dimensionen. Die 5. Rav. Division war an der Tete; ihr folgten Teile des 10. Armeecorps und die 13. Kav.-Brigade. Die Garde ging oberhalb Bont-à-Mouffon bei Dieulouged über die Mosel, bei Marbache sollte das 4. Armeecorps seinen Übergang bewertstelligen. Das 3. Armeecorps nahm Stellung bei Cheminot, eine Meile von Bontà-Mousson. Bei Bouchy stand bas 9., bei Solgne bas 12. Armeecorps; am entferntesten war bas 2. Armeecorps, es befand sich am 15. in San sur Ried. Bon ber I. Armee sollte bas 1. Armeecorps am 15. die Stellung behalten, welche es in ben Morgenstunden besselben Tages eingenommen hatte, bas 7. und 8. Corps schoben sich oberhalb Met an die Mosel. Man wollte der französischen Armee,

nachdem man sie östlich von Met aufgehalten hatte, nunmehr westlich dieser Festung ben Rückzug ganz verlegen, sie umringen und vernichten.

Abends 7 Uhr am 15. befahl Bring Friedrich Rarl in Bont-a-Mouffon folgende Bewegungen für den nächsten Tag: Das 3. Armeecorps und die 6. Ravalleriedivision überschreiten die Mosel unterhalb Bont-a-Mousson und erreichen über Noveant und Gorze die Straße Wetz-Berdun bei Mars-la-Tour und Bionville. Das 10. Armeecorps und die 5. Kavalleriedivision setzen die Borwärtsbewegung auf der Straße gegen Berdun, etwa bis St. Hilaire-Maizeray, fort. Das 12. Armeecorps marschiert von Nomeny nach Bont-a-Mousson, mit der Avantgarbe bis Regneville-en-Hape. Das Garbecorps marschiert nach Bernécourt, mit ber Avantgarde bis Rambucourt. Das 4. Armeccorps marschiert nach Les Saizerais und Marbache, die Avantgarde nach Jaillon. Das 9. Armeecorps marschiert nach Sillegny, um am 17. August bem 3. Corps über bie Mosel und über Gorze zu folgen. (Dieser Befehl ward furz nachher bahin geändert, daß bas 9. Corps bem 3. unmittelbar am 16. folgen follte.) Das 2. Armeecorps marichiert bis Buchn und beginnt am 17. ben Übergang bei Bont-a-Mouffon. Schon am 15. abends begannen diejenigen Truppenteile, welche biesen Dispositionen nach zuerft an den Feind kommen mußten, nämlich das 3. Armeecorps und die 6. Kavalleriedivision, den Übergang über die Mosel. Am weitesten nördlich ging die 5. Infanteriebivifion (Stülpnagel) und die 6. Ravalleriedivifion (Herzog Wilhelm von Mecklenburg) bei Noveant über die stehende Brücke, bei Champen ging die 6. Infanteriedivision (Buddenbrock) über eine dort geschlagene Brücke. Die Corpsartillerie ging bei Bont-a-Mouffon über die Mofel. Zwei Thäler lagen vor biefen Truppen, burch welche fie vorzugehen hatten, und General von Alvensleben ordnete an, daß die 5. Division über Gorze, die 6. über Arnaville und Onville marschieren solle. Herzog Wilhelm follte der 5. Division mit seiner Kavallerie vorangehen. Spiten biefer Kolonnen erreichten noch am späten Abend bes 15. Die Bunkte Gorze und Onville.

Der Tag war unter kleinen Plänkeleien vergangen. Auf dem linken Flügel der II. Armee erfolgte ein Zusammenstoß einiger Schwadronen von der 5. Kavalsleriedivission unter Führung des General von Bredow mit seindlicher Reiterei. Während der Nacht bivouakierte ein Teil der Truppen, andre müssen marschieren, dem Feinde zu. Durch das von Wolken verdunkelte Wondlicht der Nacht vom 15. zum 16. August marschieren sest aneinandergeschlossen die Avantgarden des 3. Armeescorps durch das waldige Terrain, welches das linke Woseluser bedeckt. Dann ruhen auch sie, — der Feind, dessen Lagerseuer man sieht, kann kaum  $^{8}/_{4}$  Weile entsernt sein. Am 16. um  $^{4}/_{2}$  und 5 Uhr morgens brechen die Divisionen wieder

auf. Das Ziel aller dieser Märsche war die Straße, welche der Feind nach Berdun über Mars-la-Tour einschlagen wollte.

Ein heißer Tag brach ben 16. August an. Die Preußen befanden sich seit dem Grauen bes Morgens ichon auf dem Mariche, bennoch verspürten die Truppen bes 3. Armeecorps bereits bie Wirkungen ber ermattenden Site. Die Gegend, welche das 3. Armeecorps zunächst zu passieren hatte, ist eine für den Marsch beschwerliche; sobald man Onville hinter sich hat, ist man genötigt, in eine ziemlich tiefe Schlucht zu steigen, wohinein die sogenannten Ravins munden, jene Thäler, welche einem länglichen, flachen Korbe gleichen. Die aus ber Schlucht emporführenden Bege find es, welche bis auf die Hochebene führen, die Gravelotte und alle rund um basselbe gelegenen Orte trägt. Das Land ist mit Dörfern und Beilern bebeckt, kleine Bäche laufen an vielen Stellen burch ben Boben, und die Abhange find von Weinpflanzungen befett, beren Mauern fich langs ber aufsteigenben Wege hinziehen. Durch biese Beingartenmauern werben bie Baffagen an ben meisten Stellen sehr eingeengt; sie stoßen wie Bausermauern an verschiebenen Orten zusammen. Einige Windungen führen oftmals wieber zurud, so daß ein geordneter Weg schwer zu finden ist. Die kleinen Unterbrechungen dieses Gewirres werden durch Blachfelber gebilbet, bis an diese laufen Baldparzellen, welche ebenfalls Schluchten zeigen, die z. B. bei Maifon du Chatel einen fast großartigen Charafter annehmen und mit bichtem Geftrupp bewachsen find.

Durch biesen sehr beschwerlichen Weg schoben sich bie Kolonnen des 3. Armeescorps. Schon lechzen die Mannschaften nach einem kühlen Trunke, die Feldsslasche

ift geleert, die Sile im Bormarsche bulbet tein Auseinandergehen, um hie und da aus dem Bache zu schlürsen; die Sigsnale blasen fortwährend "Sammeln", hoch an der Spitze der Züge gewahrt man die Führer, die Fahnen sind noch gewickelt, bald werden sie flattern; die Geschütze rasseln dumpf, und die Ruse der Artilleristen, welche die Pferde antreiben, werden immer heftiger. Es heißt, der Feind befinde sich in vollem Abmarsche. Alvensleben hofft, ihn noch erreichen und halten zu können. Droben auf dem Plateau ist noch alles still. Während unten von den Schluchten herauf das Gebrause



General von Alvensleben II, Kommanbeur bes 3. Armeecorps.

ber anrüdenden Massen tönt, dumpf wie die Wogen eines Flusses, die gegen die Höhlung einer Brücke schlagen, singen hier oben noch die Vögel des Feldes und der Wälber ihr Morgenlied.

Uuf bem kleinen Hügel bort, bessen Abhang sich gegen die Richtung von Burières zieht, erblickt man einige Reiter. Sie tragen blaue Uniformen, ihre Häupter bebecken bie Feldmüten mit bem einfachen roten Streifen. Sie halten Kernrohre. mit benen sie scharf die Gegend von Tronville und Bionville beobachten. Es ist eine preußische Offizierpatrouille. Nachdem sie einige Zeit in der bereits wirkenden Sonne gehalten, reiten fie über bas Plateau gurud. Sie erreichen bie heranfommenden Teten und finden den Oberkommandierenden bei der Avantgarbe am Gehölze, welches jene seit ber vergangenen Nacht besetzt hält. "Der Feind hat seine Bosten bis Bionville und Tronville vorgeschoben, hinter ber Kette gewahrt man beutlich im Morgenlichte Zeltlager", (es find bies bie leinenen Sutten, ju beren Errichtung jeber französische Solbat bas Nötige bei sich führt) "biese Lager find zahlreich." So lautete bie Meldung ber Offiziere, welche Alvensleben mit Frohloden begrüßt. Die französische Armee ist also wohl auf dem Rückmarsche, aber sie kann noch angegriffen und festgehalten werben. Es kann kommen wie bei Colomben, es muß eben so verlaufen. Bielleicht noch blutiger und schwerer im Rampfe, aber Alvensleben hat feine Zeit jum Überlegen. Wie Golt am 14., ist er heute auch schnell entschlossen. "Ich werde ben Feind mit bem 3. Armee-



General von Alvensleben (Kommanbeur bes 3. Armeccorps) am Gehold von Bugibres, am Morgen bes 16. August.

corps und der 6. Kavalleriedivision angreifen," so sautet die an Rheinbaben (5. Kav.-Division) gesendete Weldung. "Ich werde mit der ganzen Division dem Angriff zu hilfe kommen", sautete Rheinbabens Antwort.

Die französische Armee war in diesem Augenblicke in großen Wassen auf beiben Chausseen nach Berdun im Marsche begriffen und lagerte zum Teil seitwärts der Chausseen auf dem Plateau. Das 2. Corps stand westlich von Rezonville, das 6. Corps in gleicher Höhe mit demselben rechts der Chaussee. Bom 3. Corps standen 3 Divisionen und die Kavallerie zwischen Berneville und St. Marcel, aber die Division Metmann war noch im Anmarsch zur Bereinigung mit dem Corps degriffen. Das 4. Corps war noch weit zurück und marschierte in der Richtung auf Conslans. Die Garde stand bei Gravelotte. Die Kavalleriedivisionen bivouakierten vorgeschoben, so daß sie die linke Flanke und die Tete der Armee sicherten. Sine große Schwerfälligkeit lag mit bleiernem Druck auf allen Bewegungen der Franzosen. Es war der Rückzug und das Bewußtsein der Niederlagen.

Die 5. und 6. Kavalleriedivission eröffnen von deutscher Seite die Schlacht. Die Hufarenbrigade Redern, 10., 11. und 17. Regiment, begleitet von vier reitenden Batterien unter Kommando des Major Körber, sett sich um 81/2 Uhr süblich an Tronville vorbei auf Bionville in Bewegung. Es folgen ihr links ruchwärts die Brigade Bredow von Suzemont über Mars-la-Tour und in Reserve die Brigade Barby von Xonville auf Tronville. Drei Schwadronen der 10. Husaren und die Batterie Schirmer geben ber Brigabe Rebern als Avantgarbe voraus. Über Tronville hinausgekommen gewahrt biese Avantgarde westlich von Bionville ein feindliches Kavallerielager, es ist das der Dragonerbrigade Murat. Die Batterie Schirmer prost ab und eröffnet völlig überraschend und aus wirksamfter Rabe ihr Keuer. Die französische Kavallerie gerät in wilde Unordnung, eine Schwadron jucht vorzugehen, eine Batterie versucht aufzufahren, doch die preußischen Granaten sausen mit verderblicher Sicherheit, es wird alles in einen wirren, flüchtigen Knäuel zusammengetrieben und nach rudwärts gepeitscht. Major Körber führt alle seine Batterien nach einer weithin beherrschenden Erhebung 500 Schritt westlich von Bionville vor, zur Dedung seiner Artillerielinie nehmen die brei Susarenregimenter Bu gleicher Zeit erscheint die reitende Batterie ber 6. Kavalleriedivision und eröffnet bas Reuer von Guben ber gegen die frangofischen Läger, Die Brigade Rauch nimmt Stellung an ber Strafe von Gorze nach Bionville, Die Brigade Grüter treibt die feindlichen Blankler vor fich her und läßt ihre reitende Batterie gegen Infanterieläger am Bois de St. Arnould feuern. Das beabsichtigte Busammenwirken der beiden Ravalleriedivisionen ist erreicht.

Bahrenddeffen ift die Brigade Murat im Birbel ber Flucht bis hinter bie

Bivouacs des Corps Frossard fortgerissen, doch verpflanzt sie die Panik nicht auf die Infanteriecorps.

General Frossarb hat schon am Tage vorher die Stellungen ringsum rekognosciert und entwickelt nun schnell in ihnen seine Divisionen. Die Division Bataille marschiert rechts, die Division Bergé links aus, beide besehen das wichtige Plateau, welches Flavigny beherrscht. Die Brigade Lapasset, dem 2. Corps zugeteilt, nimmt, nach links zurückgebogen, eine Stellung, um die Wälder süblich von Rezonville und Gravelotte zu beobachten und dem Feinde den Herausmarsch von Gorze her zu verwehren. Zu gleicher Zeit läßt Marschall Canrobert sein Corps deployieren und beseht das Terrain zwischen der Chaussee und dem Dorse St. Marcel, die Division Tixier rechts, die Division Lasont de Villiers links. Die Division Le Vassor Sorval nimmt weiter zurück und parallel mit der Chaussee Stellung, um die Brigade Lapasset unterstützen und die zahlreichen Schluchten überwachen zu können, welche von Noveant und Ars aus durch die Wälder in Flanke und Rücken der Armee führen. Marschall Leboeuf, Kommandierender des 3. Corps, beginnt eine Schwenkung und nähert sich dem Geschtsselbe, um den angreisenden Feind in der linken Flanke zu sassen.

Während die Franzosen so dem unerwarteten Stoße von Süden her zu begegnen sich anschickten, derngten die beiden Divisionen des preußischen 3. Armeescorps näher heran und stiegen die letzte Höhe hinauf, welche sie noch dem Blicke des Feindes entzog. Jest nähert sich der Marschall Bazaine dem Gesechtsselde. "C'est une reconnaissance", hatte der Marschall bei den ersten Meldungen gesagt; als aber gegen die "Rekognoscierenden" zwei vollständige Corps gewendet werden mußten, erkannte er die Größe der Gesahr und traf seine Gegenmaßregeln mit großer Schnelligkeit, nur vollständig unklar über den Endzweck des Kampses. Er glaubt, die Preußen wollen ihn von Wetz abdrängen. Er weiß nicht, soll er nach Berdun weiters oder nach Wetz zurückmarschieren. Er will sich beide Wege offen halten, er haftet an der Scholle, um die gekämpst wird. Als der Marschall bei dem Ausgange von Rezonville ankommt, begegnet er einer starken, rückziehens den Abteilung. Das Feuer wütet ringsum, auf dem ganzen Plateau, die Verwundeten liegen in den Mulben längs des Ornebaches.

In Bionville und Flavigny tobte wütendes Gesecht. Die französische Infanterie hat die preußischen Kavalleriedivisionen zurückgedrängt, die Batterien des Majors Körber, selbst von überlegener Artillerie angegriffen, können dem Vordringen des Feindes nicht mehr widerstehen, um 10 Uhr sind die tapfern Reiterregimenter von der Höhe über Vionville hinter die Büsche von Tronville, gegen den Wald von Gaumont und das Navin von Anconville zurückgeworsen

-- da erscheint die preußische Infanterie. Stulpnagel in ben Rampf ein. Ihre Spite ift um 9 Uhr bei Gorze, fie erfährt,

daß feindliche Maffen auf der Sochfläche von Rezonville gegen Gorze vorzugehen scheinen. Buerft halt Generallieutenant von Stülpnagel seine Avantgarbe für ausreichend, um dicfen Feind zuruckzuwerfen, und er will währendbeffen mit bem Groß ber Divifion ben Vormarich über Flavigny fortsetzen, doch überzeugt er sich bald, daß ber hier entbrannte Rampf alle vorhandenen Kräfte in Unipruch nehmen wird. Er zieht bie ganze mit ber 10. Brigade marschierende Artillerie auf die Höhe vor und bald stehen sämtliche 24 Beschütze der 5. Infanteriedivision hier unter Kommando des Majors Gallus vereinigt im

Buerft tritt die Infanteriedivision



Generallieutenant von Stulpnagel, (5. Jufanteriedivifion.)

Feuer. Französischerseits mar inzwischen auf dieser Stelle des Gefechtsfeldes die Divifion Berge vollständig zur Entwicklung gelangt, rechts auf ber freien Sochfläche bie



Brigade Balaze, links die Brigade Jolivet im Bois de Bionville vorgehend. Die preußische Avantgarde unter Generalmajor von Doring, 48. Regiment und 3. Jäger, bringt siegreich gegen dieses Gehölz vor. Das 2. und Füsilierbataillon des Leibregimentes dirigiert der General gegen Rezonville. Die Tirailleurs waren faum burch bas vor Côte Moufa und St. Thiebault fich hinziehende Gehölz (Bois bes Bretres) gefommen, als ber Feind sich unter Boraussendung zahlreicher Schütenschwärme in bichten Rolonnen näherte. Die beiben Bataillone festen fich jedoch in dem Bois de St. Arnould fest und führten ein siegreich vorschreitendes Weniger gunftig lagen die Verhältniffe auf dem linken Flügel. Küfilierbataillon bes 48. ward von der Übermacht bis zum Bois de Chaumont zurückgebrängt, und erft die Hilfe bes 1. Bataillons 52. brachte bas Gefecht wieber zum Stehen. Major Graf Schlippenbach warf sich an der Spize dieses Bataillons ohne ben Aufmarsch des Regiments abzuwarten dem Feinde entgegen. Es erleidet ungeheure Berlufte. Major v. Schorlemmer fällt, von einer Sand in bie andre geht die Kahne, benn ein Fahnenträger nach dem andern wird niedergestrect. Hauptmann Kalken-Blachecki mit dem ersten Zuge des 52. stürzt sich gegen ben Keind. Beffer mitten im Kampfe fein, Mann gegen Mann fampfen, als im Feuer aushalten, bas schon auf Entfernung von 1700 Schritt, noch ehe ber feinbliche Schütze sichtbar wird, die Leute in den Gliedern der Bataillone nieder= schmettert. Das Bataillon bringt vorwärts, vom ersten Zuge fallen bie Borbersten wie niedergemäht; hoch auf bäumt sich bes Hauptmanns schwer getroffenes Pferd, der Reiter wird durch einen konvulsivischen Ruck abgeworfen; — der Sauptmann ift schnell auf ben Beinen, mit hochgeschwungenem Säbel eilt er feinen Leuten poran gegen ben Keinb. Kaum zwanzig Schritt weiter, und ein gegen die rechte Flanke gerichtetes Feuer ber Frangofen streckt die Manner auf bem Mügel zu Boben, aber über bie Gefallenen bringen bie Kolgenben vormarts. unbekümmert um die Nähe des Keindes, der sich nach der ersten furchtbar wirken ben Charge zurudzog, um aus einer für seine Schuftwaffe vorteilhaften Entfernung gegen die Division das Feuer abzugeben. In langer Linie avanciert er, - ba ruft eine Stimme in ben vorberften Bugen ber Breugen: "Nieberwerfen!" Die Mannschaften folgen biesem Rufe, in bemselben Moment fracht eine Salve ber Frangofen, furrend und gifchend fahren Sunderte von Chaffepotkugeln über die Breußen hin und schlagen prasselnd in bas Gehölz. "Hurra! Marsch! Marsch!" Mit einem Ruck erheben sich die Geduckten, die 8. Kompanie eilt herbei: "Aufgeschlossen" - im Laufschritt geht es wieber vorwärts, hauptmann von Falten-Blachedi fturzt zum Tobe getroffen, fast zu gleicher Zeit 40 Mann um und neben ihn her. Aus dem Gehölze debouchieren neue Massen des Feindes, unausgesett schwirren die Geschosse. Generalmajor von Döring fällt töblich verwundet. Das Keuer bes Keinbes nötigt die Mustetiere friechend vorwärts zu bringen; sie haben sich verschossen, benn bie fortwährenden Angriffe des Feindes zwangen die Leute, ein anhaltendes Feuer abzugeben; ihre Verluste waren enorm, die Lage

war gefährlich, aber das 2. und Füsilierbataillon des Regiments, auch das 2. und Füsilierbataillon des 12. Regiments sind herangekommen; die Artillerie über-

nimmt die Deckung, Munition ist bereits wieder verteilt, und die Bataillone eilen aufs neue ins Gesecht. Jest entscheidet der Schuß nicht mehr; der sehr kampflustige, verwegene Feind ist dicht herangekommen, Linie gegen Linie dringen die Kämpser vor, — ein wilder Schrei, die Gewehre senken sich, der Bajonettkamps beginnt. Das Gemehel, Drängen und Schieben wird mit jeder Minute heftiger und verzweiselker. Generalmajor von Schwerin gewinnt den Schnittpunkt der Straßen Buxières-Rézonville und Gorze-Flavigny und behauptet sich dort. Der Feind wirst die von dem Bois des Ognons vorgezogenen Truppen in die Gesechtslinie,



General von Döring. † Rommanbeur ber 9. Infanteriebrigabe.

aber auch Division Stülpnagel erhält Verstärkungen. Sie war siegreich, aber doch in schwieriger Lage. Es war 12 Uhr mittags. Vor ihrem linken Flügel besand sich der Feind in langsamem Rückzug, aber auf dem rechten tobte das Waldgesecht noch mit ungeschwächter Heftigkeit fort. Die Achtundvierziger und die Jäger waren um 11 Uhr in den Besitz der gegen Flavigny ausspringenden Ecke und eines Teiles des Nordrandes des Bois de Vionville gelangt, die beiden Bataillone des Leibregiments ringen um den Besitz des Nordrandes des Bois de St. Arnould. Der Oberst von Garrelts, der Major Schaer und der Major Herwarth von Vittenfeld sind gesallen. Generallieutenant von Stülpnagel hat seinen Standpunkt auf dem rechten Flügel der Artillerie genommen, er leitet von dort das Gesecht und reitet wiederholt in die vorderste Feuerlinie, die ihrer höheren Führer beraubten Truppen durch seinen Zuspruch ermunternd.

Die der tapfern Division zukommende Verstärkung war unerwartet und ward desto freudiger begrüßt.

Oberst von Lynder (vom 10. Armeecorps\*) erscheint mit 2 Bataislonen des 78. Regiments, 2 Schwadronen des 9. Dragonerregiments und einer Batterie von Novéant her und stellt sich dem General von Stülpnagel zur Berfügung. Sein Geschütz (1. Batterie des Feldartillerieregiments Nr. 10) fährt neben den Batterien der 5. Division auf und beginnt ein trefslich gerichtetes Feuer. Lynder

<sup>\*)</sup> Es war bies ein in bas Mofelthal entsenbetes Detachement vom 10. Corps.

führt in Halbataillonen seine Truppen vorwärts und wirft sich zum Schutz ber vom anstürmenden Feinde bedrohten Batterie in das Gehölz. Das Gesecht im Walde geführt, mit all seinen Schwierigkeiten und Schrecknissen, entwicklt sich mit erneuerter Wut. Der Feind wird verjagt, wiederum dringt er vor, Lyncker wirft ihn auß neuc zurück; als er die Front der 6. und 7. Kompanie entlang eilt, treffen ihn zwei Schüsse der seindlichen Tirailleurs, die an der Lisière liegen. Das Gesecht tobte hin und her, man rang um dieses Stückhen Erde, das schon mit Blut getränkt war.

Inzwischen war auch die 6. Infanteriedivision, Generallieutenant von Bubben = brod, auf dem Schlachtfelbe erschienen und mit ihr die Corpsartillerie bes 3. Corps. Um 8 Uhr, bei bem Austritt aus bem Bois be Harl, erkannte sie beutlich die großen französischen Läger bei Bionville und Rezonville, sie marschierte bei Burières auf, vorn die 12., dahinter die 11. Brigade, jede in zwei Treffen. Der kommandierende General von Alvensleben erteilte ihr die Weisung, vorläufig sich in kein Gefecht einzulassen und ritt selbst, eskortiert von zwei Dragonerschwadronen, zum Rekognoscieren vor. Um 91/2 Uhr alsbann, als günstige Melbungen über ben Rampf ber 5. Infanteriedivision eingingen, als die Nachricht einlief, ber Keind sei im Rudzuge nach Norden begriffen, erteilte General von Alvensleben ber Divifion ben Befehl, in nördlicher Richtung über Mars-la-Tour auf Jarny vorzuruden, um bem Gegner jeden Ausweg nach Beften zu verlegen. Unterbeffen hatte Generalmajor von Bulow, Rommanbeur ber Artillerie, sich perfonlich bei ben Ravalleriedivisionen über ben Stand bes Gefechts in Renntnis gesetzt und ber Divisionsartillerie ben Befehl gesandt, im Trabe in die von ihm bezeichneten Stellungen vorzugehen. Die 5. und 6. leichte Batterie in Verbindung mit ber 2. reitenden ber 5. Ravalleriedivision, bazu die beiden schweren Batterien stellten nun eine mächtige Artillerielinie auf den Sohen von Tronville ber, bie bald noch bedeutend verstärft und verlängert ward durch die beiden reitenden Batterien ber Corpsartillerie unter Major Lent, und bann burch ben Reft ber Corpsartillerie. Sie trat in Berbindung mit ber Artillerie ber 5. Infantericdivision, indem die Batterie der 6. Kavalleriedivision ihr Feuer wieder aufnahm, fo daß bis zum Bois de Bionville bin eine lange Geschützfront bas Blateau fronte und mit ihren Geschoffen den auf beiben Flügeln vordringenden Infanteriemaffen die Wege bahnte.

Generallieutenant von Buddenbrock ritt währendbessen vor, um die feind lichen Stellungen bei Flavigny und Bionville zu rekognoscieren, sah, daß sie stark besetzt waren und beschloß, sie mit allen Kräften anzugreisen. Er ließ um  $10^{1/2}$  Uhr mit Brigaden rechts schwenken und die 12. auf beiden Seiten der Chausse

von Mars-la-Tour, die 11. längs der Straße von Tronville vorgehen. Ihnen gegenüber in Bionville und Flavigny und dem coupierten Terrain, welches diese Orte umgibt, standen die Divisionen Bataille und Lasont de Billiers, welche mit der gegen die Division Stülpnagel kämpsenden Division Bergé nach links Verbindung hielten.

Wit kaltblütiger Entschlossenheit gingen die preußischen Insanteriebrigaden gegen die furchtbaren Positionen vor, die Regimenter 35 und 64 im ersten Treffen, in der linken Flanke begleitet von vier reitenden Batterien des X. und IV. Armeescorps und der Garbedragoner-Brigade. Ein dichter Hagel von Geschossen sauft toddringend den Bataillonen entgegen, viele tapfere Männer stürzen, der Oberst von Bismarck, Kommandeur der 12. Infanteriebrigade, wird verwundet. Aber unaushaltsam geht der Sturmlauf vor, von Norden, von Westen und von Süden her, zu gleicher Zeit wird Vionville umsaßt und angegriffen, die französischen Massen wers den unter Zurücklassung vieler Toten, Verwundeten und Gesangenen hinausgedrängt.

Aber die preußische Division steht in der schwer errungenen Stellung wie auf einer Insel im todenden Meere. Ihr gegenüber dehnt sich eine lange seuerspeiende Front aus, die sie zu umfassen droht und namentlich dem linken Flügel gefährlich werden kann. General von Buddenbrock läßt aus der Reserve das 2. Bataillon des 20. Regiments vorrücken zur Berstärkung der Vierundzwanziger, die links in den Tronviller Büschen kämpsen. Aber wie schwach ist schon die Reserve! Fast die gesamte Artillerie und Insanterie des III. Corps kämpst bereits in erster Linie, diese Linie ist übermäßig ausgedehnt, denn die beiden Divisionen sind von verschiedenen Seiten her in die Schlacht gerückt und noch immer von einander getrennt, obwohl sie sich durch ihr siegreiches Vordringen einander genähert haben.

Es tritt der Augenblick ein, wo an die Unterstützung der Kavallerie appelliert werden muß, damit sie die sehlenden Reserven der Infanterie und Artillerie ersette: General von Rheinbaden läßt die Brigaden Barhy und Bredow hinter der 6. Instanteriedivision am Westhange der Höhe zwischen Vionville und Mars-la-Tour sich versammeln, und auf dem andern Flügel ziehen sich die Brigaden der 6. Kavalleries division hinter der Division Stülpnagel zusammen. Beide Reitermassen stehen verdeckt und halten sich bereit, der vorn sechtenden Infanterie zu Hilse zu kommen.

General von Buddenbrock hat eine bose Stellung in Vionville. Die französische Artillerie hat das Dorf unter Feuer genommen, unaufhörlich schlagen krachend und zischend die Granaten herein, es ist klar, man kann so nicht bleiben und nur vorwärts liegt der Weg zur Behauptung des errungenen Besitzes. Der ganze Rest der Infanteriereserve, das 1. Bataillon des 20., wird vorgeholt, um im Berein mit dem aus Vionville vorbrechenden 64. Regimente die vorliegenden Höhen anzugreisen. Bei diesem Vorgehen auf der fast gänzlich unbedeckten Hochs

fläche gegen die lange Front der Franzosen entbrennt ein Kamps, dessen blutiges Hin- und Herwogen bald jede einheitliche Leitung aushebt. Es entsteht ein wildes, wütendes Ringen, die Bataillone zerteilen sich in Kompanien, in einzelne Trupps, jeder sucht nach eigenem Urteil sein Bestes zu thun. Hier zeigt sich der Wert des einzelnen Mannes, sein Mut, sein Geschick. Und die Preußen siegen. Sie gewinnen Terrain, sie erreichen die Höhe, der Feind wendet sich zum Rückzuge und läßt ein Geschütz in den Händen der Sieger.

Jest brennen auch die Gehöfte von Flavigny und zu gleicher Zeit dringen Teile des rechten Flügels der 6. und des linken Flügels der 5. Infanteriedivision gegen diesen wichtigen Punkt vor. Kompanien der Regimenter 12, 52 und 35 stürmen in Flavigny ein und machen dort zahlreiche Gefangene, das 3. Bataillon des 35. und Bruchteile andrer Regimenter besetzen den Ort, und er bildet von jest an, als wertvolle Stüge für den rechten Flügel der Division Buddenbrock, den Mittelpunkt der Schlachtlinic des III. Armeecorps.

Es war endlich eine Paufe in dem wütenden Kampfe eingetreten, ber feit 10 Uhr die Truppen in Atem und blutigem Schweiß hielt. Um 12 Uhr mittags hat das 3. Armeecorps vom Schnittpunkt ber Römerstraße mit ber Schlucht von St. Marcel, dieselbe aufwärts, öftlich Bionville vorbei auf Flavigny, langs bes Höhenrudens, von ba zum Balbe von Bionville, an bem Nordsaum biefes Balbes und bes Balbes von St. Arnoulb entlang eine 3/4 Meilen lange Stellung erkämpft und sent fich nun in berselben mit ber verzweifeltsten Entschlossenheit fest. Bionville und Mavigny find in einem Chaos von Menschenmassen, Geschütz, Rauch und Staub verhüllt, nur der spige Turm von Bionville ragt baraus hervor; auf dem Höhenrande des Blateaus ftarrt es ringsum von preußischen Truppen und Geschützen. Aber ihre mühiam errungene Position soll ihnen bald genug streitig gemacht werden: in bichten Maffen malzt fich ber Feind aufs neue gegen ben Rand bes Plateaus, es wird einen Kampf geben, wie er heute noch nicht stärker durchgefochten ift. Mit großer Schnelligkeit nähert sich bie Masse, ein Sagel von Granaten sauft vor ihr her, und unter dem Praffeln einer Gewehrcharge fallen sie gegen die Stellung ber Division Stülpnagel und ihres Soutiens aus. Gine unerschütterliche Schar, eine Mauer am Rande des Plateaus, eine Mauer aus Menschen gebildet, so stehen die wackern Männer der Division Stülpnagel in dem verheerenden Feuer, vor biefem erschütternden Angriff. Gine Salve praffelt ben Keinden entgegen, - ein blutiges Gefecht wird an zwanzig, dreißig Punkten geliefert; da stößt die Division pormärts, ihr Keuer kann wirken, und unter gellendem Geschrei zieht sich ber Keind zurud; lange Reihen Gefallener werben auf der Hochebene sichtbar, aber auch um ben Rand des Plateaus häufen sich die Leichen von der 5. Division. Reiner der

noch in heißem Kampfe Stehenden verläßt seine Stelle nur um Fußbreite, denn ber Feind macht sicher einen neuen Borstoß, er sammelt nur Kräfte.

Aber bieser heiße Kampf tobt nicht nur auf dem rechten Flügel der II. Armee, auch auf dem linken wird die zähe Tapserkeit der Breußen hart erprobt durch das energische Andringen des Feindes und sein verheerendes Feuer. Division Buddenbrock (6.) haben wir nach der Einnahme von Flavigny verlassen. Die Hauptgesahr droht ihr von serne durch das Erscheinen des Warschalls Leboeuf, der sein frisches Corps heransührt, um die Division in der linken Flanke zu fassen.

Gerade jett erschien Marschall Ba= zaine, vom linken Flügel seiner Armee



Generallieutenant von Bubbenbrod, Rommanbeur ber 6. Infanteriebivifion.

kommend, im Centrum bes 2. Corps. Fast zu gleicher Zeit entstand in ber Gefechtslinie der Franzosen eine auffällige Berwirrung; die preußischen Granaten, welche von dem Höhenrande herüberfauften, schlugen in die feindliche Stellung, ein Splitter trifft ben soeben ju Bagaine reitenden General Bataille, seine Begleitung trägt ben Blutenben aus dem Kampfe, als die Breugen mit Sturmichritt gegen ben Flügel bes 2. französischen Corps avancieren. Dieser von ben gesamten Kräften geführte Stoß bringt Division Bataille ins Schwanken, die vorderen Linien rollen sich beutlich sichtbar gegen links zu auf, und reißen bas Centrum in ihre Berwirrung; General Balaze wird verwundet, Division Berge (Centrum) beginnt zu wanken, die Bataillone machen vor den andringenden Preußen eine ruckgängige Bewegung — ba, wie gesagt, erscheint Bazaine. Sinter ihm her eine stattliche, imponierende Menge von Reitern, eine Batterie (Garbeartillerie) Der Marschall unterstütt die wankenden Reihen. folgt in scharfem Trabe. Barbefüraffiere und Lanciers fturmen bie Strafe herauf, es ift ein prachtiger, das Auge des Soldaten entzudender Anblid; voran die mit eingelegter Lanze heranjagenden Lanciers, hinter ihnen in ihren stählernen Harnischen, die Helmschweife im schnellen Ritte lang ausflatternb, bie Garbefüraffiere, zu ben ichonften Truppen gehörend, welche eine Armee überhaupt aufweisen kann, und diese ganze Mosse reitet in bester Ordnung, fest, unerschütterlich die Reihen haltend.

Aber die preußische Infanterie hat schon ihre Stellung geändert, um den starken Feind zu empfangen. Heran jagen die Lanciers, — eine furchtbare Salve der

Breugen wirft sie zurud. Die in Unordnung geratenen Lanzenreiter fturmen in bie Linien ber Kuraffiere, - eine zweite Salve ber Breugen in biefen Rnauel binein bringt auch hier große Berwirrung hervor, ber die Garbereiter nicht Salt Diesen Moment nütt die Brigabe Rebern, und in gestrecttem gebieten können. Galopp fällt fie bem Feinde in die Flanke. Gin wütendes handgemenge beginnt, bie nächsten Reiter bes Feindes werben zur Seite geworfen, braunschweigische Husaren vom Regiment Rr. 17 bringen bis an die Garbeartilleriebatterie heran, ihre Pferde feten über die Beschütze, rechts und links fallen die Siebe und Schuffe, bicht vor den Reitern wird ein Mann in reicher Uniform sichtbar, er ift hart mit den Braunschweigern zusammen, sein Degen ist heraus und fährt den beranbringenden Sufaren entgegen; ber Marichall Bagaine ift es, ber fich in größter Gefahr befindet. Rings um ihn und an ihm vorbei flutet die Reitermaffe. Seine Stabsoffiziere umgeben ihn, ein Rampf mit blanter Baffe beginnt, doch ben Marschall rettet nur ber glückliche Zufall, daß ihn ber schnelle Feind nicht erkennt, nicht beachtet. Er wird in die Flucht der Bespannung und seiner eigenen Bedeckungs= mannschaft mit fortgeriffen, bis endlich bas 3. Jägerbataillon ihn aufnimmt.



Bagaine im hanbgemenge mit bufaren von ber Brigabe Rebern.

Auch französische Kavallerie setzt sich jetzt gegen die deutschen Keiter in Bewegung. Ihr starkes Anprallen wirst die Husaren zurück, sie fallen unter den Hieben der zahlreicheren Feinde, welche sofort die Geschütze wieder in Sicherheit bringen; — Bazaine ist gerettet, und die 5. Husaren (Brigade Bernis) wersen den keden Feind zurück. Den Bedrängten zu hilse eilen die Schwadronen der 6. Kavalleries division, geführt von Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. Die Kürassiere Nr. 6, Ulanen 3 und 15, die Husaren Nr. 3 und 16 jagen auf die Brigadeabteilung Bernis zu. Die versprengten Husaren werden ausgenommen, doch,

nun von dem Keuer der jett erscheinenden Grenadiere ber Garbebivifion Bicard und aus gablreichen Geschüten begrüft, leidet die Division Mecklenburg ftart. Generalmajor von Rauch wird verwundet. Der linke Klügel, die 15. und 3. Ulanen, findet ein Angriffsobjekt, er wirft sich auf bie Reste der Kavallerie Valabrêque und treibt fie zurud. Schredliche Berlufte erleiden aber die Regimenter, die auf die feindliche Infanterie und Artillerie stoßen. So die Husaren 16 und 3: die letteren tragen einen berühmten Sufarennamen: es find die Bietenhufaren, die hier anfturmen. Schon find fie bicht an ber feindlichen Infanterie,



Oberft von Bieten, + Rommanbeur bes Bieten-Bufarenregiments (Rr. 3).

von der sie kaum 500 Schritt trennen, da prasselt von allen Seiten ein vernichtendes Feuer auf sie ein, welches die vordersten Glieder der Schwadronen buchstäblich niedermäht. Pferde und Menschen stürzen übereinander, ein blutiger Knäuel türmt sich vor der seuernden Infanterie des Feindes auf. Der wackere Kommandeur, Oberst von Zieten, der, bedeutsam genug, das Regiment seines großen Vorsahren führte, sinkt getrossen vom Pferde, Rittmeister von Grimm fällt tödlich verwundet, eine Granate zerreißt das Roß des Abjutanten, Premierlieutenants von Winterseld. Diesem mörderischen Feuer vermag niemand die Stirn zu bieten, — die Division Mecklendurg geht zurück dis hinter Flavigny. Das Gesecht wird nur durch Artillerie geführt, die während des Anreitens der Kavallerie avanciert ist, nunmehr die Linien der 5. Infanteriedivission nach links verlängert und den Höhenrücken behauptet, der, von Flavigny nach dem Wald von Vionville sich hinziehend, das

Plateau mitten burchschneibet. Es ift 1 Uhr. Die Gefahr für die 6. Division aber steigert sich, benn Alvensleben erhält die Melbung, daß starke feindliche Abteilungen sich an der alten Römerstraße entwickeln, außerdem wird während



Rittmeifter von Grimm, + von Bietenbufaren.

bes Feuergesechtes große Bewegung in den Linien der Divissionen Bataille und Berge bemerkt. Hier löst die Divission Picard das 2. Corps ab, dort bedroht Canrobert den linken Flügel der Divission Buddenbrock, die Chasseurs der Garde zeigen sich auf den Wegen gegen das Bois des Ognons und auf dem Plateau von Gravelotte, Divission Le Bassor avanciert auf dem rechten Flügel der französischen Linie. Es ist eine Abteilung des 6. französischen Corps, welche bisher in Reservestand. Division Buddenbrock ist bedroht, denn eine starke Massenentwicklung des Feindes kann die Preußen umspannen; — durch das Feuer der Geschüße jagen die Ordonnanzen Alvense

lebens; Divifion Budbenbrod halt die Stellung vor Bionville und Flavigny feft und bie Römerstraße.

So standen also die 5. Division (Stülpnagel) im harten Kampse bei dem Bois de St. Arnould und auf dem Plateaurande von Gorze-Bionville, die 6. Division (Buddenbrock) bei Flavigny und Vionville, beide Divisionen im weiten Halbfreise von dem überlegenen Feinde umspannt. Zwischen ihnen dehnte sich eine lange, ohne Unterlaß seuerspeiende Linie aus; es war die Corpsartillerie des 3. Armeecorps. Sie stand von dem Bois de Vionville dis gegen Flavigny und verband durch ihren Feuergürtel die beiden kämpsenden Divisionen.

General von Buddenbrod erhielt jett Befehl, seinen weitern Angriff so zu birigieren, daß er in dem nördlich von Bionville gelegenen Walde sesten Fuß fasse, während er zugleich Vionville und Flavigny sesthielte. Er entsandte infolgedessen das 24. Regiment gegen jenen Wald, welcher sich gegen die alte Römerstraße hinzieht, und dieses begann nun ein hartnäckiges und blutiges Gesecht mit dem überlegenen Feinde, ein Gesecht, das durch das waldige Terrain noch mörderischer ward. Hinter den gedeckten, Verhaue bildenden Stellungen seuert der Feind hervor, nur schrittweise kann man vordringen, um bald genug ebenso langsam wieder rückwärts schreiten zu müssen. An der Römerstraße debouchieren immer stärkere seindliche Kolonnen, selbst schwere Vaterien nehmen hier Stellung. Sie senden ihre Grasnaten in den Wald; zugleich beginnt das Manöver des Marschalls Leboeuf, die

Entfaltung seines Corps auf dem rechten Flügel des Corps Canrobert, um den Linken Flügel ganz zu umfassen.

Wie wir wiffen, hatte Marschall Bagaine bem 3. Corps (Leboeuf) Befehl erteilt, von Norden her in die Gefechtslinie jur Unterftützung bes 6. Armeecorps, welches an ber Römerstraße zu bebouchieren begann, einzugreifen. Leboeuf war auf der Strafe Met-Doncourt in Marich gewesen, als diefer Befehl ihn erreichte. Er machte sofort kehrt, und im Geschwindschritt avanciert bas 3. Corps gegen das Schlachtfeld. Alvensleben erhält Melbung von biefer neuen Gefahr; er fieht die Bernichtung der 6. Division vor sich, wenn nicht eine gabe, fast übermenschliche Ausdauer ben ftarten Feind aufzuhalten vermag, bis alle Berftartungen heran find. Budbenbrod hat auf diese Nachricht hin nur die Bahl, bis zum letten Mann sich zu halten oder bem Feinde Terrain einzuräumen, um eine weiter hinten liegende Stellung zu suchen. Seine Division kennt nur bas Wort "Festhalten". Sie wird keinen Schritt weichen, — fie wird fich mit ihrem Blute festleimen an die mühsam errungene Stätte. Die Zuzüge vom 10. Armeecorps sind nahe. Dem General von Buddenbrod mar eine Referve von nur zwei Bataillonen bes 20. Regiments geblieben. In dem Augenblide höchfter Gefahr traf aber Berftärfung ein, das Detachement des Obersten Lehmann. Es wurde nun das 1. Bataillon Infanterieregiments Nr. 78, und das Füfilierbataillon Infanterieregiments Nr. 91 auf Alvenslebens Befehl in den Wald nördlich Bionville gesendet, woselbst das 24. Infanterieregiment focht.

Während diese Abteilungen im Walde ein äußerft blutiges Gefecht führten und oft mit Schützenschwärmen gegen die Batterien des Keindes vordrangen, kommt auf dem linken Rlügel ber preußischen Schlachtordnung der bevorstehende furchtbare Busammenstoß mit dem Feinde immer näher. — Das 3. Armeecorps unter Leboeuf erftieg um 2 Uhr bas Plateau von Bruville aus, seine Teten bebouchierten bereits zwischen Grenere und St. Marcel. Division Bubbenbrod befand sich in augenscheinlichster, kaum abzuwendender Gefahr, durch das 6. und 3. Corps des Feindes umgangen zu werben. Da in diesem Augenblicke bie Schlacht in größter Ausbehnung wütete, alle Corps im Feuer standen und heftig engagiert waren, konnte Bubbenbrod auf feine Unterftügung rechnen. Er mußte fogar aus feiner Defenfivstellung heraus und mit zwei Bataillonen des 35. Infanterieregiments unter Führung bes Oberftlieutenants von Alten die an der Römerftraße befindliche Batterie attaclieren, beren Birkung äußerst verderblich war. Es gelang in ber That, Diefe Artillerieaufftellung zurüdzubrängen. So trefflich jedoch biefe Anordnung gewesen, fie konnte ben ftark herandringenden Feind von seinen Borftößen nicht abhalten. Diese Minuten waren bange und inhaltssichwere; - man fah burch bie Staubwolken und Dampffäulen die Bajonette der Verstärkungen des 6. französischen Armee=
corps bligen, welche sich schnell dem linken Flügel näherten.

Die Führer ber preußischen Armee faßten baber einen fühnen Entschluß. Die herannahende feindliche Infanterie war vollständig kampffähig und hatte nicht die geringste Ermattung durch Rampf erlitten. Giner solchen Truppe war schwer entgegenzutreten, wenn die Mittel, wie jest auf dem linken Flügel der Breugen, verhältnismäßig gering waren. Artillerie konnte nicht genugsam gegen die sich in aroffen Massen entwickelnde feindliche Infanterie verwendet werden, welche obenein burch ftarfes Geschützfeuer unterstützt warb. Demnach fteigerte fich bie Gefahr mit jeder Minute. Sehnfüchtig wendeten sich alle Blide nach der Richtung, aus welcher bie Berftärkungen vom 10. Corps berankommen mußten, aber biefe Blide wurden abgelenkt durch das Schmettern der Trompeten, hingewendet auf die Kavalleriebrigade Bredow, welche in scharfem Trabe herbeikommt. Sie hat die Ordre erhalten, westlich von Bionville vorzuruden und ben massenhaft anrudenben Zeind zurückzuwerfen, dabei auf feine Unterstützung durch Artillerie zu rechnen, sich nur auf eigene Kraft verlaffend ben Feind zu werfen und aufzuhalten, bamit die bedrohte 6. Divifion Luft und Zeit gewinne. Das hieß: Brigade mache bich fertig in ben Tob zu reiten; alle beine Manner muffen auf bas lette Stundlein gefaßt und bereit sein, mit ihren Leibern einen Ball zu bilden, vor dem der Feind Salt machen muß, und erft wenn bie Reiter ber Brigade am Boben liegen, fann er weiter bringen. Mit ihrem Leben werden die Tapfern diese kurze Spanne erkaufen, die den Waffenbrüdern so hochwichtig ift. Als die Schwadronen dem



Major Graf von Comettow, Rommandeur bes Magbeb. Ruraffierreg. Rr. 7.

Befehle gemäß in das Feuer reiten, bonnert eine furchtbare Artilleriesalve bes Feindes, als wäre es der grausige Willsommen, der den Reitern entgegenzgebracht wird. Sechs Schwadronen jagen auf die Feuerlinie zu, drei vom Kürassierzegiment Nr. 7, drei vom Ulanenregiment Nr. 16.

Lebt wohl! lebt wohl! tönte es leise von den Lippen der Führer, die mit wehmütigen Blicken auf diese Helden schauen, welche man für die große Sache des Vaterlandes opfern muß. — Wie freudig, hell jauchzend sie dem Tode entsgegenreiten, der sie aus vielen tausend

Rohren anbrüllt! Zuerst reiten sie nördlich — jett — der Staub und Dampf deckt sie — da — da sind sie wieder, sie schwenken nach rechts und entwickeln sich in langer Linie — man sieht die Helme der Kürassiere blitzen — die Fähnchen der Ulanen flattern aus den Staubwolken. Jett donnert das Geschützseuer aufs

neue, praffelnd schlagen die Schrap= nells des Feindes in die Schwadronen. Hoch voran ben Kürassieren Major Graf v. Schmettow, und den Ulanen Major v. d. Dollen. Bredow hatte ihnen das Lebewohl gegeben, als Oberft von Boigts=Rhet ben Befehl zum Vorrücken mit ben Worten brachte: "Sie muffen am Balbe durchbrechen, Herr General!" -"Jene Infanterie dort foll burch= brochen werden?" fragte Bredow bedeutungsvoll. - "Das Geschick bes Tages hängt bavon ab." Bredow hatte darauf nichts zu entgegnen; er ließ feine Schwadronen attacfieren, die Führer stürmten voran. — Das mörderische Feuer bes Feindes zu bampfen gibt es nur ein Mittel: bie Batterien zu nehmen. Im scharfen



Major von ber Dollen, Kommanbeur bes Altmartifchen Ulanenreg, Rr. 16.

Galopp geht es auf die Feuerschlünde los. Die Kürassiere auf dem linken Flügel seßen zur Attacke an, auf dem rechten, ein wenig zurück, die Ulanen. Der furcht- bare Schrei, den diese Schwadronen beim Angriffe ausstoßen, gellt durch Kanonen- donner und Gewehrseuer, die Freunde drüben vernehmen ihn mit Bangen, sie sehen, selbst kämpsend, wie die Reiter sich in den seurigen Kreis stürzen — Hiede, Stöße, Schüsse von allen Seiten — erstickender, schwelender Damps, aus diesem das Auf- blizen des Feuers, die knatternden Schrapnells, das Klirren der Mitrailleusen, Üchzen und Knirschen — dies bildet die grausige Musik zu dem blutigen Tanze. Schon sind die Bedienungsmannschaften der seindlichen Geschüße überrannt, nur zwei Stücke können seuern. Hussal die Reiter sind in der Batterie — ein fürchterliches Handgemenge beginnt, blutend sinken die Feinde unter den vernichtenden Hieben der Kürassiere. Schmettows Helm durchbohren zwei Kugeln, der Kittmeister Meyer wird von drei Kugeln durchbohrt. Im verzweiselten Kampse gegen die wilden Reiter weichen

bie Feinde, — die Trompeten schmettern zum Aufschließen, die Schwadronen stürmen alles nieder, frachend und tosend geht die Flut über die Gefallenen und Fallenden hinweg, immer näher heran an die Infanterie des Keindes. Gine feurige Linie ift plöglich fichtbar; ben rafend anfturmenden Reitern knattert bie Salve entgegen, kopfüber fturzen die Bordersten, aber über fie hin in jahem Sprunge seten die Folgenden — hauend und stechend, ihre mächtigen Rosse tummelnd, sind sie in wenigen Setunden in den feindlichen Reihen. Die Rlingen der Ruraffiere, die Lanzen ber nachstürmenden Ulanen fahren auf und nieder, jeder Streich, jeder Stoß ftrect einen ber Keinbe zu Boben, und im wilben Jagen bricht sich bie Reiterschar Bahn burch die Massen. Umsauft von den Rugeln der Chassepots und der Mitrailleusen fturmt die Brigade gegen die Batterie der Rugelspriten. Dieser neue furchtbare Anprall wirft die Keinde zurud; auf die noch Standhaltenden dringen die Kuraffiere ein, ein laut hinschallendes hurra brauft aus den von hite und Durst getrockneten Rehlen, herunter von den Pferden springen einige der Berwegensten, fie wenden bie feinblichen Geschütze um, sie zichen sie rückwärts — da schmettert es von der linken Flanke her hell und voll: das 7. französische Kürafsierregiment jagt aus dem Walbe an ber Römerstraße hervor, hinter ihm Dragoner. Es sind Truppen ber Division Forton.

Die Breufen sind im heftigen Gesecht mit den beranfturmenden Reitern, ihre Schwadronen haben sich schon durch das Feuer gelockert. Da wirft feindliche Ravallerie sich mit frischen Kräften auf die vom rasenden Kampse Ermatteten; Chaffeurs und hufaren greifen die Ulanen an. Auf bem weiten Blane, burch ben fich bie mit Bappeln besette Strafe von Mars-la-Tour zieht, bis in die von wogenden Menschenmassen erfüllte Senkung bes Terrains hinein wütet ber Rampf, von allen Seiten bringt ber Feind gegen die Brigade Bredow vor. Burud! wendet euch! bas Kommando ertönt, die Trompeten rufen zurück, die Schar, welche dem Tode geweiht ist, schließt sich fest, Mann an Mann geht es im gewaltigen Schwunge, im Feuer bes Feindes mit fühner Wendung zurud. Lieutenant Campbell hat trot bes Zurudgebens bie feinbliche Standarte ergriffen, er ringt mit bem Träger, eine Minute noch und er hat die Beute, da fallen ihn zehn, zwölf feindliche Reiter an, umringt von ihnen muß er die zerschoffene Standarte fahren laffen und fich verteidigen; fast ist er verloren, da werfen sich seine Küraffiere zwischen die Feinde, nach wuchtigen Bieben bringen fie bis jum Lieutenant. Sie reißen ihn aus bem Getümmel, ins Gewühl hinein jagt alles, Freund und Feind dicht nebeneinander fechtend, stoßend und schießend, mährend die Hufe ber Rosse die verstreuten Infanteristen zertreten, die sich auf dem Wege finden.

Jest naht der verhängnisvolle Moment für die heroische Brigade. Die feind-

liche Infanterie hat im Ruden der preußischen Reiter ihre Linien wieder geschlossen, in diese wird, von den Massen der frangosischen Ravallerie verfolgt, die preußische Brigabe getrieben. Burud noch einmal ben gangen langen, mit Blut bezeichneten Weg, immer in rasender Carriere, auf schweiftriefenden, atemlosen Rossen, verfolgt von ben wütenden Feinden und überschüttet von dem Feuer der Infanterie. Rittmeifter Beister fturzt blessiert vom Pferbe. Lieutenant Friese irrt mit zerhauenem Schäbel, vom Rosse geschleubert, zwischen ben Rämpfenben. Portepeefahnrich von Stodhaufen fällt. Auf ber andern Flanke fturzt Major von ber Dollen mit feinem durchschoffenen Pferde im Jagen zu Boden, er wird von dem Feinde gefangen. Lieutenant von Stochhausen fintt töblich getroffen nieber, ebenso ber Abjutant, Lieutenant von Blog II, und ber Avantageur von Bebemann. Der Bicemachtmeister Dechelhäuser fällt verwundet in die Bande des Feindes. welche noch die Kraft gebrauchen, ihre Rosse tummeln, ihre Pallasche und Lanzen schwingen können, hauen sich durch. Die Massen ber Feinde werden lichter: Drauf, drauf! den Feind zersprengt! so lautet die Mahnung, und die gewaltigen Reiter gelangen glücklich über die letten Linien bes Feindes hinaus. Schmettow fammelt, was ihm aus Diefem furchtbaren Gemetel blieb, in ber Gile um fich. Er hatte mit 310 Mann attadiert, er brachte 104 Mann gurud. Bon ben Ulanen tehren 90 Mann aus bem Gefechte gurud. Jest foll die Trompete rufen! Schmettow findet feinen Trompeter. Endlich erblickt er den einen, ber ihm noch geblieben, zehn Trompeter waren gefallen, verwundet, oder irrten ohne Roffe im Gewühl umher. "Das Regimentssignal blafen," befiehlt Schmettow. Der Trompeter sett sein Instrument an die Lippen, er ftoft hinein — ba schallt ein fürchterlicher, freischender Ton wie ein Ruf bes Schreckens, wie ein Schrei bes Entsetzens hervor. Es ist kein schmetternder Rlang, es ift ein heulender, das Ohr zerreißender Laut, gleichsam als hätte das Werkzeug Leben und Empfindung bekommen und brücke in jenem Geheul die Klagen aus über das Furchtbare, welches sich da brinnen im Gewühle ereignet. Die Trompete war durchschoffen, fie versagte den Dienst. Mit drei schwachen Zügen kehren die Helben der 12. Kavalleriebrigade zurück fie haben ihren Auftrag erfüllt.

Großer, schöner Augenblick, als sie zurücksehrten, die von allen übrig blieben, welche ihr Leben ließen, um den bedrängten Waffenbrüdern eine Frist zu erkämpfen! Diese Aufopferung, dieses heroische Kämpfen war nicht umsonst.

Der Angriff bes 6. französischen Corps kam nicht zur Ausführung, die Truppen waren in Unordnung geraten, als die Brigade ihnen entgegenstürmte, der verzweifelte Borstoß der preußischen Kavallerie hatte die Feinde erschüttert. Die helbenmütige Brigade hatte für jetzt die 6. Division gerettet. Sie hatte sich

in einer noch größeren Gefahr befunden, als fie felbst es ahnte. Unbemerkt war vor der Attacke Schmettows der General Henry (vom Corps Canrobert) mit einer Batterie in die Flanke ber preußischen Artillerieaufstellung gekommen. hatte sich, durch den Bald gebeckt, trefflich postiert, seine Geschütze hatten Bernichtung in die Bataillone ber Preußen geschleubert und die Reiterattade vereitelt, kein Mann wäre entkommen, wenn die 12. Kavalleriebrigade nicht mit so gewaltigem Anlauf herangestürmt wäre. General Henry fagt felbst\*): "Als ich mit meiner Batterie anlangte, war nichts von preußischer Kavallerie zu sehen. Teufel kamen die Kürassiere plötzlich her? Sie waren wie der Sturmwind in meiner Batterie und ritten alle meine Leute nieder bis auf einen." einen rettete Schmettow. Der Artillerist tam auf die Kürassiere zu und rief: "Je me rends! je me rends!" Die Preußen, welche biesen Ruf nicht verstanden, wollten ihn niederhauen, aber Schmettow hielt fie ab. Der Franzose blieb am Leben und erhielt später die goldene Medaille. Wie großartig die Attace war, bas bezeugte ber General Henry felbst. "Ich rettete mich," erzählt er, "mit genauer Not, als die Reitermasse bicht an mir und meinem Abjutanten vorübersaufte und meine Batteriemannschaft gertrat, aber es war ein so großartiges militärisches Schauspiel, daß ich mich trot ber Gefahr nicht enthalten konnte, meine Bewunderung auszusprechen. Im Burudiagen rief ich meinem Abjutanten gu: Regardez! Quelle attaque magnifique!"

Eine der blutigsten Spisoden des Krieges hatte sich vollzogen, und die Opfer waren zahlreich genug; bennoch kamen einige der unmittelbar Beteiligten wie durch ein Wunder gerettet davon. Hier ein Beispiel. Der Sergeant Eugène Delpeche vom 31. Linienregiment wurde durch einen Schuß (Splitter) verwundet. Als er sank, als seine Blicke sich umflorten, gewahrte er vor sich durch den Staub und Dualm eine heranstürmende Reitermasse, deren Helme und Panzer Blize warsen. Nicht fähig, weiter zu kriechen, sah er mit Jähneklappern und vollständig apathisch die Bernichtung auf sich zu jagen. Kaum einige Minuten und die Reiter waren vor ihm. Das Schreien der Niederstürzenden, das Krachen der Schüsse tobte um ihn her, dicht über seinem Kopse platte eine Granate und warf zwei seindliche Kürassiere zur Erde. Das zerschmetterte Roß des einen siel dicht neben dem Sergeanten nieder, er duckte sich unter den Hals — und in demselben Moment raste schon die ganze Masse über ihn hinweg. Er sah flatternde Fähnchen, zwei andre Reiter sanken aus den Sätteln. Einer derselben schien unverwundet, denn er rannte aus dem Gewühle. Der Sergeant war so gelähmt von Blutverlust und Schrecken,

<sup>\*)</sup> Berfonliche Mitteilung henrys an herrn von Schmettow.

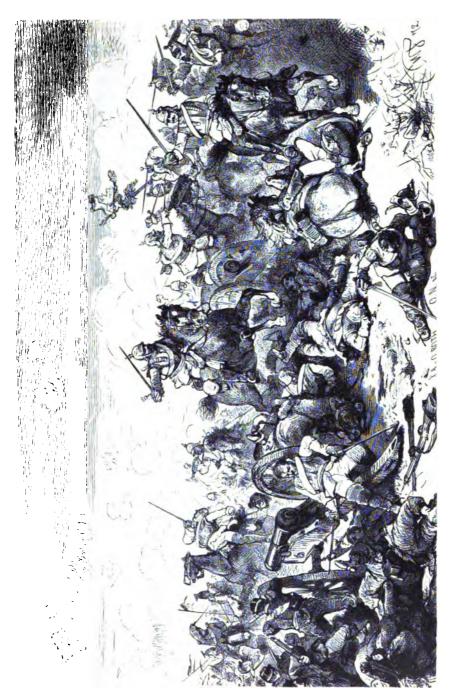

Attade des 7. Kurafsierregiments unter Gberftlieutenant Graf von Schmettow am 16. August.

Schmettom.

16. Manenregiment.



• • • -

daß er auch jett noch außer stande war, sich fortzuhelfen; die Infanterie der Franzosen wich zurud, das Feld war frei und er sah und hörte nur das Rollfeuer ber sich in Form einer Gasse öffnenden Infanteriekolonnen, bann versank er in eine Ohnmacht, die ihn jedoch nicht gang seiner Sinne beraubte, vielmehr ihm entsetlicherweise gestattete, Die Schrednisse stieren Blides zu betrachten. Tobesangft Gefolterte mußte zum zweitenmale die zurudjagenden Maffen, jest Breugen und Frangosen im Sandgemenge, auf fich zustürmen seben. Der Boben bob fich wie bei einem Erdbeben unter ibm, erschüttert von dem Stampfen der Rosse; die Sinne des Sergeanten verwirrten sich. Er glaubte nicht mehr menschliche Gestalten, sondern Dämonen zu erblicken und es war ihm, — wie er dem Berfasser selbst fagte, - als fahe er Stelette vor der Menge herreiten, die mit großen Sensen um sich hieben. Ein Donner, ben die Hufschläge erzeugten, ging rings um ihn her, ein entsetliches Geheul schlug an fein Ohr, er budte sich unwillfürlich vor den hochaufsteigenden, schwarzen Gestalten — und zum zweiten= male rafte bie Menschenflut über ihn fort. Er fühlte, wie es gleich einer heißen Welle fich um und über ihn ergoß, so brudte ber Schweiß ber triefenden Rosse auf ihn. Bon diesem Augenblick an sah und hörte er nichts mehr. Als er erwachte, befand er sich in der französischen Ambulanz. In feinen Wundfieberanfällen phantafierte er fortfährend von den gespenstischen Reitern. Er hat nur zwei Quetschungen an dem linken Beine bavongetragen.\*)

Die französischen Blätter melbeten: "Das Kürassierregiment des Grafen Bismarck ist vernichtet," eine der vielfachen Übertreibungen. Freilich waren die Reihen der Braven sehr gelichtet.

<sup>\*)</sup> Perfonliche Mitteilung bes Sergeanten Delpeche an ben Berfaffer.



## Fünfzehntes Kapitel.

Fortsetzung der Schlacht von Bionville. Ankunft des Prinzen Friedrich Karl. — Gesecht auf dem linken preußischen Flügel. Brigade Lehmann weicht. Bom 10. Armeecorps kommt hilfe. Brigade Wohna. Das 56. Infanterieregiment. Eintreffen der Brigade Webell. Das 16. Re-

giment. Borftoß ber feinblichen Infanterie. Brigade Webell geht zurück. Borftürmen ber Garbe-Dragonerbrigabe Branbenburg. Berluste. Die Brigade muß zurück. Angriss der Brigade Barby. Die französsische Kavallerie. Ersolge ber Brigade Barby. Kamps bes rechten preußischen Flügels. Eintressen bes 8. Armeecorps und ber Hessen. Das 2. schlessische Grenabierregiment Nr. 11. Brigade Wittich. Bergebliches Borbringen gegen die französsische Garbe. Prinz Friedrich Karl mit der 14. Kavalleriebrigade und Truppen der 6. und 20. Insanteriebivision. Ende der Schlacht. Berluste. Resultate der Schlacht.

ndes biese heroische Brigade auf dem linken Flügel focht, und die Division Buddenbrock standhaft des Feindes

Angriff abwies, rückte das feinbliche 3. Corps dem linken deutschen Flügel immer näher und auch der General L'Admirault avancierte mit dem 4. Corps in der Richtung von St. Marcel-Bruville auf Mars-la-Tour. Bazaine hatte das 3. Corps in die Gesechtslinie mit 2 Divisionen, Ahmard und Nahral, geschoben. Er wollte auch das 4. Corps gegen den linken Flügel wersen, und hatte demnach seinen rechten Flügel gewaltig verstärkt, aber auch dem linken ließ er durch die Division Montaudon vom 3. Corps und durch die Garde Verstärkung zugehen, da cr immerhin besürchtete, von Wetz abgedrängt zu werden. Seine Front war gegen 3 Uhr vollständig gegen Süden gerichtet und umspannte das schwache deutsche Heer mit großer Überlegenheit. Um 3 Uhr, als das 3. und 4. Corps in die

Gefechtslinie rudte, hatte ber Marschall 10 Infanteriedivisionen und 5 Divisionen Ravallerie mit 400 Geschützen zur Hand. Bagaine mar ben Preufen wohl um das Vierfache überlegen. Da, als die Lage am gefährbetsten war, als das 3. Armeecorps bei seinem verwegenen Unternehmen die ganze feindliche Armee aufzuhalten, nur unter ben blutigften Opfern fich hielt und boch fast zu erliegen schien, erscheint - es ift 33/4 Uhr - Bring Friedrich Rarl auf bem Schlacht= felbe, und es beginnen die Spipen bes 10. Armeecorps fich zu nähern. Der Bring ift auf die Melbung vom Beginn bes Kampfes um 21/2 Uhr von Bont-à-Mouffon aufgebrochen, er hat 31/4 Meile in einer Stunde gurudgelegt. Wenden wir uns nach dem linken preußischen Flügel, wo wir die Truppen ber Brigade Lehmann im heftigsten Baldgefecht um das Gehölz von Tronville verlassen haben. Das Gefecht ward hier von seiten der Frangosen mit immer steigender But geführt, insbesondere burch Artillerie unterftütt. Im Berlaufe Dieses wütenden Rampfes mehrten sich bie Berlufte auf preußischer Seite in bebenklicher Beife, fast alle Dffigiere bluteten aus frischen Bunben. Der tapfere Oberft von Ramede lag starr als Leiche am Saume bes Balbes. Dem mörberischen Reuer ber immer stärker herandringenden frischen Truppen des Feindes kann die Brigade Lehmann nicht standhalten. In bas Gehöls hinein schmettern bie Granaten, ieber Schuk ift seiner Beute gewiß. Ginzeln, Mann nach Mann, bann Zug nach Zug, werben bie Bataillone nach Tronville zurudgebrängt. Die Brigade Lehmann ist kaum aus dem Wald, als ihr von Tronville aus die Teten der so sehnlich erwarteten Berstärkung entgegenkommen. Es ift die 39. Infanteriebrigade (Wonna) der Division Kraak, welche von Chamblay herbeikam. Ihr voran jagen Batterien der Divisionsartillerie und der Corpsartillerie des 10. Armeecorps. Die Fahrer treiben die Rosse zum Galopp an, benn schon sieht man von Bruville ber neue feindliche Massen sich entwickeln. Die Batterien nehmen Aufstellung an der Chaussee zwischen den Buschen und Mars-la-Tour und beginnen das Keuer gegen die Division Grenier des Corps L'Abmirault, welche westlich des Waldes steht. Kraak wirft die ersten Bataillone der Brigade Bonna ins Gefecht, Brigade Lehmann wendet sich aufs neue zum Balbe. Bon der Brigade Bonna sind bas 1. und 2. Bataillon des 56. und das Füfilierbataillon des 79. Regiments nach rechts zur Unterftützung der Division Stülpnagel entsandt, mit den beiben andern Bataillonen des 79. geht Generalmajor von Wohna sofort gegen ben schrecklichen Balb vor, ber jett ganz von Rothofen wimmelt. Zwischen ben beiben Bataillonen, die links und rechts zur Umfaffung des Balbfaumes auseinanderschwenken, schiebt sich bas 17. Regiment ein, gerade nordwärts avancierend. Diese Regimenter haben einen äußerst anstrengenden Marsch gemacht. Der Donner des Geschützes rief die

Mannschaften vorwärts, ohne Raft ging es bas Plateau hinauf. Die Bege wimmelten von Taufenden, Bermundete in Maffen, Kolonnen mit Munition, Babren mit Berichmetterten, selbst hintenbe und friechenbe Berwundete, bazwischen flüchtenbe Einwohner, famen ber Brigabe entgegen. "Sie schießen furchtbar," rief es aus "Gott fteh euch bei," riefen andre. ben mit Blut gefärbten Wagen. weichen nicht," flagten einige Zerschossene. Das waren die Eindrücke, welche die Truppen empfingen, als fie bas Blateau erftiegen. In allen Orten weiße Kahnen mit roten Kreugen - jett bie ersten Leichen! - Dazu muß ber gange Bug, Mann hinter Mann, die Thalfchlucht passieren, bann wieder den steilen Abhana hingufflettern, nun wird die Angriffstolonne formiert, die Fahne flattert. Marfc! Marich! Oberft von Blod sprengt vor die Front, "benkt an sechsundsechszig!" ruft er. Gin bonnerndes Hurra antwortet, und die Bataillone des 56. stürmen aegen ben Keind, beffen lange Linien fich vor ihnen auf etwa 900 Schritt Entfernung ausbreiten. Die Rugeln ber Chaffepots pfeifen herüber, eines ber erften Opfer ift Major von Bennings. Reue feindliche Schwärme zeigen fich, eine furchtbare Salve von Mitrailleusen und Gewehrfeuer empfängt die Truppen, bagwischen saufen die Granaten. Zwei Offiziere find verwundet; ber Oberft läßt aczwungen eine Bewegung nach rudwärts machen, bas Regiment harrt im bichtesten Rugelregen aus, ben der Zeind von weit her entfendet. Premierlieutenant Neuen= borff wird burch einen Granatiplitter getötet, und nach Berlauf von zwei Stunden heftigsten Feuergefechts sind in beiden Bataillonen 1 und 2 nur noch einige Offiziere übrig. Der Keldwebel führt ein Batgillon. Auch die in den Wald von Tronville eindringenden Regimenter haben ftarte Verluste: ber Boben, schon von so vielem Blut gebüngt, bebeckt fich mit neuen Leichen, aber vorwärts erkämpfen sie Schritt vor Schritt und werfen den Jeind hinaus. Um 41/2 Uhr ist auf diesem Mügel das Gesecht wieder hergestellt, die Reserve der 20. Division, zwei Bataillone des Regiments 92, das Jägerbataillon Nr. 10 und das Füsilierbataillon bes 56. Regiments, rudt bis zur Südwestede bes Walbes vor, und jest erscheint von Westen her die Division Schwarzkoppen, um von Mars-la-Tour aus einen starken Offensivstoß gegen das französische 4. Corps zu führen.

Die ganze Gegend von dem Bois des Ognons bis nach Mars-la-Tour hinsauf bot um diese Zeit den Anblick wildesten und großartigsten Schlachtgewühles dar, denn der Prinz Friedrich Karl hatte alles, was nur an Truppen zur Hand war, herbeigezogen. Schon ehe er seinen Ritt zum Schlachtselde angetreten hatte, war der Besehl an das 9. Armeecorps (Manstein) ergangen, über Corny vorzusmarschieren, um den rechten Flügel des 3. Armeecorps zu decken. Außerdem lockte der Kanonendonner alle benachbarten Truppenteile herbei, und die auf dem Marsche

waren, wendeten sich nach der Richtung, aus welcher dieser Schall kam, der auf preußische Soldaten stets eine magische Gewalt ausübt. -- Die Brigade Wedell

hatte ichon um 11 Uhr den Ranonenbonner vernommen, als fie bei St. Hilaire eintraf. Der Kommandierende 19. Division, Generallieutenant von Schwarzkoppen, befand fich an der Spige bieses Truppenteils und avancierte schon um 121/2 Uhr gegen das Schlachtfeld. Mit Sturmeseile, begierig an den Feind zu kommen, dringen die Truppen vorwärts. 3 Uhr trafen sie bei bem Bois la Dame Der Geschützdonner tobte icon durch die gange Gegend, - die Truppen waren aber von bem eifrig und überaus ichnell zurückgelegten Mariche so erschöpft, daß fie am Balbe ruben mußten.



Generallieutenant von Schwarztoppen. Rommanbeur ber 19. Inf.-Divifion.

Man fann sich die verzehrende Ungeduld vorstellen, welche diese braven Männer peinigte, die kein größeres Berlangen, als das nach Kampf beseelte. Mit jeder Minute steigerte sich diese Sehnsucht, denn es trasen fortwährend Nachrichten von der Gesahr ein, in welcher sich die kämpsenden Corps besanden. Die Gardes dragonerbrigade Graf Brandenburg II, trabt jetzt heran und dirigiert sich auf Mars-la-Tour. Nach einstündiger Rast brach Brigade Wedell auf, um nach Mars-la-Tour zu avancieren; sie tras hier um 43/4 Uhr ein und hatte den Feind vor sich. General von Schwarzkoppen entwickelte die 5 Bataillone (16. Regiment, 1. und Füsilierbataillon des 57.) der Brigade in einem Treffen und leitete deren Vorstoß in nordöstlicher Richtung gegen die hoch sichtbare Waldspitze.

Allgemein herrschte bei den preußischen Führern um diese Zeit nur der eine Gedanke, den Feind um jeden Preiß, selbst mit schweren Opsern, festzuhalten und ihn am Abzuge nach Berdun zu hindern. Auf weitere Erfolge verzichtete man vollständig, und es ist ein ebenso großartiger als anderseits tief wehmütiger Gedanke, welcher hier zur Aussührung kam, daß all dieses kostbare und edle Blut nur vergossen ward, um die Scharen Bazaines an der Scholle festzuhalten, — daß Tausende geopsert werden mußten, um einen Vormarsch von wenigen Meilen zu verhindern. Dieser Gedanke des Festhaltens leitete auch den fühnen Angriff der Brigade Wedell.

Als die Truppen derselben das Signal zum Avancieren gegen den Feind ershielten, trat einer jener Momente ein, welche den Augenzeugen für das Leben unsvergeßlich bleiben. Drüben das Tod und Vernichtung ausstäende Feuer des Feindes, — hier bei der langsam vorrückenden Brigade die eiserne Ruhe, mit welcher sie zu einem Kampse schritt, dessen Heftigkeit jeder einzelne sich voraus sagen mußte, aus dem viele nicht wieder zurückehren sollten. Da erscheint der Geistliche der Division. Jedem einzelnen Bataillon gibt er mit lauter Stimme den Segen: es ist ein großes, mächtiges Gebet, das diese dem blutigen Gesechte entgegenschreitenden Männer geseitet, und zu dem "Amen" donnern des Feindes Salven. So ernst und würdig vorbereitet, stürmt die Brigade Wedell in den Kamps. Man hatte auf einen ernsthaften Zusammenstoß gerechnet, aber für so gewaltig, als er sich binnen kurzem gestaltete, hatte ihn niemand angesehen. Division Grenier des



Beim Angriff bes 16. Regiments.

Feindes war bis an den Hang der Höhen zwischen Greyere und St. Marcel vorsgedrungen. Sie stand nordöstlich von Mars-la-Tour in trefflicher, den linken preußischen Flügel ernstlich bedrohender Stellung.\*) Gegen diesen Teil der seindslichen Truppen avancierte Brigade Wedell, um ihn zu vertreiben. Schon sind die Teten aus Mars-la-Tour debouchiert, als ein furchtbares Feuer des Feindes von

<sup>\*)</sup> Der General L'Abmirault glaubte die Preußen viel stärfer an Zahl, weshalb er keinen Angriff unternahm, sondern — jum heil der Unsrigen — in der Position blieb, bis das 3. Corps heran sei.

ben gegenüberliegenben Soben auf fie niederpraffelt. Mitrailleuse und Chaffepot wetteifern im Schnellseuern, und die Entfernungen, aus welchen ber Feind feuert, sind so groß (12-1500 Schritt), daß hier mit der trefflichen Baffe bes Bundnadelgewehrs nicht nachbrücklich gewirkt, daß der blutige Willsommen nicht erwidert werden kann. Dessenungeachtet bringen die Bataillone ber Brigade fampfesmutig vorwärts, überschüttet mit einem Hagel von Rugeln und Langbleigeschoffen, in 22 Rompaniekolonnen, benn auch die zwei Bionier-Rompanien der Division haben fich bem rechten Rlugel bes 57. Regiments angeschloffen, ber Sturm auf bie Höhen beginnt, 1500 Schritt burch freies Terrain. Mit donnerndem Hurra werden die diesseitigen Böhen erstiegen, unter dem Keuer des Keindes halten bie Braven eine kurze Raft. Bor ihnen gabnt eine tiefe Schlucht - man hatte fie vorher nicht gesehen. Singb in biese und bann an der Wand brüben binauf! Das gefahrvolle Klettern beginnt; ohne ber Geschosse bes Keindes zu achten, klimmen die Bataillone hinab. Schon sind die herrlichen Bataillone zu einer langen Rette ausgebehnt; ben hang bes Berges flimmen alle biefe fühnen Männer hinan, - fie find broben. "Bormarts!" ruft Bebell, ber mit hochgeschwungenem Degen seinen Leuten voranstürmt. Gin Schuß verwundet ihn, zwei andre Rugeln toten sein Pferd, aber die Sechzehner stürmen vorwärts. Da wirft ber Feind große Infanteriemassen entgegen. Die Division Cissey kommt ber Division Grenier zu Hilfe, 26 französische Bataillone werfen sich auf die 5 preußischen. Von drei Seiten bringen fie beran, so nabe, bag man bie Gefichter beutlich erkennen fann: auf 150 Schritt seuert man auf einander, ein morderisches Schnellseuer von drei Seiten her zwingt die Breufen zum Salten. Schon haben sich einzelne Gruppen dieser ausgezeichneten Truppe weit gegen ben Keind vorgewagt; auf den Höhen jenseits ber Schlucht sieht man bicht an ber feindlichen Linie preußische Krieger im Gefecht mit den Tirailleurs der Division Grenier. Bergebens ruft sie das Signal zurud, fie find im Handgemenge, und erft am folgenden Tage wird man ihre Leichen finden, - bie ber tapferen Solbaten, in ihrer Mitte 5 Offiziere und einen Kähnrich; - alle geblieben bort oben, um Beugnis zu geben, daß fie gestritten haben, wie es beutschen Männern geziemt, im Angesicht bes Tobes, ohne Schrecken, ohne Zagen.

Die Lage ber Brigade ist hochgefährlich, ber Feind, nicht minder schneidig und tühn, dringt trot des wirksamen Zündnadelseuers heran, seinen Massen kann die Brigade nicht widerstehen. 15 Minuten lang, eine surchtbare Spanne Zeit, hält sie sich, dann weicht sie langsam zurück. Die Bataillone ziehen sich sechtend zusammen, Schritt für Schritt räumen sie die mit ihrem Blut getränkte Erde, aber dieser Rückweg wird mit den Leibern der Fallenden bedeckt, denn des Feindes Geschosse

schlagen mit schrecklicher Sicherheit in die Reihen, die Kunst des Schützen ist wahrlich hier nicht hoch anzuschlagen, denn in die mit unbeschreiblicher Bravour langsam zurückgehenden Bataillonskörper läßt sich leicht feuern, und die Prenßen eilen



Oberft von Brigen +. Rommanbeur bes 16. Regiments.

nicht, um dem Tode zu entkommen. Welche Berlufte! Da finkt Briren, der eble Rom= mandeur des 16. Regiments, in seinem Blute nieder, da rufen drei, vier tödlich getroffenc Offiziere fast zu gleicher Zeit ihr Lebewohl ben Gefährten zu. Gegen die verfolgenden Maffen des Keindes ift tein Halten möglich - und boch noch einmal ftoctt ber Ruck-Da ballt ber Feind seine Reihen zug. plöglich zu einer feilformigen Maffe zusammen und mit gewaltigem Stoße wirft er sich auf die weitausgedehnten Linien. Sie muffen folcher Macht bas Keld raumen. Feuernd geht alles zurück, — erft hinter Mars-la-Tour und Tronville sammeln sich

bie 16er und 57er. Ihr Verhalten ist über alles Lob erhaben, — biese Treue ist besiegelt mit dem Tode, mit den Wunden so vieler Braven, und der trübe Blick sucht vergeblich manchen, der allen teuer und lieb gewesen. Von 95 Offizieren und 4500 Mann sehlen 65 Offiziere und 2600 Mann, sie sind sast alle tot und verwundet, nur 350 Mann wurden vom Feinde gesangen genommen. Aber auch das Corps L'Admirault zählt heute einen Verlust von 200 Offizieren und 2300 Mann.

Während des Zurückgehens der Brigade Wedell seuerte die Corpsartillerie trot des heftigen seindlichen Granatenwersens unaushörlich. Der Premierlieutenant von Podbielsti hatte schon beim Vorgehen die Geschütze aus der Marschtolonne ins Treffen geholt. Aber die französische Insanterie solgt trotdem der weichenden Brigade über die Schlucht, — wiederum muß die Kavallerie das Gesecht herstellen, die Gesahr der Lage abwenden. General von Voigtsenhetz gibt den Generalen von Rheinbaben und Graf Brandenburg, deren Brigaden süblich der Chaussee zwischen Tronville und Marselae Tour halten, den Besehl zum entschiedensten Vosgehen. In dem Augenblicke, als die seindlichen Bataillone im Geschwindschritt auf die zurückgehende Brigade eindrangen, brach die Kavallerie hervor. Das 1. Gardedragonerregiment (Brigade Graf Brandenburg II.) geführt vom Oberst von Auerswald und dem Brigadesommandeur Grasen von Brandenburg, stürmte

beran. Es war als Dedung für die Artillerie öftlich von Mars-la-Tour aufgestellt, - mit ihm bas 2. Garbebragonerregiment (Graf Findenstein). Regimenter hatten in Berbindung mit der Divifion Rheinbaben schon bei ihrem Eintreffen — sie gingen, wie oben berichtet, ber Brigade Bedell vorauf — heftige Blänklergefechte mit ber feindlichen Ravallerie gehabt. Im entscheibenden Momente, als die verfolgenden Infanteriemassen herandrangen, warf Brandenburg sich biesen entgegen. Es war ein würdiges Seitenftud zu ben Attaden ber Brebowschen Reiter, zu Schmettows und Dollens Angriff. Graf Brandenburg an der Spite, fturmt bas Regiment in Schwadronszugkolonne um Mars-la-Tour herum; - das ungunftige Terrain brachte eine Anderung in der Formation hervor. Über ein vom Keinde bestrichenes Defilee jagen die Reiter zu dreien rangiert über die Hecken und Graben, ein wildes Jagdrennen auf den heranfturmenden Feind beginnend. Brandenburg läßt Front blasen, — die Schwadronen formieren fich zur Attacke, und im gestreckten Galopp jagt bie Daffe in ben Feind, umbonnert vom Feuer ber Geschütze und umschwirrt von den Rugeln der Infanterie. She noch einige Minuten verstreichen, ist das Regiment im Feinde. Es treibt bas französische 13. Regiment ber Division Grenier zu regellosen Haufen auseinander, es befreit bas 57. von feinen Berfolgern. Gin wütendes Handgemenge beginnt. Säbel und Bajonett klirren aneinander, indes die Schrapnells und Mitrailleufen ihre Arbeit fortseten. Aber nur die ersten Reihen vermochte



Attade bes 1. Garbebragonerregimente unter Oberft von Auersmalb.

Diefes helbenmutige Regiment zu durchbrechen, Die nachfolgende feindliche Rolonne steht fest und unerschütterlich, ihr vernichtendes Feuer auf die Dragoner richtend, welche ohne zu wanken ben feindlichen Infanteriemassen Trot bieten, bis von drei Seiten her neue Angriffe gegen fie formiert werben. In diesem Knäuel mit den nachrudenden Kolonnen des Feindes sich zurudwälzend, tummeln die Dragoner ihre Roffe. Es gelingt bem Rittmeifter Bringen von Sobenlobe Die gersprengten Reiter zu sammeln, - er, ber einzige Offizier, führt bie Schar gurud aus dem blutigen Treffen; alle übrigen Offiziere liegen tot ober verwundet im Getümmel. Der eble Rommandeur bes Regiments, Oberft von Auerswald, ift schwer getroffen; er wird aus bem Gefecht geschleppt, um später unter großen Schmerzen zu sterben. Berhauen, blutend, mit Schweiß und Staub bebeckt, langen die Trümmer dieses Helbenregiments bei den Ihrigen an. Bon den 3 Schwabronen\*), welche attaclierten, fehlten zwei Drittel ber Mannschaft; — als Sammeln geblasen wird, finden sich von 19 Offizieren nur sechs zusammen, und auch biese sind verwundet. Aber auch hier ift burch fühne, tobesverachtende hingebung ber Bwed ber braven Reiter erreicht: des Feindes Angriff auf die Brigade Bedell und den linken Flügel geriet ins Stocken, der Feind machte Halt. opferungsritt verdient eine Stelle neben ben größten Thaten aller Zeiten.



Oberft von Auerswalb †. Kommandeur bes 1. Garbebragonerregiments.

Die Gefahr war beseitigt. Nicht minder mutvoll hatte das 2. Gardedragonerregiment gesochten. Es hatte dreimal nördlich Mars-las Tour attactiert; gewaltig waren seine Verluste, darunter in erster Reihe: Finckenstein, der Komsmandeur, welcher, mitten in die seindlichen Reihen sprengend, gleich dem einfachen Reiter um sich hieb, im blutigen Sinzelgesechte wie ein Held streistend. Er war es, der einstmals in böhmischen Landen in tieser Nacht den gefährlichen Ritt von Gitschin zum Kronprinzen unternahm, um ihn zur Hilse heranzurusen. Er endete ruhmvoll auf dem Felde der Ehre, seine Leiche fand sich erst zwei

Tage nach ber Schlacht unter getöteten Feinden.

General de L'Abmirault will jetzt gleichfalls die zahlreiche Kavallerie verwenden, die auf dem französischen rechten Flügel in der Ebene zwischen Grendere und Bille-sur-Pron ausmarschiert ist, er will die Erfolge seiner Infanterie ausbeuten.

<sup>\*)</sup> Die Standartenschwadron hatte hinter ben drei attadierenden Schwadronen Stellung genommen

3m ersten Treffen läßt er die Divifion bu Barail anreiten, ihr folgt die Susaren-Brigade Montaigu, die Division Legrand, weiter nördlich die Gardebrigade be France. Das größte Reitertreffen bes ganzen Rrieges entwickelt sich, benn gegenüber ben 24 frangofischen Schwadronen fturmen jett 22 preußische heran: die Dragoner Nr. 13, 3 Schwadronen der 10. Husaren, die 19. Dragoner und 3 Schwadronen der 13. Ulanen, 2 Schwadronen der 4. Küraffiere und 2 Schwabronen der Garbebragoner, und das 16. Dragonerregiment der 20. Division. Ein prachtvoller, schrecklich schöner Angriff preußischer Reiter bonnert über bas Ihnen werfen sich nicht minder prächtige Reitermassen bes Feindes entgegen. Sie jagen aus ber Stellung von Bille-fur-Pron herbei. Bon allen Seiten tauchen französische Kavalleriemassen auf. Aus ben Reihen ber Preußen ichallt der Ruf: "Da sind sie, da find sie!" Man begrüßt jeden neuen Keind mit Jubel und neben ber lang sich hinziehenden mit Pappeln besetzen Chaussee rasen die Scharen gegen einander. Soch voran den feindlichen Schwadronen reitet die Garbe zu Pferd, prachtige Manner mit ftolger, martialischer Saltung: ihnen gur Seite bie flinken Chaffeurs D'Ufrique. Es find ebenburtige Gegner, welche man befämpfen wirb. Auf ber gangen Linie gleichzeitig ftogen bie Maffen zusammen, 5000 Reiter wirbeln burcheinander, das Handgemenge mutet an allen Bunkten. oftmals aber geschehen Dinge, wie sie nur auf bem Parabeplate ober beim Manöver sich ereignen. Zweimal reiten feindliche Rurassiere dicht an ben Ulanen Nr. 13 porüber, man schaut einander an — die Rufe ertönen, beim dritten Borbeireiten stürmen die Ulanen in die Flanke ber Kuraffiere. Der Kommandeur von Schad fällt mit Bunden bebedt, man mußte seine Leiche lange suchen, auch Berhandlungen mit dem Keinde darüber pflegen — sie ist erst später gefunden wor-

ben. — Major von Budbenbrock wird burch einen Stich verwundet. Das Gesecht rast über bas Feld bahin, ber Graben rechts von der Chausse nimmt viele Gestallene und Berwundete auf; kopfüber stürzen die Getrossenen. Auch hier fanden seltsame Rettungen statt. Ein preußischer Ulan war durch den Stoß eines französischen Kürassiers, der ihm eine starke Bunde beibrachte, aus dem Sattel geworsen worden; er lag neben französischen Dragonern am Boden, über ihn hinweg ging die ganze Jagd; das Gesecht wogte auf und nieder,



Dberft von Schad +. Rommanbeur bes 1. Sannoverichen Ulanenregiments Rr. 13.

aber der Berwundete ward faum merklich von den Hufen berührt. Er sah, wie die Brigade Barby den letzten Stoß gegen den Feind vollführte und wie dieser geworsen ward. Chasseure, Kürassiere, Dragoner, alles in einen großen Hausen geballt, wurde in glänzender Attacke zurückgeworsen. Mit gellendem Ruse und hochgeschwungenen Klingen stürmten die preußischen Reiter den weichenden Feinden nach, — weithin war das Feld mit Toten und Blessierten überdeckt, und mahnend riesen die französischen Trompeter ihr "Zurück!" Die französischen Generale Legrand und Montaigu bleiben tot auf dem Plate. Die flüchtenden französischen Keiter bringen die Kavalleriedivision Clérambault, die ihnen Hilfe bringen will, in Unordnung. Mit diesem herrlichen Reitergesecht der Preußen endete der zweite Moment des Tressens von Bionville, der Feind gibt seine Stöße gegen den linken preußischen Flügel auf. Die Männer und Rosse atmen und schnausen nach blutiger Arbeit ruhiger. Sie rasten auf der Stelle, welche sie dem Feinde abgerungen, sie behaupten das Terrain, um dessen Besitz sie so heiß gestritten. Es ist 7 Uhr abends.

Satte der linke Flügel fich in diesen heftigen Kampfen mutvoll und standhaft gehalten, fo war der rechte Flügel nicht minder heldenmütig im Ausharren und Abweisen feindlicher Angriffe. Es hatte sich hier wie im Centrum Die Lage seit mehreren Stunden nicht verändert. Division Stulpnagel hatte nicht einen Fußbreit ihrer Stellung aufgegeben. Wie hochgebende Wogen malzte fich ber Feind heran; -- die unerschütterlichen Bataillone werfen ihn zurud, und die Beschoffe ber Artillerie lichten seine Reihen. Bagaine verfügte im Centrum über das 6. Corps, auf dem linken Flügel über die Garde, das 2. Corps, die Divifion Montaubon vom 3. Corps und die Brigade Lapaffet. Die Garbegrenabiere unter Vicard hielten Rezonville, links schloß fich Lapaffet an fie an, die Gardevoltigeure unter Deligny und bas 2. Corps ftanben links weiter rudwärts und follten verhindern, daß der Feind aus dem Bois des Danons gegen Gravelotte vordränge. Denn ber Marichall, ber boch nach Berdun marichieren follte und wollte, war mertwürdigerweise immer noch in der Besorgnis, er könne von Met abgeschnitten wer-Deshalb hielt er sich auch trot seiner Übermacht wesentlich befensiv und unternahm nur partielle Offensivstöße. Die frangösische Artilleriestellung verstärkte fich immer mehr, namentlich im Centrum, und es war auffallend, wie die französischen Batterien mit großer Beweglichkeit bald hier, bald bort auffuhren, immer wechselnd, mahrend die preußischen wie angenagelt auf dem Flecke blieben. Endlich (nach 5 Uhr) zeigte sich absonderliche Bewegung in der Position der Fran-Man erkannte eine große Diversion bei Rezonville. Die Straße Met-Bionville bebeckte sich mit Ravalleriemassen, verschiedene Corps avancieren und es laa auf ber Sand, daß ein starker Borftog beabsichtigt werbe. Große Massen fetten fich gleichzeitig von Rezonville ber in fühlicher Richtung in Bewegung und zwar waren es Truppen der Division Le Bassor und Brigade Lapasset, welche gegen bas Bois bes Ognons avancierten. Division Stülpnagel schwebte in höchster Gefahr umgangen zu werben. Da Bazaine gegen bas Centrum ber Stellung nichts unternehmen konnte, versuchte er eine Umgehung ber Flanke durch bas Bois des Ognons. Es war ein fritischer Moment; — die Errungenschaften des Tages schienen verloren, benn gegen diese neuen Massen konnte die tapfere Division, selbst mit Unterstützung ber 20. Division nicht standhalten. Da schallt ein jubelnder Ruf durch die Reihen, die Mügen werden geschwenkt, es ist, als bonnerten die Geschütze ber Preußen noch schneller und als knatterten ihre Salven heller: aus ben Balbparzellen von St. Arnould bebouchieren die Teten des zu Silfe kommenben 8. Armeecorps, und furz barauf bonnert es aus bem Bois bes Chevreaux; nach bem Bois bes Ognons hinüber bringen Kolonnen, welche ihr ichmetternbes Hurra rufen. Es find bie Truppen vom 9. Corps, die tapferen, treuen Beffen. Der Feind stutt, aber sogleich beginnt er sein mörberisches Feuer. Die Batterien richten ihre Geschosse auf ben Bald von St. Arnould. hier brechen bie 40er Füfiliere und das Infanterieregiment Nr. 72 vor. Es ist die 32. Infanteriebrigabe (Rex), welche über Côte Mousa burch ben Balb von St. Arnoulb avancierte, um gegen Rezonville vorzubrechen. Dem königlichen Befehle gemäß mar das 8. Armeecorps in eine Stellung bei Arry und Pommerieur gerückt.\*) General von Barnefow (16. Infanteriedivifion) wollte bei Urry Salt machen. Un bem Rande bes Moselufers angefommen, vernahm jedoch General von Goben ben Beschützbonner von Bionville. Dieser Mahnruf bestimmte ihn, ben General Barnefow dem Rampfplate entgegenzusenden, dieser überschritt bei Corny die Mosel und stand um halb 4 Uhr bei Gorze. Bon hier aus wurden die Borkehrungen gur Berbindung mit Stülpnagel schnell bem Befehle des Brinzen Friedrich Karl gemäß getroffen. In Arry stieß das 2. schlefische Grenadierregiment Nr. 11 vom 9. Corps (36. Infanteriebrigabe, 18. Divifion Brangel) gur Brigabe Reg und um 5 Uhr, nach schweren Marsche burch Wald und Knieholz, bebouchierten die Teten am Bois de St. Arnould. Das 2. schlesische Grenadierregiment Rr. 11 erhielt schon im Borgeben ein beftiges Mitrailleusenfeuer. Brigade Rex wirft fich auf die stark angesammelte Reserve der Franzosen, ein wütender Rampf beginnt, benn die Brigade ftogt auf die Barbe bes Feindes. Biele Gegner ringen heiß mit einander, die Leichen, welche hier massenhaft lagen, zeugten von der But bes Gefechtes. Mit bem 11. Grenadierregiment vereinigt, bringt Brigade Reg vor

<sup>\*)</sup> hierzu waren bas 7. und 8. Corps bestimmt.

— sie wird geworsen; sie dringt wieder vorwärts, Premier-Lieutenant Küper vom 11., seinen Grenadieren vorangehend, wird von Kugeln und Bajonetten zusgleich tödlich getroffen, der Kampf zwischen diesen starken Streitern steht. Die Brigade hat nur geringe Fortschritte gemacht, aber sie vermag den Feind so in



Bring Lubwig von Beffen.



Generalmajor von Bittich, Rommandeur der 49. Infanteriebrigabe.

Atem zu halten, daß er sogar die letten Bataillone seiner Reserve ins Treffen führen, daß er von dem Angriffe gegen die Division Stülpnagel abstehen muß. Doch kommt nun auch vom 9. Armee= corps Hilfe heran. Die 25. Division nähert sich auf dem äußersten rechten Flügel. Die Truppen der 49. Infanteric= brigade werden bald in ein hitiges Gefecht verwickelt. Die Brigade, welche über die Moselbrücke von Corny befiliert war, hatte auf Befehl bes Kommandeurs ber 25. Großherzoglich Heffischen Divifion, Bring Ludwig von Beffen, im Gilmarsch vorgehen muffen. Die Truppen werfen die Tornister ab, mit Hurra geht es vorwärts. 2 Bataillone bes 1. und 2. Regiments (Beffen), ein Jägerbataillon, das 1. heffische Ravallerieregi= ment, 3 Batterien bringen gegen bas Bois bes Chevreaux vorwärts. Generalmajor von Wittich\*), Kommandeur der 49. Infanteriebrigabe, an der Spite seiner Leute, mit der 6. Kompanie des 1. Regiments als Avantgarde, gewinnt die Anhöhe vor dem Walde, er vassiert in Sektionen ben Weg zum Balbe. Schon

<sup>\*)</sup> Gen.-Major von Bittich hatte die 49. u. 50. Infanteriebrigade beim Ausbruche bes Krieges besehligt. Er gab die letztere an den Großherzogl. hess. Oberst von Lynder ab, als die Mobilmachung begann und zog in den Krieg als Kommandeur der 49. Brigade unter dem Prinzen, der die Division kommandierte. Bom 27. September 1870 an trat Bittich als Kommandeur der 22. Ins.-Division ein. Bom 9. Armeecorps war nur die 18. Divisi ins Feld gerückt. Die 17. blieb in Holstein. Als Ersat dafür erhielt das Corps die 25. Division (hessische) mit der Kavallerie zugeteilt.

werden ihm zahlreiche Blessierte des 52. Regimentes entgegengebracht, welches im Bois des Ognons kämpft. Wittich dirigiert seine Truppen dem fort-während rollenden Mitrailleusenseuer nach. Es ist ein höchst beschwerlicher Weg, den diese braven Leute zurücklegen müssen, um an den Feind zu kom-men. Westlich wendet sich die 6. Kompanie, die 7. dringt auf Rezonville vor. Der Abend dunkelt bereits herein, die Glieder der Kompanien müssen seine seute wetteisern im Aus-harren und in der Hingebung. Da knattert ihnen aus einer Entsernung von 80 Schritten seindliches Feuer entgegen, das Pferd des Oberstlieutenants von Stein wird getötet. Wittich besiehlt, nicht zu schießen, und mit gefälltem Bajonett,



Das 1. Großherz. Deffifche Regiment unter Bittich am Abend bes 16. Auguft.

unter hellem Hurra stürmt man gegen den Feind. Die folgenden Kompanien werden ebenfalls mit Hurra gegen die Berhaue im Walde geführt, aus denen die Schüsse des Feindes bliten. Ein Waldgesecht ist im vollen Gange; die Dunkelheit tritt ein, schon vereinzeln sich die kämpsenden Gruppen und man schlägt sich in den Waldparzellen mit Kolben und Bajonett. Unterdessen war auch das 2. hessische Infanterieregiment in das Gesecht verwickelt worden, das nunmehr wild und ohne Ordnung zwischen dem Walddickicht hin und her wogt. Die Truppen Wittichs waren auf ihre eigene Verteidigung angewiesen. Aber die Batterien, welche von Gorze aus Stülpnagel zur Hilse eilten, thaten mächtige Wirkung. Sie seuerten mit großer Präcision und kamen zur guten Stunde, denn der rasende Kampf hatte die Munition der Artillerie der 5. Division sast erschöpft. Der Feind räumt seine

Position am Walbe, er besorgt eine Umgehung seiner Flanke; so hat auch hier bas Eingreifen ber herangezogenen Truppen ben erwünschten Erfolg.

Das Gefecht, welches Brigade Rex gegen die südöstlich von Rezonville stehenben Truppenmassen bes Feindes führte, tobte mahrend bessen mit unausgesetzter Heftigkeit weiter. Die Mannschaften bes 11. Grenabierregiments (Schlesier) versuchten im Verein mit benen ber Brigade Rex, teilweise in Schützenzuge aufgelöft. aegen ben Keind über offenes Terrain hinweg vorzudringen. Gin von den Franzosen trefflich verteidigtes Gehöft war der Mittelpunkt erbitterten Kampfes. Die Schügen wurden zum Angriff burch Füfiliere und Mustetiere verftartt, - umfouft, bas Teuer bes Teinbes marf fie zurud. Im Moment bes Zurudgehens brachen aus der zwischen Rezonville und Gravelotte sich hinziehenden Schlucht starke Reserven des Feindes hervor, die ein mörderisches Feuer auf die Preußen eröffneten. Dem Bordringen dieser neuen Feinde thut das Halbbataillon der Füsiliere Ginhalt, biefe bringen vor, Die Schugen werfen fich jur Erbe und feuern im Liegen. Gin anhaltendes Schnellfeuer richtet starke Berheerung in den Linien der Feinde an, bie Stellung auf bem Rande bes Bobenzuges wird behauptet, aber biefe Opfer find groß, und die wackeren Leute da oben am Waldrande erwarten den neuen Borftoß des Feindes, der ihren Kompanien noch härtere Arbeit auferlegen wird.

Immer bunkler wird es, - bie Blige bes fürchterlichen Geschützeuers sind ringsum beutlicher zu erfennen, die in ber Luft plagenden Schrapnells und die Granaten gleichen feurigen Meteoren. Da bonnert es gewaltig im Centrum ber preußischen Schlachtlinie. Dieses Feuern ber Artillerie bereitet ein neues, großes Ereignis vor. Der Bring Friedrich Rarl fprengt durch die Reihen der fampfenden Bataillone hinauf nach ben Soben in nordöstlicher Richtung. Die Geschoffe jausen in bes Jeindes Centrum, eine große Bewegung entsteht bort. Zwielichtes gewahrt man, wie neue Massen ber Franzosen in das Centrum geworfen werden, und zwar ist es die Division Montaudon, welche eilig von Gravelotte her in das Centrum rudt. Die Kavallerie Fortons trabt gegen den Wald von Billiers, und bei Rezonville ordnet Bourbati eine ungeheure Masse von Geschützen - 54 an der Bahl, die Batterien der Garde, welche etagenartig übereinander diesen Punkt zu einem unüberwindlichen machen. Aber schon ist ber Plan bes Prinzen zur Ausführung gefommen. Gewaltige Reitermaffen braufen gegen Bazaines Centrum heran, ce find die tapferen Regimenter der 14. Kavalleriebrigade (Küraffiere Nr. 6, Ulanen 3 und 15), unter Kommando bes Generalmajor Freiherrn von Diepenbroid-Grüter, ihnen folgen die Truppen der 6. und 20. Infanteriedivision. Wie ein Wirbelwind die Ahren der Felder hinwegfegt, so brechen die Reiter in die Linien ber Division Lafont. Das 93. Linienregiment wird aufgerollt, ein wildes Handgemenge entsteht, das doppelt blutig und schredlich durch die zunehmende Dunkelheit sich gestaltet. Die Reiter ber 14. Brigade halten einen Abler

als Beute, zwei Geschüte sind in ihren Sanben. Da wirft sich ihnen die Ravalleriedivision Balabreque entgegen. Bier Regimenter gegen bie Brigade. Der Anfturm ist gewaltig, die inzwischen aufschließende Infanterie des Feindes unterftüt ihn durch heftiges Feuer und die tapferen Schwadronen müffen weichen, Beneral von Grüter wird verwundet, die Beute geht perloren, und selbst der mutvolle, mit Aufbietung aller Kraft ausgeführte Vorstoß ber preukischen Infanterie bricht fich an ber Babigfeit und bem mörderischen Feuer des nicht minder tapferen Feindes.

Noch einmal wirft der Prinz die 6. Kavalleriedivision gegen Flavigny-Rezonville. Die Breiherr von Diepenbroid-Gruter f, Generalmajor Zietenhusaren stürmen, nachdem fie bis auf 200



und Rommanbant ber 14. Rapalleriebrigabe.

Schritt dem Keinde sich genähert, beffen Karrees. Das Gemetel mutet, die Pferde stampfen die Männer in den Boden, mit wuchtigem Stoße treibt die Kavallerie die aufgelösten Massen zurud, aber von brei Seiten bringt unter heftigem Feuer bie Injanterie vorwärts und die Reiter der 6. Kavalleriedivision muffen, mit Augeln übericuttet, gurudweichen. Die erbitterten Gegner vermogen fich taum mehr zu erkennen, nur am Teuer ber Gewehre und am Blipen ber Geschütze läßt sich die Stellung erkennen. In langeren Paufen rollen die Salven, frachen die Kanonen, schrillen die Die Nacht zieht herauf, es ist 9 11hr vorbei — allmählich schweigt Mitrailleusen. bas Feuer, die Schuffe praffeln nicht mehr chargenweis, nur einzelne Rämpfer geben noch Schuffe ab. Die Signale blafen: "Stopfen" und balb hört man nur noch das Braufen vieler taufend und abertaufend Stimmen, welche fich von ben Großthaten und Schrecknissen bieses Tages erzählen. Sie werben übertont von hunderten aus verschiedenen Richtungen fommenden Signalen und Befehlsrufen. Die Schlacht ift zu Ende. Gine lange Linie preußischer Borpoften zieht fich bogenförmig vom Bois des Ognons langs des Nordrandes der Wälder von St. Arnould und Vionville über das Plateau von Rezonville, welches jo viele Leichen bedecken, östlich von Flavigny und Vionville vorbei nach dem Walde von Tronville. Bon dort verlängert die Kavallerie die Linie über das Feld von Marsla-Tour bis zum Pronbach. Der Mond beleuchtet die Stätten grauenhafter Ber-

wuftung und die Saufen ber ringsum aufgeturmten Leichen; unter bem Burufen, Silfeschreien, bem geschäftigen Birten ber Ambulangmannichaften werden Die Berwundeten herbeigeschafft. Ringsum sind alle Ortschaften, Schlösser, Gehöfte, mit Berschmetterten angefüllt und von fünf zu fünf Minuten vermehrt sich ber grau-Bis zum Sinken matt bivougkieren beibe Armeen unter Toten und Sterbenden auf dem Schlachtfelbe, noch in dem Berlaufe der Nacht hört man Schüffe ber feindlichen Jager. Die Wachtfeuer erleuchten Walb und Gehölz, und in dem Dunkel bewegen sich massenhafte Büge gespenstisch bin und ber. ben furchtbaren Rampf glüdlich überlebte, brudt fich die Bande, 138 000 Frangojen mit 476 Geschützen haben nach und nach gegen eine Armee gekampft, welche 67 000 Mann und 222 Geschütze gablte, als sie am stärksten war, nach bem Gintreffen ber letten Silfe. Erst mit Unbruch bes Tages vermag man annähernd bie schredlichen Berlufte zu übersehen. 711 Offiziere und 15 079 Mann buften bie Deutschen ein. Bazaines Angaben seines Berlustes lauten: 879 Offiziere und 16 128 Mann. Welcher Jammer! Welches Blut kommt über diejenigen, durch beren frevelhaftes Spiel solche Tage in die Annalen der Geschichte verzeichnet werden muffen! Wo waren die Manner, welche das Blutbad veranlagt? "Bindet fie fest zwischen bie zudenden Sterbenden, welche auf ber Schäbelstätte fich im Schmerze winden," hat ein englischer Kriegsberichterftatter gesagt, - "es ware bie gerechte Strafe ber Übelthäter." Bo war Er, der vermessen und bennoch verzagt den Krieg heraufbeschwor, um sich zu halten, ber aber jede Haltung verlor, als die ersten Difierfolge eintraten? Er hatte am 14. August Met verlassen und die Nacht zu Gravelotte in ber Nähe ber Garben zugebracht. Um Morgen bes 16. August verließ ber kaiserliche Reisezug Gravelotte; in seiner viersitzigen Chaise saft Napoleon, finstere und besorgte Blide um fich werfend, mechanisch grugend. Der Bagen rollte zwischen ben anrudenden Truppenmassen auf der Chaussee nach Stain; ber Raiser vermutete keinen Angriff ber Breußen und glaubte, daß ber Marich auf Verdun am 16. ruhig von statten geben werbe. Den Wagen bes schon halb gefturzten Mannes umgab bie 2. Garbekavalleriebrigade. Der Zug ging über Conflans, in ber Nähe von Stain vernahm man schon Kanonendonner, die Gardekavalleriebrigade kehrte deshalb zurud, und in Stain umgaben den faiserlichen Bagen die afrikanischen Jäger ju Bferbe ber Brigabe Margueritte. An ber Strafenbiegung von Conflans-Etain gewahrten die am letten Zuge reitenden Soldaten schon um 71/2 Uhr morgens auf den füdlich fich hinziehenden Söhenrandern fremde Ravalleriepatrouillen, welche längs bes Abhanges ftreiften.

Je höher die Sonne stieg, desto übersichtlicher wurde den beiden Armeen die ganze Furchtbarkeit des gelieserten Treffens. An verschiedenen Orten, namentlich

ba wo die Brigade Reg und bas 11. Regiment mit den Garben zusammengestoßen war, lagen die Leichen stellenweise so hoch übereinander, daß engere Wege durch sie gesperrt waren. In und um Gorze lagen allein 18 000 preußische und französische Berwundete zusammengebrängt, bas Schloß St. Catherine bei ber Stadt mar ein Lazarett für 1500 Berwundete geworden. Die Lebensmittel mangelten, ebenso war am frühen Morgen noch Wassermangel. Das Getose, welches all die Tausende verursachten, das Gerassel ber Wagen und das sonstige Lärmen wirfte auf jeden betäubend; überall Gruppen, welche mit ben Blessierten und Toten beschäftigt waren, - bazwischen Schlafenbe, bie trot bes Getummels ihre Rube fanden, verwundete Franzosen, die aus ihren Tornistern die Ration hervorgeholt hatten und speiften. Das Rathaus in Gorze war bis zum Bodenraume mit Bleffierten angefüllt, und am Bois bes Ognons hatte man Streulager für die fortwährend hergeschafften Berwundeten bereitet; bicht baneben bivouakierten bie Bierziger, ber größte Teil ber Mannichaft ichlief, Die furchtbare Unftrengung hatte Diese ftarken Männer für ben 17. fast matt gemacht. Auf bem Felbe selbst waren bie Bauern ichon mit bem Auswerfen ber Braber beichaftigt, aus ben entferntesten Gegenden bes Relbes murben Tote herbeigetragen. Auch bie Leiche bes Generals von Döring ward gefunden. Dberft Brigen, Rittmeifter von Brimm, Lieutenant Rlende, Graf Spenplig - fie lagen ftumm für emig nebeneinander. Bon ben im Gefechte gewesenen Offizieren mar fast keiner ohne Bunde, und co zeugt für die But bes Rampfes. baß fo viele ber Söchstfommandierenden zu den Gefallenen gezählt werden mußten.

Der Tag von Bionville-Mars-la-Tour gehört zu den blutigsten, welche die Geschichte der Kriege aufzuweisen vermag. Einzelne Momente der späteren Gesechte und Schlachten waren nicht minder furchtbar, aber in der Gesamtheit kann sich kein Treffen mit dem von Bionville in Bezug auf Heftigkeit und Größe der Opfer messen. Bom 3. Armeecorps, welches durch sein bisher beispielloses Ausharren im Kampfe sich ewigen Ruhm erward, lag der dritte Mann tot oder verwundet. Die Gerechtigkeit erfordet es, bei den Franzosen eine nicht minder große Zähigkeit und todesmutiges Borgehen anzuerkennen, sie stritten mit größter Bravour, und kein Teil ihrer Armee versäumte es, seine Pflicht in vollem Maße zu erfüllen.

Um so höher steigt der Ruhm der preußischen Armee, die sich von Beginn des Treffens an gerechnet stets einem an Zahl überlegenen Feinde gegenüber befand, der es obenein nicht an fühnen, mit größter Tapferkeit unternommenen Bersuchen sehlen ließ, die ihn umstrickenden Scharen zu durchbrechen.

Wie schon oben angeführt, ift es für ben oberflächlichen Beschauer ein fast peinliches Gefühl, wenn er, die Opfer betrachtend, welche ber Kampf erheischte, sich sagt: Nur um auf ber Stelle, auf dem Punkte bleiben zu können, wurde all biefes koftbare Blut vergoffen. In ber That hatte man weber auf preußischer, noch auf französischer Seite augenscheinliche, imponierende Borteile errungen, beide Teile blieben einander gegenüber fteben. Aber jene Betrachtung ift eben nur eine oberflächliche. Bazaine konnte seine Armee nicht von Met fortbringen, die Berbindung mit der Armee von Chalons war wiederum vereitelt. Festgehalten in feiner Stellung, vermochte er nicht die Aufgabe zu erfüllen, burch die Berbindung mit ber Armee von Chalons über Berbun bie Tage von Seban und bie folgenden Greignisse für die frangösischen Beere zu glücklichen zu gestalten. Das bewunderungswürdige Ausharren ber preußischen Truppen, ihre Aufopferung, das Festhalten ber Stellungen, an welche fie fich gleichsam mit ihrem Blute festätteten, — bereitete jene Siegestage vor, die über bas Geschid unfers Erbteils entschieden. Deshalb ift Bionville-Mars-la-Tour einer ber größten Momente in ber neueren Geschichte, und die Namen: Pring Friedrich Rarl, Stulpnagel, Budbenbrod, Döring, Alvensleben, Schmettow, Brandenburg, Rex. Rebern, Rheinbaben - alle, welche an ben Erfolgen bes blutigen Tages ihr Teil hatten, die Lebenden wie die Toten, sie haben gerechten Anspruch auf den Dank bes Baterlandes, ja ohne Zweifel ber ganzen civilifierten Welt, benn mit Napoleon an der Spite drudte das fiegreiche Frankreich die niedergeworfenen Nationen erbarmungslos in ben Staub, - fo tief, bag Menschenalter bazu gehört hatten, um eine Erhebung vorzubereiten. Daß dies unmöglich gemacht war, das danken wir in erster Linie den Selben von Bionville

— Als die rasende Schlacht sich beruhigt, die Kämpser auf beiden Seiten ihre Stellungen zusammengezogen hatten, befand sich die französische Armee in der Position Gravelotte=Rezonville=St. Marcel=Bruville. Ihr hart gegen= über stand die deutsche Armee: Bois des Dignons=Flavigny=Bionville (Ort und Gehölz), endlich im Grunde nördlich von Mars=la=Tour.

Die Bivouacseuer flammten ringsum auf, und auch der Feind rastete, langausgedehnte Postenketten vorschiebend, an den Lagerseuern. Was von den deutschen Streitern zusammentras — jeder freute sich, wenn er Kameraden wiederfand. Die Feldpost stand bereit, denn der Telegraph brachte die Kunde des Sieges nach der Heimat und mit der Freude daran auch die bange Sorge um das Schicksal derer, welche den blutigen Lorbeer erringen halsen, so beeilte sich denn alles. Briefe zu schreiben. Auch aus dem französischen Lager gelangten Nachrichten in derselben Nacht an den Kaiser. Bazaine, der den Versuch durchzubrechen nicht ausgab, meldete, daß er am 17. zum Weitermarsche über Bried bereit sein werde, er wolle nur eine schnelle Verproviantierung vornehmen. Der Marschall war die zur Unkenntlichseit durch Staub und Schweiß entstellt, als er spät abends in Plappeville, wohin er sein Hauptquartier verlegt hatte, ankam. Er war, von persönlichem Mute beseelt, zweimal in höchster Gesahr gewesen, lebend oder tot in des Feindes Hände zu sallen: — ein offenbarer Fehler. Seine Obersleitung der Armee war zweckwidrig, seine Pläne waren vereitelt, sein Heer erschütztert. Noch während der Nacht meldeten die preußischen Vorposten eine deutlich wahrszunehmende Vewegung in der seindlichen Armee. Es zeigte sich bald, daß die Franzosen aus ihren Stellungen nach rückwärts gingen. Des Feindes Absicht, neue Versuche zum Vormarsch auf Verdun zu machen, ward dadurch wahrscheinlich.





Subanfict von Gravelotte.

## Sechzehntes Kapitel.

Ankunft bes Königs auf bem Schlachtfelbe und sein Zusammentreffen mit Prinz Friedrich Karl. Schlachtfeld von Bionville. Stellung der Armeen am 18. morgens. Stellung des Königs. Beginn des Treffens. Die Hessen. Bittich. Die Garbefüsiliere. Hohenlohe. Das Gefecht steht auf beiden Flügeln. Tod Erderts. St. Hubert. Steinmes. Die Ulanen No. 4. Die 25. Inf.-Division. Bastrow. Das Gesecht steht auf der ganzen Linie. Brigade Gols. Die Schwenkung der Gesamte-



armee. Fransech, Kronprinz Albert von Sachsen. Batterie Prittwiß. Brinz August von Bürttemberg. Angriff auf St. Privat. Das Gesecht steht. Die Sachsen. Bape. Regimenter Elisabeth, Alexander. St. Privat genommen. Plateau von Moscou Ferme. Fransech rückt vor. Schwierige Lage des 2. Armeecorps. Gesahr für des Königs Person. Die Pommern. Moltke. Die Siegesnachricht. Der König nach dem Tressen. Der 19. August. Gegenseitige Berluste.

ring Friedrich Karl, welcher erst spät nach Beendigung ber Schlacht in sein Hauptquartier zurückgekehrt war, hatte um 2 Uhr von Gorze aus eine Depesche in das königliche Hauptquartier von Pont-à-Mousson gesendet. Nach bieser Depesche, die über Stellung und Bewegung der Armee berichtete, stellte der Prinz eine Wiederaufnahme des Gesechts für den solgenden Tag, den 17. August, in Aussicht, wenn die Franzosen versuchen sollten, den am Tage vorher unterbrochen Marsch auf Verdun sortzuseten, oder die deutsche Armee aus ihren Positio-

nen zurückzudrängen. Wahrscheinlich war, daß Bazaine auf der nördlichen Straße, über Brieh, abzumarschieren suchen würde, und es mußte dann ein erneuter Flankensangriff auf ihn unternommen werden. Die Corps der II. Armee, welche am 16. das Schlachtfeld noch nicht hatten erreichen können, waren im ununterbrochenen Anmarsch, auch das 7. und 8. Armeecorps der I. Armee stieß allmählich zum rechsten Flügel der II., und so durfte man darauf rechnen, mit teilweise frischen Kräften schon am 17. wieder angreisen zu können. Bazaine freilich beeilte sich so sehr nicht, er ließ den Deutschen Zeit, mit voller frischer Kraft heranzukommen.

Früh am folgenden Morgen (17. August) erschien der unermüdliche Bring Friedrich Rarl schon wieder auf bem Schlachtfelbe, er ritt über dasselbe und besichtigte die Stellung seiner Truppen sowohl als die des Keindes. schwacher Morgensonne erleuchtete Stellung ber Franzosen war kaum zu erkennen, doch hatte man schon gegen 3 Uhr früh Nachricht von wesentlichen Anderungen in den Stellungen bes Feindes erhalten, immerhin herrschte jedoch noch Ungewißbeit, ob diese Bewegungen nur bagu bienen sollten, eine stärkere Kongentrierung gur Behauptung ber alten Bositionen zu gewinnen, ober ob damit die Berbindung ber einzelnen Teile für einen Offensivstoß erreicht werden sollte. Gegen 6 Uhr ver= breitete sich eine große Bewegung unter ben preußischen Truppen, Ronig Bilhelm erschien auf dem Schlachtfelbe von Bionville. Wie immer, so war auch heute biefes Erscheinen bes Konigs einer ber schönften Momente für bie gesamte Armee, — alles eilte herbei. Der König war von Pont-à-Moufson, wohin er von Herny gefahren, schon um 4 Uhr früh aufgebrochen und hatte über Bagny und Noveant bis Gorze ben Wagen benutt. Einige taufend Schritt hinter Gorze machte er Halt, und die bis dahin vorgesendeten Pferde wurden bestiegen. Der König schwang sich in ben Sattel seines Pferbes "Romeo", ein Brauner, ber in diesem Feldzuge die "Sadowa" abgelöst hatte. Rurze Zeit nachdem der König seinen Ritt begonnen, traf er mit dem Brinzen Friedrich Karl zusammen; das Begegnen in biefer ernsten Stunde machte auf alle in ber Nabe Befindlichen tiefen Eindruck. Der Pring wollte bes Königs Sand fuffen, aber biefer zog ihn bewegt an fich, bann ritten beide ernft und schweigsam, begleitet vom Jubelruf der Truppen, in der Richtung nach Nordwest weiter. Die ganze Gegend wimmelte um biese Beit wie ein mächtiger Ameisenhaufen von heranziehenden Truppen, endlose Infanteries. Munitions und Artilleriekolonnen marschierten und fuhren herbei. Der König grufte freundlich, aber oftmals feufzend die ihm zujauchzenden Bataillone, hatte er boch seine Blicke über bas mit Leichen besäete Schlachtfelb ichweifen, fie mit taum zu verhaltenden Thränen umflort auf den Wagen ruben lassen, welche die massenhaft aufgelesenen Berwundeten herbeiführten. Er wufte.

daß binnen wenigen Stunden neues Blut die Erde tränken, daß von den vielen, die ihm entgegenjubelten, so mancher stumm auf ewig liegen werde, bevor die Sonne wieder zum zweitenmal dort hinter den viel umstrittenen Höhen von Mars-la-Tour hinabgesunken war.

Überall kamen noch Versprengte heran; die Truppen der hessischen Division hatten sich in Gile kleine Baracken errichtet, andre Teile ber Armee machten unter ben Laubbächern ber Balbungen ihre fehr einfache Morgentoilette, beren größter Luxus barin bestand, daß man sich endlich wieder erquidender Baschungen mit faltem Wasser erfreuen konnte. Der König und ber Prinz beobachteten von ber Höhe süblich bes Beilers von Flavigny aus,\*) ein wenig vorwärts zur linken Sand lag Bionville vor ihnen, rechts zieht sich die Strafe hin, welche auf Rezonville führt. Man fah bis nach Gravelotte, welches aus ber Senkung feine Dacher emporftredte. Die fehr ausgebehnten Beltlager bes Feindes, zwischen welchen es von Truppen wimmelte, waren jest beutlich bemerkbar und, als wollten diese bei bem Eintreffen bes Königs eine Demonstration machen, - begannen fie plötlich fich zu fammeln; hell und beutlich vernahm man bie Signale ber Horniften, gleich darauf entwicklten sich aus einer bis Rezonville vorgeschobenen Tirailleurlinie ftarke Schwärme, welche avancierten. Bon bem 15. Ulanenregimente gingen beshalb fogleich Flankeure vor, bei beren Annäherung der Feind fich zuruckzog, ohne einen Schuß zu thun. Langsam ritten ber König und ber Pring hinab von bem Die Truppen waren unterdessen zusammengerufen und angetreten. Hüael. König ließ die furchtbar mitgenommene, helbenmütige Ravallerie an sich vorbeibefilieren, er senkte bas haupt vor Rührung und hochachtung zugleich, seine Augen suchten vergeblich diesen ober jenen, der ihn früher nach siegreichen Gesechten ehr=



Bring Reug XVII. †

erbietig gegrüßt hatte, — er fand ihn nicht. Kraftvolle Jugend, starke Männer, rüstige Greise — von allen hatte der Tod seine Opfer gesordert. Die durch nichtse würdige räuberische Hände ganz entblößten Leichen der Dragoneroffiziere (Brigade Bransdenburg) Prinz Reuß und Graf Westarp trug man soeben herbei, und dicht hinter beiden ward die ebenfalls beraubte Leiche des Grasen Georg von Wesdehlen gebracht, eines der schönsten und fräftigsten jungen

<sup>\*)</sup> Die Ranglei bes Sauptquartiers und ein Teil ber Beamten blieb in Nomeny.

Wänner in der Armee. Graf Kleift war schon früher von der Stätte getragen worden, auf welcher er mitten unter den Gefallenen gefunden wurde.

Nach dieser ernsten Parade ritt der König an die verschiedenen Sammels und Lagers plätze der Infanterie. Überall empfing ihn der begeisterte Zuruf, für jede dieser helbens mütigen Truppenabteilungen hatte er ehrende Worte. Als er in die Bivouacs der sich gerade waschenden Hessen kam, äußerte er nach Anhörung des Berichtes zum Koms mandeur: "Stärken Sie sich alle nur, morgen wird es ernst werden."

Die vorgenommene Rekognoscierung hatte die Ansicht bes Königs bestärkt, nach welcher er vermutete, daß Bazaine den Rückmarsch am 17. nicht antreten werbe. Wie bereits oben gesagt, hatte Bazaine an den Raiser Napoleon die Melbung ergehen laffen, daß er, wenn die notwendige Verproviantierung erfolgt jei, den Marsch antreten werbe, es scheint jedoch, dag diese Rücksicht nicht allein den Marschall zu dem für ihn so verhängnisvollen Bleiben mährend bes 17. bewogen hat. Allerdings fehlte es an bem nötigen Broviant, ba die Magazine in Det nicht genug liefern konnten: Munition war ebenfalls nicht genügend vorhanden, denn ber



Graf Beftarp. +



Graf Georg von Besbehlen. +

große Artilleriepark stand in Toul, aber der Marschall konnte durch eine etwas nördliche Bewegung mit der Armee sich zwei Straßen für die Munitionskolonnen zum Nachschub offen halten. Das that er aber nicht, sondern er zog sich schon in der Frühe des 17. bis in die Nähe von Metz zurück. Es hat demnach den Anschein, als habe Bazaine, der allerdings durch das Treffen von Bion-ville sich überzeugt hatte, daß die Gegner nicht so bedeutend an Zahl waren, eine neue Schlacht herbeisühren wollen. Seine neue Stellung war eine sehr starke, er hatte sür Besestigung durch Schützengräben, Geschützesinschnitte und Berhaue gut gesorgt: ein plötzlicher Angriff war nicht zu erwarten, dagegen zweiselte er nicht, daß im Lause des 17. oder 18. die Preußen ihn angreisen würden; wußte

er boch, wie wenig diese Gegner sich um starke Stellungen des Feindes kümmerten. Er hoffte also die Angreiser vielleicht durch starkes Feuer zu schädigen, ihre Attacken abzuschlagen und die Ermatteten dann durch einen plößlichen Angriff zu
wersen. Hierdei rechnete er freilich nicht auf jene Berstärkungen, welche mit jeder
Stunde dem Feinde zuströmten. Auch sind Bazaines eigene Angaben in seinem
"Rapport sommaire" dieser Vermutung entgegen, denn er sagt: "Man hat Vermutungen angestellt über die Möglichkeit, den Warsch nach Verdun in der Nacht
vom 16. zum 17. fortzuseßen; sie waren irrtümlich. Diejenigen, welche sie anstellten, kannten die Lage nicht. Der Feind erhielt mit jedem Augenblicke beträchtliche Verstärkungen und hatte Truppen entsandt, um die Stellung von Fresnes,
vor Verdun, zu besehen. Die französische Armee, seit mehreren Tagen auf dem
Marsche, hatte soeben zwei blutige Schlachten geschlagen, und es waren Teile
derselben noch zurück, u. s. w. Die Armee hätte einen sehr ernsten Stoß erleiden
können, welcher nachteiligen Einfluß auf die späteren Operationen gehabt hätte."

Nach allebem muß man annehmen: Bazaine war ratlos, sein Heer war ersichüttert. In der Ungewißheit, was thun, nahmen die Franzosen das für den Schwachen zunächst liegende, eine gute Defensivstellung.

Um die nachfolgenden Greigniffe genauer auffassen zu können, durfte eine Beichreibung bes Terrains notwendig erscheinen. Man bente fich bie Stellung bes Beichauers auf ber mittleren Strafe (Det-Conflans-Stain) Geficht gegen Det. (Siehe die Karte.) Man bemerkt dann sehr deutlich die Steigung, welche diese Strafe gegen Juffp macht, das füblich von Met gelegen ift. Die Strafe zieht fich in vielen Windungen über Chazelles und bei Moulins les Met vorbei, bis fie wieder gerade gegen Met läuft. Hinter Juffy liegt Fort St. Quentin, welches ben Rand bes Moselthales beherrscht; fast gleiche Höhe mit dem Mont St. Quentin hat bie Höhe von Plappeville, welche nur ein wenig hinter jener liegt. Auf dem Mont St. Quentin junachft bem Fort befindet fich eine Telegraphenftation. Der Sobenkamm fenkt sich gegen Westen fast überall gleichmäßig fallend bis auf 2000 Schritt steil ab. Bor diesem Söhenzuge läuft zunächst ein sehr langes, mit steilen Banden versehenes Thal, welches nördlich seinen Ausläuser bei St. Privat la Montagne — füblich gegen die Mofel bei Moulins les Wet aussendet. Innerhalb besselben liegen Chatel St. Germain und Longeau. Der vor den Höhen von St. Quentin und Plappeville fich hinziehende Ramm, auf welchem, teils höher, teils tiefer liegend. verschiedene Gehöfte und Beiler sich befinden, war der frangosischen Armee für die nächsten Stunden als Position bestimmt, beren Stärke nichts zu wünschen übrig ließ. Der Söhenzug läuft über die Gehöfte Boint du jour, Moscou, Leipzig (für Frankreich zwei ominose Namen!), Montigny la Grange und das Dorf Amanvillers, bie Strafe von Met-Brien führt hier hindurch. Jenseits berselben liegt bas ebenfalls auf der Berghöhe erbaute Dorf St. Privat la Montagne. Bor biesem Söhenzuge läuft bas tiefe Thal, welches bie Mance burchfließt, ein breiter Bach, ber in ber Nahe von Amanvillers, im Bois de la Cuffe entspringt; er durchfließt bas Bois des Genivaux, treibt die im Bois de Baux gelegene Muhle von Mance und läuft zwischen jenem Gehölz und bem Bois bes Dianons, bis er mit scharfer Benbung bei Ars ber Mofel zuströmt. Er ift für die Stellung von großer Wichtigkeit, ba er ben Angreifer hindert, mit großen Massen vorzugehen, nur bei Berneville ist ein breiterer Raum; diefes Dorf liegt zwischen ben beiben Geholzen von la Cuffe und Genivaur. Gine zweite Stelle fur ben Angriff burch größere Truppenmaffen ift zwischen dem Bois des Genivaux und dem Bois de Baux. Bor diesem Einschnitte burch ben bie Strafe Gravelotte-Met geht, liegt ein Gehöft: St. Hubert, hinter diesem das Gehöft Boint du jour, an einer scharfen Wendung der Strafe, die fich eben von hier in Windungen fortfett. Ihr zur Seite, vor Juffy, liegt Rozerieulles, dann folgt Juffy, dahinter St. Ruffine. Bon Gravelotte aus tann man beutlich die waldigen Ränder des Mancebaches und den dieselben überragenden Höhenzug erfennen. Berneville und Rozerieulles sind zwei Blateaus von je 4 und 5000 Schritt Umfang.

In diese Stellungen war die französische Armee schon mährend der ersten Tagesstunden des 17. gerückt, demnach stand sie am 17. mit dem linken Flügel, 2. Corps (Froffard), zwischen Rozerieulles und bem Boint bu jour. — Detachements. bis in das Bois des Genivaux vorgetrieben, hatten das Gehöft von St. hubert besett. Auf der linken Klanke ein Infanterieregiment (97) zur Deckung mit vorgeschobenen Zügen bis Baux. Hinter biefem Regimente ftand bie Kavalleriedivifion Forton. Bei St. Martin (hinter Fort St. Quentin) stand die Garbe. Nördlich weiter hinauf hielt das Centrum, 3. Corps (Leboeuf), mit dem linken Flügel am Boint bu jour, bei der Meierei Moscou, rechts der Strafe von Meg-Gravelotte. Zwischen beiben Corps das Gehöft St. Hubert. Leboeufs rechter Flügel ftutte fich auf la Die sehr stark befestigten Höfe Moscou, Leipzig und la Folie lagen vor ber Frontstellung. An das 3. Corps schloß sich das 4. (L'Admirault) nicht unmittelbar an. Bon ber zwischen beiden Corpsftellungen befindlichen Lücke lag bas Dorf Berneville, nörblich davon das Bois de la Cusse vor dem 4. Corps. fonnte von den Höhen durch Geschützseuer bestrichen werden. Das 4. Corps lehnte mit dem rechten Flügel gegen Amanvillers, mit dem linken an Montiany la Grange und schob bis Champenois (nördlich Verneville) ein Detachement vor. Die Berbindung mit dem 3. Corps unterhielten Schützenlinien desselben, welche den nördlichen Teil bes Bois des Genivaux besetht hatten. Den rechten Flügel bilbete das 6. Corps (Canrobert), linke Flanke bei Mare, rechte bei St. Privat la Montagne. Außerster Bunkt bei Roncourt, welches von der Division Lafont aus besetzt ward. Dieser Flügel mar ber stärkste Bunkt ber französischen Aufstellung. Wie die Mance vor Centrum und linkem Flügel, fo flieft hier, die Annäherung erschwerent, ber Ornebach. Dicht hinter bemselben liegen die Dorfer Ste. Marie aur Chenes, St. Ail und Habonville. Ste. Marie aux Chênes deckt, gut besetzt, die Strafe Met-Woippy-Brieg, und das Gehöft Jerusalem bilbet ein zweites Repli. Es ward beshalb am 18. das 94. Linienregiment, von der Division Lafont de Billiers, borthin als Befatung gefandt. St. Brivat felbft, mit feinen 100 maffiven Saufern und Gehöften auf einer Anhöhe liegend, glich einer Citabelle. Im allgemeinen hätte Bazaine daher keine bessere Stellung finden können, und es unterliegt wohl keinem Zweifel, bag er, wie oben schon gesagt, bereits am 16. nachts ben Plan gefaßt hatte, in dieser starten Defensivstellung die Schlacht anzunehmen; burch sein Geschütz, durch Mitrailleusen- und Chaffepotfeuer konnte er furchtbar wirken, das Terrain gestattete ihm etagenförmig seine Schützen sowohl als seine Artillerie aufstellen und wirken zu lassen. Über die waldigen Höhenrander des Mancebaches feuerte er hinweg, aus den gut befestigten Gehöften, aus vielen, stellenweise dreifach übereinander liegenden Schützengräben konnte er ein gewaltiges Feuer auf den Angreifer richten, der ein gang freies, obendrein aufsteigendes Terrain durchschreiten mußte, bevor er die feindlichen Positionen nur angreifen konnte. Die meisten Dörfer waren mit Umfassungsmauern versehen, viele hoch gelegen, wie St. Privat, beffen gang maffive Saufer stellenweise so erbaut maren, bag ein Behöft über das andre hinwegfah. Bazaine ließ ichon am 17. fruh ftark an den Gräben und Waldverhauen arbeiten, obwohl bei vielen die Bermutung bestand, er habe diese Befestigungen bereits mit Rudsicht auf die zweite Schlacht früher schon herstellen laffen. Es hat dies auch genug Bahrscheinlichkeit für sich, benn Bazaine hatte nur noch eine Strafe Men-Brien frei; er hielt sich in ber Defenfive für ficher, um die Angriffe des Feindes zurudzuschlagen und dann vielleicht, einen fräftigen Vorstoß wagend, ben Marsch auf Berbun antreten zu können, ben ber geschwächte Gegner nicht ferner hindern konnte. Allerdings hatte seine Stellung eine Ausbehnung von 3 Lieues, aber bei einer Starte von 140 000 Mann mit fast 500 Geschützen war biese Frontlänge nicht zu groß. Außerbem hatte sie der Marschall wohl mit Rücksicht auf den Abmarsch über St. Brivat nach Bried gewählt, woselbst er im äußersten Kalle noch ein starkes Arrieregardegefecht liefern konnte. Die Bewegungen, welche er während des frühen Morgens schon ausführte, becte die am Abend bes 16. eingetroffene Division Metman (3. Corps). nahm bagu eine Stellung zwischen bem Bois bes Dignons und bem Gehöfte Dalmaifon. Im Laufe ber Morgenftunden fah man von ben preußischen Borpoften aus, wie sich ber Train ber Rheinarmee auf ber Strafe Gravelotte = Det fort= bewegte; eine lange schwarze Linie, welche balb größere, balb fleinere Seitenausbehnung gewann, zog fich über die Chaussee. Diese Massen von Fuhrwerken aller Art schienen bergestalt ohne Ordnung und gang willfürlich vorwärts geschoben gu werben, daß ein einziger Granatschuß, ober das Borbrechen einer Reiterabteilung genügt hatte, alles topfüber zu werfen und Wagen wie Pferbe und Mannichaft in die zu beiden Seiten der Strafe hinlaufenden Senfungen zu stürzen. Wilhelm beobachtete von Flaviany aus, wohin er nach Begrüßung der Truppen wieder geritten mar: in feiner unmittelbaren nahe befanden fich ber Bring Karl von Breugen, Generalfeldzeugmeifter, Die Generale Moltke und Stiehle, Rriegs= minifter von Roon und Graf Bismard. Der General v. Steinmet hatte eine Refognoscierung vorgenommen, beren Rejultat war, daß der Feind ftarke Truppenmaffen bis an die Strafe von Met in der Nähe von Gravelotte vorgeschoben hatte, welche hier ein Zeltlager bezogen. Man vermochte bei bem hellen Sonnenlichte biefe Lagerpläte genau zu beobachten. Das Gehöft von St. Hubert, ber Boint du jour zeigten fich ftart von feindlicher Infanterie besetzt, eine Armierung durch Mitrailleusen war deutlich erkennbar, und vorgeschobene Batrouillen der Breu-Ben, welche bis an die Strafe Gravelotte-Det zu ftreifen magten, erhielten fogleich Feuer aus diesen Mitrailleusen. Fast um dieselbe Zeit war auf den Höhen von St. Quentin und Plappeville ftarte Bewegung bemerkbar. Die frangösische Artillerie fuhr hier eine große Rahl Geschütze auf, welche man auf 120 Stud schätze; es war, wie später sich herausstellte, die große Artilleriereserve. Bazaine hatte Aluger gethan, biese Artillerie bei ben Corps zu verteilen, anstatt sie hier aufzuspeichern. Einzelne bis in das Bois de Baux vorgegangene feindliche Patrouillen plänkelten mit den Borposten des 7. preußischen Armeecorps, dagegen berichteten eingehende Melbungen, daß der Feind von Rezonville abgezogen sei; ein unmittelbar bevorstehender Angriff war deshalb nicht zu erwarten, und die Truppen erbielten Erlaubnis zum Abkochen. Der König und seine Generale beabsichtigten feineswegs heute ichon ihrerseits anzugreifen. Man wollte die Streitfrafte ber I. und II. Armee konzentrieren, um am 18. mit genügenber Stärke auftreten gu können, indeffen blieb man doch in Ungewißheit barüber, ob ber Feind nicht am 17. einen starken Borftoß magen wurde. Diese Möglichkeit hatte Bring Friedrich Karl, wie oben bereits erwähnt, wohl erwogen; ber König hatte ben Ansichten bes Brinzen zugeftimmt, und bie Befehle, welche noch am 16. nachts ausgegeben wurden, zeugen für die große Genauigkeit und Vorsicht dem Feinde gegenüber.

Der Rönig und seine Generale entwarfen ben Blan zur bevorstehenden Schlacht auf bem Felbe von Bionville: man hatte bie gange II. Armee, bagu 2 Corps ber I. Urmee herangezogen, freilich waren mehrere Corps noch weit zurud auf bem Mariche. Des linken Flügels und bes Centrums Kommando übernahm Bring Friebrich Karl, den rechten Flügel befehligte Steinmet, König Wilhelm behielt sich den Oberbefehl über beibe Armeen vor. Rach biefen allgemeinen Bestimmungen fand zwischen dem Bringen Friedrich Karl und General Moltke sowie General von Stiehle eine zweiftundige Besprechung statt, welche alle Einzelheiten bes zu erwartenden Rampfes erwog und besonders die Bewegungen der II. Armee feststellte. Der König gab um 113/4 Uhr nachmittags bes 17. August folgenden Befehl aus: "Die II. Armee wird morgen, den 18., um 5 Uhr antreten und mit Echelons zwischen dem Dron- und Gorzebach, im allgemeinen zwischen Bille sur Pron und Rezonville, vorgehen. Das 8. Corps hat fich biefer Bewegung auf bem rechten Flügel anzuschließen; das 7. Corps wird anfangs die Aufgabe haben, die Bewegungen der II. Armee gegen etwaige feindliche Unternehmungen von der Seite von Met her zu sichern. Beitere Bestimmungen Gr. Majestät bes Königs werben von den Magnahmen des Feindes abhängen. Weldungen an Se. Majestät geben zunächst auf die Sobe sublich von Flavigny." Nachdem biese Befehle ausgegeben und die in ihren Stellungen verbliebenen Truppen nochmals inspiziert worden waren, kehrte der Konig in sein Hauptquartier nach Bont-a-Mousson zurud. Der Bring Friedrich Karl begab sich nach Buxières, wohin er sein Hauptquartier verlegt hatte.

Der Kronprinz Albert von Sachsen mit dem 12. Corps war schon am 16. dis Pont-à-Wousson gekommen. Hier erreichte ihn der Besehl aus dem königlichen Hauptquartier, am folgenden Worgen abzumarschieren. Der Besehl des Prinzen Friedrich Karl jedoch, welcher kurz daraks eintras und eine Beschleunigung des Warsches dringend forderte\*), veranlaßte den Kronprinzen, schon um  $2^{1/2}$  Uhr morgens seine Truppen alarmieren zu lassen und mit Zurücklassung eines Bataillons den Bormarsch anzutreten. Infolge dieses energischen und ungesäumten Warsches tras das 12. Corps bereits am 17. um  $2^{1/4}$  Uhr bei Wars-la-Tour und Puzieuz ein, wo es Bivouacs bezog. — Einen noch anstrengenderen Warsch unternahm das Gardecorps. Es hatte sich am 16. dis Bernécourt geschoben, von dort dis Wars-la-Tour sind nahezu 5 Weilen. Den Prinzen von Württemberg (Kom-mandeur der Garde) hatte die Nachricht von dem Tressen bei Vionville veran-

<sup>\*)</sup> Es muß barauf hingewiesen werben, bag Pring Friedrich Rarl am 17. eine Schlacht erwartete.

laßt, seine Truppen zwischen Fliren und Richecourt zu konzentrieren, da er eine Fortsetzung des Kampses sehr richtig voraussah. Dieser Maßregel war es zu danken, daß, als am Morgen des 17. 3 Uhr der Besehl des Prinzen Friedrich Karl eintraf, die Garde schon um 5 Uhr früh den Vormarsch beginnen konnte. Sie legte, über Chamblah sich dirigierend, mit Beibehaltung ihres Trains und der Ambulanzen die Strecke von  $4^{1}/_{2}$  Meile in  $9^{1}/_{2}$  Stunde zurück und war um 3 Uhr an der bezeichneten Stelle zwischen Mars-la-Tour und Hannonville im Bivouac.

Der vielfach erwähnte Befehl des Königs, welcher das 7. und 8. Corps (I. Armee) aur Mitwirfung herangog, hatte biefe beiben Corps über bie Mofel rucken laffen. Ihnen voraus mar bas 9. Corps (Manftein) mit ber 18. Infanteriebivifion (Wrangel) und Teilen ber 25. Division von Onville und Arnaville über ben Fluß gegangen, sie standen am 17. früh 6 Uhr am Bois de Vionville. Das 7. und 8. Corps befanden fich am Nachmittag 1 Uhr am Bois de St. Arnould und in ber Manceschlucht zwischen ben Gehölzen von Dignons und Baur. Am erstgenannten Orte stand das 8. Corps mit der 1. Kavalleriedivision, am letten das 7. Corps. Es hatte 2 Bataillone bes 13. Infanterieregiments und bas 7. Jägerbataillon bis an die Waldlisière vorgeschoben, es waren bies die Truppen, welche mit bem Feinde im Bois be Baux plankelten. General von Often=Saden ftand mit ber 25. Infanteriebrigade oberhalb Ars-sur-Moselle, Die 25. Brigade der 15. Infanteriedivision (Generalmajor von der Goly) stand bei Ars-sur-Moselle, dort weitere Befehle von Steinmet erwartend. Die von Ars nach Gravelotte führende Chausse war von ber 14. Infanteriedivision (Ramete) besetzt, ein Bataillon in bas Bois de Baux vorgeschoben. Weit aber noch von dem mahrscheinlichen Schlachtfelbe entfernt waren das 4. und 2. Armeecorps, sie sollten, das 4. auf Commercy, das 2. auf Bont-à-Mousson ruden und am 18. eintreffen; eine Beteiligung bes 4. Corps war nur mit Bezug auf die Kestung Toul in Aussicht genommen. die Kräfte, welche man dem Keinde entgegenwerfen wollte, um sein Ausweichen auf ber nörblichen Strafe zu verhindern ober ihn in seiner Stellung vor Det anzugreifen. Zwei Eventualitäten, welche wohl als möglich angenommen werben tonnten, über beren Urt ber Durchführung seitens bes Teindes aber vollständige Ungewißheit herrschte. Der König hatte sich bemnach, wie sein Armeebefehl beutlich aussprach, vorbehalten, im entscheibenden Momente erft bie notwendigen, durch die augenblickliche Lage erforderten Magregeln zu treffen. Als der König in Bontà-Mousson angekommen war, ward ihm die Melbung gemacht, daß das 2. Armeecorps (General von Fransech) bereits um die Mittagsftunde in Pont-a-Mouffon Fransedys Name gehört unter biejenigen, welche in ber eingetroffen sei. neuesten Geschichte unfres Baterlandes stets in erfter Reihe zu finden sind; seine

treffliche Kührung sowohl als seine versonliche Tapferkeit haben ihn vollstumlich gemacht, und auch in Diefen großen Rämpfen follten er und feine Bommern aufs neue ihren alten Ruhm bewähren. Das 2. Armeecorps war bis zum 12. von Berlin bis homburg per Bahn befördert worden, von hier aus begann es ben Marsch. Welche Unstrengung, welche Mühen, um an die Stätte des Kampses zu kommen! Ohne sich einen Tag Rast zu gönnen, hatten biese eisernen Männer in 6 Tagen 17 beutsche Meilen zurudgelegt. Die Massen, welche vor ihnen die Stragen gezogen waren, hatten bie Verpflegungsmittel erschöpft, in ben kurzen Momenten ber Ruhe, wo brüdende hite bie wackern Bommern plagte, wo der lechzende Gaumen begierig jedes Tröpfchen Waffer auffaugte, wo die magerste Kost mit Heißhunger genoffen ward, konnten bie Truppen bes 2. Armeecorps kaum notdurftig gelabt werben; fie verspeisten stehend oder liegend ihre karglichen Mundvorrate, welche fie im Beutel mit fich führten, und taum hatte folch geringe Erquidung stattgefunden, ba ertönte schon wieder ber Besehl Borwarts, und alles marschierte fröhlich weiter, bis endlich bas Ziel Bont-a-Mousson erreicht mar. Bier musterte Fransech feine Scharen. Trop bes anstrengenden Marsches waren die Truppen ruftig, wohlauf und vor Begierde brennend an den Keind zu kommen. Fransech hatte in Bont-à-Mouffon den Befehl gefunden (batiert Bionville nachmittags 1 Uhr), der ihm zum 18. früh 4 Uhr den Aufbruch und Marsch bis Buxières gebot, wo abgekocht werben follte. Der General empfing biefen Befehl mit einer gewiffen Beforgnis. Er wußte, daß spätestens ben 18. eine Schlacht geschlagen werben muffe, baß bie II. Armee schon in ben Morgenftunden vorruden sollte, und er und sein Corps fonnten möglicherweise von biesem Kampfe entfernt bleiben! Das war ein peinlicher Gebanke, das war eine Sorge. Von Bont-a-Mousson bis Buxières war eine Entfernung von 4 Meilen, seine Leute waren frisch und freuten fich auf ben Rampf, und nun sollte der Weg ihre Teilnahme an dem Gefechte unmöglich machen? Wenn Fransech einige Stunden früher abmarschierte, bann konnten fie noch rechtzeitig eintreffen. Fransech erschien bei bem König mit ber Bitte, schon um 2 Uhr früh aufbrechen zu bürfen, und seine Freude war groß, als ihm die Erlaubnis Schon um Mitternacht bewegte fich eine lange Linie aus ben zu teil wurde. Kantonnements bis nach Bont-a-Mousson, es waren Truppen der 4. Infanteriebivifion (hann von Wenhern), welche bis bahin noch eine Meile marschieren mußten. Gleich hinter Bont-à-Mouffon verengt fich bie Strafe zu einem einzigen schmalen Bege, ben fleine Thalgrunde burchziehen. Gin höchft beschwerlicher Marsch hält die Kolonnen auf, aber diese Leute überwinden alles. Um 10 Uhr sind die Teten (3. Infanteriedivission) bei Burières, um 11 Uhr folgt die 4. Division mit ber Artillerie. "Baffer! Baffer!" ift ber allgemeine Ruf, die Sonne fticht gewaltig

bie Brunnen werden umlagert, die kleinen Ansammlungen von Regenwasser werden begierig ausgeschlürft, aber ringsum ist alles erschöpft, denn viele tausend Durstige haben sich hier schon zu erquicken versucht. Notdürstig kocht die 4. Infanteriesdivission ab; die 3. marschiert weiter, sie kann sich nicht an der knappen Speise laben; der Durst soltert manchen, dennoch eilen sie vorwärts, sie können die Zeit kaum erwarten, wo es ihnen gestattet sein wird, ihr Blut für das Vaterland zu verzießen. Und das waren Truppen, welche in diesem blutigen Feldzuge zum erstenmale an den Feind kommen sollten! Die Division Hartmann ist der Vewunderung, ihre Truppen sind der Väter würdig, welche bereinst der Schrecken jener glorreichen Armee des ersten Napoleon waren. Wir werden ihnen bald rvieder begegnen.

Am Morgen des 18. August erschien der Prinz Friedrich Karl bereits um 4 Uhr wieder auf dem Schlachtselde, wo eine Zusammenkunft der kommandierens den Generäle mit ihm stattsand. Ilm diese Zeit standen auf dem Linken Flügel bei Marsslas Tour die Garde und das 12. Armeecorps (Kronprinz Albert von Sachsen). Im Centrum: das 10. Armeecorps (Boigts Mhet) mit der 5. Kavalleriedivision; das 3. Armeecorps und die 6. Kavalleriedivision zwischen Tronville und Bionville; etwas südlicher bei Rezonville das 9. und 8. Corps und die 1. Kavalleriedivision. Auf dem rechten Flügel: das 7. Armeecorps verdeckt in der Schlucht des Mance; auf der äußersten Flanke des rechten Flügels hatte die 26. Insanteriedirigade (Goly) bei Arsssurs-Moselle Stellung genommen.

Prinz Friedrich Karl gab mündlichen Befehl an die Generäle aus, berselbe lautete: "Die II. Armee setzt heute den Bormarsch fort, mit dem Bestreben, den Feind von seiner Rückzugsrichtung Metz-Verdun abzudrängen und ihn zu schlagen, wo sie ihn findet. Die Armee rückt in Schelons vor, links das 12. Armeecorps, das um 5 Uhr antritt und die Direktion auf Jarny nimmt, rechts daneben das Gardecorps, Direktion Doncourt; das 9. Armeecorps rechts rückwärts vom Gardecorps, tritt um 6 Uhr an und marschiert zwischen Rezonville und Vionville hinzburch, im weiteren Vormarsch St. Marcel hart links liegen lassen; vom 9. Corps rechts rückwärts wird das 8. Corps der Schelonbewegung sich anschließen; in zweiter Linie solgen das 10. Corps mit der Kavalleriedivision Rheinbaben dem 12. Corps, das 3. Corps und bie Kavalleriedivision Heinbaben dem 12. Corps, das 3. Corps und Gardecorps. Der Vormarsch hat nicht in Marschstolonnen zu erfolgen, sondern die Divisionen sollen in sich massiert vorrücken. Der Oberbesehlshaber wird sich an der Tete des 3. Armeecorps besinden."

Das Vordringen des 12. Armeecorps auf Jarny, also gegen die Straße Mets-Conflans, war zunächst durch die am vergangenen Tage gemachten Beobachtungen geboten, so konnte dieses Corps den doch etwa abmarschierenden Feind noch fassen, außerdem bot diese Marschrichtung den Weg zur Umgehung des seindlichen sinken Flügels. Man hatte bemerkt, daß westlich von Gravelotte starke seindliche Trups penmassen Ausstellung nahmen, vor diesen wurden bei Leipzig und Moscou (die erwähnten Borwerke) Tetachierungen sichtbar. Außerdem wirbelten mächtige Staudswolken in der Richtung nach Conflans auf, sie hüllten Abteilungen ein, welche nach jener Richtung hin sich bewegten; eine noch stärkere Masse marschierte auf Berneville. Um 6 Uhr früh erschien der König wieder, von Pontsas Mousson kommend, und nahm seine Stellung wieder südlich von Flavigny. Als er dort ansgelangt war, marschierte das 12. (sächsische) Armeecorps gegen Sarnh ab: es ging in zwei Treffen vor, 1. die 23. Insanteriedivision, General Prinz Georg von Sachsen, 2. die 24. Insanteriedivision, Generalmajor Nehrhoff von Holderberg, zwischen beiden suhr die Corpsartillerie, die sächsische Kavalleriedivision vorauf.

Als die ersten Strahlen der Morgensonne am Horizont erschienen, riefen die Signale bas Barbecorps zum Aufbruch; es war 4 Uhr früh, die Garben brachen aus dem Bivouac bei Hannonville auf. Die linke Klügelkolonne bildete die 1. Gardeinfanteriedivision (Generalmajor von Pape), die rechte die 2. Gardeinfanteriebivifion (Generallieutenant von Bubrigfy). Der erften Garbeinfanteriedivifion marschierte als Avantgarde bas Garbefüsilierregiment, unter Befehl bes trefflichen Oberft von Erdert, voraus mit dem Garbehusarenregiment und einer leichten Batterie. Um feine Störungen zwischen ben Marschfolonnen bes Garbe- und bes 12. Armeecorps herbeizuführen, blieb das Garbecorps in der Nähe von Mars-la-Tour in Rendezvousstellung seitwärts stehen, an seinen Fronten befilierte das 12. (fächsische) Corps vorüber, die Truppen gruften fich mit gegenseitigen Burufen, bann birigierte sich bas 12. Corps gegen Jarny weiter. Während bes Vormarsches erschienen die Feldgeiftlichen des Garbecorps zu Pferbe. Jebermann fühlte bas Berannaben großer Ereignisse, die nächsten Stunden brachten eine blutige Entscheidung, und wenn auch alle freudig bem Rampf entgegensahen, so war die Haltung boch eine tiefernste. Diese feierliche Stimmung bes ganzen Corps war besonders badurch noch erhöht, daß die Feldgeistlichen awischen ben Treffen auf- und niederritten und an die Bataillone erhebende und auf die kommenden Begebenheiten bezügliche Worte richteten. Die Truppen waren mit den friegerischen Vorbereitungen vertraut genug, um zu wiffen, daß ein harter Rampf ihnen bevorstand, beffen Ausgang immerhin zweifelhaft mar. Gine Borbereitung auf bas lette Stündlein, dem alle nabe standen, war beshalb für viele ein hochwichtiges Bedürfnis. Manches Auge blidte zu ben sprechenden Geistlichen empor; die nicht den Worten folgten, schrieben wohl Briefchen, notierten einiges auf Zettel, welche fie zu fich stedten. Andre

fühlten mechanisch das Blechschilden an, welches jeder preußische Soldat erhält, wenn er ins Feld rückt; ein Schilden mit lausender Nummer und der Bezeiche nung der Kompanie\*).

Die zurückehrenden Eclaireurs brachten die Meldung, daß vom Feinde nichts zu sehen sei, das Gardecorps trat daher den Bormarsch, rechts vom 12. Corps, auf Doncourt en Jarnissp an. Der Weg dahin war mit den Trümmern und Leichen des blutigen Kampses vom 16. besäet; unter den gefallenen Franzosen lagen die Leichen der Landsleute, Käppis und Tornister, Gewehre und Wagenreste wild durcheinandergeworfen. Die brennende Sonne stieg immer höher und steigerte die Beschwerden, welche Durst und Hunger erzeugten, da die Proviantkolonnen nicht heranzukommen vermochten. Endlich ward Doncourt erreicht. Die zum Wasserholen kommandierten Mannschaften eilten in das Dorf, die Truppen suchten den Hunger durch Zwiedack und das bereits hart gewordene Brot zu stillen, ringsum war kein Feind zu erblicken, und der Halt an dieser Stelle hatte trot der Sicherheit etwas Drückendes.

Um 6 Uhr war das 9. Corps auf St. Marcel marschiert. Es traf, mit der 25. Insanteriedivision auf seinem linken Flügel, mit der 18. Insanteriedivision auf dem rechten, um  $8^{1}/_{2}$  Uhr vor der Straße Gravelotte-Conflans ein; die Ausstellung wurde in der Schlucht genommen, welche zwischen St. Marcel und Caulre serme hinläuft. Das 9. Corps stand also mit seiner linken Flanke an der rechten des Gardecorps, welches mit der 1. Division dei Doncourt, mit der 2. dei Caulre serme Stellung hatte. Die Kavalleriepatrouillen stießen ebenfalls auf keinen Feind, und in der teilweise schucht degannen die Truppen des 9. Armeescorps abzukochen. Kaum hatte man mit dem ersehnten Geschäft den Ansang gemacht, als der Besehl zum Vormarsch eintras.

Der König hatte die Meldung erhalten, daß der Feind in die Positionen auf dem Plateau bei Rozerieulles gezogen sei und sich in das Bois des Genivaux geschoben habe; die starken Ansammlungen von Truppen zwischen den Gehösten im Osten, sowie das ungehinderte Vordringen des 12. Corps gegen die Straße Metz-Gravelotte-Conflans gaben die Gewißheit, daß Bazaine den Anmarsch nicht unternehmen, vielmehr eine Stellung auf den Höhenzügen westlich von Metz bezhaupten wolle. In Folge dieser Wahrnehmungen erließ der König um  $10^{1/2}$  Uhr folgenden Armeedesehl: "Nach den eingehenden Meldungen darf angenommen werden, daß der Feind sich auf dem Plateau zwischen se Point du jour und Mons

<sup>\*)</sup> Diese Schildchen bienen zur Auffindung und Bestimmung der Gefallenen. Es ift jedesmal ein seltsamer, ernster Moment, wenn sie ausgeteilt werben.

tiann la Grange behaupten wird. Bier Bataillone bes Feindes sind in bas Bois bes Genivaur gerudt. Ge. Majestät find ber Unsicht, bag es zwedmäßig ift, bas 12. und Garbecorps in ber Richtung auf Batilly in Marsch zu setzen, um, falls ber Keind auf Brieg abmarschiert, ihn bei Ste. Marie aux Chênes zu erreichen, falls er auf ber Höhe stehen bleibt, ihn von Amanvillers her anzugreifen. Der Angriff wurde gleichzeitig zu erfolgen haben burch die I. Armee vom Bois be Baur und Gravelotte aus, durch das 9. Corps gegen das Bois des Genivaux und Berneville, durch den linken Flügel ber II. Armee von Norden ber." Daß der Keind bereits bis Roncourt mit seinem rechten Flügel stand und Ste. Marie aux Chênes befest hielt, wußte man preußischerseits noch nicht. Mit ber Gewinnung ber hauptstraße Meg-Conflans mar es entschieden, bag Bazaine bie Schlacht annehmen wolle. Seine Position endete, so nahm man an, mit dem rechten Flügel bei Amanvillers. Pring Friedrich Rarl befahl beshalb sofort eine Rechtsschwenfung der drei Corps, und zwar 9. Corps auf Verneville und la Folie mit dem Befehl, das Gefecht durch Artillerie einzuleiten; Garbecorps direkt auf Berneville zur Unterftützung bes 9. Corps mit Rlärung bes Terrains nach Amanvillers und St. Privat; 12. Corps birekt auf Batilly. Infolge bes Armeebefehls Seiner Majestät erfolgten eine Stunde später die Corpsbefehle bes Bringen:

An General v. Manstein: Das Garbecorps erhält Befehl, über Berneville nach Amanvillers, von dort aus eventuell gegen den rechten seindlichen Flügel zum Angriff vorzugehen. Ein ernsthaftes Engagement des 9. Corps ist, falls vor demselben sich die seindliche Front weiter nach Norden ausdehnt, so lange aufzuschieben, bis das Gardecorps von Amanvillers her angreift.

An den Prinzen von Württemberg K. Hoheit: Der Feind scheint auf dem Höhenrücken vom Bois de Baux über Leipzig in Schlachtordnung zu stehen. Das Gardecorps soll den Bormarsch über Verneville beschleusnigen, dis Amanvillers ausdehnen und von dort aus gegen den seinds lichen rechten Flügel zu einem ernsthaften Angriff umfassend vorgehen. Das 9. Corps geht gleichzeitig zum Angriff auf la Folie vor. Das Gardescorps kann auch den Weg über Habonville nehmen. Das 12. Corps geht auf Ste. Marie aur Chenes.

An den Kronprinzen von Sachsen K. Hoheit: 1134 Uhr. Das 12. Corps erhält Befehl auf Ste. Marie aux Chênes fortzumarschieren, durch Kavallerie gegen Brieh und Conflans sich zu sichern und möglichst Kavallerie bis in das Woselthal vorzutreiben, um Eisenbahn und Telegraphen nach Thionville zu unterbrechen. Das 7., 8., 9. und Gardecorps greifen

binnen 2 Stunden den Feind an, welcher auf den Höhen von Leipzig bis Bois de Baux, Rücken nach Wetz, in Position steht. Das 3., 10. und 12., sowie das 2. Corps folgen in zweiter Linie zur Unterstützung.\*)

An den General von Boigts-Rhet: 12 Uhr. Der Feind steht in Position auf den Höhen von Leipzig und Bois de Baux. Er wird heute dort angegriffen: vom Gardecorps über Amanvillers, vom 9. Corps über la Folie, vom 7. und 8. Corps in der Front. In zweiter Linie rücken zur Unterstützung nach: das 12. Corps auf Ste. Marie, das 10. Corps auf St. Ail, das 3. Corps auf Berneville, das 2. Corps auf Rezonville.

Mit Bezug auf das letztgenannte Corps war dem General Fransecky um 1 Uhr folgender Besehl des Prinzen (aufgegeben um 12 Uhr in Vionville) zusgesommen: "Das 2. Corps marschiert von Buxières auf Rezonville vor, um als Reserve für den rechten Flügel zu dienen. Die I. und II. Armee greisen heute den Feind in der Position diesseits Wet an. Da der Abmarsch seine besondere Eile ersordert, können die Truppen erst abkochen." Wir werden später zeigen, daß Fransech seine Truppen früher abmarschieren ließ und wie dieselben in den Kamps eingriffen.

Rehren wir jeht zum 9. Armeescorps zurück, welches, wie bestichtet, um  $10^{1}/_{2}$  Uhr, als es beim Abkochen war, den Befehl zum Borrücken erhielt. — Eiligst werden die Kochgeschirre geleert. Die Wassen sammeln sich nach dem Ruse der Hornisten und dem Schlagen der Tambours. So gern man noch einige der halb



weichen Bissen hinuntergeschluckt hätte, — die Gewisheit, daß eine Entscheidung herannahe, macht allen Hunger vergessen. Um  $10^3/4$  Uhr debouchieren die Teten des 9. Armeecorps aus Caulre ferme. Born die 18. Insanteriedivision (Wrangel), hinter ihr die Artillerie, dann die 25. Insanteriedivision.

Um biese Zeit befand sich ber König, ber von Gorze aus wieder zu Pferde vorgegangen war, auf der Höhe von Flavigny. Er war durch die Massen von Wagen, Truppen, Proviantkolonnen und Ambulanzen, die Trainzüge und Ber-

<sup>\*)</sup> Um 101/2 Uhr standen das 8. und 7. Corps noch in ihren Stellungen am rechten Flügel. Das 10. Corps war bis Bruville — hinter der Garde — marschiert. Das 3. Corps hielt ebenssalls noch seine Stellungen.

Siltl, Frangof. Rrieg.

wundeten mühsam mit seinem Gesolge bis in das überfüllte Gorze gelangt. Als das 9. Corps zur Schlacht vorging, hatte der ehrwürdige, keine Austrengung scheuende Herr schon sechs Stunden im Sattel gesessen. Es war für ihn augenblicklich die wichtigste Ausgabe, die besohlene Rechtsschwenkung der Armee zu überwachen, welche den jetzt deutlich zu Tage tretenden Zweck hatte, des Feindes rechten Flügel zu umfassen und ihn nach Wetz hineinzuwersen. Während das 12. und Gardecorps diese Arbeit begannen, rückten der rechte Flügel und die Mitte langsam vor, weil die genannten Corps einen weiten Warsch zu machen hatten, bevor sie an den Feind kamen, und der Angriff der ganzen Macht erst dann erfolgen sollte, wenn jene Corps im Gesecht standen. Wit einer wahrhaft großartigen Geschicklichseit des Manövrierens, mit sast beispielloser Ruhe und Genauigkeit vollzogen sich diese ungeheuren Schwenkungen nach den Dispositionen des Prinzen Friedrich Karl binnen vier Stunden. Es geschah dies nicht ohne heftigen Kamps.

Das 9. Armeecorps, welches auf dem Bormarsche gegen Verneville war, erreichte bieses Dorf gegen 111/, Uhr. Sofort wirft fich bie 18. Infanteriedivision in die Gehöfte und nimmt Stellung jenseits bes Dorfes. In diesem Augenblicke werden starke feindliche Abteilungen von Amanvillers im Marsche sichtbar, die sich auf Berneville birigieren. Die Truppen bes 9. Corps nehmen Gefechtsstellung; die auf den Söhen von Amanvillers und bei Montigny la Grange befindlichen Beltlager bes Keindes waren beutlich fichtbar. Der kommandierende General von Manstein ließ beim Berannahen bes Keindes die Artillerie der 18. Division bor-Sie fährt mit Bligesschnelle bei ber Sohe von Champenois auf, weniac Minuten später bligt es auf, 4 bis 5 Geschütze feuern, ihre Geschoffe sausen in bie feindliche Stellung. Die Schlacht von Gravelotte hat begonnen. Unter bem Reuer feiner Geschütze läßt Manftein zwei Bataillone ber Divifion Brangel in bas vom Feinde unbesetzte Bois be la Cuffe avancieren. Noch schweigt bas Feuer ber Franzosen; als aber an der Balblisière die Bataillone der Division Brangel erscheinen, beginnt ber Feind von Montigny la Grange und Amanvillers her sein Im Galopp fährt die Corpsartillerie Manfteins jest heran, fie foll Stellung neben ber Divisionsartillerie nehmen. Dieses Borgeben erhöht bes Keindes Jett erkennt man deutlich, wie weit der Keind seinen rechten Flügel ausdehnt, benn plöglich bildet fich eine Feuerlinie bis St. Privat hinauf. In dem heftigen Feuer des Feindes avancieren die Truppen der 18. Division. Aber bald find fie gezwungen, Salt zu machen. Die Geschütze ber feindlichen Stellung wirken ebenso verberblich, als das Chassepotfeuer, welches die Infanterie aus dem Lager auf ber Sobe von Montigny herabsenbet. — Schon ist bie Gegend in Dampf ber Geschütze gehüllt; die Geschosse bes Keindes schlagen in den linken Flügel ber Artillerie des 9. Corps, welche eine schräge Frontstellung einnimmt. Auf eine solche Doppelwirkung hatte man nicht gerechnet. Dicht an den Feind sind die Geschütze gegangen, sie werden hart mitgenommen. Schuß auf Schuß bonnert die reitende Batterie König (Nr. 2) gegen die Feinde; unbeirrt von den Geschoffen, welche auf sie niederfallen, sett sie ihr Feuer fort. In kurzen Paufen rollt bas Chassevotseuer, auf die Artilleristen ben Sagel schleubernd, und die Mitrailleusen knattern mit abscheulichem Lärm bazwischen. Im Feuer bes Feindes halten bie Batterien, im Feuer bes Feindes harren die Bataillone am Walbe von la Cusse Einzelne Trupps ber Franzosen nähern sich in ber Richtung von Bois Doseuillons, - die linke Flanke scheint bedroht. Durch das Feuer der feindlichen Schützenlinie jagt die 25. Kavalleriebrigade (Schlotheim) über Anoux auf Habonville. Sie bedt bie bebrobte Stellung. Die 25. Infanteriedivision erhalt Befehl nachzuruden. Mit Marsch, Marsch! bringt sie gegen bie Nordostfeite bes Bois be la Cuffe por, eine heftige Charge bes Keindes empfängt sie bei Anour. Sausend fahren bie Granaten heran, und die Schrapnells platen in der Luft über den Köpfen der Solbaten. Überall bemastiert ber Feind Batterien. Der Marsch ber Division stockt, aber schon ist die Artillerie der Division mit 5 Batterien auf der Höhe von Habonville angekommen. Ihr Feuer bedt ben Bormarich, und im Geschwindschritt erreicht bie Avantgarbe bas Bois be la Cuffe. Die Jäger vom 2. Bataillon werfen fich in ben Balb. Ihre Schuffe beuten bem Keinbe an, bag ein für ihn gefährlicher Bunkt von den Deutschen behauptet werden foll. Allmählich entwickelt fich ber Rampf immer weiter nach dem rechten Flügel der Franzosen. Bei Amanvillers nicht allein, bei St. Privat, selbst bei Ste. Marie aux Chênes zeigten sich Batterien und Truppen. Bring Ludwig von Heffen läßt das Gros der Divifion an die westliche Seite des Bois be la Cuffe ruden. Das 1., 2. und 3. Infanterieregiment (großherzoglich beffische) formiert sich, jedes in zwei Treffen. Dieses Ordnen geschieht unter bem Werfen feindlicher Granaten, welche bereits die Stellung erreichen. Die wackeren heffen muffen hier ausharren, bis bie Garbe gegen St. Brivat und Ste. Marie ben Angriff beginnen kann. Der Bald, an welchem die Gisenbahn vorbeiführt, zeigt viele Lichtungen. Die Jäger vom 1. Bataillon (großberzoglich bessische) legen sich hier auf ben Boben, benn fortwährend schlagen bie Geschosse ein; jede Bewegung ber Truppen bemerkt ber Keinb, ber sofort mit allen Arten von Schuftwaffen arbeitet. Bahrend die Chaffepotfugeln in die Linien fahren, sausen die Granaten über die Bäume bes Bois be la Cuffe, und schon liegt Major Lautenberger vom 1. heffischen Jägerbataillon tot, Major von Döring ist durch einen Granatsplitter töblich, Oberlieutenant Möller ebenfalls burch eine Chaffepotkugel verwundet, und in den Reihen, selbst ber liegenden Schützen, gahlt man Tote. Ausharren,

bis der Borstoß gegen Habonville-Amanvillers gemacht werden kann, das ist die Losung. Ach, diese wackern Leute ahnen nicht, wie viele schwere Stunden sie hier



Generallieutenant Freih. v. Brangel, Rommandeur ber 18. Infanteriebivifion.

ausharren müssen, welche Kämpse ihnen bevorstehen, ehr sie Herren des Waldsbodens bleiben. Schon wird das 3. Resgiment abberusen, um weiter westwärts das Gehölz zu besetzen; ein Granatsplitter zerreißt dem Pferde Wittichs Nase und Zaumzeug, er besteigt das mit Blut bespritzte Pferd einer Ordonnanz, welche soeben töblich getroffen aus dem Sattel gehoben wird.

Während die 25. Division sich durch Ausharren im wütenden seindlichen Feuer hervorthat, socht die 18. Infanteriedivision (Wrangel) auf dem rechten Flügel mit großer Bravour gegen die bereits immer

heftiger werdenden Angriffe des Feindes. Bon la Folie her drangen die Massen der seindlichen Infanterie gegen Chantrenne, die Stellung der 18. Division, vor. Ihnen voraus dewegten sich starke Schützenschwärme, welche dei dem waldigen Terrain des Bois des Genivaux trefsliche Deckung fanden. Mit dem Herandrängen der ihnen entgegenstürmenden Tirailleurslinien zogen sich die Feinde auf das Groszurück, welches sich nun gegen die 18. Division wälzte. Aber ein mörderisches Feuer wirft sie zurück; kurze Pause; — man hört wieder den Trommelschlag und die Hornsignale des Feindes. Auss neue drängt er heran, eine zweite Salve der 18. Division prasselt zwischen seine Glieder, — die Gefallenen liegen verstreut auf dem Boden des Gehölzes; wiederum avancieren die Bataillone mit wildem Geschrei, und wieder rollen die Salven der 18. Division durch die Waldung. Die Reihen lösen



sich auf, der Feind weicht, wohls gezielte Schüffe, deren Knattern das Hurra der 18. Division überstönt, folgen ihm nach. Soweit bewaffnete und unbewaffnete Augen reichen konnten, erblickten sie die Gegend vom Feinde erfüllt, erschauten sie das Gewühl des Kampfes. Vom lauten Jubelruf

ber heranmarschierenden Truppen begleitet jagt Prinz Friedrich Karl durch das von Tausenden wimmelnde Gesecht. Er war bis Mittag neben dem 3. Corps geblieben, jest traf er bei Berneville ein. Als er hier anlangte, war es 1 Uhr.

Der Kanonenbonner, welcher bas Gefecht bes 9. Corps eröffnete, warb von bem Garbecorps bei Doncourt vernommen; ungedulbig sah alles nach Often, wohin noch vor einer Stunde Teile bes 9. Corps abgezogen waren, ein ftarker Kampf war ohne Zweifel bort entbrannt. Bur Freude biefer tampfesluftigen Scharen erfolgte um 101/2 Uhr ber Befehl zum Vorrüden; die 1. Division (General von Pape) linfer Band auf Babonville, die 2. (Generallieutenant von Bubrigty) auf Berneville. Der Marsch wird beschleunigt, benn immer stärker und beutlicher bröhnt ber Donner des Geschützes. Die Avantgarde ber 1. Division (Gardefüsiliere) bewegte sich gegen Anour la Grange, hier ftokt man bereits auf Truppen ber 25. Division, welche im heftigsten Kampfe begriffen ist. Das Bois be la Cusse liegt rechter Sand, Die Donner ber Schlacht rollen bicht an ben Bataillonen bin, nur einige Minuten noch, und vor den Augen der avancierenden Truppen entrollt sich das Bild bes heißen Treffens, welches bas 9. Corps gegen ben Feind führt, beffen Maffen man beutlich gerade gegenüber auf den Sohen von Amanvillers und weiter links auf ben Bohen von St. Privat und bei Ste. Marie erblickt, umgeben von bem feurigen Gürtel seiner unermüdlich arbeitenden Geschütze. Ein furchtbar schöner Anblid! Da knattert es von brüben ber, die Garbe hat ihre Tete weit vorgeschoben, die Geschütze bes Feindes geben ihre Schuffe ab, und hoch im Bogen fausen die ersten Granaten von Amanvillers auf die Garbefüsiliere herüber. Im Trabe reitet Oberft von Erdert (Rommanbeur bes Garbefüfilierregiments) heran. "Es lebe Seine Majestät ber König!" ruft er. Gin bonnernbes Hurra antwortet ihm, die Garbetruppen stoßen es aus, und es schallt weit hinein in die von Rampfestosen erfüllte Gegend. — Gleich barauf erhält die Garde ben Befehl des Bringen zum Vorruden weiter nach Norden, benn es ift kein Zweifel mehr; weit bis St. Brivat behnt sich bes Feindes rechter Flügel aus, und vorwärts hat er Ste. Marie aug Chenes besett. Der Pring gieht bas 9. Corps nach links; auf Habonville, St. Ail und Ste. Marie birigiert sich die Garbe. Man gewahrt die fraftvolle Geftalt bes Prinzen, ber, von Stiehle begleitet, gefolgt von seiner Suite, gegen Habonville reitet. Die 1. Garbebivifion rudt auf St. Ail, Die 2. auf Habonville vor. Ein gewaltiges, wildes und bennoch geordnetes Getümmel; alles ahnt, daß dort eine furchtbare Entscheidung herbeigeführt werden muß. Da wo die ersten Blige des Feuers aufzuden, welche des Feindes Geschütze speien, dahin stürmt alles. Beneralmajor Pring Sobenlobe mit ber Corpsartillerie und ber zur 1. Garbebivision gehörenben Divisionsartillerie

۱

cilt herbei. St. Ail ist vom Keinde unbesetzt, sofort wird es von den Breufen überflutet: es ift ein Stuppuntt für Sobenlobes Artillerie. Im Ru werfen sich die Leute vom 1. Bataillon des Garbefüsilierregiments in das Dorf; Oberft von Erdert an der Spige bes Regiments ordnet ben Vormarsch; bas 2. und 3. Bataillon ruden in die Schlucht von St. Ail. Schon fallen einzelne Füfiliere, getroffen von dem heftigen Granatfeuer bes Keindes, deutlich bemerkt man, wie immer stärkere Massen nach Ste. Marie geworfen werben. Der Keind bringt mit großer Rühnheit gegen St. Ail vor, noch ebe die Truppen bort logiert sind, aber bas britte Bataillon ber Garbefüsiliere wirft sich ihm entgegen. Schüffe werben gewechselt, ber Reind weicht unter ftartem Feuer, mehrere Befangene (vom 4. frangösischen Linienregiment) fallen ben Füsilieren in Die Bande, aber mit Staunen sehen biese, auf welche Entfernungen bie feindliche Schuffe ihr Ziel erreichen können. Währenddessen ist das 2. Bataillon in der Schlucht vorgezogen, die beiden andern Bataillone beginnen sich gegen Ste. Marie zu entwickeln; rings um die Bestfronte von St. Ail breiten fich die Tirailleurs aus, ein ftarkes Reueraefecht nimmt seinen Anfang. Immer heftiger wird bas Schießen bes Feinbes, immer schneller folgen seine Salven aufeinander. Die Tragweite bes Chaffepotgewehres tann hierbei aufs neue abgeschätt werben: obwohl ber Gegner aus einer Entfernung von 1200 Schritt feuert, gablen die Garbefüsiliere doch viele Berwundete und Getotete. Gine Rugel burchbohrt bem Lieutenant v. Saint=Baul beibe Schenkel, als er seinen Zug gegen bas feinbliche Keuer führt. Trop biefes verberblichen Schießens bringen bie Garbefüsiliere noch 200 Schritt vorwärts, eine Terrainwelle bedt fie - bas Gefecht fteht bis gegen 3 Uhr. Der Pring Hohenlohe hat unterdessen 54 Geschütze zwischen Habonville und St. Ail placiert, er eröffnet sein Feuer. — So stand es auf dem linken Alügel.

An den Prinzen Friedrich Karl ging um diese Zeit die Weldung ein, daß sich die Teten des 12. Armeecorps bei Batilly zeigten. Als diese Weldung abgegeben ward, tobte bereits die Schlacht auf der ganzen Vorderlinie der französischen Stellung, denn auch auf dem rechten Flügel der preußisch-deutschen Armeen hatte schon seit Nachmittag ein heftiger Kampf begonnen. Der General von Steinmet hielt der Disposition gemäß seine Corps in der Stellung sest, bis um Wittag erst dumpf, dann immer heller dröhnend, der Kanonendonner von Verneville herüber schalte. Je stärker die Kanonade wurde, umsomehr nahm die Bewegung auf dem rechten Flügel zu, bis endlich der Rommandeur das Gesecht, in welchem das 9. Corps stehen mußte, für vollständig entwickelt hielt. Zetzt erfolgte der Besehl zum Vorrücken, den die Truppen des 8. Corps mit donnerndem Hurra erwiderten. Der Marsch dirigierte sich über Rezonville und Villers aux bois, man nahm Stellung

zu beiden Seiten der Straße von Gravelotte, dieses wurde besetzt. Bon hier aus konnte man die Chaussee von Berneville entlang blicken, über welche verschiedene Abteilungen von Truppen zogen, um welches der Kampf tobte und das von einem Dampfmantel fast ganz eingehüllt war, den hin und wieder die Blize des Ge-



Grabelotte von Rorben (Strafe nach Berneville-Berbun). Artillerie vom 8. Corps.

schütes zerriffen. Die mit fehr bunnen Baumen besetzte Chauffee war zu beiben Seiten von Rolonnen eingenommen, beren Bagen und Pferbe ftart beschäbigt und abgetrieben schienen. Die Schwärme der Truppen bes 8. Corps ergossen fich weithin über das Keld. Durch die geöffneten Treffen raffelte die Artillerie des Corps hinan zu ben Sohen bei Gravelotte. Da begleiten ihren Zug auch schon die feindlichen Geschoffe, eine lange Linie von Geschützen, welche bie Ranten ber Sügel von Rozerieulles umfäumt, feuert gegen die Artillerie des 8. Corps mit vielem Erfolge. hier hat ber Rampf noch nicht gewütet, ber Keind entwickelt baher eine neue, von feiner Anstrengung geminderte Rraft. Aus ben Gehöften von St. Hubert und Point du jour beginnt er ein starkes Teuer mit Chassepots und Mitrailleusen; bie Zuapferbe ber preußischen Artillerie fallen, die Mannschaften finken in ihrem Blute bin, aber ber Erfat fur Menschen und Tiere ift fofort zur Stelle, und broben von ben Sohen von Gravelotte bligen bie Schuffe gegen ben Feind, schlagen bie Granaten platend in die Gehöfte von St. hubert und in seine Stellung bei Kaltblütig und ohne zu manken sett die Artillerie ihr Keuer fort, die Offiziere bezeichnen genau die Ziele, wie auf dem Schiefplate wird notiert, ber Schuß, welcher gefallen ift, wird fritifiert und forrigiert, wie es vorgeschrieben ist; nun folgt bemnächst ber zweite, die Korrektur hat sich bewährt, er sitt, die Wirkung ist sichtbar, schon steht Gehöft Malmaison in Flammen. Mitten durch biese brennenden Stellen bemerkt man die feindliche Artillerie, welche neue Beichüte beranführt, gegen biefe richtet fich bas Teuer ber Breuken; vergebens sucht ber Jeind Deckung bagegen, er wendet, um an einer anbern Stelle zu erscheinen. Seine Infanterie begruft aus dem Bois bes Genivaux ber, 4 Bataillone ftart, Die linke Rlanke ber preußischen Urtillerie mit einem Sagel von Geschoffen; gegen biefen neu auftauchenden Feind wendet sich die 15. Infanteriedivision (Weltien); im Sturmschritt gewinnt fie bas Gehölg, ber Anprall ift fo heftig, bag bie Divifion fich im erften Anlauf faft in Befig ber ganzen Subfpipe bringt. Die 8. Jäger feuern, von Baum ju Baum fcblupfend, ihre tobbringenden Schuffe gegen bie massenhaft auftauchende Infanterie bes Keinbes, hier im bichten, von Gestrupp und Gräben burchzogenen Balbe hält ber Tob reichliche Ernte. Beiter als sie beim ersten Anlauf gekommen, vermögen die Truppen der 15. Infanteriedivision nicht zu bringen; Berhaue, Gräben mit Schüten besetzt, manneshohe Aufspeicherungen von Solz hemmen ben Fortschritt, und hinter all biefen Sinbernissen bervor feuert ber Feind. Aber er begnügt fich bamit nicht; zu kleineren und größeren Massen sich ballend, stößt er hervor, ber Kampf wogt wild in bem Didicht hin und ber. Zuweilen scheint es, als wollte die hart bedrängte 15. Division sich Luft verschaffen, als sei das Atemholen in dem stickigen Gehölz, das der Dampf des Bulvers erfüllt, nicht mehr möglich, — bann bricht mitten in bem Tofen bes ringenm wogenden Rampfes eine Kolonne ber Preußen beraus und fturzt fich vom Balbe ber gegen ben Keind, ber aus ben Gehöften St. Subert und Mostau einen Sagel von Chaffepot- und Mitrailleusenkugeln schleubert, welcher die Rolonnen wieder in den Bald zurücktreibt. Gegen den Söhenrand auf dem rechten Flügel drang die Infanteric ebenfalls vor, auch hier mußte sie vor dem Beuer des Feindes Halt machen.

Aber die Artillerie des 7. Corps tritt hier in das Gefecht. Dieses Corps stand mit der 14. Infanteriedivision (Kameke) auf der Chausse Arschauelotte im Moselthal, mit der 26. Infanteriedivigade (Osten-Sacken) im Bois de Baux. Wie alle übrigen, so hatte auch das 7. Corps seine Bewegungen bei dem Schalle des Kanonen-donners von Berneville begonnen. Zastrow zieht die Artillerie der 14. Infanteries division ins Gesecht, die der 13. folgt; schon sind die Geschütze an der Tete und senden (drei Batterien der 14. Infanteriedivision) ihre Geschösse gegen den Feind. Sie haben Stellung zwischen dem Bois des Dignons und Gravelotte genommen, und das Feuer der Franzosen, welches gegen die 15. Infanteriedivision wütet, bricht ab, um sich gegen diese neuen Feinde, die Artillerie Zastrows, zu wenden. Das war der Zweck, den der Kommandeur erreichen wollte; die ermatteten Bataillone der 15. Division können einmal zu Atem kommen, sie rangieren sich mühsam, um neu sormiert wieder in den Wald von Genivaux zu dringen, woselbst der Feind hinter seinen Verhauen einen zähen und krastvollen Widerstand leistet. Die 3 Bat-

terien sind durch 3 andre der 13. Division verstärkt worden und haben das seindliche Feuer ganz auf sich gelenkt. Es ist 2 Uhr nachmittags, noch ist wenig, sast nichts gewonnen. Der Feind steht sest in seinen Positionen, und nur die Artillerie hat dis jest den eigentlichen Kamps geführt. Noch ist der Ausmarsch des linken Flügels der II. Armee nicht vollendet, und im erbitterten Gesecht ringt man gegeneinander, ohne nur sußbreit vorwärts zu kommen oder zu weichen.

Kam hier auf dem rechten das Gefecht zum Stehen, so ward es nicht minder auf dem linken Flügel zum Stillstand gebracht. Um 2 Uhr nachmittags donnerten die Geschütze der Batterien vom 9. Corps, welche am Bois de la Cusse in Position standen, ebenso heftig, wie sie bei Beginn des Gesechtes gedonnert hatten;



Artillerie bes 9. Corps auf ben boben von Champenois gegenüber von Amanvillers.

aber welche Verluste haben diese wackern Mannschaften erlitten! Die Augeln der Mitrailleusen reißen die Kanoniere hinweg, immer wieder treten neue hinzu; in den Gräben am Gehölze liegen zuckend die treuen, jämmerlich zerschossenen Pferde. 15 Geschütze sind außer Gesecht gesetzt und werden hinter die Linie geschleppt. Mit unerschütterter Kraft seuert der Feind. Eine Pause tritt bei dem Feuer der Batterie des 9. Corps ein — die Munition beginnt zu mangeln, die Proten sind seer, die Wagen haben ihren ganzen Vorrat an Munition erschöpft. Es scheint, als merke der Feind diesen Mangel, denn er dringt gegen Verneville mit starken Abteilungen vor, auch über die Wiesen von St. Privat und aus dem Hohlweg von Amanvillers dringen Schwärme heran. Von der 25. (großherzoglich hesslichen) Division werden die Jäger des 1. Bataillons eiligst zum Schutz herbeigezogen, nach

ihnen bas 1. Bataillon bes 2. Infanterieregiments; sie bringen burch ben Balb bis in die Rlanke ber bebrobten Artillerie, ein morberisches Schnellfeuer, welches von bem links postierten 2. Sagerbataillon noch bebeutend unterstützt wirb, wirft ben Feind gurud. Die heffische Fugbatterie Rels schleubert, trop ihrer geringen Rahl an Geschützen (mehrere waren außer Gesecht gesett), mit großer Präcision ihre Granaten in ben Beind, und bie wohlgezielten Schuffe treiben bie angreifenden Kolonnen breimal zurud. Beithin bedten bes Keinbes Gefallene ben Boben, bas Schnellfeuer ber Beffen war so enorm gewesen, bag bas 2. Sägerbataillon\*) seine Munition ganz verschossen hatte. Unterbessen war der Artillerie neue Munition aus den Rolonnen zugeführt worden, und bas Feuer begann wieder. Sobald biefes Feuer seine Wirkung äußert, bringt bas 1. Bataillon bes 2. hessischen Infanterieregiments vom rechten Flügel gegen die feindliche Stellung vor, in Salbbataillons formiert avanciert es mit fraftvollem Borftofe gegen die vorgeschobenen Tirailleurs ber Franzosen. Auf bas Signal ber Hornisten zieht ber Feind sich zusammen, und ein heftiger Rampf beginnt um L'Envie. Aber bas Bataillon ift mit ber feinblichen Tete fast zugleich in den Ort gedrungen, und eine mit größter Rube abgegebene Lage wirft bie Berteibiger hinaus. Im Sturmschritt bringen bie Beffen gegen bas Gehöft Champenois. Die Verteibigung biefer fehr porteilhaften Stellung ift nicht minder hartnäckig, als ber Angriff kuhn ist; aus ben Saufern, hinter ben Bäunen hervor feuern die Schüten, von den Gräben her praffelt ein Hagel von Chaffepotkugeln auf die Stürmenden. Gine Zeitlang fteht auch hier bas Gefecht, bis es bem ersten Zuge gelingt, einen ber großen Thorwege einzuschlagen und trot des Rreugfeuers über ben weiten Sof in das Gehöft felbst ju gelangen; das Einzelgefecht, welches hier stattfand, war sehr heftig. Die folgenden Truppen bes 1. Bataillons erklettern die Mauern, sie schießen von oben herab in die sich zusammenballenden Franzosen, und erst als die ganze eingedrungene Masse wieder gesammelt und zum Vorstoß bereit ift, gelingt es mit starfem Anprall, ben Feind unter wildem Gefechte, wobei Bajonett und Kolbe arbeiten, hinaus und auf bas Felb zu sprengen. Die Beffen niften fich in bem eroberten Gehöft ein und richten von bort aus ihr Feuer gegen ben Feind. Die starke Bosition wird ihnen nicht mehr entriffen werben; sie bedt so, trefflich verteidigt, ben rechten Flügel ber Artillerie vom 9. Corps.

Die im Gesecht stehende Avantgarde der 1. Garbedivision konnte um diese Zeit schon die Wirkung der Gardeartilleriebatterien bemerken. Das Feuer des Feindes, welches aus St. Privat kam, ward schwächer. Der Prinz von Hohenlohe hatte zu den 9 Gardebatterien noch 2 reitende Batterien der Gardekavallerie-

<sup>\*)</sup> Beffifches Jagerbataillon Rr. 2 (Oberft Rraus).

die Uhren die dritte Stunde zeigten, erschienen die Bataillone der 2. Gardeinsansteriedivision (Budritks) auf dem Gesechtsselde, mit ihnen der Prinz Friedrich Karl, der sich im vordersten Tressen befand, bald hier, bald dort, alles ordnend und mit seinem geübten Blicke jede Situation erspähend. Sobald der Prinz ersschienen war, begannen die Bewegungen gegen die seste Position des Feindes. Um  $2^{1/2}$  Uhr hatte der Prinz bereits die Meldung erhalten: "Das 12. Armeecorps geht mit der 24. Infanteriedivision zum Angriff auf Ste. Marie vor und umgeht mit der 23. Infanteriedivision über Coinville und das zwischen diesem Ort und Doncourt gelegene Wäldchen den rechten Flügel der Franzosen. Der Kommandeur Albert Kronprinz von Sachsen." — Das Eingreisen des 12. Corps gegen den rechten Flügel des Feindes stand also in Aussicht. Infolgedessen formiert sich die Avantgarde der 1. Gardedivision zum Angriff. Der Ordonnanzossizier der

Divifion, Lieutenant von Esbed, bringt den willkommenen Befehl bes Generals von Pape: Ste. Marie foll burch bie Avantgarbe genommen werden. Oberst von Erdert zieht bas 3. Bataillon ber Garbefüsiliere aus St. Ail, rechts baneben das 2. Bataillon. Die Tirailleurs schwärmen aus, bis auf 400 Schritt gegen bie Dorfenceinte, die geschlossenen Abteilun= gen bicht hinter ben Tirailleurs. Der Keind gewahrt diese Vorbereitungen so= gleich, ein wütendes Feuer beginnt gegen bie Garbefüsiliere, jebe ihrer Bewegungen wird vom Feinde sorgfältig beobachtet. 31/4 Uhr! "Auf! Auf! Marsch, Marsch!" fommandiert Erdert, der hoch zu Pferde



Generalmajor v. Bape, Rommanbeur ber 1. Garbeinfanteriedivision.

am linken Flügel der Tirailleurs vom 3. Bataillon sichtbar ist. Ein donnerndes Hurra antwortet dem Besehl, und im Nu stürzen sich Tirailleurs und Soutien auf den Feind gegen das Dorf Ste. Marie aux Chenes. Zugleich führt Oberst von Leonhardi seine Brigade, die sächsischen Regimenter 105 und 106, von Nordwesten her in kühnem Anlauf gegen das Dorf. Trotz des fürchterlichen Feuers, welches der Feind abgibt, dringen die Bataillone, vom Sturmschritt getragen, dis in die Mitte des Dorses, einzelne Trupps sogar dis an die entgegengesetzte Seite; der Kampf ist hartnäckig, das Zusammenhalten der Mannschaft sehr schwierig. Die

Berluste sind bisher verhältnismäßig gering, die Haft, mit welcher ber Feind ichieft, und seine wilbe Tapferkeit laffen ihn nicht mit ber nötigen Kaltblutigkeit bie Baffe brauchen. Im ftartften Anlaufe bruden bie Fufiliere ihn burch bie Gaffe bes Dorfes, und eine wohlgezielte Salve wird ihm nachgesendet. Anders ift ber Rampf bort am Ausgange bes Dorfes nach St. Privat. Die 10. Kompanie bes Garberegiments hat hier harten Stand. Dbwohl gurudweichend, verteibigt fich ber Keind doch Schritt für Schritt, bei jeber Bewegung ein furchtbares Schnellfeuer abgebend, welches 70 Mann (b. b. ben britten Mann) ber Kompanie niederstreckt. Unterbessen bringt man in die Bauser, aus benen die Feinde noch ichießen. Sier wütet an vielen Stellen ein heftiger Rampf mit ber blanken Baffe. Geschrei, Schuffe und Klirren, alles tont wild durcheinander. Die Glieber ber Bataillone find burch biefe Ginzelkämpfe in größte Unordnung geraten, Oberften sammeln sie eiligst wieber; ber bem Feind zugewendete Eingang von Ste. Marie wird befett. Bahrend bies ftattfindet, ichieft ber Feind, ber auf halbem Wege nach St. Brivat Halt machte, ohne Unterbrechung aus seinen weittragenden Gewehren. Bergebens sucht man ihm beizukommen, die Chaussee, welche von St. Brivat fchnurgerabe bis St. Marie läuft, fteht unter einem fo heftigen Feuer, daß die Baffage des Dorfes nur durch ein scharfes Entlangdruden an ben Häusern möglich wird. Inmitten dieser furchtbaren Salven hatte Oberst von Erdert feine Befehle erteilt und beren Ausführung überwacht. Er mar fast an brei bis vier Stellen zugleich, hier ein energischer Befehl, bort ein ermunternber Zuruf, ein beifälliges Wort von seinen Lippen, - alles bas im wütenden Rugelfeuer bes Keinbes bewerkstelligt und gesprochen, steigerte bie Zuneigung ber Mannschaften für den allgemein veliebten Führer nur noch mehr. Stunden höchster Gefahr fettet ber Dienst, vor bem alle gleich, die Untergebenen noch enger an die Vorgesetten. Die Regimenter befanden sich in einer fritischen Lage, jeden Augenblick konnte ein neuer Anlauf erwartet werden. man, welche Vorbereitungen ber Jeind bazu machte. Die Verluste beim Angriff Unter den Chargen, welche von der Listère her waren bedeutend gewesen. knatterten, waren von Süden her die Garbejäger als Tirailleurs vorgegangen, fie hatten bas an biefer Stelle burchaus feine Dedung bietenbe Terrain ju über-Jett verschwindet die Linie, — alle Tirailleurs haben sich zu Boden geworfen, jett erheben fie fich wieder, um mit lautem Hurra einen Raum von 200 Schritten zu burcheilen, welche sie bem Keinbe näher bringen. prasselt, — aber wie mancher, der sich zu Boben geworfen, erhebt sich niemals wieder! Die Tirailleurs muffen bicht vor der Lisière im Feuer des Feindes halten, Schuß auf Schuß abgebend und langen Salven die Bruft bietend.

Geschmetter ber französischen Hornisten, gleich barauf tracht eine furchtbare Salve gegen Ste. Marie. In diesem Feuer sprengt Erdert, seine Befehle erteilend,

unbefümmert burch bie Glieber feiner Küfiliere, noch einmal hört man feine Stimme: seine hohe Gestalt, sein liebenswürdiges Antlit werben von allen freudig erblickt: da prasselt eine neue Charge des Feindes, pfeifend schwirren die Rugeln die Chaussee entlang, ein Ruf bes Schreckens läuft durch die Reihen der Füsiliere — Erdert wankt im Sattel, sein Bferd fteigt auf, ber Oberft finkt auf ben Hals des Rosses. — Im Nu ist alles um ihn her, man erfaßt ihn, hebt ihn herab eine Bunde! o nein, tot, erschoffen! eine Rugel burch den Helm in den Ropf. -

Bon ber Chauffee her tonen die Signale "Borwarts", bas hellklingende



Oberft von Erdert, +

Erdert ift tot! biefer Schmerzensruf bringt burch ben Donner bes Wefechtes: da bringen fie den Wackern herbei, in das nächstgelegene haus wird die Leiche getragen, auf Stroh gebettet ruht er. Die Trauerkunde wird gleich bekannt, trop bes harten Mutes sind die Truppen bennoch eine Zeitlang von der Kunde dieses Berlustes erschüttert, Die feinblichen Schuffe knattern näher, und Die Tambours wirbeln ben Avanciermarich.

Die Truppen dürfen jest nicht mehr an die Toten benken, denn die Gefahr wächst. Der näherrudende Feind erhalt eine wohlgezielte Salve, welche ihn zurudwirft; es ist 41/2 Uhr, da erscheinen neue Garbetruppen. Das 1. Bataillon ber Garbefüsiliere rudt, von Habonville kommend, unter Hurra mitten burch bas Teuer nach Ste. Marie aug Chenes hinein. An feiner Spite Major Felbmann, ber ben Oberbefehl übernimmt. Bon Nordwesten her antwortet bem Rufe ber Breugen ber Ruf ber Sachsen. Sie hatten nach heftigem Kampfe mit ber hervorbrechenden feindlichen Infanterie, Schritt für Schritt Boben gewinnend, eine Artillerieaufstellung auf ber nordwestlichen Seite bes Dorfes genommen. Als die Franzosen ben zweiten Borftog in ber Dorfgaffe machten, fochten Breugen und Sachsen dicht nebeneinander, und die Rugeln der fächsischen Truppen räumten furchtbar unter ben Keinden auf. Bur Beit als Erdert fiel, waren bie Truppen bes 105. Infanterieregiments (Sachsen) mit ben Garbefüsilieren auch auf ber nordwestlichen Seite Herren bes Dorfes Ste. Marie aur Chenes. Mit bem Gintreffen des 1. Bataillons Garbefüsiliere hört der Angriff des Feindes auf; feuernd geht er auf St. Privat zurück, dort wird die nächste Stelle sein, um welche blutig gerungen werden muß. Wie ein offenes Grab gähnen diese Dorfgassen von der Höhe, welche von Feinden wimmelt, aus drei Richtungen zieht es herbei gegen St. Privat. Immer weiter nach Norden dehnt sich die Gesechtslinie aus, immer surchtbarer dröhnt der Donner der Schlacht; auf die Länge einer Linie von  $1^{1/2}$  Meilen ist alles jeht Feuer, Krachen, Angriff und Abweis, Qualm und Rauch. Getümmel und Rusen.

Nach dem letzten heftigen Feuer nimmt die Avantgarde der 1. Gardedivision Stellung in Ste. Marie aux Chênes. In dem vom Geschosse des Feindes umsschwirrten Dorse formiert sie sich, um auf St. Privat vorzugehen, die Stütze des seindlichen rechten Flügels. Dieser entscheidende Vorstoß kann aber erst geschehen, wenn das 12. (sächsische) Corps seinen im weiten Bogen auszusührenden Umgehungssmarsch vollendet hat. Das Feuer der Artillerie füllt mit unauszesetzter Heftigkeit diese Pause aus. Auf Batilly rücken die Reserven, das 10. Corps, auf Verneville das 3. Corps an. Prinz Friedrich Karl hat die Artillerie des 3. Corps herbeigerusen, ihre Geschütze zeigen sich auf dem schmalen Kamme, der zwischen Verneville und dem Bois des Genivaux hinläuft. Die Teten der 23. Infanteries division (Sachsen) zeigen sich in der Richtung von Aboué.

Unbekümmert um all biefe Borgange, allein auf die Berteidigung ihrer Stellung angewiesen, focht um biefe Zeit bie 15. Infanteriedivifion (Welkien) im Walbe von Genivaux. Hier ward so blutig gestritten, wie vor wenigen Tagen im Balbe von Spichern; Schuß-, Hieb- und Stofwaffe, die Kolben und die Bajonette, alles das wird angewendet. Zuweilen bricht der Keind aus seinen Berhauen hervor, bann entsteht ein so wildes Ringen, daß Freund und Feind burcheinander gewirbelt werben. Einige Trupps Franzosen sind in den preußischen Stellungen, mährend die Breußen icon weit in die französischen hineingeraten. An ber Oftlister fah man Truppen ber 30. Brigabe bas Feuergefecht führen, indes die andern Teile noch um den Besitz einer Barzelle im Mittelpunkte bes Behölzes tämpften. Immer ftärker aber bringt die 15. Division heran, eine heftige, von den Truppen mit außerordentlicher Bravour geführte Vorwärtsbewegung wirft ben Gegner aus bem Gehölz. In öftlicher Richtung vordringend, schwärmten in diesem Augenblicke die Jäger des 8. Bataillons durch das Terrain, welches das Feuer bes Feindes bestrich, hinter ihnen bas 67. Infanteriercgiment; noch einige Minuten lang burchstreifen die Maffen das Plateau, plöglich verschwinden fie, um gleich barauf wieder an ber Wand der Mance-Schlucht hoch emporklimmend zu erscheinen. Bon den Rugeln bes Feindes erreicht, stürzen die im mittleren Treffen befindlichen von ben Abhängen nieder, aber bie erften und letten bringen nach, sie find broben. Im Nu rangiert sich bas Regiment, die Jäger voran, stürmt alles gegen bas Wehöft von St. Subert, aus bessen Saufern ber Reind ein mahrhaft höllisches Reuer entsendet. Gegen diese Rugelsaat ist ein Behaupten unmöglich. Unter ben schwerften Berluften, — man fab bie Gefallenen am Rande ber Schlucht liegen, einer neben bem andern, - zieht die tapfere Truppe sich in den tiefen Sohlweg zurud. Schon naht bas 28. Infanterieregiment, um bie Burudgehenben Aber nur eine kurze Frist gonnen biese Braven sich, schon rufen aufzunehmen. bie Signale wieder vorwärts; ein furchtbares Schnellfeuer bringt por ben Bataillonen her und mit dieser Silfe gelingt es, an bas Gehöft zu kommen. Kampf wird mit wahrhafter Raserei geführt. Zweimal wirft die Salve des Reindes die Breugen gurud, sie bringen wieder vor. Die Jager vom 8. Bataillon schwingen sich auf die Mauern und feuern hinab in die Höfe und Garten, mahrend Die Infanteristen mit bem Bajonett sich ben Weg jum Mittelpunkt bes Gehöftes bahnen. Die Verteibiger besselben, das 2. Bataillon bes 60. Linieninfanterieregiments (Brigade Langle) schlugen sich mit äußerster Bravour, sie verteibigten jebes Haus Schritt vor Schritt; an vielen Stellen hatten fie die Genfter mit ihren Tornistern verstopft, hinter welchen fie Dedung fanden. In bem bei St. Hubert gelegenen Obstgarten hatten fich um diese Zeit die Frangosen geworfen und beläftigten bie Stürmenben in ber Klanke; erft nachbem es ben Mannichaften vom 28. Regimente gelungen war, sich in Rolonne zu formieren und, vom Feuer ber Jager unterftutt, mit bem Bajonett anzugreifen, begann ber Feind zu weichen. Dennoch murbe biefer Borftog nicht zum Ziele geführt haben, ware nicht bas Reuer der Artillerie des 7. Corps dem Feinde verderblich geworden. Die nach St. Hubert über Boint du jour hinweg sausenden und einschlagenden Granaten, die im Gehöfte platten und ihre Splitter im weiten Umfreis ichleuderten, nötigten bas tapfere Bataillon zum Rudzuge. Es verließ, ohne daß fein fehr geringer Reft an Mannschaft sich aufgelöst hatte, bas Gehöft unter scharfem Feuer ber Truppen vom 28. Infanterieregiment. Als nach biefem heißen Kampfe bie Breußen St. Hubert behaupteten, fanden sie 300 tote und verwundete Keinde. Das 2. Bataillon des frangösischen 80. Infanterieregiments hatte nur 400 Mann, fast alle verwundet, aus bem Gefecht gebracht. Sobald ber Keind aus St. Hubert wich, logierten bie Jäger sich ein, die Infanterie begann unter Feuer zu avancieren, 2 sechspfündige Geschütze raffeln im Rugelhagel bes Keindes heran, fie nehmen Stellung im Obstgarten von St. Hubert und feuern auf die abrudenden Franzosen. Die Arrièregarde bes Keindes postiert sich in einige an der Chaussee gelegene Säuser und feuert mit Chaffepots auf die Sechspfünder. Binnen 15 Minuten liegen 6 Mann ber

Bedienung blutend am Boden, und auch das Feuer der feindlichen Artillerie gewinnt wieder an Heftigleit. Die avancierenden Mannschaften des 28. Regiments müssen Halt machen, denn aus den Schützengräben diesseits St. Hubert, welche hinter= und übereinander liegen, von den Höhen herab schmettert ein vernichtendes Feuer nieder, welches auch dem 60., 6. und 33. Regiment schwere Verluste zusügt.



Rampf um bas Gehoft von St. Subert.

Rings um St. Hubert, diesen von Geschossen durchsurchten Raum, war eine fortwährende Bewegung der Sanitätskolonnen bemerkbar, von den meisten an der Chaussee liegenden Häusern wehten weiße Fahnen mit dem roten Kreuz, und die schweren Geschosse sielen hier nicht mehr so häusig nieder, dagegen ward desto heftiger vom Feinde mit Chassepotkugeln gegen die Stellung gearbeitet. Die 30. Infanteriebrigade hatte unterdessen den Versuch gemacht, gegen die Höhen von Moscou Ferme vorzugehen. Sie war jedoch noch nicht dis zum Rande avanciert, als ein so wütendes Feuer auf die vordersten Glieder abgegeben ward, daß in dem von Deckung ganz entblößten Terrain an ein Vorgehen nicht zu denken war. Es wurde deshalb der Rückzug anbesohlen, und das Feuergesecht der Infanterie mit

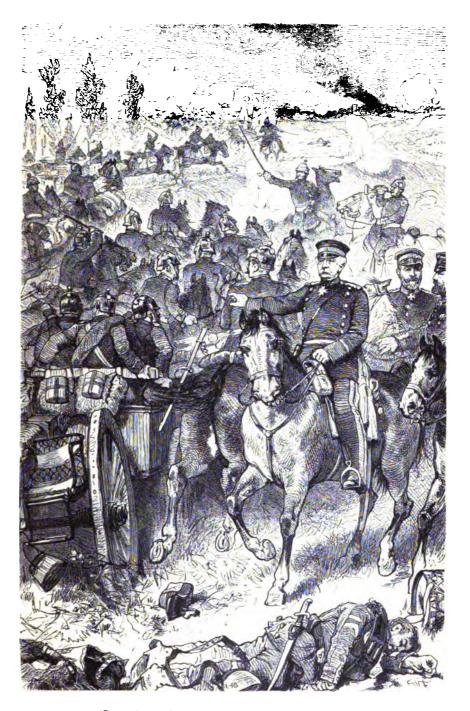

General von Steinmetz auf der höhe vor Gravelotte am Morgen des 18. August.



· . . . dem Feinde von der Lisière aus weiter geführt, — kein Schritt ward gewonnen, aufs neue stand das Gesecht.

Um diese Zeit — es war bald nach 3 Uhr nachmittags, etwa dieselbe Zeit, tvo die preußische Garbe und die Sachsen bas Dorf Ste. Marie aux Chênes erstürmten — trat auf biefem Flügel einer jener wunderbaren Momente ein, wie sie große und blutige Kämpfe so oft bieten, Momente ber Ruhe, wo es ben Anichein gewinnt, als suchten beibe Gegner eine kurze Erholung, als wollten fie fich verschnaufen, die heiße Luft ein wenig verkühlen lassen, und einige Blide auf ben Jammer werfen, ber rund umber fich zeigt. Blötlich schwieg bas Geschütfeuer auf beiben Seiten. Es war biese Stille ein fast beklemmenbes Gefühl nach bem rollenden Donner, der ohne Aufhören getobt hatte.\*) General von Steinmet befand fich in diesem Augenblide an der Bobe ber Chaussee von Gravelotte. Wie wir wissen, war die Artillerie des 7. Corps bereits auf den Höhen bei Gravelotte in Thatigfeit, 80 Befchuge verftarften fie. Generallieutenant Schwart übernimmt die obere Leitung dieser gesamten Artillerie. Prächtig ist der Anblick, den diese Batterien gewähren, als fic mitten burch bas Getummel mahrend bes morberischen Feuers der Feinde die Sohen hinan und bis zum Rande jagen. Diesem Avancieren hatte Steinmet beigewohnt. Im Rugelregen bes feinblichen Keuers hält er, bis die Geschütze in Batterie stehen, mit seinem Stabe an der rechten Flanke. Als ber General gegen bie Chaussee ritt, trat jener Augenblick bes Schweigens ein, -Dic Artillerie Steinmess avancierte. Der General und sein Stab miffen fich dieses Aufhören des Geschüpfeuers nicht anders zu erklären, als daß ein Zuruckgehen des Feindes beginne. Diese Möglichkeit war vorhanden, da die Artillerie von der Höhe bei Gravelotte aus stark gewirkt hatte. Im Trabe geht die 1. Ravalleriedivifion unter Generallieutenant von Sartmann vor, ihre Reiter vom 4. Ulanenregiment sausen trot bes Infanterieseuers durch das Thal. Der Feind foll verfolgt werden, wenn er abzieht. Sinter den Ulanen jagen 2 reitende Batterien, die Chaussee ist von diesen vordringenden Truppen bedeckt, jest'ichwenken die Ulanen in der Richtung gegen Malmaison ab, es zeigen sich feindliche Infanteriemassen im Abmarsche, die Ulanen dringen vor - da wird bas Schweigen bes Beschützeuers durch ein entsetliches Dröhnen unterbrochen. Als hatte ber Feind seine sämtlichen Tobesrohre mährend ber Baufe gelaben und sie nun abgefeuert, fo fracht und bonnert es von allen Seiten. Mitrailleufenfeuer wird hier besonders schrecklich wirkfam Die vorgesprengten Ulanen können nicht schnell genug zurud, das Raffeln ber Mitrailleusen ertont brei, vier mal, mahrend alle

<sup>\*)</sup> Bericht von Rombattanten. Siltl, Frangoj. Krieg.

andern Geschütze seuern und die Chassevotzewehre ihre Chargen rollen lassen. Im Anäuel auseinandergeworsen, von dem Hagel der Geschosse zerschmettert, stürmt die erste Schwadron zurück. Die Reiter stieben auseinander, und über 30 Männer und Pferde wälzen sich am Boden. Andre jagen über das Feld, die Verwirrung ist groß, denn neue Schüsse blizen auf. Das Unheil war nicht abzuwenden, die Ulanen waren kampsesmutig zu schnell vorgedrungen und in den Bereich der Mitrailleusen gekommen. Kurz vor der Katastrophe konnten Beobachter, welche bei St. Hubert postiert waren, deutlich das Vorgehen der Mitrailleusen, selbst das Einsehen der Patronenplatten bemerken, als die Ulanen schon durch den letzten Hohlweg trabten.\*)

Bewunderungswürdig war in diesem Augenblicke das Verhalten der zwei Batterien; obwohl mit den Geschossen des Feindes überschüttet, welche Pferde und Mannschaften schweren Verlust zusügen, proßen die Artilleristen mit größter Ruhe ab. Frei im Felde stehend, richten sie, von den Granaten umschwirrt, ihre Geschüße und gleich darauf krachen ihre Schüsse gegen den Feind; die Ulanen jagen herbei und suchen Stellung neben der Batterie, welche nicht einen Schritt vor dem Feuer des Feindes zurückweicht, aber sie läßt auch auf dem so mutig behaupteten Plate die Hälfte ihrer Pferde und Mannschaft, und als der Kampf vorüber ist, müssen ihr Kosse gesendet werden, die Geschüße abzusahren. Die Batterien haben nicht genug Pserde meht, diese liegen fast alle starr zwischen den Bedienungsmannschaften. Treu halten die Ulanen bei der Batterie aus. Sie werden balb genug aufs neue gegen den Feind reiten müssen.

Steinmet hatte sich schnell überzeugt, daß der Feind nur ein wenig geruht, nicht aber den Rückzug begonnen habe. Nunmehr antwortete aber die preußische Artillerie von Gravelotte her mit surchtbarem Donner, mit ganzer Kraft. Die Linie droben beginnt ein so vernichtendes Feuer auf die Stellungen des Feindes zu schleudern, die Geschosse fallen so blipesschnell, in solchen Massen, daß vom Feinde kein Mann in den von Granaten bestrichenen Raum zu treten wagt. Der Feind ist in seinen gedeckten Stellungen festgehalten. Nicht weniger verderblich ist das preußische Feuer für die so wichtigen Gehöfte; vor der Front der französischen Stellung liegend, dieten sie dem Gegner trefsliche Stützpunkte dar. Seit dem Wiederbeginn des Feuers warf die preußische Artillerie ihre Brandgeschosse in diese Höße und Gebäude, und binnen zwanzig Minnten standen sie in Flammen. Durch den Dampf sah man, wie die Franzosen die Positionen räumten und in die bahinterliegenden gingen, woselbst sie schnell wieder Deckung sanden. Indessen nur

<sup>\*)</sup> Mitteilung bes Englanbers Binn, ber bei St. Subert Stellung hatte.

furze Zeit kann man einige Beobachtungen anstellen. Zwischen den Kämpfenden ziehen dick, schwarze Rauchwolken, Aschen- und Funkenregen treibt über die Gegend hin; die brennenden Gehöfte sind zugleich von den Qualmwolken und dem Dampf der Geschütze eingehüllt. Zwischen beiden Gegnern schwebt dieser Borhang und entzieht jedem den Einblick in die Stellung des andern.

Aber wenn auch hier das Gefecht steht, so wird es bort, in der Richtung von Boint bu jour, aufs neue lebenbig. Starte Infanteriemassen ber Preugen bringen auf ber bobe por, ihnen zur Seite jagen brei Batterien (3. und 4. leichte und 3. reitende) über bas Defilee vom Bois be Baur und Genivaur. Sie nehmen Stellung in ber Nähe bes Wirtshaufes von St. hubert, nicht weit von den beiben zuerst vorgezogenen Batterien, welche fich so belbenmutig behaupteten. All diese neu herandringenden Truppen gehören dem 7. Corps an. Die 25, Infanteriebrigabe (Often=Saden) birigiert fich nebst ber 28. auf Point bu jour. Die 27. (Conrady) ruckt als zweite Linie auf Gravelotte. Gin verheerendes Feuer des Feindes empfängt die anrudenden Truppen. Zastrow hat trop des Befehls, ber ihm gebot, bas Gefecht nur mit Artillerie zu führen, seine Truppen vorgezogen. Die Artillerie, welche weit avancierte, ist offenbar in gefährlicher Lage. Diese Silfe muffen die wackern Bataillone mit manchem herben Berluft erkaufen, denn des Keindes Feuer, seine unaufhörlich rollenden Salven werden von drei Seiten ber abgegeben. Dieses mörderische Schießen aus ben Gehöften und ben auf halbem Bege awischen Bois de Baur und Point du jour liegenden Schutengraben wird mit großer Pracifion fortgefett. Es zwingt bie Manuschaften ber 25. und 28. Infanteriebrigade Halt zu machen und auch an biefer Stelle ein stehendes Gefecht gegen die in den Graben liegenden Schüken zu führen. Batterien find tropbem auf ber Chauffee von Gravelotte vorgegangen, fie haben ihre Stellung bei Auberge St. Hubert genommen. Die mackern Ulanen find aufs neue ben Batterien gefolgt, mit ben zwei schon postierten arbeiten jest funf Bat= terien gegen des Feindes Stellung. Plöglich entwickelt fich an der Strafe und aus dem Gehölze hervor eine mächtige Infanteriemasse. Der Feind hat Diese Truppen bisher in verdeckter Stellung gehalten, er wirft sie jest in das Gefecht, und bie Mannschaften bes 7. Corps werden mit Feuer ber Chassepots überschüttet, bas selbst bis zu bem Standpunkt bes Oberbefehlshabers ber I. Armee bringt. Dem Bringen Abalbert von Breugen wird in der Geschützlinie des 7. Corps bas Pferd unter dem Leibe erschoffen. Auf dem linken Flügel der Batterien find bereits zwei Geschütze außer stande, das Feuer fortzusetzen, eine heroische Attacke ber 4. Ulanen wird von dem Keinde abgewiesen, und von den Rugeln umschwirrt. suchen die Schwadronen aufs neue Schut hinter der Batterie und in den Barzellen

bes Gehölzes junachft ber Lanbftrage. Aber biefe trefflichen Batterien weichen Sie stehen inmitten bes Rugelschauers, der thatsachlich stoffweise von ben feinblichen Stellungen herüber kam, ohne Wanken. Immer nur die Lielvunkte, das Boint bu jour und die in bessen Nahe bebouchierende Infanterie im Auge behaltend. feuern sie dahin, ohne sich um die Fallenden zu kummern, welche man der Obhut der Träger anvertraute, die hier reichlich zu thun fanden. Bon den zwei spfündigen Geschützen, welche schon seit langer Zeit am Obstgarten von St. hubert Stellung hatten, war eines bereits demontiert, das andre feuerte ruhig weiter. Der Kommandierende, ein junger Offizier, bediente gulett felbft mit brei Mann bas Geschüt. Erft als die 27. Infanteriebrigade ihre Hilfe, 2 Bataillone des Füfilierregiments Dr. 39, bis St. Subert vorschickte, konnten bie wadern Artilleristen hoffen, bag ein Borftog des Feindes fie nicht in die Gefahr, abgeschnitten zu werden, bringen wurde, aber ein Bordringen war auch jest nicht möglich, denn der Feind blieb in seinen starken Positionen, gegen welche sich alle Borstöße als nuplos erwiesen. So gerät auch hier bas Gefecht in Stillftanb, ben bas Gewehrfeuer aus ben verschiedenen Stellungen doppelt unerträglich macht. Die Bewegungen ber Angreifer find vollständig gehemmt, auf ber ganzen Linie fein Borbringen möglich.

Nur ganz unten am rechten Flügel vernimmt man das Avancieren der Breuken. Sier bringt die Brigade Goly um 31/2 Uhr vorwärts, um auf Befehl von Steinmet in das Gefecht einzugreifen. Boran 1. und 2. Bataillon bes Infanterieregiments Nr. 15, bann bas Füfilierbataillon bes 55. Infanterieregiments. Das Avancieren geschieht, wie fast überall am heutigen Tage, durch freies Terrain: Die Spiten der 10. und 11. Kompanie schwärmen über die Wiesen, man sieht fie durch die Weinberge streifen, der Kirchturm von Baux dient als Wegweiser. Keuer des Keindes, welches die Tirailleurs fraftig erwidern, scheint nicht von besonderer Wirkung, und schon sind die Bataillone vor Baur. Mit lautem, gellenbem Hurra werfen sie sich in bas Gesecht, und unter bem heftigsten Feuer brudt man ben Gegner aus Juffy. Das Gebränge, welches babei ftattfand, mar groß; trot ber Signale und ber Rufe der Führer gerieten bennoch die Mannschaften burcheinander, und man sah plötlich Trupps vom 15. Regiment zwischen ben 55ern; aber die ganze Masse stürmte auf Jussy vor, bessen Stragen fie gewann. entsteht ein hitiges Gefecht; aus den Fenstern feuerten Soldaten und Einwohner bes Ortes auf die Breugen, das Teuer streckt die ersten nieder, aber die folgenden . find ichon in die Baufer gebrungen, wo nun ber Gingelfampf wutet. Fenfter und Thüren werden zerschlagen, die Feinde stößt man nieder. Sobald das erste Feuer abgegeben ift, versucht ber Keind, sich noch einmal zu setzen, der Rampf in ben Gaffen von Juffy wird immer heftiger, und die Gegner halten fo lange ftand, bis

alle Truppen ins Gefecht gezogen find, um vercint die Berteibiger aus Juffp zu werfen. Während die Vordertreffen noch mit dem Jeinde handgemein find, verbarrifabieren die Nachrudenden die Straken, andre burchftobern die Bäuser nach verstedten Schügen, bann versucht man wieder vorwärts zu bringen. Unterbeffen haben sich starte Abteilungen bes Feindes in die junachst ben Weinbergen gelegenen Behöfte geworfen. Als die Truppen der Brigade Golg aus Juffp bebouchieren, erhalten fie in ber Flanke ein fo heftiges Feuer, daß ihr Bordringen unmöglich wird; bas Signal fagt: "Halt", aber in diesem Momente beginnen bie schweren Geschütze bes Forts St. Quentin zu feuern. Die gewaltigen Granaten fahren aus weiter Entfernung von 3000 Schritt in Die Stellung ber Brigabe, und von dem hochgelegenen Beinberge vor der Lisière feuert die Infanterie des Feindes in die tiefer liegenden Gaffen und Wege. Dit ihnen zugleich fährt die Batterie Schreiber bei Juffy auf, ihre Geschoffe bestreichen die Beinberge und die Chaussee von Met-Gravelotte. Auf dieser bemerkt man Infanterie in Kolonnenform. Die bis Rozerieulles vorgegangene 10. Kompanie beschieft biese Abteilung des Reindes sogleich, die Batterie feuert auf St. Ruffine, welches von bem 2. Bataillon bes 55. Regiments angegriffen werben foll, aber bie Gewalt bes feindlichen Feuers bringt auch hier ben Angreifer jum Stehen; bas Reuergefecht woat hin und her. Juffy wird von der Brigade Goly behauptet, Die Batterie Schreiber bedt gegen plöbliche Borftoge bes Feindes, aber biefer halt seine trefflichen Stellungen fest und bas Terrain babor unter Keuer. Gegen die Strafe fab man Ravallerie vorgeben; sie ging auf ben linken Flügel ber preußischen Stellung, Schwadron auf Schwadron folgte. Diese Massen gewährten einen imposanten Anblid, der Eindruck war ein mächtiger, als fic die Gräben ber Chaussee übersprangen. Einige Reiter stürzten, und ein Kürassier lief mitten durch das Keuer von Freund und Feind quer über das Feld seinem Bferde nach.

Thatsächlich war die große Schwenkung der preußisch=deutschen Armee zwischen 4 und 5 Uhr vollendet. Sie hatte sich, ein glänzendes Beispiel für die scharssinnige Berechnung der Führer, ein schlagender Beweiß für die unübertrefsliche Manövriersfähigkeit der Truppen, in etwa vier Stunden vollzogen und war auf der ganzen Linie ohne irgend welche Stockung bewerkstelligt, so daß nun die deutsche Schlachtslinie in ihrer vollen Länge der französischen gegenüberstand und sie noch am linken Flügel, bei St. Privat und Roncourt überragte und umfassen konnte. Der König war, als die Schwenkung ausgeführt worden, welche Nachrichten ihm auf die Höhe von Flavigny gemeldet wurden, von diesem Beobachtungsposten auf die Anhöhe von Rezonville geritten. Er empfing hier Meldungen des Prinzen Friedrich Karl, der sich auf dem linken Flügel der Stellung besand. Unausgesetz jagten

bie Ordonnanzen hin und her, der König zeigt nicht die geringste Spur von Mattigkeit oder beginnender Erschöpfung, obwohl er seit 6 Uhr früh im Sattel sas. Mit größter Hingebung wetteiserte er an Ausdauer mit dem Prinzen, der die Bewegungen des linken Flügels leitete, während Steinmet auf dem rechten kommandierte. Als der König sich bei Rezonville besand, hielt er auf der Anhöhe, welche sich zwischen der Chaussee und der alten Kömerstraße zeigt.

Indessen ringsum die Schlacht tobte, der König nach allen Richtungen bin seine Befehle sendete, erschien plöglich vor ihm ein von Offizieren begleiteter Reiter in Generalsuniform. Er war ftaub- und schweißbebeckt, sein Bierd zeigte Die Spuren eines raschen Rittes an seinem Körper. Dieser Mann ift General Franfech. Er ist seinen anrudenden Truppen vorausgeeilt, um dem Könige bas Er= icheinen bes 2. Armeecorps zu melben. Mit biefen Truppen wird bie Entscheidung an ben Reind treten; Fransechis Dispositionen haben sich trefflich bewährt und Die starte Silfe rechtzeitig eintreten laffen. Wie wir miffen, hatte ber Befehl an Franfedy bas 2. Armeecorps nicht zu ichleunigem Mariche aufgeforbert. Begierig bem Rampf fo fcnell als möglich näher zu tommen, hatte jedoch Franfecty, bie beispiellose und fast übermenschliche Ausbauer seiner Truppen kennend, biese schon um 2 Uhr wieder vormarschieren lassen. Boran die Corpsartillerie, gedeckt durch bas Dragonerregiment Rr. 3, bann bie 3. und 4. Infanteriebivifion. Franfedy war ben Seinigen weit vorausgeeilt, ber König empfing ihn freudig - schon waren Batterien ber Artillerie bes 2. Corps bei Rezonville in Rendezvousstellung. Der General hatte gar zu gern seine Artillerie in die Gefechtslinie geschieft, aber der König behielt die Kampflustigen noch zurück. Aus dem Grunde von Rezonville bebouchierten die Teten des 2. Armeecorps (3. Division, Hartmann), fast gleichzeitig reitet ber König von der Höhe bei Rezonville herab. Er sprengt, von seinem Stabe gefolgt, der 1. Kavalleriedivision entgegen, welche soeben von ihrem Augriff gegen ben Feind, bem fie burch bas Defilce von Gravelotte auf ben Leib aerudt, bort aber von bem morberischen, für bie 4. Ulanen so nachteiligen Feuer zurückgeworfen war, anlangte, um sich neu zu rangieren.

Die Entscheibung mußte sich beschleunigen, sollte der Feind in der That völlig besiegt und zum Rückzug in die Festung genötigt werden, denn bis gegen 5 Uhr war, mit Ausnahme einiger gewonnener Punkte verhältnismäßig wenig erreicht. Bazaine hielt seinen rechten Flügel bei Roncourt und St. Privat: Amanvillers und Montigny hielt das 4. französische Corps fest.\*) Vergebens

<sup>\*)</sup> Allerbings mar bas 4. Corps bergeftalt mitgenommen, baß es bie Division Lorencez aus ber Referve heranzog.

brängten die preußisch-deutschen Truppen gegen Moscou Ferme, obwohl sie um bie Nachmittagszeit bas Bois bes Genivaux genommen hatten; ebensowenig war seitens ber Deutschen Point bu jour und Rozerieulles erreicht, benn St. Subert bilbete ben letten Bunkt, an welchem Die beutschen Truppen in jener Bosition sich balten konnten. Allgemein nahm man um diese Zeit in dem französischen Lager an, daß der Tag entschieden glücklich für die Waffen der Franzosen sei. Bon Reit zu Zeit konnte man aus der Gegend von Jussy mittels guter Fernröhre die lebhaften Bewegungen beobachten, welche auf der Höhe von St. Quentin stattfanden; hier hielt deutlich erkennbar der Marschall Bagaine mit seinem Stabe. Breußischerseits hielt man bald nach 5 Uhr ben Moment für herangekommen, welcher die Entscheidung bringen mußte, b. h. die Angriffe gegen bes Feindes rechten und linken Flügel sollten mit den unterdessen herangezogenen Truppen, also mit neuen Kräften stattfinden. Die bereits im Feuer stehenden hatten das Außergewöhnliche im Standhalten und treuen Harren geleistet. Noch immer war die Infanterie bes 9. Corps im Feuergefecht stehen geblieben, welches um bas Bois de la Cuffe geführt wurde; die hessische Division wich keinen Schritt zurück; der Wald, welcher an diefer Stelle nicht besonders dicht ist, ward von den Geschoffen des Feindes ohne Unterlaß beworfen, die Verluste mehrten sich. Da wird ein neuer Versuch gewagt. Um sich Luft zu machen, bringen die heisischen Jäger und bas 2. Infanterieregiment gegen ben Gifenbahndamm vor. Die Leute hatten bier am Boden liegend lange ausharren müffen, benn andre Sicherung gegen die feindlichen Geschoffe gab es nicht. Im schnellen Anlauf bringen die Hessen über den Bahndamm, ein morberisches Mitrailleufenfeuer bes Feindes wirft fie gurud und bringt bie Reihen in Unordnung; Oberft Rraus stellt die Ordnung her, in Bugen durchschreiten die Truppen die vom feindlichen Feuer bestrichene Strecke. fie wieder, die Schütenlinie des Feindes eröffnet den Kampf von der Nordwestseite bei Amanvillers her. Das 1. Jägerbataillon vermochte ebenfalls nicht, über ben Damm vorzubringen, ein Kreuzfeuer ber feinblichen Schützen, welches über offenes Terrain strich, zwang die Jäger zurückzugehen. Die 25. Infanteriedivision mußte weiter im Feuer und Gefecht ausharren. Bevor die Garde nicht den entscheidenden Angriff auf des Feindes rechten Flügel beginnen kann, durfen die Heffen nicht weiter vorrücken. Wittich läßt seine Leute Deckung nehmen, so gut es Da erscheint die 3. Garbeinfanteriebrigade (Alexander- und Elisabethregiment, fowie Garbeschützen) unter Suhrung bes Oberften Anappe von Anapp-Der laute Jubel, welcher die Reihen der Beffen durchdringt, beweift, mit welcher Spannung man diesem Eintreffen entgegen fah, benn es ift nicht nur eine Berftärfung, welche naht, das Eintreffen der 3. Gardeinfanteriebrigade ift

auch das Signal zum offensiven Vorgehen gegen den Feind. Sehen wir nun, welche Ereignisse das Erscheinen ber 3. Brigade veranlaften.

Ru seinem nicht geringen Erstaunen bemerkte ber Marschall Canrobert. welcher sich um 5 Uhr auf ber äußersten Spite bes rechten Klügels in Roncourt bei ber Division Lafont befand, das Herannahen starter feindlicher Massen aus ber Richtung von Auboué ber. Bevor noch ber Marschall seine Anordnungen zum wirksamen Berwenden der vorhandenen Ravallerie (Division Salignac) getroffen hatte, begann schon ein sehr heftiges Geschützseuer bes Keindes gegen Roncourt. Es waren die Truppen der 23. Infanteriedivision, welcher sich die der 48. In= fanteriebrigade angeschlossen, die Truppen vom 12. Corps (Sachsen) unter Kom= mando bes Kronprinzen Albert. Der Kronprinz hatte von einem birekten Angriff auf das furchtbar bejette St. Privat vorläufig Abstand genommen und ging, gebeckt von seiner Artillerie, auf das von Breußen und Sachsen genommene und besette Ste. Marie gestütt, in weitem Bogen gegen die Flanke des Feindes. Der Donner der sächsischen Geschütze ward, obwohl er aus großer Entfernung tonte, bennoch sogleich bei bem Garbecorps vernommen. Dasselbe war seit einer Stunde (seit 4 Uhr) zum Angriff bereit, und die 4. Garbeinfanteriebrigade war ebenfalls bei St. Ail eingetroffen. In dieses Halten bes Garbecorps hatte nur die Artillerie die laute, donnernde Abwechselung gebracht; ihr Feuer wirkte gewaltig. Die Batterien des Gardecorps, welche jest 14 an der Zahl waren, manövrierten in bewunderungswürdiger Beise. Echelonförmig geben fie vor, zuweilen ganz langfam im Schritt avancierend. Schon sind sie im Feuerbereiche ber Chassepots, und die Rugeln schlagen oft in die Bedienung der Geschütze. Die 2. schwere Batterie (Prittwig) hat von ihrem Kommandeur die Beisung erhalten: "Niemals zucken, wenn eine Chaffepotkugel pfeift, in diesem Moment ist sie auch schon vorüber." Des Rommandeurs Weisung wird gut befolgt, die Leute manövrieren wie auf dem Schiefplate. Schon erkennt man deutlich die Gebäude von St. Privat, eine ein= zige Feuerlinie ist auf den Söhen sichtbar, die Gardeartillerie grüßt sie mit ihren Beschützen, beren Geschoffe in die feindlichen Batterien sausen. Rach brei Punkten, St. Privat, Amanvillers und Montigny sendet man diese vernichtenden Stude, und bas Keuer bes Keindes wird schwächer. Bring Kriedrich Rarl erscheint, ben Befehl erteilend, daß die 3. Garbeinfanteriebrigade gegen das Bois de la Cuffe marschieren solle, die hart kämpfende 25. Infanteriedivision zu unterstützen. sind jene Truppen, welche von den Sessen mit großem Jubel empfangen werden und welche bei bem Bois be la Cuffe im Often desfelben Stellung nehmen.

Der Prinz August von Württemberg, Kommandeur bes Garbecorps, hat bie brei Batterien ber 2. Garbeinfanteriedivision in die Gefechtslinie rücken lassen;

bas ichon ichmächere Reuer bes Reindes ichweigt jett gang bei St. Privat; von ben Sohen fann man große Bewegungen in ber feindlichen Stellung bemerken, starte Kolonnen sind überall im Begriff, sich rückwärts gegen St. Brivat zu dirigieren. Das Feuer der fächsischen Artillerie von Norden her wird deutlicher hörbar und Die französischen Geschütze bei Roncourt beginnen abzuziehen. Schon streifen die Tirailleurs der Sachsen gegen Roncourt, das nur noch schwach durch die Arrieregarben ber Division Lafont verteidigt wird. Sobald ber Kommandierende bes Garbecorps diese Bemerkungen gemacht hatte, erteilt er den Befehl: St. Privat wird von ber Garbe angegriffen. Die Sonne beginnt zu finten, Die Entscheidung auf bem linken Flügel soll herbeigeführt sein, noch che die Dunkelheit hereinbricht und bem Feinde ben Abzug erleichtert, nach welchem er folgenden Tages einen neuen, furchtbaren Rampf beginnen tann. Rechter Sand vom Garbecorps mutet bas Gefecht bes 9. Armeecorps mit größter Heftigfeit, ohne irgend eine Entscheidung herbeizuführen, vor dem Garbecorps tobt das Chaffepotfeuer des Gegners, aber seine Batterien icheinen zum Schweigen gebracht zu sein. Es scheint weber bie Beit vorhanden, noch die Notwendigkeit, die Hilfe der Sachsen abzuwarten. Der Angriff ber Sturmkolonnen scheint genügend durch die Artillerie vorbereitet zu sein.



Bring Muguft von Burttemberg, Rommanbeur bes Garbecorps.

Als die Uhren  $5^{1/2}$  zeigen, durchschwirrt ein gellender Ruf die Linien des Gardecorps. Die Trommeln rasseln, die Hornisten blasen, der Besehl des Komsmandierenden ist eingetroffen, der die drei Brigaden der Garden zum Angriff auf St. Privat sendet. Schon stürmen die Teten vorwärts.

hinter Ste Marie aux Chênes fteigt bas Terrain fast unmerklich, etwas weiter aber ichroffer gegen St. Brivat auf. Dieses Dorf selbst liegt auf ber Unbobe, welche die umherliegende Gegend beherricht. Es hat wie die meisten großen französischen Dörfer fast burchweg massive, von Mauern umgebene Säuser. Mauern, mit gablreichen Schieficarten verseben, bilben ringgum eine festungsähnliche Umwallung, aus welcher die massiven höheren Gebäude wie Citadellen hervorragen. Die Umgebung von St. Privat war nach der feindlichen Seite zu ohne jeglichen Schut fur ben Angreifer, von Ste. Marie bis an ben Rug ber Bohe von St. Brivat mußten bie avancierenden Bataillone ein offenes Keld von 2500 Schritt Ausbehnung burchschreiten. Der preußischen Garbeartilleriestellung gegenüber gieht fich (ober gog fich vielmehr) eine Reihe besonders ftarfer Gebäude hin. Der mit mannshohen und fehr gut zur Berteidigung hergestellten Mauern umgebene Rirchhof liegt am Rande ber Unhöhe, welche hier auf ein vollständig freies und schukloses Terrain niedersieht, das nur etwa 300 Schritt von dem Fuße ber Bobe leicht gewellt und mit Bappeln besett ift, Die zu beiben Seiten bes Beges fich fparlich erheben. Die Chaussee Boippp-Auboue gicht an bem Kirchhofe vorüber, auch ist sie mit Rappeln besetzt. Die Kirche von St. Privat liegt im Friedhofe, ein wenig höher. Gegen Nordwesten gieben fich die Gebäude bes Dorfes und die umliegenden Mauern tiefer die Anhöhe hinab.

Die 4. Garbeinfanteriebrigabe (Regimenter Kaiser Franz und Königin Augusta) entwidelte fich in staunenswerter Rube mit einer Ordnung, wie fie nicht beffer auf dem Exerzierplate verlangt werben kann, bei Habonville zum Angriff. Garbeinfanteriedivifion (Bape) entwickelte fich eine Biertelftunde fpater auf bem linken Flügel, ba fie einen fürzern Weg zurudzulegen hatte. Sie hatte ihre Avantgarbe, bas Garbefüsilierregiment, vorläufig in Ste Marie als Besatung gurudgelaffen. Ru beiben Seiten ber Chauffee avancierten rechts die 2. Garbeinfanteriebrigabe (2. und 4. Garberegiment unter Mebem), links bie 1. Garbeinf .- Brigabe (1. und 3. Garberegiment, 1 Garbepionierkompanie unter Ressel). Angriffsform war: Tirail= leurslinien mit Soutiens, bahinter die Bataillone in 2 Treffen, zu Halbbataillonen auseinanbergezogen. Die Angriffsfront ber brei Brigaben mar nur 2000 Schritte jang, jo daß auf ben Schritt 10 Mann tamen, es war eine fehr dichte Formation, welche bem feindlichen Feuer in biefem bedungslofen, sanft ansteigenden Terrain höchst gunstige Zielpunkte bot. Bon dem ersten Treffen aus vermochte man in ber von Dampf und Staub erfüllten Gegend bie frangofischen Truppen nur notdurftig zu erkennen, es erschienen nur in weiter Entfernung deutlich sichtbar ftarke Rolonnen. Die in und um St. Privat postierten Keinde gewahrte man nur an einzelnen Stellen, und felbit bann erschienen meift nur bie mit ben roten Rappis bedeckten Röpfe. Sobald die Tirailleurlinien des Garbecorps über die Lisièren von St. Ail und Ste Marie hinaus waren, begann ein wütendes Feuer von St. Brivat aus: für biese maffenhaften Geschoffe tann tein vorteilhafteres Terrain gebacht werben, Die vollständig flache Gegend ward auch fofort burch die Rugeln ber Chaffepots und Mitrailleusen, fo wie burch Granaten überschüttet. In biesem starken, äußerst rasanten Feuer avancierten die Garbetruppen, — ein unbeschreiblich ichoner, erhabener Anblid. Alle biefe fraftvollen Männer rucken so ruhig und gefaßt bem Tobe entgegen, als galte es einer ber Paraden in ber Beimat, wo bie Landsleute jo gern ihre stattlichen Truppen mit wohlgefälligen Bliden anschauen. Wie die Trommeln wirbeln und die Signale dazwischen gellen! Hochauf zu Pferde erblickt man alle Führer höheren Grades. Rein General, fein Abjutant, fein Stabsoffizier ist abgestiegen. Jeder ist im Sattel geblieben, einmal um besto besser leiten, sehen und anordnen zu können, bann aber auch in einem gewissen friegerischen Übermut, welcher verlangte, daß die Garbe etwas Besonderes that. Schon find vielen der Offiziere die Pferde unter bem Leibe erschoffen, ichon ficht man in ben Soutiens, in ben erften Gliebern ber Treffen Luden, ichon malgen fich Getroffene in ihrem Blute. Das Feuer bes Feindes fteigert fich mit jedem Schritte, ben die Bataillone vorwärts thun. Das Avancieren ihrer Infanterie begleitet die preußische Artillerie mit furchtbarem Feuer von den höhenrändern aus; der Teind antwortet fraftig und hat neue Geschütze herangeführt. Seine Batterien find weit bavon entfernt, zum Schweigen gebracht zu sein, seine Infanterie ift durchaus unerschüttert in ihrer starken Position. Die Garbetruppen brangen vormarts, ben Beg bezeichnen bie Gefallenen, und von unsichtbaren Schützen gesendet, ichlagen bie Rugeln in die Reihen ber letten Buge. Unaufhörlich rollen die Salven. Eine lange Reihe Gefallener zeugt von ber schrecklichen Wirkung bes Chaffepotgewehrs. St. Privat ift in Rauch verschwunden, nur die Spite des Kirchturmes ift sichtbar, und an den Blipen des Geschützeuers läßt sich die Stellung des Keindes erfennen. Mitrailleusenfeuer knattert in den sinnbetäubenden garm, der Donner des Geschützes hat jedes Kommandowort unhörbar gemacht, nur die Signale der Hornisten geben bie nötige Beisung, doch können die Schüten bei ber weiten Entfernung ihre Baffen nur notbürftig gebrauchen, während bas Feuer bes Feindes die ohne Schutz und Deckung avancierenden Breufen niederschmettert. Borwärts, vorwärts! rufen die Leute sich tapfer zu. Mann an Mann stürzt. Da liegen Lieutenant von Quaft und Bedelftabt im Blute, - vom 3. Barderegiment ift Major von Not gefallen, - bem Regiment Königin Augufta fehlen schon brei Offiziere. Der Fahnenträger bes 3. Garderegiments fällt, gleich barauf erhebt sich die Jahne hoch flatternd wieder, von der Hand eines neuen Trägers

Bährend dieser fritischen Lage ber Garbe hatte ber Kronpring von Sachsen fich mit bem 12. Corps Roncourts bemächtigt. Der Marschall Canrobert hatte basselbe nach turzem Gefechte geräumt. Enblich erfolgt ber ersehnte Befchl zum Borruden gegen St. Privat für bie Garbe, benn bie Sachsen sturmen von Norden her gegen das Dorf vor. An der Spite die 45. Infanteriebrigade (Craushaar), neben bieser bie vortrefflich feuernden Batterien ber 23. Infanteriedivision mit ber Corpsartillerie. Der Donner bes Geschützes rollt jett im weiten Salbkreise um St. Privat, bas Gewehrseuer knattert ohne Pause. Der Brand lobert an brei bis vier Stellen in St. Brivat auf, und von allen Buntten bringen bie preufischen Garben mit ber fachfischen Infanterie bervor. Geschrei, Krachen ber Schuffe, bas Raffeln der Trommeln — dazwischen die Aufe der Führer, welche die kampf= lustigen Mannschaften nochmals anseuern. Hervor, ihr Männer vom Kaiser Franz Regimente! ihr vom 3. ber Garbe und ihr, die ihr ber Königin Namen tragt! bu erstes Garderegiment, das seit langen Jahren bie Freude preußischer Berricher war, du wirst heute, wie auf den Schlachtfeldern Böhmens, dich des Ruhmes vergangener Schlachtentage, beines Namens wert zeigen! Bu biefen Borbringenben hat Papes Befehl auch die Gardefüsiliere herbeigerufen. 1. Bataillon rechts, 2. und 3. links von ber Chaussee in Linie aufmarichiert bringen Die Fusiliere vor. In dieser Reit hat das Keuer des Keindes einen hohen Grad von Gewalt erreicht. Den Borgebenden ftromen maffenhaft bie Bermunbeten ber Divifion entgegen, Die schredlichsten Bilber grauenhafter Bernichtung zeigen fich ihnen bei jebem Schritte, und in die Reihen der Füsiliere fallen die Geschoffe des Feindes, viele Luden reißend; aber fest, ohne Wanken, avancieren bie Garbefüsiliere; auch fie erscheinen ben Rührern gleich Truppen, welche zur Musterung schreiten, so sicher und rubig, fo ftolg und gefaßt schreiten fie über bas Leichenfelb. Schon umgibt bie Batgillone ber Rauch bes Rampfes, ber mit furchtbarer Gewalt vor ihnen wütet. Ringsum ift nichts zu erkennen, Ginzelschuffe find nicht mehr zu unterscheiben, in Diesem graufigen Getofe ichallt alles wild burcheinanber. General von Bape ericheint vor der Front der Garbefüfiliere, er halt sie zurud, — bas Gefecht vorn gegen St. Privat steht aufs neue. Man hat gehofft, ber Keind werbe St. Brivat räumen, aber er zeigt sich bes altfrangösischen Namens, mit bem ber Ruf der Tapferkeit verbunden ift, nicht unwert. Obwohl ringsum im Dorfe die Flammen auflobern, die Garbe- und die fächsische Artillerie ihre Geschosse ohne Unterbrechung amischen die Berteidiger von St. Privat werfen, weichen diese doch feinen Schritt, bas Dorf muß ihnen im blutigen Kampfe abgerungen werden.

So tapfer wie hier, focht der Feind auch gegen die Truppen der 25. Infantericbivision und der ihr zu Hilfe gesommenen 3. Garbeinfanteriebrigade. Diese war, wie wir wissen, am Bois be la Cuffe eingetroffen. Als bie Garbe ben zweiten Angriff auf St. Brivat begann, erging vom General Manftein ber Befehl; Die 3. Garbeinfanteriebrigade und die 49. Brigade bringen auf Amanvillers vor. General von Bittich ließ seine Leute wieder avancieren. Die Truppen muffen aufs neue ben freien, ohne Schut und Dedung vor ihnen liegenden Weg, bas fahle Keld paffieren. Links die 49. Infanteriebrigabe, rechts die 3. Garbebrigabe, so geht es auf Amanvillers vor. Das Feuer bes Feindes räumt schrecklich auf; die Gardeschützen stürmen im Lauf gegen die flachansteigende Höhe und erhalten schon auf 1600 Schritt Entfernung Feuer, welches ihre Reihen lichtet. Dort praffeln Schuffe auf, - rechts, links, überall; vom Feind sind nur die Köpfe sichtbar; - endlich feuern die Schützen, auf 500 Schritt geben sie ihre Rugeln ab. Schon liegen Sagen, Fabed, Dohna tot, - bas Feuer wird mit jeder Minute ftarfer, bie Leute stürzen auf allen Seiten nieber, ringsum Tote und Berwundete. Die Garbeschützen sind im Gifer bes Gefechtes zu weit vorgegangen — ber Keind tann einen Angriff magen und bann ift Wefahr ba, abgeschnitten zu werben. Aber bie Schüten ftehen wie die Baldbaume bort hinten, wo der Feind sich bedt. Sie feuern, ohne zu weichen; jest sigen die Schuffe, ber Gegner empfindet bas wohl. Dreimal löft er feine Schütenlinien ab, die Graben find gefüllt mit Rotmuten. Barbeschützen, umringt von Gefallenen, bringen vor, benn bie gurudgebliebenen Regimenter find nachgerückt.



Die Garbeicuten bor Amanvillers.

Noch 300 Schritt sind sie vom Feinde, aber von der 2. Kompanie 3. B. sind in diesem Augenblicke noch 40 Mann übrig. Diesen beginnen die Patronen zu mangeln, aber die vielen Berwundeten ringsum reichen hastig den verschont gestliebenen Kameraden ihre Munition hin. Wieder geben die Schützen Feuer. Zwei Patronen werden besonders verwahrt, falls der Feind aus seinen Stellungen herauskommen und angreisen sollte, — da endlich nahen die Tirailleurs vom Regismente Elisabeth! Sie nehmen die surchtbar decimierten Kompanien der Gardesschützen auf. Hahn in Ruh! bläst das Signal, dann tönt das Kommando: Borswärts zur Attacke! die Männer vom Elisabethregiment stürmen gegen den Feind. Auch die 2. Gardeschützenkompanie will mit vorwärts dringen, aber es sind nur noch drei Mann vorhanden. Alle andern todt und verwundet.

Droben auf der Unhöhe praffeln die Salven des Regiments Elijabeth gegen ben Feind, und seinen Angriff wirft bas Alexanderregiment blutig zuruck. IM ? festen Bordringen verwickelt sich bas Regiment in ein wütendes Gefecht. Gefallenen von Freund und Keind beden die Erde, und ichwerverwundet trägt man ben Oberft von Anappe aus dem Treffen. General von Wittich, bem Führer ber 25. Division, ift es gelungen, seine Leute auf bem Bahndamm gu postieren, das Barterhauschen broben bilbet ben Mittelpunkt seiner Stellung. Weiter porzubringen vermag niemand, benn fast fein Dann bieses Saufens ift unverwundet, und der Feind fteht allzu ftark bei Amanvillers. Aber die Bosition wird behauptet, Beffen und Breufen halten ihre Linien. Das Garbeichützenbataillon zählt 600 Tote und Verwundete, darunter 5 Offiziere, - alle am Leben Gebliebene find mehr oder weniger schwer verwundet, das Feld ringsum ift mit Gefallenen befäet, aus beren Gruppen sich wimmernde Stimmen hören laffen. Woher schnell genug hilfe bringen? Schon trägt man die Blutenden unter bem noch immer praffelnden Feuer des Feindes hinweg, und bas schauerliche Getummel beleuchtet ber Brand von vier gen himmel lodernden Dörfern.

Inmitten dieser Schrecken ist der feste Mut des Soldaten überall erkennbar. General von Wittich sucht seine Ordonnanz, die er getötet oder verwundet glaubt. Endlich entdeckt man das an einen Baum gebundene Pserd des Soldaten an einem Orte, den die seindlichen Rugeln fortwährend umschwirrten. Als der General näher tritt, findet er den Reiter neben dem Pserde liegend, — im tiesen Schlase!

Schon nach 6 Uhr wurde auf der ganzen Gefechtslinie die Einwirkung des Gardes und 12. Corps gegen den rechten Flügel bemerkdar, die feindlichen Linien zeigten große Bewegung. Die französische Garde schiedte ihre Reserven vor, einige Brigaden avancierten nach St. Germain Chatel, zwei andre rückten vor Lessy, die Division Picard gegen Bois de Saulny. Unter hestigem Feuer seiner Artillerie

und empfangen von dem des Feindes war das sächsische Corps, die 45. Infanteriebrigade, gegen St. Privat vorgegangen; der Aronprinz von Sachsen führte die ersten Bataillone in das Feuer, General von Craushaar stellte sich an die Spike seiner Brigade. Da bei dem mörderischen Feuer des Feindes, der auch hier ein freies Schußfeld hatte, die Angreisenden von ihrer Feuerwaffe keinen genügend wirksamen Gebrauch machen können, ziehen diese braven Truppen es vor, im Sturmschritt mit der blanken Waffe vorzugehen. Die Freiberger Jäger, deren Reihen sofort durch das Feuer von St. Privat gelichtet werden, dringen heran, die am Fuße der Anhöhe hinlausenden Gräben werden übersprungen, dann geht es im Sturmschritt hinaus. Die folgende Infanterie seuert mit großer Präcision, und über die Wauern und Zäune kletternd, durch die bald geöffnete Straße in das Dorf dringend, gewinnen die sächsischen Truppen Terrain. Freilich wird ihnen seder Schritt streitig gemacht, die Franzosen verteidigen mit heldenmütiger Entsichlossenheit unter Ausopferung vieler Mannschaft das brennende Dorf. Von den Dächern, aus Luken und hinter Zäunen her prasseln die Schüsse des Feindes.



Tob bes General von Craushaar.

Mit Bajonett und Kolben wehrt er den Angriff ab, eine Kugel tötet General Craushaar, sein Schwiegersohn, der Hauptmann von Pape, war kurz vorher schon gesallen. Noch schlägt man sich mit furchtbarer Erbitterung im nördlichen Teile des Dorfes, als schon von der andern Seite die Schüsse der Preußen aufsblitzen. Während die Sachsen in die Dorfgassen dringen, wo zusammengeballt, Hitz, Franzos. Rrieg.

hier ein Geschütz umstehend, bort aus verbecter Stellung auf die Retterer an den Mauern schießend, die Franzosen die Truppen des 12. Corps abzuweisen suchen, war bas Garbecorps bis auf 300 Schritte an St. Privat avanciert. Jest entspann fich junachft ein mutendes Feuergefecht. Bon ber Rirchhofsfeite ber ruckten bie Stürmenben mit gewaltigem Stofe vorwarts. Das Zeuer ber Berteibiger warb schredlich. Granaten, Schrapnells, Chassepots und Mitrailleusen arbeiteten um bie Sie zerriffen die Reihen ber andringenden Garbe, marfen die Backern blutend nieder, schlugen die Zweige von den Pappeln und Fichten am Rande der Strage und fuhren in die Kolonnenwagen, welche auf ber Chauffee hielten. Die Barbe fturmte vorwarts. Ihre Tirailleurs unterhielten gegen die in ben Schutengruben eingenisteten Sager bes Feindes ein heftiges Fcuer, heran über ben kleinen Hügel por ber Chaussee, zwischen ben Rappeln hindurch bringen die Massen ber Bataillone, das Keuer aus dem Kirchhofe wirkt zwar mächtig, aber die Garde ist Einmal noch versucht der Keind einen Stoß mit der Kavallerie zu führen, es sind Spahis, ihre weißen Mäntel flattern burch ben Dampf bes Beschützes, aber bie Garben schmettern ihre Rugeln zwischen bie Reiter, welche auseinander stieben und hinter St. Privat verschwinden. Bon nun an sturzt alles acgen die Anhöhe, die But des Gefechtes, hat jeden erfaßt; im wilden Anlauf werfen bie Garben ben Feind über bie Graben zurud; ihm nachstürmend bringen sie zugleich mit ben Franzosen in St. Brivat ein. Ringsum Krachen, Tob und Berberben. Der tapfere, zähe und geubte Keind verteibigt sich von Saus zu Saus, jedes Gebäude muß erobert werden. Dort auf der Mauer stehen noch zwei französische Infanteristen und feuern herab, als schon die Feinde sie umringt haben; man muß sie mit dem Bajonette erstechen, sie ergeben sich nicht. Die Kirche brennt, ihre Kenster, Thuren, die Leichensteine auf dem Friedhofe — alles ist zerschmettert, vernichtet, und felbst die Baumblätter sind brandig und verkohlt durch Feuer und Dampf. Immer bichter werben bie in bas Dorf fturmenben Maffen ber Garbe; zwar richtet eine Granatbatterie noch furchtbare Verwüstungen unter ihnen an, aber schon beginnt der Jeind zu weichen. Die Thuren der Hofraume werden eingeschlagen; wo eine Verbindung herzustellen ist, da geschieht es eiligft, oftmals von drei Seiten erfaßt, werden die Haufen der Feinde niedergemehelt nach verzweifelter Gegenwehr. Die Leichen und Berwundeten häufen sich, man schlägt sich in den Fluren der Säuser, am Kirchhofe, in der weiten Salle des Wirtshauses. Da knattern von Norben her zwei, drei regelmäßige Salven — die Sachsen find es! Ihr Keuer wirft gewaltig; zwar wirft ber Keind sich ihnen nochmals entgegen. aber die preußische Garde brudt jeht von der andern Seite mit ganger Kraft auf die zusammengeballten Bataillone des Feindes, - noch ein wilder Stoß, bann

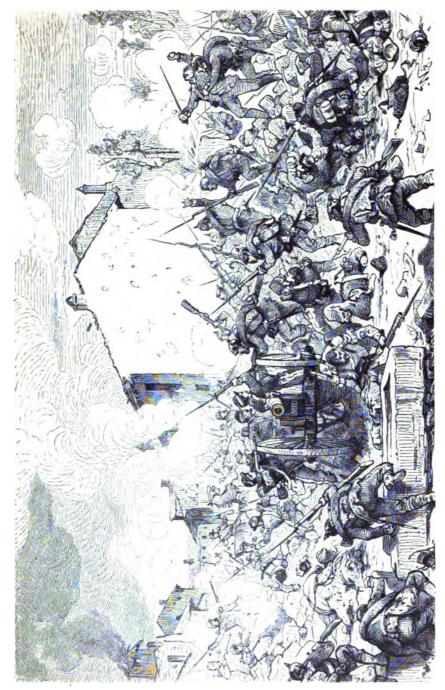

Barrifabe auf bem Wege nach St. Marie aug Chenes. Erstürmung von St. Privat durch Abteilungen der Garden und Sachsen am Abend des 18. August.



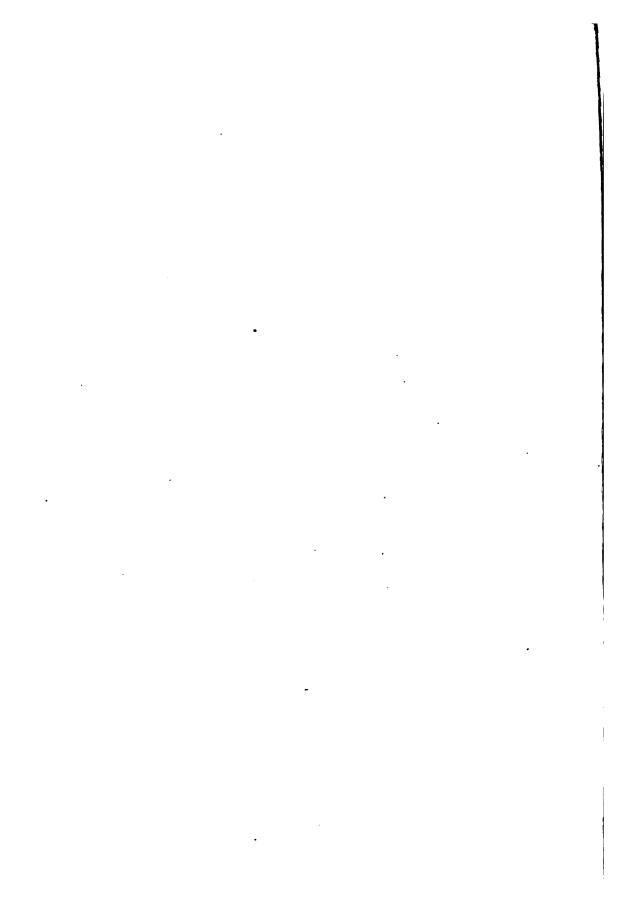

stürmt alles feuernd und stechend hinaus zum Dorse. Preußen und Sachsen verseinen sich in der Mitte des brennenden St. Privat, und mit donnerndem Hurra unter schnell abgegebenen Salven dringen alle dem Feinde nach, der in grauenshaftem Knäuel die Straße nach Woippy zu gewinnen sucht. Die Wasse drängt wild durcheinander, Verworrenheit in größter, schrecklichster Weise; Reiter, Infanterie, Wagen — so wälzte sich die Wenge auf Weß zu.

Die Garbe schickt sich zur Verfolgung an; das Garbefüsilierregiment, welches ben Siegesruf vernommen hat, der St. Privats Einnahme verkündet, ist bis an das Dorf gelangt. Major Feldmann will den Flüchtenden nacheilen, aber der Befehl des Kommandeurs hält ihn zurück. Andre Truppenteile versuchen es; doch die bei den Steinbrüchen postierte Artillerie und die Besahung am Bois de Saulny decken den Kückzug der Franzosen.

So hatte der Kampf auf dem linken preußisch-deutschen Flügel mit einem entschiedenen Siege unfrer Truppen geendet. Sehen wir uns jest nach dem rechten Flügel um.

Die Runde von der Ginnahme St. Privats verbreitete fich mit Bligesschnelle die ganze Kampflinie entlang. Obwohl das Gefecht noch ein sehr heftiges war, bie 50. Infanteriebrigade (Lynder) und die 25. Ravalleriebrigade (Schlotheim) waren noch intakt, die 35. Infanteriebrigabe (Blumenthal) stand bagegen bei Chantrenne im schärfften Feuer — liegen sich bie Wirkungen bes Gindringens in St. Privat auf die französischen Stellungen boch sofort bemerken. Die Dunkelheit, welche mit Schnelligkeit hereinbrach, begünftigte ben Rudzug ber Franzosen. Ihr linker Flügel stand jedoch noch vollständig fest, ja die Stöße, welche der Keind von hier aus führte, murben für ben rechten Flügel ber Breuken gefahrbringend. Dies war besonders um 5 Uhr nachmittags der Fall, als das Garde- und 12. Corps noch nicht in die Schlacht bergeftalt eingegriffen hatten, daß der Erfolg auf bem linken Flügel bemerkbar mar. Die treffliche Stellung des Feindes, der alle Angriffe auf das Plateau von Moscou Ferme abwies und die mit beispielloser Ausdauer fämpfenden Truppen des rechten Flügels bedrängte, das Herannahen der Dunkelheit, - alles dies erforderte eine neue, große Kraftentwicklung, um mit dem Vorgehen bes linken Flügels auch zugleich ben rechten auf bes Feindes mächtige Stellung zu werfen. König Wilhelm erließ deshalb um 51/2 Uhr ben Befehl an General Fransedy zum Vorruden bes 2. Corps gegen bie Stellung von Moscou Ferme und zur Erstürmung ber Höhen von Gravelotte. Wie wir wiffen, stand die Corpsartillerie des 2. Corps bei Rezonville unter Oberst Petel. Die Teten der 3. Die vision waren ebenfalls bort angelangt. Es galt den Vormarich zu beschleunigen.

Fransech befiehlt: "Alle Batterien heran, soviel nur Blat haben. — Stel-

lung neben der Artillerie des 7. Corps nehmen. Die 3. Insanteriedivision sofort auf Gravelotte dirigieren, die 4. folgt ihr, die Dragoner Nr. 3 decken die Artillerie, wenn sie in die Gesechtslinic tritt." Alles gewaltige Aufgaben, denn die Truppen haben den Tag über die surchtbarsten Anstrengungen gehabt. Fransech treibt zur Gile an, der Feind dringt aufs neue gegen den rechten Flügel. Die Entsscheidung soll auf zwei Punkten herbeigeführt werden.

Um die ganze Wichtigkeit des nun folgenden Ereignisses zu würdigen, muß man einen Blick auf die Dispositionen Bazaines wersen. Er hatte im Laufe des Nachmittags die Garden aus der Reserve vorrücken lassen, sie zum Teil nach St. Privat, zum Teil aber auch nach dem Centrum dirigiert. Gelang ein starker Borstoß, den Bazaine mit der Garde unterstüßen konnte, und der durch die sesten Stellungen auf den Höhen gegenüber Gravelotte trefslich gedeckt wurde, so lag die Gesahr eines Zurückwersens des preußischen rechten Flügels sehr nahe. Der König gab deshalb jene energischen Maßregeln an die Hand, und das 2. Armeecorps rückte durch den Donner der Schlacht vorwärts.

Als das Borruden des Corps begann, begab ber König fich auf die Sohe von Gravelotte und blieb hier trot des feindlichen Teuers halten. Schon vorher waren die Tcten bes 2. Corps bei Rezonville an ihm vorbeibefiliert. Mit hellem Jubelruf grüßten ihn die treuen Manner, welche bem heißen Gefechte entgegen-Auf der Höhe von Gravelotte hatte der König einen weiten Überblick. Vor und um ihn her wogte der Kampf, noch war die Entscheidung nicht da erwartungsvoll schaute alles nach den Flügeln, wo das Gefecht tobte. Der König blickte nicht allein in die Schlacht, er sah auch auf die Massen der Gefallenen, der Bermundeten. Neben ihm hielten sein Bruder, ber Bring Rarl, Bismard, Moltke, Roon und sein ganger Stab. Der König hatte seine Blicke auf die Linien der Rämpfenden gerichtet, welche im schrecklichen Feuer des Rampfes durcheinanderwogten. Nicht weit von der Gruppe begannen die Totengräber, troß des Keuers und Gesechtes die Leichen gefallener Franzosen zu beerdigen. Es war ein seltsamer, nicht zu beschreibender Moment. Der König verfolgte die Borftoge der Franzojen, welche aus den Hohlwegen verschiedene Male debouchierten. Das Feuer wurde so heftig, daß die Stellung, welche ber König mit seinem Stabe inne hatte, durch Geschosse erreicht ward, doch wagte niemand dem Könige die Bitte vorzutragen, er moge fich ein wenig zurudziehen.

Unterdessen war das 2. Armeecorps näher herangekommen, an der Spitze die Jäger (2. Bataillon) und das Infanterieregiment 54, welche ihr Gepäck abgelegt hatten, um schneller marschieren zu können. Schon beim Vormarsch gegen das Defilee vor Gravelotte erhält die Truppe surchtbares Chassepotseuer. Trot des Eisers



Standpunkt des Königs nördlich von Gravelotte, rechts von der Chauffee nach Derneville am Abend der Schlacht des 18. August. In Mittelgrund St. Hubert. Bismard. Boon. Konig Wilhelm. Großherzog von Weimar. Pring Karl. 3m hintergrund Moscou.



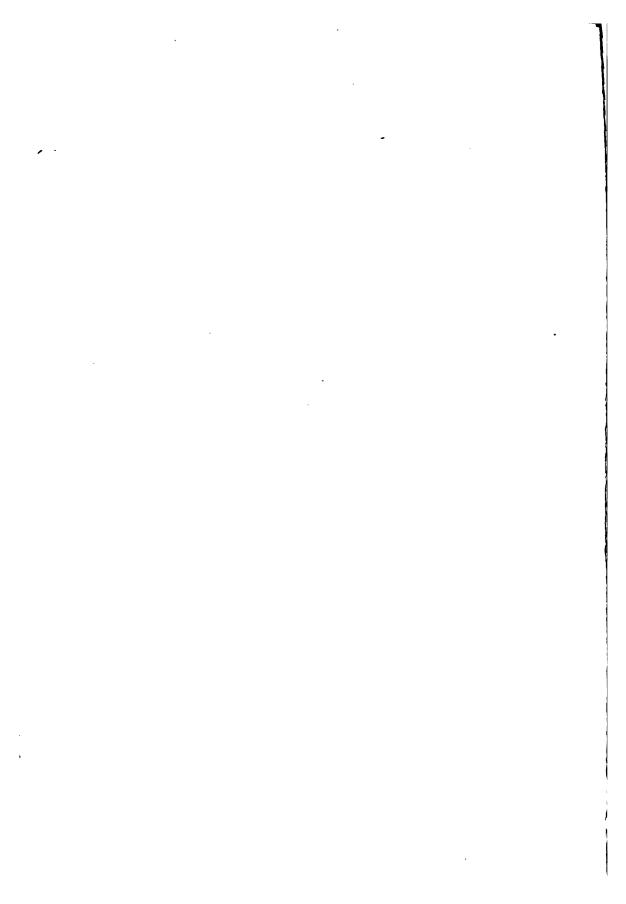

der Artilleriemannschaften haben nur 2 Batterien neben den Geschüßen des 7. Armeescorps Plat finden können, und erst um 6 Uhr vermag die Artillerie des 2. Armeescorps ihr Feuer zu eröffnen. Langsamer, als es jedem erwünscht ist, rücken die Truppen des 2. Armeecorps vorwärts: bei Rezonville muß die 3. Division warten, dis die 4. näher herangekommen ist, die Unruhe steigert sich allgemein, selbst die Blicke der erprobten Führer werden ernster. Zwar tressen die günstigsten Nachsrichten des Prinzen Friedrich Karl vom Linken Flügel her ein, wo Sachsen und Preußen im Kampse gegen St. Privat stehen, aber auf dem rechten Flügel ist die Lage ernst und bedenklich, denn der Feind richtet ohne Unterlaß sein Feuer aus den Höhen von Gravelotte auf die ermatteten Kämpser der preußischen Armee.

Die Schatten ber Nacht steigen herauf — Sieben Uhr! Da entsteht eine große Bewegung unter den Teinden, mit gewaltigem Feuer dringen sie vorwärts. Aus ben Gehölzen, ben Beilern und Sohlwegen quellen große Infanteriemaffen, fie walzen fich, vom Feuer der Artillerie unterftutt, gegen die Stellungen bes rechten preufischen Flügels, und ein verheerendes Chaffepotfeuer fauft vor ihnen ber. Diesem furchtbaren Anprall können die vom Kampfe und dem ermattenden Festhalten geschwächten Bataillone nicht widerstehen, sie beginnen sechtend zurückzugehen. Wit wildem Geschrei bringt ber Feind ihnen nach gegen bie Manceschlucht, die Gesahr steigt. Berwirrung ist in den Massen der Wagen bemerkbar, welche weit gegen die Schlucht vorgefahren find, die auf der äußersten Spize befindlichen Bataillone geraten in Unordnung, man feuert aus verschiedenen Orten, einzeln, truppweise auf den Feind, beffen Granaten über die Ravins sausen. Aber hier bewährt sich die preußische Artillerie. Sie beginnt jett ein so vernichtendes Feuer gegen den vorrudenden Teind, daß er Halt machen muß, daß seine Linien nicht vorwärts zu bringen vermögen. Die preußischen Bataillone rangieren sich und fassen wieder Stellung. Das Granatseuer bes Feindes richtet sich gegen jede Ansammlung, also wird auch des Königs Standpunkt beworfen. Die ihn umgebenden Offiziere und Mannschaften hält der Feind für ein Kavallerieregiment, Granaten fallen gegen die Höhe, auf welcher der König sich befindet, zwei, drei schlagen dicht dabei ein. Rittmeister Bubdenbrod Settersdorf wird an der Hand verwundet, einige Pferde erhalten schwere Verletzungen. Der König bleibt unerschütterlich. Endlich, da die Gejahr augenscheinlich ist, bittet Roon den Wonarchen, sich aus dem Keuer zu begeben.

In biesem Augenblicke waren drei wichtige Ereignisse eingetreten: Die Kunde von der Sinnahme St. Privats war angelangt und ging aufs neue begeisternd durch die Reihen; dem seindlichen Bordringen gebot die Artillerie Halt; die Teten des 2. Armeecorps waren im Anmarsche. Der König ließ sich endlich bewegen, von der Höhe hinab und in eine Stellung bei Rezonville zu reiten. Hier nahm er, von den

Seinigen umgeben, hinter einer halbzerschoffenen Mauer Plat. General Woltte war oben geblieben, benn die Franzosen bereiteten einen neuen Angriff vor, ber bei ber einbrechenden Dunkelheit Erfolg haben kounte; noch war bas Gros bes 2. Armeecorps nicht heran. Der Keind versuchte augenscheinlich, um seinen auf dem rechten Flügel bedrängten Truppen ben Rudgug gu fichern, einen verzweifelten Stoft. Moltke fprengte die Chauffee entlang, von welcher die Bommern kommen mußten, jebe Minute war kostbar. Daß ber große Rührer biesem entscheidenden Eintreffen mit Unruhe entgegensah, ift begreiflich, aber er kannte feine Leute. Um 7 Uhr 25 Minuten schalte ihm bas hurra ber heranstürmenden Bommern, welche Franfedh führte, entgegen, es galt bem großen General, bem Chef ber Grenabiere von Kolberg, und als Moltke biefer Truppe ansichtig ward, war seine Brust erleichtert. Jest schwand die Gefahr, der Feind mußte Gegner finden, die ihm die lette Möglichkeit, an diefer Stelle zu fiegen, entriffen. Nach schneller Begrugung ritt Moltke bie Sohe hinan, er wußte, daß ber Erfolg nahe war, er hatte nur bie Rämpfer zu beobachten; von bem Hügel an ber Chauffee blidte er auf bas nun beginnende Befecht.



Moltte am Abend von Gravelotte.

Fransecky hatte die 6. Infanteriebrigade (14. u. 54. Regim.), unter v. d. Decken an der Tete der 3. Infanteriedivision, bei derselben das 2. Jägerbataillon; die 5. Infanteriebrigade (Grenadierregiment Nr. 2, Infanterieregiment Nr. 42, unter Kobilinsky) marschierte auf der Chaussee sektionsweise. Die 4. Infanteriedivision (Hann von Weyhern) blieb mit der Artillerie und Kavallerie in Reserve. Die

Truppen hatten nur einen Weg, die Chausse, welche, zwischen die Thalränder der Mance eingepreßt, stellenweise nur zwölf Schritt Breite zeigt; dis auf St. Hubert war dieser enge Weg der einzige, den das 2. Armeecorps einschlagen konnte. Die Ruse der Pommern klangen so frisch, als wären die Männer erst eben zum Kampse auszerückt, die Tambours schlugen so munter, die Hornisten bliesen dazwischen so krastvoll, und das Musikcorps setze stürmisch ein; hoch im Abendwinde flatterten die Fahnen, und mit donnerndem Hurra ging es gegen den Feind. Im Nu sind die 2. Jäger in dem Thalgrund verschwunden, ihnen nach dringen das 54., dann das 14. Regiment; in die vom Dunkel schon beschattete Waldung tauchen all diese Braven, jest erscheinen sie wieder oben, ihre Linien breiten sie dei St. Hubert aus.



Franfedt mit ben Bommern geht gegen Doscou.

Das Grenadierregiment Friedrich Wilhelm IV. ist rechts und links ausgeschwärmt, jest dringen das 49. Regiment, die Kolberger Grenadiere (du Trossel) über das Defilee. Die Kolonnen schließen sich, die Wasse gleicht einer riesigen, aus tausend Gliedern bestehenden Schlange, welche sich die Höhen hinan windet. Fransech mit dem Säbel in der Faust an der Spise seuert die Seinen an. Der Feind stutzt, als er diese neuen Wassen sieht, dann aber bricht ein Feuer aus, so surchts dar, wie es selten in den Stunden des Kampses gehört und gesehen worden. Die Feinde kennen den Wert der Stellungen, um welche jetzt gerungen werden soll. Der Sturmmarsch wirbelt, die Hörner blasen, hinauf dringt alles: "Haltet sest", "Nicht rechts oder links sehen", "Fest dran, Kinder", "Aufschließen", so rusen die Wannschaften einander zu; — noch geht es im ruhigen Tempo — da rusen die

Signale: "Schnell avancieren", die Massen fallen in Sturmschritt, das gellende "Hurra" schnell ausniceren", die Massen serigie der Geschütze. In diesem Augenblicke beginnt der Feind aus allen Stellungen zu seuern. Die Phantasic kann sich kein wilderes Bild erdenken; aus den zweis dis dreisach übereinander liegenden Gräben, aus den Gehölzen knatterte das Feuer aus Chassepots, Mitrailleusen und Kanonen. Sin Höllenrachen schien die seindliche Stellung, die Rugeln kamen wie ein Hagelschauer heran, sie schlugen in die vorrückenden Glieder, sie trasen selbst die noch auf der Chaussee befindlichen Kolonnen, sie sielen sogar noch in die Reserven. Die in solchem Wirbel von Feuer, Tod und Getümmel hinaufrückenden Pommern schlossen sich sest zusammen, die Schußwaffe war noch nicht zu brauchen, nur die vordersten Glieder können seuern, immer heran an den Feind dringen sie: über ihre Köpse hinweg rast das Geschoß des Feindes und des Freundes, denn die preußische Artillerie schleudert über die Pommern hinweg die Granaten gegen die Franzosen.

In dies Gewühl geraten einzelne Trupps vom 8. Corps. Sie zogen sich vom Feinde abgewiesen zurück, Geschüße der 4. Division erschienen in den Koslonnen. Überall Geschrei, Üchzen, Berwirrung an den Flanken, dazwischen das Rusen der Führer. Einige meinen, es gälte einen Rückzug, aber "Borwärts, vorswärts!" rust man; die Hornisten blasen mit aller Gewalt, das surchtbare Krachen des Gewehrseuers übertönt alles, und die Donner des schweren Geschüßes rollen die Linic entlang. Die hereinbrechende Dunkelheit mehrt das Grauen, die Schüsse blizen immer glühendroter auf, jetzt erhält die Sturmkolonne Feuer von links her, — sind es Feinde? nein, ein versprengter Trupp preußischer Soldaten schießt auf die Stürmenden, denn schon ist niemand mehr im stande zu bestimmen, wo Freund und Feind zu sinden ist.

Fransech ist in dem Knäuel hoch zu Roß sichtbar, aber die Masse hält ihn umklammert, sie dringt immer nach oben, von woher das Feuer der Franzosen niederprasselt, die Flammen beleuchten die schauerliche Scene, Schüsse knattern von allen Seiten, aber der General behält seine Ruhe; er kennt die preußische Disciplin, sie wird Ordnung schaffen. Plöglich erschallt das Signal "Stopsen", es übt eine große Gewalt. Sosort hört das Feuer auf, kein Mann schießt, und seltsamerweise stockt auch des Feindes Feuer. Diesen Moment nuten die Offiziere; ehe fünf Mienuten vergehen, ist die Sturmkolonne wieder geordnet. "Vorwärts" ruft das Signal, "Hurra!" antworten die Pommern, und mit erneuter Gewalt drängt alles nach oben. Die Regimenter Nr. 2, 14 und 54 hatten schon Stellung genommen und warsen den neuen Vorstoß des Feindes zurück. Wiederum seuert es aus dem Dunkel her von drei, vier Seiten, wiederum läßt Fransech "Stopsen" blasen, und bieses

Wittel verfängt auch jetzt, der Feind scheint es zu respektieren. Nun im Sturmschritt mit dem Bajonett darauf — und jetzt wütet in dem nächtlichen Dunkel der letzte Entscheidungskamps. Der Feind kämpst mit Verzweislung, sein Feuer erleuchtet die Gegend, aber die Pommern sind droben; man wirft sich auf Leipzig und Woscou, und der erbitterte Kamps endet mit dem Zurückwersen der Gegner. Vor dem brensnenden Point du jour haben sich die Schützen eingenistet, dem Feuer der Pommern weicht die tapsere Schar der Verteidiger. "Gewonnen! Hurra!" so schallt es herab, nur in Point du jour behauptet sich der Feind. Seine Vorstöße sind unmöglich geworden, die Pommern halten die Höhen von Gravelotte!

Am brennenden Sehöfte von Rezonville sitt der König. Prinz Karl, sein Bruder, Roon, Bismarck, Waldersee, Lehndorff, — alle um ihn her. Die Donner der Kanonen rasen noch, da erscheint Woltke. Alles stürmt ihm entsgegen, er eilt auf den König zu: "Wajestät, die Schlacht ist auch auf dem rechten Flügel entschieden. Die Pommern haben die Höhen genommen, der Sieg ist unser." So meldet er. Ein donnerndes Hoch, ein Siegesruf erschallt, er pflanzt sich fort durch alle die Wassen, — der blutige Tag ist unser!

Ein Freudenrusen längs der ganzen Stellung. Weit auf dem linken Flügel beleuchteten St. Privats brennende Häuser die Gruppen der Kämpfer. Hier hat sich zusammengesunden, was atmen und dem Himmel danken kann. Die Garden, die Sachsen, alles stürmt freudenvoll durcheinander. Der Feind seuert noch bei seinem Kückzuge, und das Gardefüsilierregiment muß noch am Schlusse des Kampses den Tod eines geliebten Führers betrauern: Major von Schmeling fällt von einer Kugel getroffen. Die traurige Kunde stimmt die Siegesfreude der Füsiliere herab, sie betten ihn neben dem brennenden Gehöfte auf Stroh. Es sind ja der Toten so viele. Noch beim letzten Borrücken hat das Regiment 15 Tote und 83 Verwundete gehabt, aber die ermatteten Kämpfer wichen nicht mehr den einsichlagenden Granaten aus.

Um 10 Uhr nachts war die Blutarbeit auch auf dem rechten Flügel beendet, Fransech hatte endlich seine 3. Division abgelöst. Die Anstrengungen derselben waren ungeheuer gewesen. Die Truppen hatten einen Marsch von fünf Meilen bis zum Desilee Gravelotte gemacht. Sie hatten ihn zurückgelegt, ohne gegessen und gestrunken zu haben, hierauf standen sie drei Stunden im Gesecht. Das 2. Armeecorps war, als die Schlacht endete, 19 Stunden lang, teils marschierend, teils kämpfend, auf dem Plate geblieben. Was ist mit solchen Truppen unerreichbar?

Beim Scheine bes Wachtfeuers, welches burch in Brand gesetzte Holzleitern genährt ward, biktierte König Wilhelm bem Grafen Bismarck die Siegesdepesche. Der König saß auf einem Sattel, neben ihm in einiger Entsernung Prinz Karl auf einem Holzkorbe. Allerlei Geräte, Baffen, Tornister, auch ein totes Bferd, umgaben die Gruppe. Der Monarch war freudig, aber zugleich ernst bewegt, er hatte Gewaltiges vollendet. Noch suchte man vergeblich nach Erquickung, benn auch bas viel gerühmte und beschriebene Glas Wein bes Marketenbers hat ber Konig am Wachtfeuer von Rezonville nie erhalten. — Allmählich zogen fich die Maffen ber Rämpfer zusammen, auf ber ganzen Linie rangierten fich bie Bataillone; furcht= bares Getümmel geleitete bie Rolonnen, welche in unabsehharen Linien heran und hinab, hinauf und hinunter zogen. Taufenbe waren beschäftigt, die Berwundeten weggutragen. Jebe Minute brachte neue Schreden. Maffen bon Lichtern und Fadeln bewegten sich über die verschiebenen Gefechtsfelder bin, und die Brande warfen ihren fladernden Schein auf die mit Blut getränkten Stätten. Die Rufikchore spielten Siegesweisen, aber wenn fie innehielten, klangen feierlich die Tone eines von hundert Stimmen gesungenen Chorals herüber. Dumpfe Schüsse aus ber Ferne kundeten die Rabe bes Feindes, der noch in vielen Bositionen stand, und aus dem Fort St. Quentin ftiegen, feurige Schweife durch den Nachthimmel ziehend, Granaten durch die Luft. Auf der Chaussee von Gravelotte kampierte die 3. Infanteriedivision bes 2. Armeccorps. Die Leute hier ruhen zu sehen, war in ber That ein rührender Anblick. Das ganze Bataillon lag Mann neben Mann. Einer hatte ben andern untergefaßt, jeber hielt bas schußbereite Gewehr vor sich auf bem Schofe. Bring Friedrich Rarl hatte die Mahnung ergeben laffen, man folle auf der hut sein, denn der verzweifelte Feind werde möglicherweise versuchen, noch in der Nacht durchzubrechen. Wirklich schien diese Vermutung sich zu bestätigen. Durch bas Gesumme ber Stimmen frachte es plöglich furchtbar, alles fturzte zu ben Waffen. Gin entsetliches Getofe rollte und wetterte aus ber feind= lichen Stellung herüber. Bon allen Positionen aus feuerte ber Feind mit Beschützen. Mitrailleusen und Gewehren. Es war ein einziger, gewaltiger, lange hinhallender Schlag. Ein blendender Blit zerriß bas Dunkel ber Nacht, ein Regen von Geschoffen praffelte nieder, dann versant alles wieder in Finfternis, und tiefe Stille trat ein. Die Franzosen hatten die lette Salve abgefeuert.

Durch die Massen schreitend gelangte der Helbenkönig in das kleine Stüdchen eines Hause von Rezonville. Aus dem königlichen Krankentransportwagen wurde ein Gestell genommen, zwei Sitkissen dienten als Unterlage. Auf diesem Bette schließ der König, mit seinem Mantel bedeckt, nach der Schlacht von Gravelotte. Er war 30 Stunden lang nicht aus den Kleidern gekommen. Graf Bismarck, der Großherzog von Mecklenburg und der amerikanische General Sheridan hatten ebenfalls ein leeres Zimmer gefunden, auf dessen Dielen sie sich betteten. Soweit es Obdach in der Gegend gab, war dasselbe benutzt worden, um die Massen der

Berwundeten unterzubringen. Die Truppen bivouakierten auf dem Schlachtselde. Die Garde, 12. Corps, 20. Inf.-Division (10. Corps) bei St. Privat und Batilly; die Hessen am Bois de sa Cusse; das 3. Corps dei Berneville; 8. Corps und 27. Inf.-Brigade bei Gravelotte und am Bois de Baux; 26. Inf.-Brigade bei Jusse. Langsam kamen die sächsischen Reiter zurück, die im Moselthale die Telegraphen von Metz nach Thionville zerstört hatten; ihr Ritt war ein sehr gefährlicher gewesen.



Die Rirche von Ct. Brivat am 19. Muguft.

Kein Schritt konnte weit umher gethan werden, der nicht auf Leichen, Blessierte oder Zerstörung geführt hätte. In St. Privat zeigte sich das schrecklichste Bild der Berswüstung; Hausen von Möbeln, Kleidern, Hausgerät, dazwischen Leichen in gräßelicher Verstümmelung: die Kirche war total verwüstet, die Kronleuchter zerschmettert alle Fenster und Thüren vernichtet. Der Turm war in sich zusammengestürzt und hatte die Glocken in seinem Falle hinabgerissen. Wassen von Kalk, Balken und Trümmer bedeckten den Boden. Die Kirche lag gestopft voll von Blessierten, und sortwährend trug man neue hinzu. Auf den Stusen wurde verbunden, die Ürzte hatten keine Minute Ruhe, und Freund und Feind ruhten blutend nebeneinander.

Die Franzosen hatten sich nach Beendigung des Kampses bei Woippy und Plappeville gesammelt (6. und 4. Corps), bei Ban St. Martin stand wieder die Garde. Sie hatte das Gesecht bei St. Privat herstellen sollen, traf aber zu spät ein, die Gardegrenadierdivision kam nur dis Montigm la Grange. Dieses Borswerk blieb besetz. In wilder Unordnung war das 6. Corps zurückgegangen. Es hatte das 4. Corps in seine Flucht verwickelt, dessen ganzes Lagert bei Amanvillers in die Hände der Preußen siel. Das 2. französische Corps lagerte bei Longeville. Bei Sech, Lorry und der Mühle von Longeau bivouakierte das 3. Corps. Das 6. ging bis Fort Moselle zurück, das 4. blieb bei Sansonet. Die Kavalleriedivission Forton stand im Moselthal. Alle Bewegungen wurden auf Bazaines Beschl im tiessten Schweigen ausgeführt.

Beim Grauen des Morgens ließ sich erst ein allgemeines Bild der surchtbaren Kämpse gewinnen, welche getobt hatten. Lange Reihen Getöteter und Verstümmelter lagen an den Chausseen, in den Verhauen und Gärten, viele Wege waren vor Leichen nicht zu passieren, jedes Haus, jede Hütte, Kirchen und Scheunen, alles war angefüllt. Grauenhaft war der Anblick der vielen Schützengräben, in so manchen waren Granaten gefallen und hatten die Schützen gräßlich zerschmettert. In St. Privat hingen die Leichen auf den Mauern, an verschiedenen Stellen lagen hüben und drüben Preußen oder Sachsen und Franzosen so niedergesunken, wie sie sich gegenseitig durchstoßen hatten. Schon hatte man viele Bauern herangebracht, welche die Toten begruben, denn der pestartige Gestank war unerträglich. Aus einem Hause kam ein Mann und sagte: "Bohin soll ich mit den Leichen? Sie haben gestern während des Kampses 9 Blessierte gebracht und mir ins Haus gelegt, 8 davon sind die Nacht gestorben. Der Neunte lebt noch, er wird aber auch bald tot sein und schreit immer nach seiner Mutter. Ich bin besohlen zum Totenbegraben, also kann ich ihm nicht beistehen. Es scheint was Gutes zu sein. "Ühnliche Dinge sielen sortwährend vor.

Um 6 Uhr früh beritt ber König bas Schlachtfelb. Seine Augen waren thränenfeucht. Wohl hatte er seine innerste, schmerzliche Empfindung ausgesprochen,

als er in der Depesche sagte: "Ich wage nicht nach den Verlusten zu fragen." Der König besuchte, soweit es ihm möglich war, die Ambulanzen, er verweilte an den Stellen, wo der wütende Kampf getobt hatte. Bei der Auberge St. Hubert lagen Wenschen, Pferde und selbst Hunde im blutigen Knäuel untereinander, die Sprengsstücke der Granaten zwischen ihnen, weit umhergestreut blutige Helme, Käppist und Waffenstücke.

Der König, ben die Truppen überall mit Begeisterung empfingen, war während des Rittes sprachlos. Die furchtbaren Bilder wirkten auf sein edles, der Menschslichkeit und Milde so geneigtes Herz mit schwerem Druck, von dem er befreit wurde, als aufs neue die Notwendigkeit an ihn herantrat, für etwaige Angriffe des Feindes Maßnahmen zu treffen. Schon beim Tagesandruch hatten einige Kompanien des Kolbergschen Grenadierregiments eine Rekognoscierung nach der Mehrer Chaussice über Point du jour hinweg unternommen. Man sand zwar die Stellungen des Feindes geräumt, aber die aus der Entsernung ausblitzenden Schüsse zeugten von der Wachsamkeit des Gegners. Der König ritt, nachdem er Beschle ausgegeben, auf Gorze zu. Hier trat ein Hornist zu ihm und reichte ihm eine rote Rose. Es war die Gabe eines verwundeten Offiziers, der in Gorze sag, des Premierslieutenants von Zedtwitz vom 4. Thüringischen Insanterieregiment Nr. 72. Der Verwundete hatte bei einem Franzosen gutes Untersommen gefunden, und die kleine Tochter des Wirtes brachte dem Leidenden Blumen. Sine derselben schiefte dieser

bem Könige, der tiefgerührt die Blume in das Knopfloch seines Überrockes steckte und, nache dem er den Namen des Ofsisiers erfragt hatte, weiter ritt. In Gorze war alles, was einem Hause oder Obdach glich, mit Verwundeten angefüllt. Des Königs Sorgfalt für diese — Freund und Feind — war rührend. Es blieb in Andes



Lagarett (Cheune) in Etc. Maric ang Chencs.

tracht der Massen, welche hier versorgt werden mußten, wenig zu wünschen übrig. Ein großes Hemmis für die Berpflegung waren die überall wütenden Brände. In Ste. Marie aux Chenes waren die Lazarette ebenfalls überfüllt, auch hier lagen so viele der Besten blutend und wimmernd: Werder; Rauch, Block, der wackere Graf Finkenstein. In den langen Reihen der Toten sah man: Röder, den Kommandeur des 1. Garderegiments, den Prinzen Felix

Salm=Salm, der einst in Mexito gesochten, und seinen Neffen Florentin, beibe vom Regiment Augusta, Hellborff, Graf Keller, Krosigk, Herwarth, Gröben, Tettau, Alvensleben, Trotha, Noth, Gersdorff, Wedelstädt,
— Namen, die in Preußens Geschichte hellen, guten Klang haben. Die Enkel



Bring Felig gu Galm. Salm. 1



Bring Florentin Salm. 5

waren, der Borfahren würdig, im Kampfe für die große Sache gefallen. Da lagen Heldt, Fabeck und Salmuth — und die Träger brachten immer neue Opfer aus den tiefen Schluchten herauf und von den Höhen hersnieder. In den Reihen der Truppen sah man viele Binden, verbundene Arme und Köpfe.

Die Offiziere hatten sich an der Spite ihrer Truppen dem Feuer des Feindes mit größter Todesverachtung ausgesetzt, und selbst die kommandierenden Generale waren bis an das Chassepotseuer geritten, um die wankenden Linien zu ordnen. General von Steinmetz, Pape, Kessel, Fransecky, alle hatten Momente erlebt, in denen zwischen Leben und Tod nur eine kurze Spanne Raum blieb.

Im Laufe des Vormittags des 19. August trafen erst allmählich die Nachrichten von den verschiedenen Stellungen außerhalb des eigentslichen Gesechtsseldes ein. So waren auch Teile des 1. Armeecorps, das 5. und 45. Regiment, unter Zglinitsty auf dem rechten Woseluser stark im Gesechte gewesen, sie hatten von St. Quentin her starkes Feuer erhalten. Obwohl die Zahl

ber Verluste am 19. noch nicht ermittelt werden konnte, schätzte man doch einigermaßen sicher, was bei der Ordnung, welche in den preußischen Armeelisten herrscht, immerhin möglich war; indessen änderte sich die Schätzung fortwährend, da stets neue Verluste entdeckt wurden. So waren bei dem Vordringen der Pommern in der Dunkelheit und Verwirrung viele Offiziere und Mannschaften in den Abgrund rechts von der Chausse gestürzt, und aus den Gehölzen schafte man noch am 21. Verwundete herbei. Gleichwohl stimmte die nach einigen Tagen schon angegebene Zahl mit der angenommenen ziemlich überein. Danach betrug der Gesamtverlust an Toten und Vlessierten 899 Offiziere, 19 260 Mann, wovon 328 Offiziere,

4909 Mann tot. Vermißt wurden nur 493 Mann. Es kamen dabei auf Preußen 714 Offiziere, 15 551 Mann, auf Sachsen 106 Offiziere, 2113 Mann, auf Hessen 79 Offiziere, 1596 Mann. Darunter sind allerdings auch Leichtverwundete und Vermißte einbegriffen.

Marschall Bazaine gab seine Verluste auf 609 Offiziere, 11 705 Mann an. Am meisten gelitten hatten auf beutscher Seite das Gardecorps: 307 Offiziere und 7923 Mann tot und verwundet; das Gardeschüßenbataillon dabei mit 19 Offizieren, 431 Mann, das 3. Garderegiment 36 Offiziere, 1060 Mann; 2. Garderegiment 39 Offiziere, 1076 Mann; 1. Garderegiment 36 Offiziere, 1056 Mann; Raiser-Franz-Grenadierregiment 38 Offiziere, 1020 Mann tot und verwundet. Das 8. Armeecorps zählte 178 Offiziere und 3085 Mann, das 9. 104 Offiziere, 2123 Mann, das 2. Armeecorps 54 Offiziere, 1193 Mann tot und verwundet.

Als am 19. August die Truppen zum Gottesdienst ausrückten, bei welchem die förmliche Bestattung der Gesallenen vorgenommen wurde, da konnte der Hof= und Feldprediger Rogge keine schöneren Worte zum Texte seiner Predigt wählen, als die des alten, königlichen Sängers David: "Die Edelsten in Israel sind auf deiner Höhe erschlagen! Wie sind die Helden gesallen und die Streit= baren umgekommen!" Rogges kraftvolle Stimme schallte weithin über die von Bewaffneten erfüllte Gegend. Ringsum herrschte tiese Stille an den Orten, welche noch wenig Stunden vorher die Donner der Schlacht durchtobt hatten. Des Geistslichen ergreisende Rede, durch den Choral "Tesus meine Zuversicht" eingeleitet, brachte eine mächtige Wirkung auf die Hörer hervor. Viele Häupter neigten sich, und die Hände wurden zu den Augen geführt, um die niederrollenden Thränen zu hemmen.

Die Schlacht von Gravelotte-Rezonville war die erste Schlacht des Krieges, welche nach genauer Anordnung der Führer beider Heere geliesert worden war. Die vorhergehenden Treffen hatten sich nicht bestimmen lassen, sie entsalteten sich plöglich, aus anscheinenden Rekognoscierungen entstanden große, blutige Zusammenstöße; an dem Tage von Gravelotte-Rezonville dagegen ist vom Beginne des Treffens ab der wohldurchdachte und berechnete Plan erkennbar, dessen schlacht sielsache Underungen stattsinden mußten, wenn desse mit größter Schlacht vielsache Ünderungen stattsinden mußten, wenn diese mit größter Sicherheit und Geschicksichseit bewerkstelligt wurden, so ist das eben ein glänzendes Zeugnis für die hohe geistige Kraft der Führer und zugleich für die Trefflichseit der Truppen. Auch hier zeigt sich die wunderbare Übereinstimmung der Kommandierenden in jenen Momenten, welche unerwartet, unvorbereitet einstraten und oft genug das Ergreisen von Maßregeln ersorderten, die früher nicht erwogen werden konnten. Der großartige Entwurf Moltses sand die beste Ausse

führung; in seinem Sinne wurden die notwendigen Anderungen getroffen, und ce sind besonders die Dispositionen des Prinzen Friedrich Karl, welchen die höchste Anerkennung und der Dank des Baterlandes gebührt. Die Bewegungen des linken Flügels, von ihm geleitet, während Steinmet mit dem rechten die große Aufgabe des Ausharrens löste, brachten die erste des Feindes Kraft erschützternde Entscheidung. Hochwichtig für den Ausgang war die Anwesenheit des Königs inmitten eines der blutigsten Kämpse neuerer Zeit. Die Ausdauer des heldenmütigen Monarchen, sein klarer Blick, der in den Stunden höchster Gefahr nicht getrübt wurde, die genaue Aufsicht, welche er den Aussührungen gegebener Besehle widmete, endlich seine hohe persönliche Erscheinung wirkten belebend, bezgeisternd auf die Truppen, besonders in Momenten, wo des Feindes Gewalt die umspannenden Linien zu durchbrechen drohte.

Wit gleicher Tapferkeit focht die französische Armee, sie leistete alles, was von braven und hingebenden Soldaten gefordert werden kann. Ihr ausgezeichnetes Berhalten ist besser, als es prahlerische Zeitungsschreiber in Paris vermochten, durch König Wilhelms Worte im Siegestelegramm gewürdigt worden. Der König stellt die Tapserkeit des Feindes auf gleiche Stufe mit der seiner eigenen Truppen. Die Führung gab auch bei Gravelotte wieder den Ausschlag.

Großes war durch die drei blutigen Kampftage erreicht. Aber nahezu 80 000 Mann waren auf beiden Seiten an Toten und Verwundeten gezählt worden, eine Pause mußte eintreten. Ängstlich hatte alle Welt der Ankunft von Telegrammen geharrt. Die Kunde des Sieges von Gravelotte wandelte in Deutschland die Sorge in laute Freude um. Am 19. abends flammten in Dorf und Stadt die Lichter in allen Häusern und Hütten zur Feier des 18. Augusttages, mit dessen sinkender Sonne der erste Abschnitt des blutigen Kampses beendet war.



"Die Ebelften in Berael find auf beiner Bobe erichlagen."

## Siebzehntes Kapitel.

Marsch der III. Armee. Einzug des Kronprinzen in Lüneville. Die (neue) IV. Armee. Stimmung in Deutschland. Deutschenhehe in Baris. Der Kronprinz von Sachsen bei Fresne. Angriss auf Berdun. Bewegung in Ligny. Marsch Mac Mahons zum Entsahe Bazaines. Der Kaiser in Kheims. Marschordnung Wac Mahons. Die schlimme Nachricht in Chesne Populeux. Tressen bei Beaumont.

ie III. oder Armee des Aronprinzen von Preußen war, wie bereits berichtet, durch die Vogesen marschiert. Von ihr hatte sich die badische Division, unter Besehl des Generals von Beyer, abgezweigt, um auf Straßburg zu marschieren, ein Zug und eine Belagerung, welche wir besonderer Schilderung vorbehalten. Desgleichen waren einzelne der Festungen durch bayrische und württembergische Truppen teils genommen, teils vergeblich angegriffen und von preußischen sowie verbündeten Abteilungen cerniert. Wir betrachten nunmehr den Marsch und die Stellung der III. Armee, welche sich gegen die Saar dirigierte.

Dieser meisterhafte Vormarsch, welcher in fünf Kolonnen stattsand, ward nur durch unbedeutende Zwischenfälle unterbrochen. Es stand der III. Armee kein Feind mehr gegenüber, sonst wäre das Hindurchwinden der getrennten Kolonnen durch die Gebirgs-Defileen ein sehr gefährliches Unternehmen gewesen.

Am 10. August konnte der Kronprinz die an ein württembergisches Detaches ment übergebene kleine Festung Lützelstein, den Schutz der Ingweiler Straße, in Augenschein nehmen. Fort Lichtenberg war ebenfalls von den Württembergern cerniert und von dem Lieutenant Archer (vom 96. Linieninfanterieregiment) übers

geben worden. In Lützelstein blieb ein Bataillon vom 5. Armeecorps, in Lichtensberg nur ein Kommando von 24 Mann zurück. Bitsch und Pfalzburg widersstanden hartnäckig und wurden durch besondere Abteilungen beobachtet; ihre Schicksale werden später geschildert werden.

Der Kronprinz nahm am 13. August sein Hauptquartier in Saarburg, er befand sich hier zum erstenmale inmitten einer vollständig französischen Einswohnerschaft. Schon am Morgen hatte man ihm die Schlüssel der Stadt Lüncsville übergeben, sie lagen auf rotsammetnem Kissen und wurden durch den Rittsmeister von Poncet (2. Leibhusarenregiment) überreicht, der ganz gemütlich am 12. abends mit seiner Patrouille nach Lüneville hineinritt, die Kassen mit Beschlag belegte und vom Maire die Schlüssel der Stadt erbat. Am 15. August, dem Napoleonstage, besand sich der Kronprinz vor Lüneville. Welche Wandlung der Dinge! Der Tag, dem sonst eine mächtige Nation und Armee zujubelten, der die stolzesten Erinnerungen wachrief, er war heute ein Tag der Trauer, er mahnte an den Erben des berühmten Namens, und diese Mahnung war eine düstere, seindsliche. Er hatte das Land, das Bolt, die Armee zum Unheil geführt. Heute sluchten ihm diesenigen, welche sonst die Freudenseuer anzündeten und die mit N geschmücken Lampions in Brand zu sesen pflegten.

Am 16. August hatte ber Kronpring von Nanch aus, wohin das Hauptquartier verlegt war, seinem königlichen Bater einen Besuch in Bont-a-Mousson machen und sich bazu bes Wagens bedienen wollen. In Nanch angelangt, erreichte ihn jedoch schon die Kunde ber ersten Kämpfe bei Met, es mußte also Halt gemacht und weitere Melbung erwartet werben. Bei schönstem Wetter, von einer gewaltigen Menschenmasse umwogt, spielte vor bem Hotel bes Kronprinzen bie baprische Militärmusit. Da traf bie Runde von bem großen Siege bei Det ein, und aus allen Gegenden liefen die Truppen herbei. Mit lautem Hurra ward die neue freudige Runde begrüßt, der Jubel wollte nicht enden und steigerte sich noch bedeutend, als ber Kronpring unter ben Solbaten erschien, sie freundlich grußend und ihnen die Einzelheiten der Depesche wiederholend. Der Kronprinz hatte am 20. August seinem königlichen Bater ben längst beabsichtigten Besuch in Pont=à=Mousson gemacht. Die innige Begrüßung zwischen Bater und Sohn war für die Anwesenden ein denkwürdiger Moment, der nach so vielen, trot der fiegreichen Ausgange bennoch erschütternden Scenen boppelt erfreuend und erfrischend wirfte.

Die Anwesenheit des Kronprinzen war jedoch nicht nur der Freude des Wiedersehens gewidmet, es standen auch noch viel bedeutendere Dinge in Ausssicht; um diese genauer berichten zu können, mussen wir ein wenig zurückgreisen.

Die französische "Rheinarmee" war durch die Schlachten bei Vionville und Gravelotte verhindert worden, zur Verbindung mit Mac Mahons Armee auf Versdun abzumarschieren. Sie blieb innerhalb der Festung Met und der sie umgebensden Forts eingeschlossen. Sie war, obwohl immer noch stark, nicht mehr im stande, im freien Felde zu erscheinen; für die siegreiche deutsche Armee war jedoch durch das Zurückwersen der Armee Bazaines nur ein Resultat erreicht, die Verhinderung des Vormarsches auf Verdun. So groß dasselbe auch sein mochte, es waren bennoch zwei bedeutende Aufgaben zu lösen. Erstens galt es, Bazaine in Metzschulten, sodann gegen Paris vorzumarschieren, und dabei die Armee Mac Mashons zu schlagen, welche sich voraussischtlich diesem Narsche entgegenstellen würde.

Der König hatte nach bem großartigen Plane Moltkes bie Bilbung einer IV. Armee beschloffen und diese Neuformation sogleich nach dem heißen Kampfe ins Werk gesett. Es sollten die I. und II. Armee die Einschließung von Det vollführen. Um jedoch zum Vormarsche gegen Westen die genügende Truppenmaffe bisponibel ju haben, zweigte ber Ronig von ben beiben genannten Armeen verschiedene Corps ab, um daraus eine IV. Armee zu bilden, welche wir nun unter bem Ramen ber Maa8-Armee, fommanbiert vom Kronpringen Albert von Sachsen, erscheinen seben. Für bie Ginschließung von Met, beffen Bestigkeit großen Wiberstand versprach, ber sicherlich bedeutende Rämpfe und Opfer fordern mußte, schien es höchst notwendig und geboten, den Oberbefehl in eine Sand gu Bring Friedrich Rarl erhielt von seinem foniglichen Dheim dieses ebenso leaen. ehrenvolle als schwierige und an Berantwortlichkeit reiche Kommando. Er übernahm die Leitung der l. und II., aus bem 1., 3., 7., 8., 9., 10. Corps, ber 1. und 3. Ravalleriedivifion bestehenden Armec. Dem General von Steinmet übergab ber Ronig später die Stellung eines Generalgouverneurs von Bofen.

Bon den gegen Westen operierenden Armeen waren für die III., des Kronsprinzen, das 2., 5., 6., 11. preußische, das 1. und 2. bayrische Corps, die württemsbergische Division, sowie die 2. und 4. Kavalleriedivision bestimmt. Die IV. (Maass) Armee unter dem Kronprinzen Albert von Sachsen hatte das Gardescorps, das 4. und 12. Corps, die Gardes, 5., 6., und sächsische Kavalleriedivision vereinigt. Der Prinz Friedrich Karl begann sofort seine Dispositionen zur Einsschließung von Met zu treffen.

Dieses waren die Weisungen und Befehle des Königs, welche der Kronprinz in Pont-à-Mousson erhalten und in sein Hauptquartier mitgenommen hatte. Das-selbe war, während der Kronprinz in Pont-à-Mousson verweilte, nach Laucouleurs aufgebrochen. Am 23. trat die Armee den Vormarsch auf Châlons an, woselbst man Mac Mahons Armee zu sinden dachte, bei welcher sich der Kaiser befand.

Fast gleichzeitig setzte sich die IV. Armee des Kronprinzen von Sachsen in Marsch, voraus starke Kavallerieabteilungen. Kronprinz Albert war am 21. mit seinem Hauptquartier in Jeandelize und versammelte hier seinen Generalstab. Am 23. August trat das Groß der Armee den eigentlichen Vormarsch an, mit der Weisung, sich mit der III. Armee auf gleicher Höhe zu halten.

Sehen wir, während wir uns die Armeen vorgehend benken, was unterbessen im Rücken der kämpsenden Heere beider Parteien geschah. — Die Zuversicht auf glücklichen Ausgang des Krieges für die deutschen Wassen stiegesnachricht; sie besestigte sich vollständig, als die Kunde von den Schlachten um Met durch die Lande eilte. Dieses unbedingte Vertrauen in die Kraft der deutschen Wassen und in die Heerführer war ein vollkommen gerechtsertigtes. So außerordentliche Ersolge einem starken Feinde gegenüber mußten das Nationalgesühl mächtig heben. Diesen Empfindungen ward denn auch in jeder Weise Ausdruck gegeben, nicht nur durch den Jubel, durch Alluminationen und Dankadressen, durch die laut hinschallende Siegesfreude, welche dis in das kleinste Dörschen drang und dort jeden Tag, an welchem die Nachrichten eintrasen, zum Festtage gestaltete, sondern auch durch die reichen Spenden, welche von allen Seiten der Armee zuslossen, durch die ausopsernde Thätigkeit, welche alle Bereine, jeder einzelne in Deutschland nach seinen Mitteln den Verwundeten und Kranken zusommen sieß.

Die oberste Leitung ber deutschen Angelegenheiten, die in des Königs Händen lag, ward in sehr geschickter und erfolgreicher Weise geordnet. Gine Berbindung zwischen dem neugewonnenen Elsaß — denn jedermann betrachtete es bereits



Graf v. Bismard-Boblen.

als gewonnen — und mit Lothringen ersischien als die erste Aufgabe, und die vorzückenden Truppen waren und blieben mit der Heimat vereinigt, da sogleich die Verswaltung der besetzten Landesteile organissiert ward. Gouvernements, welche Elsaß und Lothringens Verhältnisse regelten, waren schnell errichtet. Lothringens Gouvernement unter Bonin hatte seinen Sit in Nancy. In Hagenau nahm Vismarcs. Vohlen als Gouverneur des Elsaß seinen Sit. Mit außerordentlicher, unermüdlicher Thätigkeit organisierte das Generalpostamt den Dienst innerhalb der occupierten Länder.

Die Umsicht dieser deutschen Beamten unter Dr. Roßhirts Leitung war um so bewundernswerter, als sie zum Teil in Gemeinschaft mit französischen Besamten arbeiten mußten. — Die Gewalt der Thatsachen wirkte auf die gesamte Nation zur stets erneuerten Anspannung aller Kräfte, und es waren Kräfte zu Tage getreten, Äußerungen des Gefühles einer Zusammengehörigkeit, von denen früher nur wenige eine Ahnung gehabt haben mochten.

Diesen erfreulichen und erhebenden Momenten gegenüber mußte die buftere Stimmung, welche fich ber frangofischen Nation bemeisterte, boppelt schwer auf bem Bang ber Ereignisse laften, bie fich in unerbittlicher Strenge vollzogen. tiefer sank bas Gestirn ber Napoleoniben. Die Erbitterung, welche nach ben Nieberlagen von Det bis jum töblichsten Saffe sich steigerte, brobte jebe Stunde ausbrechen, zur blutigen That werben zu wollen. Die Erregung griff weit über bie Biele hinaus, welche gewisse Parteimanner sich jelbst gestedt hatten, sie wendete fich nicht nur gegen ben bereits halb abgesetzen Raifer, fie griff auch in ohnmachtiger But die Wehrlosen an, indem sie die Deutschen, welche in Frankreich weilten, der öffentlichen Verfolgung preisgab. Es genügte, daß ein boshaftes Individuum ben Bobel aufstachelte, um Sunderte von Angreifern gegen eine beutsche Familie zu heben, ja selbst eingeborene Franzosen, benen irgend ein Lump in Paris übel wollte, waren ber But überliefert, wenn an ber Thur ihres Sauses bie Inschrift stand: "Ici on protège les Prussiens". Der Böbel burchzog bereits ungehindert die Straffen. Fast dieselben Auftritte, welche in den Gassen sich ereigneten, fanden im Gesetzgebenden Körper statt. hier war nicht mehr von eigent= lichen parlamentarischen Distuffionen die Rebe, man gantte und tobte gegen einander. Der ehemalige Minister Balbrome ward von einem Abgeordneten that-Der Tumult erhob sich bis zur Raserei, und bereits am 14. lich angegriffen. rief ber gewandte, gefährliche Gambetta von der Tribune herab feine Grunde für Absetzung des Raifers. Niemand widersprach. Selbst Balitao, ber bie Raiserin schützen sollte, schwieg, als die Worte tonten: "Sehen Sie bas Geschick ber Bölfer, welche burch unfähige Menschen regiert werben." Un bemselben Tage fanden bedenkliche Unruhen in dem Faubourg Villette statt, welche man ebenfalls ben Deutschen aufburdete. Die Kriegsgerichte traten in Junktion. Unter diesen Berhältnissen war der herbeigekommene 15. August, der Napoleonstag, ein trauriges Fest. Die Rebellion herrschte bereits trot ber Anstrengungen Balikaos. Roch hatte man der Masse die Niederlagen von Met verheimlicht, erft am 16. nachmittags gelangten bie bestimmteren Angaben unter bas Publifum, aber auch nur in fragmentarischer Beise und zum Teil noch mit Siegesberichten geschmudt. Der Abgeordnete Reller forderte Rechenschaft, Balifao antwortete ausweichend.

Er gab zu, daß die Breugen feine Schlappen erlitten hatten, daß aber die frangösische Armee ihre Rüdzugslinie offen gehalten habe; er bat bem Beere gu vertrauen, das jett furchtbar geruftet auftreten werde. Obwohl die Rammer biese Rebe mit Beifall aufnahm, beschwichtigte fie die Unruhe des Publikums nicht. Am 17. waren schon dumpfe Gerüchte über bas Treffen vom 16. in Umlauf, man ventilierte bereits die Frage von der Befestigung und eventuellen Belagerung der Sauptstadt Baris, icon fprach Thiers über bie Biderstandsfähigfeit der Metropole, und ber Handelsminifter erläuterte feine Gebanken über Berproviantierung. Am 18. verfündete Palikao die Ernennung des Generals Trochu zum Gouverneur von Paris, damit mar die Nähe ber Gefahr deutlich zugegeben. eine Proflamation, Palitao verfündete verschiedene Nachrichten, welche bie Lage ber Armee in gunftigem Lichte erscheinen ließen, obgleich fie bunkel genug gehalten Depeschen wurden verbreitet, welche in ähnlichem Sinne berichteten und bas Bublifum nach wie por im Zweifel ließen. Bei Jaumont sollten bie Preußen in die Steinbruche geworfen fein. Die Menge zagte bereits, man traute nicht mehr, und Trochus Ernennung, sowie die Berufung eines Verteidigungstomitees trieb die Wogen der Besorgnis noch höher. Schon hatte man Privatnachrichten von ber Einschließung Bazaines in Met. Dazu tam die Geschäftigkeit, welche bie Regierung in Betreff ber Berteidigungsarbeiten für Paris entwickelte, und am 19. August erschien ein neues Detret Trochus, welches bereits die Möglichfeit der Belagerung von Paris ganz offen darlegte. Truppen wurden herangezogen, selbst die Pompiers einberufen, die Vorräte aus der Umgegend nach Baris Im Gesetzgebenden Körper fanden gewaltige Stürme statt, man wunte bereits um die Niederlagen. Reller, Gambetta, Arago griffen die Regierung wütend an, ringsum witterte man preußische Spione, und mehrere Erschießungen fanden statt. Reine Stimme gedachte mehr des Raisers oder der Kaiserin, welche in Baris weilte und sogar noch die Defrete unterzeichnete. Napoleon und sein Saus waren schon beseitigt. Man biskutierte höchstens noch den verderblichen Ginfluß biefer verblagten Berfonlichkeiten auf die Kriegeführung.

Während dieser Borgänge rückten die III. und IV. deutsche Armee unaufgeshalten vorwärts. Der Kronprinz von Sachsen war am 23. August dis Fresne mit seinem Hauptquartier vorgerückt. Der Maasarmee war noch eine besondere Aufgabe zuerteilt worden, die Wegnahme Verduns. Infolge dieses Veschls ließ Kronprinz Albert am 24. August seine Truppen gegen Verdun rücken. Tags zuvor hatten die 5., 6. und 12. Kavalleriedivision bereits ihre Rekognoscierungen dis über die Maas ausgedehnt.

Berbun, welches von der Maas durchschnitten wird, ist nach altem System

nicht vorteilhaft befestigt, weil die rings aufsteigenden Soben die Werke beherrschen; allein die Anhöhen sind von den Fortifikationen doch so weit entfernt, daß sie bei ber Besetung durch Feldartillerie keine genügenden Stellungen für Beschießung abgeben. Um 10 Uhr früh am 24. August bonnerten die Ranonen ber fächsischen Artillerie aus der östlichen Stellung von der Höhe Belleroupte gegen Berbun, 13 Batterien entsendeten ihre Geschosse. Die Entfernung von der auf dem linken Maasufer liegenden Citabelle machte biefe Beschiegung ziemlich wirkungslos, auch hatte man wohl nur einen moralischen Effekt erzielen und somit eine Überrumpelung versuchen wollen. Man sette bas Feuer eine Zeitlang fort, und ging mit bem 108. Schützenregiment gegen die Vorstadt Bave fturmend vor. Das Feuer, welches die Schüten empfing, war ein fehr heftiges, aber in aufgelöften Bugen brangen biese heran. Durch die Garten und einzelnen Gehöfte avancierend, gelang es mit einem heftigen Anlauf in die Borftadt zu dringen. Trot bes überall aufknatternden Feuers, welches in diesem Augenblick auch von den Werken der Citabelle bis in die Borstadt seine Geschosse wirft, gelingt es ben Schützen sich festzusetzen. Die Verluste find ziemlich unbedeutend, und man hofft, daß ber schnelle mit großer Bravour ausgeführte Angriff die Befatung gur Übergabe veranlaffen werbe. Bergebliche Hoffnung. Das Feuer aus ber Citabelle und ben bis an ben Rluß laufenden Schanzen beginnt mit erneuter Beftigkeit, die Geschoffe fallen immer bichter. Im Feuer ber feindlichen Geschütze sendet der Kronpring Albert einen Offigier in die Stadt, um ben Kommandanten gur Übergabe aufzuforbern. Die Antwort lautet abschläglich, und ein neuer Regen von Grangten fällt aus ber Citabelle auf die Vorstadt. Diesem heftigen Feuer die Truppen auszusetzen lag ebensowenig in der Absicht der Führung, als der Beginn einer Belagerung. Dan hatte nur die Verteidigungsfähigfeit fennen lernen und einen Druck auf bie Befatung ausüben wollen. Da ein unaufhörliches Feuer von den Werten abgegeben ward, jog man die Truppen zurud, und die Armee fette ben Marsch, ober= und unterhalb Verduns die Maas überschreitend, fort. Bei Verdun blieb die 47. Infanteriebrigade als Beobachtungscorps stehen.

Kronprinz Albert von Sachsen nahm sein Hauptquartier in Montmaison, einem großen an der Maas liegenden Dorse. Die IV. Armee besand sich am 24. mit der III. Armee auf gleicher Höhe der Linie Clermont-Vitry. Die III. Armee, welche wir am 23. im Vormarsche auf Châlons verlassen haben, nahm am ge-bachten Tage bei Ligny Stellung und machte hier einen Halt.

Am 24. waren Ereignisse eingekreten, welche große Beränderungen in den Dispositionen herbeiführen mußten. Man erwartete König Wilhelm im Hauptsquartier des Kronprinzen, seines Sohnes. Bon allen Seiten eilten Ordonnanzen

und Kuriere herbei; eine außerordentliche Bewegung gab sich unter den Truppen tund; was auf dem Bormarsche begriffen war, machte Halt, ringsum lagerten die Regimenter, und in langen Reihen hielten die Geschüße dis gegen die Straße von St. Menehould. Die Ursache dieser Bewegungen war eine um die Mittagsstunde des 24. überbrachte Nachricht von höchster Wichtigkeit, deren Ursprung durch einen Blick auf die seindlichen Dispositionen und Bewegungen dargelegt wird.

Der Marschall Mac Mahon hatte, wie bereits gemelbet, nach ber Schlacht von Borth einen ichnellen Rudzug auf Chalons genommen. Er hatte mit ben ersten Truppen am 15. Chalons erreicht. hierher zog mahrend ber Schlachten um Met auch bas Corps Douay (7.), mährend ebendaselbst ein neues, bas 12., unter Trochu formiert wurde. Diefes bestand zum Teil aus trefflichen Truppen, z. B. ber Marinedivision Bassoignes. Bom 5. Corps langten bie Division Lespart am 20. Auguft, Divifion Goze und eine Brigade L'Ababies am 21. in Chalons an. Unterdessen war bereits eine neue Beränderung vorgegangen. Der Raifer Napoleon, welcher im Lager von Chalons eingetroffen war, hatte bier einem Rriegsrate beigewohnt, bem auch Trochu, Die Generale Schmit und Berthaub, sowie ber Pring Napoleon beiwohnten. Sier unterzeichnete ber Raifer die Ernennung Trochus jum Gouverneur von Paris. Die Folgen biefer Ernennung haben wir oben berichtet. Mac Mahon erhielt ben Oberbefehl ber Armee von Chalons; fie follte ihren Marich auf Baris nehmen, die inzwischen aufgebotene Mobilgarbe follte in die Lager von Bincennes und St. Maur geworfen werben, ber Raifer follte nach Baris gurudfehren.

Die Regierung in Paris bekämpfte diese Entschlüsse und bestand darauf, daß die Armee von Chalons zum Entsate Bazaines gegen Met dirigiert werden müsse. Unter den obwaltenden Umständen war dies ein thörichtes Berlangen. Bielleicht hätte eine siegesfrohe und ausgezeichnet disziplinierte Armee gegenüber einem schwächern und unentschlossenen Feinde das tollkühne Wagnis eines Warsches auf Wet aussühren können — gegenüber den deutschen Armeen und bei der thatsächelichen Beschaffenheit der französischen hieß ein solcher Versuch die Armee opfern.

Der Kaiser, welcher sich seit bem 17. August in Châlons besand, ließ bem Marschall völlig freie Hand. Um nun sowohl in der Nähe Bazaines als auch in der Nähe von Paris zu sein, wählte der Marschall vorläufig einen Mittelweg. Er depeschierte am 20. August nach Paris, nachdem er die Unvollkommenheit seiner Truppen brichtete:

"Ich breche morgen nach Rheims auf. Wenn Bazaine nach Norden durchbricht, werde ich ihm besser zu Hilfe kommen können, bricht er nach Süben durch, wird dies in einer solchen Entfernung der Fall sein, daß ich ihm nichts nüten kann. Hier bleibt eine Kavalleriedivision zurud, um fortzuschaffen, was möglich ist, und zu beden. Geben Sie Befehl, daß die Verbindungslinien über Soissons ober Epernay hergestellt werden."

In Chalons selbst herrschte greuliche Berwirrung, ungeheure Massen von Bagen, Pferden, Geschützen und Menschen stopften die Straßen. Unter den regu≠ lären Truppen waren Massen von Mobilgarden aus Paris zu sehen, die sich erlustigten, in den Droschken spazieren zu fahren und die den Auswurf der weiblichen Bevölkerung von Baris mit fich brachten. Der Raifer, ber ichon auf ber Sahrt nach Chalons wie ein Flüchtling mitten unter seinen Leuten sich behandelt sah, wagte nicht, sich unter ben Truppen zu zeigen. Er blieb in seinem Quartier, und nur die Hundertgarben ließen seine Anwesenheit vermuten. Inbessen schien die Armee bem Kaiser Die Anwesenheit der noch ergeben, und er versuchte es, sie an sich zu fesseln. Mobilgarben schaffte viel Sorge, ba sie es nicht an wütenden Demonstrationen fehlen ließen, sobald fie die Anwesenheit bes Raisers erfuhren. Gine Broklamation, welche am 15. August an die Mobilgarben erlassen war, blieb ohne Wirkung, und man mußte darauf denken, sie fortzuschaffen. Dies gelang am 18. August, als aus ber Ferne ber Kanonendonner erschallte. Sie erklärten, sie wollten Baris, nicht ben Raifer schützen. "A Paris! à Paris!" tonten die Rufe. Der Aufruhr wuchs, die Offiziere unterstützten ihn, und als der Befehl tam: die Mobilgarde geht nach Baris in das Lager von St. Maur zuruck, fielen die Leute einander vor Freuden in die Als fie noch beim Baden ber Tornister beschäftigt waren, tam ber Besehl, biefe Stude für die regulare Armee zurudzulassen: die Mobilen ließen es fich gefallen und zogen ab, indem fie ihre Sabseligfeiten in Deden wickelten. es, daß rings um Chalons die Felber mit Gegenstünden aller Art bestreut gefun-In dieses Chaos marschierten die herannahenden Truppen hinein.

Am 21. früh brach Mac Mahon nach Rheims auf; er führte den Kaiser mit sich, der äußerst niedergeschlagen war. Er konnte von hier aus den Rückmarsch über Soissons auf Paris antreten oder, wenn die Regierung in Paris wirklich auf einem Bordringen gegen Met bestand, über Bouziers und Stenay dahin marschieren.

Mac Mahon blieb beshalb bei Rheims stehen, aber seine Ruhe war eine kurze. Es traf von Paris der Minister Rouher mit dem erneuten Besehl ein, um jeden Preis eine Berbindung mit Bazaine herzustellen, eventuell ihn zu entsehen. Mac Mahon war durchaus nicht geneigt, diesem Berlangen zu entsprechen und widersehte sich energisch, indem er erklärte, er werde am 23. den Marsch auf Paris antreten, salls dis dahin nicht andre Weisungen von Bazaine — derselbe führte den Obersbesehl auch über die Armee von Châlons — eingegangen wären. Er wies darauf hin, daß die "Rheinarmee" von 200 000 Deutschen umringt sei, daß der Kronprinz

von Sachsen mit 80 000 Mann zwischen Metz und Verdun stehe und daß der Kronprinz von Preußen mit 150 000 Mann die Gegend von Vitrh erreicht habe. Schon
wurden am 22. die Vorbereitungen zum Abmarsche nach Paris getroffen, und der Minister Rouher kehrte nach Paris zurück, um das Volk durch eine Proklamation
über diesen Kückzug zu beruhigen. Da traf am Nachmittage eine vom 19. Aug.
batierte Depesche Bazaines aus Metz ein und warf den Plan wieder über den Hausen.
Denn Bazaine teilte einen kurzen Bericht über die Schlacht vom 18. mit, behauptete, seine Stellungen im ganzen mit Erfolg verteidigt zu haben und gab
an, seine Truppen bedürften zwei dis drei Tage Ruhe. Dann wolle er aber nach
Norden aufbrechen und hoffe, sich über Montmédy auf dem Wege von St. Menehould nach Châlons durchzuschlagen. Sei dieser Weg aber zu stark besetzt, so denke
er auf Sedan oder selbst auf Mézières zu gehen, um Châlons zu erreichen.

Mac Mahon mußte hiernach vermuten, Bazaine sei jett bereits im Marsche, und er fühlte sich verpslichtet, dem Marschall Bazaine auf dieser gefährlichen Unternehmung die Hand zu reichen.

Am 22. abends erließ er bemnach die Befehle zum Aufbruch nach Stenah. Als er diesen Plan gesaßt hatte, kam auch noch eine Depesche des Ministers Rouher aus Paris an, der den Warsch zur Vereinigung mit Bazaine als dringend erforderlich hinstellte. Wac Mahons Schicksal war damit entschieden. Zu gleischer Zeit traf auch das 12. Corps in Rheims ein, und am 23. marschierte die Armee nach der Suippe. Bei dem 1. Corps befand sich der Kaiser mit seinem Hausgesolge.

Mac Mahons Marsch zum Entsate Bazaines zeichnete sich nicht burch Schnelligkeit aus, wie sie geboten war. Er zog am 24. nach Rethel, ber Berpstegung wegen, am 27. war sein Hauptquartier in Chesne Populeux. Er hatte von Rheims bis dahin sechs Tage gebraucht und während dieser Zeit acht Meilen zurückgelegt. In Chesne Populeux rastete der erschöpfte Mann mit seiner Armec. Er saß beim einsachen Mahle, als eine Ordonnanz vom 5. Corps herbeieilte. Der Marschall ging ihr schleunig entgegen, er führte den Offizier in das Zimmer, welches ihm selbst für einige Stunden von dem Pfarrer eingeräumt worden war. Als der Marschall heraustrat, waren seine Züge merklich verändert, seine Lippen bebten leise, und man sah ihm an, wie er seine ganze Kraft zusammennahm, um nicht vorzeitig mit der schrecklichen Nachricht herauszubrechen, die ihm zugegangen war: Bei Busancy hat ein Gesecht stattgefunden. Der Feind ist im Süden mit den französsischen Seitendetachements zusammengestoßen, er bedroht die Armee in der rechten Flanke.

Mac Mahon fann fich nicht mehr verhehlen, daß fein Blan verfehlt ift, und

nicht nur dies, — er sieht ein, daß seine eigene Armee in die höchste Gesahr gestommen ist. Nur eine Rettung ist noch benkbar: der Marsch nach Nordosten muß angetreten, die Armee muß zurückgeführt werden. Alles, was er noch von Bazaines Bewegungen gehofft, ergibt sich ihm als Täuschung, ein schneller Rückmarsch allein kann Rettung bringen. Schon hat er seine Besehle dazu unterzeichnet, da bringt der Telegraph eine neue gebieterische Weisung aus Paris: "Wet und Bazaine müssen entsetzt werden — sosort die notwendigen Maßregeln ergreisen." Der Marschall warf das Papier auf den Tisch, kreuzte die Arme und starrte hinaus in die Dämmerung, durch welche seine Kolonnen heranrückten, dann stieß er einen kurzen Wehruf aus und zerriß seine Besehle.

Am 28. früh war er auf bem Marsche nach Stonne. Er hatte keinen Willen mehr, er unterwarf sich bem Geschicke, welches er nicht aufzuhalten vermochte. Er führte die Armee auf Mouzon und ließ hier am 29. ben Übergang über die Maas beginnen. Boran schwärmten seine Lanciers. Die Teten folgten in Kolonnenform auf der Straße nach Nouart-Stenay. Plöhlich wird ein Signal gegeben. Die Reiter jagen zurück, die Infanterie hält im Marsche an, in der Flanke tauchen Feinde auf, kaum drei Kilometer entfernt der Armee Mac Mahons blitzten die Schüsse einer Batterie auf, Infanterie zeigte sich am Gehölze von Belval. Der Feind ist nahe, näher als man erwartete, nur der Marschall hat seinem Erscheinen entgegengesehen, er zweiselt nicht mehr daran, daß für ihn bald die Entscheidung herannahen werde.

König Wilhelm sollte am 23. August in Ligny eintreffen. Zu seinem Empfange hatte sich eine Kompanie bahrischer Infanterie an der Straße postiert. Besvor die oben erzählte Bewegung unter den Truppen stattsand, denen allgemein Halt befohlen wurde, warteten aller Augen auf des Königs Ankunft. Die Truppen standen bereit, die Generalität harrte, selbst die Bürger Lignys waren verssammelt, um den Sieger von Metz kennen zu lernen, als mitten in die harrenden

Massen ein Husar sprengte, welscher eine Depesche an den Kronsprinzen abgab. Sosort entstand die oben gemesbete Beswegung, denn der Kronprinzteilte mit, daß der Feind nachder eben eingetroffenen Nachsricht Chalons geräumt habe. Der König hatte um 12 Uhr Commercy erreicht, er konnte erst um 2 Uhr in Ligny sein.



Untunft bes Ronigs in Ligny.

Schon um 1 Uhr langten seine Generale an. Moltke hatte sogleich eine Unterredung mit Blumenthal. Der oberfte Kriegsherr traf um 21/4 Uhr ein, ibm porauf ritten die Dragoner mit aufgenommenem Karabiner. Ein Hurra empfängt Es wird Kriegsrat gehalten. Der General-Quartiermeister v. Bobbielsti vertritt die Ansicht, daß die Franzosen gar wohl aus politischen Rucksichten von Rheims aus jum Entfate Bagaines aufgebrochen fein konnten und er ichlagt vor, die Armee nach dem rechten Flügel hin zu verschieben. Doch überwiegen die gegenseitigen Gründe. Der Marsch wird in ber bisherigen Richtung fortgesett. Der König fährt wieder ab. Doch am 24. abends laufen neue Nachrichten ein. Die 4. Ravallerie-Division melbet den Abzug der Franzosen von Chalons, eine Barifer Zeitung, die man aufgefangen hat, bringt die Notig, Mac Mahon habe bei Rheims Stellung genommen, endlich melbet ein über London von Paris tommenbes Telegramm, Mac Mahon suche Bereinigung mit Bazaine zu gewinnen. -So mußte benn zunächst ber Vormarsch auf Paris eingestellt werben, und es warb am 25. morgens 11 Uhr befohlen, sich etwas mehr nordweftlich zu wenden. Diese Richtung sollte eingehalten werben, bis gewissere Nachrichten vorlägen. von Moltke entwirft vorläufig den Plan zu einer Rechtsschwenkung. Am 25. abends bestätigen fich bie Reuigkeiten vom 24., Moltke und Pobbielski begeben fich jum Könige in Bar le Duc. Noch eine Nacht voll Unruhe — bann beginnen bie Armeen eine ungeheure Rechtsschwenkung, — Mac Mahon wird verfolgt.

Dieses glanzende, großartige Manöver ist ein neues, unverwelkliches Lorbeerblatt für die III. und IV. Armee, und mit den Truppen zugleich wendete sich mit einer fast zauberhaften Schnelligkeit ber ganze gewaltige Apparat von Munitions-, Proviant= und Lazarettkolonnen nach der angegebenen Richtung. Alle bis zur Stunde biefer Anderung gegebenen Befehle galten nicht mehr, fie murben burch neue ersett, und boch vollzog sich alles in einer folchen Ordnung, mit so großer Genauigkeit, daß kaum die geringste Stockung bemerkbar wurde. Der Bormarich ber III. Armee über Bitry auf Chalons mußte jum Teil durch ben Argonner Wald geschehen, mas die Schwierigkeiten vermehrte. Der Argonner Wald, etwa zehn Meilen lang, hat schwer zu burchschreitende Baffe, wovon der nördlichste ber von Chesne Populeux ift; zwischen biesen bewaldeten Bergen bewegte sich bie III. Armee zum Teil in sehr beengten Formationen, den Bliden des Feindes noch verborgen, während der Kronprinz von Sachsen mit der IV. Armee über Dun, Stenay und Mouzon avancierte. Schon bei dem Bormarsche ergab fich die Keftung Bitry den Avantgarden der III. Armee. Während die Armee durch den Argonner Bald und auf den Landstraßen vorrückte, zog bas fronpringliche Hauptquartier von Bar le Duc auf Clermont, bann nach Barennes. Der Beg von Rheims nach Rethel und Sedan verengt sich bedeutend, auf ihm marschierte nun die III. Armee.

Die Großartigkeit bes Planes zur Umstrickung bes Gegners tritt beutlich hervor, wenn man einen Blick auf die Karte wirft. Das Genie der deutschen Heerführer hatte nicht nur die Unternehmung des Feindes erraten, es hatte auch dessen totale Einschließung, die Verlegung seines Rückzuges auf Paris ins Auge gefaßt. Mit der Schärfe seines geistigen Auges erblickte Woltke schon den Moment, in welchem Mac Wahon durch das Vorrücken der beiden Heere gezwungen sein würde, eine Schlacht anzunehmen, welche für ihn nur unter den mißlichsten Umständen geschlagen werden konnte, mit seiner Vernichtung enden und ihn im besten Falle zwingen mußte, auf belgisches Gebiet überzutreten.

Dabei waren gegen alles, was noch Berlegenheiten bereiten konnte, die nötisgen Borkehrungen getroffen. Besonders wichtig hatte nur die Festung Toul ersscheinen können, sie ward durch die bayrische Brigade Thiereck, durch das 38. Instanterieregiment und die Artillerie des 6. Armeecorps cerniert. Nach vergeblicher Bescheisgung zogen die preußischen Truppen ab und ließen ein Beobachtungscorps zurück.

Am 26. befand sich das Hauptquartier der III. Armee in Revigny; König Wilhelm war an diesem Tage in Clermont, woselbst ihn der Kronprinz von Sachsen begrüßte. Die III. und IV. Armee hatten sich jetzt schon so bedeutend einander genähert, daß die gemeinschaftlichen Operationen genauer festgesetzt werden konnten. König Wilhelm grüßte in Clermont noch seine durchmarschierende Garde, welche im Dombasles Stellung nahm.

Dem Kronprinzen von Sachsen war der Beginn des Rechtsabmarsches überlassen, da er die ersten auftlärenden Mitteilungen erhalten mußte. Oberstelieutenant von Verdy tras in der Nacht zum 26. im Hauptquartier der IV. Armee ein, um hier über die Ansichten im Großen Hauptquartier zu erläutern. Kronprinz Albert dirigierte das 12. Corps auf Barennes, Kavallerie vorwärts dis Busanch und Dun, Gardecorps dis Dombasses, 4. Corps nach Fleurh, 5. Kasvalleriedivission nach Grandpre, die 6. nach Tahure, drei Armeecorps zogen das her östlich der Argonnen, um den Weg nach Metz zu verlegen, die 5. und 6. Kasvalleriedivission zogen westlich vorbei. Trotz der Schnelligseit des Wechsels der Bewegungen wurden diese dennoch pünktlich vollführt. Noch am 26. abends gingen Weldungen von den Bewegungen des Feindes ein, der auf Mézières rückte, in der Dämmerung hatten die Rekognoscierungspatrouillen Wachtseuer bemerkt, die sich in langer Linie bei Bouzieres hinzogen.

Mit Tagesanbruch bes 27. rudte bie IV. Armee weiter, nach Nordosten vor,

bas 12. Corps ftand bei Dun und Stenay, die Garbe bei Montfaucon, das 4. Corps bei Fromerville, die Ravallerie pouffierte sich vorwärts gegen Bufancy, die Flanfeure bes 3. fachfischen Reiterregiments erreichten Grandpre bei Bufancy und schwärmten in den Gehölzen. Um 10 Uhr früh blitte es an ber Strafe von Boultaur-bois von Waffen, eine Kolonne afritanischer Jager zeigt fich am Ranbe. Die sächsischen Reiter holen ihre Berstärkungen beran, die Kolonne verschwindet, aber aleich barauf erscheint eine neue Reitermasse, chasseurs à cheval, welche sich binnen turzem ansehnlich verstärkt; einige Trupps schwärmen gegen die Sachsen und werben mit Schüffen empfangen. Diese rufen bas 18. fächfische Ulanenregiment (Rr. 2) berbei, eine reitende Batterie (vom 12. Regiment) greift in bas bereits begonnene Befecht ein, ber Feind ist 6 Schwadronen ftark vorgebrungen. Generalmajor Senfft von Bilfach gibt ben Befehl jum Angriff, und binnen wenig Minuten ist bas Gefecht allgemein. Die heftigen Angriffe ber sächsischen Reiter werfen ben Keind jurud, ber mehrere Tote und Gefangene auf bem Blate laft, unter ben Berwundeten, welche in die Bande ber Sachlen fielen, befand fich ber Colonel be la Borte. Die frangofischen Lancierregimenter 5 und 3 griffen nicht in bas Befecht ein. welches auch nicht burch frangofische Infanterie unterftutt worben mar.\*)

Es war bies jenes schon früher angeführte Gefecht bei Busancy, burch welches Mac Mahon erfuhr, daß sein Marsch entbeckt sei und durch welches zugleich ben beutschen Heerführern die Gewifheit wurde, daß man die Armee Mac Mahons vor sich habe. Dieser Bericht gelangte am 27. abends in bas Hauptquartier ber III. Armee, welches fich in St. Menehould befand. Der Bormarich ward umfomehr beschleunigt, durch die Schluchten und Waldungen wanden sich die Rolonnen. hie und da huschten versprengte Feinde und wurden in größerer ober kleinerer Rahl als Gefangene eingebracht; die Ulanen trabten in den Rebenwegen daber, oft sagen sie ab, die kleinen Berhaue zu zerstören, welche der Feind errichtet hatte; im Walddunkel und in den Lichtungen erblickte man Trupps baprischer Jäger, welche, forgsam nach allen Seiten spähend, ben wichtigen Dienst ber Bachthabenben Im Bogen schwenkte nach rechts hin gegen die Aisne bas 6. Corps, um den linken Flügel zu bilden; jo verging der 28. August. Es stand die III. Armee zur linken Sand ber IV., von ersterer hielten bie zwei Corps ber Bagern Barennes und Bienne, das 5., 6. und 11. Corps, sowie die Württemberger Balny-Lavalle, die 5. und 6. Kavalleriedivision brängte den Keind in seiner rechten Flanke, wobei die Division Rheinbaben Grandpre besetzt hielt. Die IV. Armee stand hinter

<sup>\*)</sup> Der General Bimpffen, ber biefe Momente bes Mac Mahonichen Corps genau schildert, übergeht bas Gefecht fast ganz, obwohl nach seiner übrigen Schilderung bie Franzosen es ernstlich angesehen haben muffen, denn die Infanterie nahm Gesechtstellung bei Briqueneb.

der Maas, mit der Kavallerie bei Nouart, mit der Garde bei Bantreville, deren Avantgarde bei Remonville war. Die Gardefavalleriebivision in Echelons zwischen Remonville und Busanch hatte Fühlung mit dem Feinde und Berbindung mit der (rechts) sächsischen, sowie (links) mit der 5. Kavalleriedivision; das 4. Armeecorps stand bei Wontsaucon, die Gardefavallerie rekognoscierte gegen Antruche, die 12. Kavalleriedivision von Nouart aus.

Um 29. früh morgens erhielt die Maasarmee Befehl, ihre Corps zur befenfiven Stellung auf bem linken Maasufer zu versammeln; bis 10 Uhr konnte man bes Eingreifens bet bagrischen Corps sicher fein, die bei St. Juvin standen, das 12. Armeecorps ging baber am Morgen auf bas linke Ufer ber Maas in eine Stellung zwischen Aincreville und Clery le Grand als rechter Flügel ber Maasarmee, bas 4. Corps blieb als Referve bei Rantillois. Der ganze Aufmarich ging ohne Störung vor fich, und um 8 Uhr früh erschien ber Kronpring von Sachsen bei Cunel, wo ihn die zur Rekognoscierung entsendeten Batrouillen mit der Melbung trasen, daß der Keind von Bar und Nougrt abgezogen sei und sich nordwärts gewendet habe. Sogleich raffelten die Trommeln, bliefen die Hörner zum Vormarsch, Ravalleriemassen trabten gegen Begumont voraus, und die Armee rückte auf der Strafe Busancy-Stenan vor. Die Garbe birigierte fich gegen Busancy und Bar; fie fand beibe Orte leer; bagegen zogen starke Rolonnen bes Feinbes gegen Norben Immer maffenhafter rudten die Truppen ber Maasarmee vor. Da — um 11 Uhr mittags frachten Schuffe aus bem Gehölz bei Mouart, ein Feuer ber Tirailleure begann und verbreitete sich über die ganze Linie; in einer halben Stunde mar Nouart geräumt, aber auf ben Sohen von Champy zeigten fich feindliche Geschütze, Bugleich gingen neue feinbliche Abteilungen wieder auf Nouart vor. Die 46. Infanteriebrigade\*) wirft sich auf die Besatung von Nouart, unter heftigem Feuer wird ber Ort jum zweitenmale genommen, und ber Feind rudt auf bie Boben hinter bem kleinen Städtchen. Man schieft sich jest mit den in den Behölzen postierten Feinden herum, ein stehendes Gefecht hält die Teten der beiden Armeen in Bewegung, und erst als eine herbeisprengende Batrouille bas Eintreffen neuer feindlicher Maffen bei Fossé melbet, wird im Dunkel bes Abends das Feuer eingestellt. Als die Nacht heraufzieht, lagert bas 12. Corps auf ben Sohen von Barycourt und Tailly, im Gehölze, welches fich gegen Nouart hinzieht, stehen die Borpoften. Der Tag hat seine Opfer geforbert, benn 12 Offiziere und 330 Mann, meist vom Infanterieregiment Nr. 103, sind teils getötet, teils verwundet. Aber der Zweck dieses Vormarsches auf das linke Maasufer ist vollständig erreicht,

<sup>\*)</sup> Dberft von Seiblig-Gerftenberg.

man hat den Feind, der nicht eher herausgesordert werden sollte, vom Angriff abgeshalten, bis alle Truppen der III. Armee heran sind, man hat die Gewißheit erlangt, daß der Feind Metz entsetzen will und zu dem Zwecke zwei Armeecorps auf der Straße Bouziers-Stenay — die anderen über Beaumont entsendet.\*) In dem Dorse Bahonville war das Hauptquartier der IV. Armee nach dem Gesechte.

Während ber Nacht waren alle für den Angriff notwendigen Truppen der III. Armee herangezogen, und derselbe ward für den 30. beschlossen. Noch am Abend des 29. traf die Kunde von der Wegnahme des zwischen Bouziers und Attigny gelegenen Dorses Boncq ein, welches von französischer Infanterie besetzt gewesen war, bei welcher sich besonders viele Turcos befunden hatten. Die Weg-nahme des Ortes ersolgte durch preußische Husaren, die dabei als Infanteristen agierten, denn da ein Herankommen zu Pferde nicht thunlich schien, saßen die Husaren ab und griffen mit dem Säbel in der Faust, zugleich auch ihre Karadiner gebrauchend, den Feind an. Es kam zu einem hitzigen Handgemenge, das sich bald genug siegreich für die Husaren gestaltete, die den Feind teils hinausschlagen, teils zu Gesangenen machten; drei Schwadronen hatten diesen ebenso kühnen als originellen Streich ausgesührt.\*\*)

Der Marschall Mac Mahon, obwohl durch die in Chesne Populeux erhaltenen Nachrichten von der gesahrvollen Lage überzeugt, hegte dennoch, wie es scheint die Hoffnung, sich auf einer Seite durchwinden zu können. Wie nahe der Kronsprinz von Preußen seiner Armee war, ahnte er nicht, da auf jener Seite die Bewegungen durch den Wald gedeckt und sorgsam verdorgen waren. Dagegen war er von der Anwesenheit der IV. Armee vollständig überzeugt, weil deren Bewegungen, sowie das Gesecht von Nouart ihn belehrt hatten, daß er einer Armee gegenüberstehe, welche ihm den Weitermarsch auf Wetz verlege; doch scheint es, als habe er einem Kampse mit der IV. Armee entgegengesehen und diesem im letzten Falle nicht ausweichen wollen.

Die III. Armee hatte am 29. ihr Hauptquartier in Senuc, das große Hauptquartier Sr. Majestät des Königs ward am 29. von Clermont nach Grandpré verlegt. Daselbst hatte man bereits festgestellt, daß die seindliche Stellung zwischen Beaumont und Chesne mit der Front nach Süden sein müsse, und da der Warschall Mac Mahon über die Brücken der Maas bei Sedan und Mouzon den Fluß überschreiten konnte, so entschied der König sich für einen Angriff, der den Feind noch vor dem Maasslusse zum Stehenbleiben zwingen mußte. Der

<sup>\*)</sup> Der hauptmann Merdel, Abjutant bes Bringen Albrecht von Breugen (Sohn), hatte biefe Bewegungen ichon am 28. bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Es waren 1., 2. und 3. Schwadronen bes Schleswig-holfteinischen Susarenregiments Rr. 16.

Warschall seinerseits beharrte vorläufig noch auf der Durchführung seines Marsches in der Richtung auf Met und wollte am 30. die Maas passieren.

Der Morgen bes 30. August brach an.

Auf französischer Seite war die Vorwärtsbewegung auf Mouzon anbesohlen, das 5. Corps befand sich im Marsche auf Mouzon, das 7. auf Villers, das 1. auf Remilly. Aber inmitten dieser Bewegungen ward die französische Armee sestgehalten. In der vorhergehenden Nacht waren im tiesen Dunkel, durch Wald- und Feldwege, ohne Verbindung zu unterhalten, die Bataillone des 5. Corps (Failly) auf Beaumont marschiert, und rings um diesen Ort lagerten sie überall verteilt, einer verließ sich auf den andern. Diesseits des Waldterrains lagerten einzelne Hausen von einem Regiment, welches sich über eine halbe Stunde entsernt davon mit seinem Gros besand, dazwischen lagen Marketenderwagen, nicht geordnete Ambulanzen und selbst Geschütze. Keine einzige Kavalleriepatrouille scheint ausgesendet worden zu sein, um zu rekognoscieren, hier und da erblickte man Gruppen schlasender Soldaten, welche durch- und saft übereinander lagen, wie im tiessten Frieden, als sei der Feind weit entsernt. General de Failly litt gleich der ganzen Armee unter dem Druck eines unaufhörlichen Unglücks und dem Gesühl, daß die gegenwärtige Unternehmung eine gänzlich versehlte sei.

Am Morgen bes 30. fand im Lager bei Beaumont eine Brotverteilung ftatt. auf ber ganzen Linie gegenüber bem Balbe von Beaumont fieht man Sunderte von Soldaten beschäftigt, ihre Gewehre zu reinigen, die größtenteils gang auseinandergenommen waren. Zwölf Uhr mittags — ber Appell beginnt. tiefsten Frieden inspicieren die Offiziere ihre Soldaten, ber Namensaufruf findet ftatt, bann begeben fich bie Solbaten ans Abkochen — ba fracht es vom Balbe her — furz darauf ein heulender Ton in der Luft, und schmetternd berftet eine Granate zwischen ben aufgelösten Massen. Der Schrecken ist ungeheuer, alles stürmt durcheinander. Der Keind ist ba! bie Breufen kommen! icon beginnt am Bois de Belle-Bolée ein Gewehrfener, welches die dort sorglos gelagerten Truppen mit dem Feinde wechseln, - sie haben doch minbestens ihre Gewehre gur Sand. Aus bem Walbe bligen die Schuffe ber preußischen Artillerie, und ber Rauch hullt die Gegend ein. In ber nun entstehenden ungeheuren Berwirrung fehlte es an jedem Rein Bataillon hatte irgendwelche Stellung angewiesen erhalten. man fah ganze Schwärme auf die Sohen hinter Beaumont eilen, aber felbst zwischen biese fielen bereits die Geschosse der feindlichen Artillerie. Vollständia ratlos stürmen die Truppen des 11., 46., 68. Regiments der Linieninfanterie durcheinander, zwischen ihnen sieht man die Jäger des 4. Bataillons von der Division Lespart. Alle diese armen Leute wissen nicht wohin; was geschehen soll, ist ihnen ein Rätsel. Die Kugeln der Feinde zischen heran, und der Donner der Geschütze tobt sinnverwirrend, aus den Gehölzen sahren die Kugeln und Schrapnells in Massen. Mühsam deplopiert das 11. und 46. Regiment (1. Brigade), rechts von ihnen das 68. Regiment (Brigade Fontanges), der Kampf wird heftiger, der Feind quillt in großen Massen überall aus den Gehölzen und zwischen den einzelnen häusern hervor.

Folgendes war geschehen. Dem Befehle bes Königs gemäß waren bas 4. und 12. Armeecorps ber Deutschen schon um 10 Uhr auf bem Bormarsche und gingen in vier Kolonnen vor. Die Freude, welche bas 4. Armeecorps bei Befehl zum Bormarich ergriff, läßt sich kaum schilbern. Es war bis zum 30. August noch nicht an ben Keind gekommen, täglich hatte man erwartet, in bas Teuer geschickt zu werben, und heute sollte ber Bunsch in Erfullung geben, beute, wo wieder einmal der bevorstehende Kampf in seinen Folgen von größter Wichtigkeit sein mußte. Man kann fich benken, mit welcher Begierbe biese Truppen ausruckten. Boran ber Avantgarbe sprengen zwei Züge Dragoner, bann folgt bie 10. Kompanie. dahinter die 9., 11. und 12. vom 66. Regimente, bann kommen die Pioniere, eine leichte Batterie, bann bas 1. und 2. Bataillon bes 66. Regiments. Belval ift erreicht, ber Keind zeigt feine seiner Truppen, schon werben bie Gesichtszüge ber kampfbegierigen Sechsundsechziger unwilliger. Soll auch beute ber Tag ohne Gefecht vorübergeben? Der lang hinziehende Bald hat fie aufgenommen, in seinen schlechten, oft ausgewaschenen Wegen läßt es sich schwer marschieren, die Truppen rücken in bem Dickicht vor, aber allmählich lichtet sich die Waldung, und Ferme de Belle Tour ift am Ausgange sichtbar. Gerade jett verschwinden die Dragoner an der Tete im Gebufch - eine kurze Paufe. Ein Schuf fracht, gleich fallen gebn, zwölf nacheinander, der Feind hat auf die Dragoner geschoffen. Im Galopp fährt Die Batterie heran, ihr Feuer Ditt auf, eine Granate sauft in die Stellung bes Reindes, ber dicht vor ben Sechsundsechzigern sein muß, und im Geschwindschritt, die Fahne hochflatternd, geht das Regiment mit den Füsilieren an der Tete vor. Man ift bei bem Balbe angelangt. Die Schüßen werben vorgenommen und bie Bügel am Gehölz besett; - jest sieht man bes Feindes Lager vor sich, in demselben vernimmt man Getummel und Geschrei, bazwischen Gewehrfeuer und Donner ber Kanonen. Schon ist die 8. Division ebenfalls in Thätigkeit, und rechts von ber Tete bes 4. Armeecorps beginnt bas 12. Armeecorps heranzudringen.

Der Feind hat sich in der Eile so gut als möglich formiert, sein Feuer wird heftiger, und die Sechsundsechziger müssen vor dem Gehölz Halt machen, dis die Division sich vollständig entwickelt hat. Das 1. Bataillon mit zwei Kompanien an der Tete nimmt den rechten, das 2. Bataillon mit vier Kompanien den linken

Flügel; sie find zum Teil schon außerhalb des Waldes, und der Feind unterhält jett ein heftiges Keuer, welches allerdings wild durcheinander raft, aber bennoch Berlufte beibringt. Die ersten Züge geben in ben Balb gurud, schnell genug kommen fie aber verftärkt wieder vorwärts, von der Artillerie unterftutt. 400 Schritt vom Feinde entfernt beginnen sie ein starkes Feuer, dem fich die 5., 8. und 9. Rompanie anschließen; Die 23. sächsische Infanterichivision (Oberst von Monthe) hat unterbeffen ihre Geschütze näher an ben Feind gebracht, fie tann jeboch in biefem Augenblid noch nicht genügend wirken; inzwischen ist die 8. Division (Generallieutenant von Schöler) unter ftarfem Feuer gang in die Gefechtslinic gerudt, vor bem Feinde spannt sich ein langer Halbfreis aus, und mit hurra wirft sich alles gegen die französischen Truppen. Diese konnten nicht wirksam genug bem plöglichen Angriff begegnen, in ihrem Sicherheitsgefühl hatte fogar die Artilleric ihre Pferde abgeschirrt; als nun die feindlichen Rugeln sie schon umsauften, begannen die Artilleristen haftig die Geschütze zu bespannen, mahrend ber Feind bereits unter gewaltigem Feuer heranstürmt. Ihm wirft sich bas 2. Bataillon bes 68. französischen Regiments entgegen; auch das 11. Infanterieregiment hat sich ichnell genug formiert und fendet ben Preugen ein ftarkes Schnellfeuer fo wohl gerichtet, daß der Keind einen Moment stutig wird, was ihn aber nicht hindert, bald wieder in größter Ruhe in Front und Flanke zu avancieren. Bom 66. preußischen Infanterieregiment ist das 2. Bataillon dem Feinde bis auf 50 Schritt nahe gerudt, schon sind zwei Geschütze in ben Sanden ber Sechsundsechziger, und bie Überrennung der Franzosen ist eine so gewaltsame, daß die Breußen bereits beim Anfturmen mitten im Beltlager bes Jeinbes find. Der Kommanbeur bes Regiments, Oberftlieutenant Graf Find von Findenftein, erhalt eine Gewehrfugel in bie Schulter, man schafft ihn aus bem Gefecht, bas fich immer bichter und näher an Beaumont heranwälzt; ber Feind beginnt auf dem linken Flügel in wilder Unordnung zurudzuweichen, diefe Auflösung teilt sich bem nachststehenden 11. Regimente mit, reißt die folgenden in feine Strubel, - noch eine Salve ber Preugen, bann fturgen die Truppen de Faillys in unbeschreiblichem Wirrwarr nach Beaumont zurud. Dic 8. und 7. Division der Preußen stürmen hinterdrein, und einer Woge gleich wälzt sich die Menge über das Feld, durch Gehölz und Beiler. rufen ben Berfolgern Salt zu, ba sich die Nachrudenben sammeln muffen, aber ber Keind ift in wildester Flucht durch Beaumont gestürmt, — Lager, Munition, Bagage, Beschütze und eine Menge Pferbe gurudlaffenb. Diesfeits ber Stadt angekommen, von den Geschützen der Deutschen fortwährend ereilt, wird der Division Hilfe.

Die am Bois de Beaumont lagernden Divisionen kommen heran. Noch eins mal versuchen sie sich zu stellen; ein Schnellfeuer, wie es nicht stärker abgegeben

werben fann, knattert ben Preußen entgegen, diese wersen sich zu Boden, bann erheben sie sich wieder bei dem Kommando "Auf", um 50 bis 60 Schritte vorwärts zu lausen, sich wieder hinzuwersen, wieder aufzuspringen und so den Feind in eine Verwirrung zu setzen, die ihn um jede Sicherheit des Zielens bringen muß. Wehr noch als alles wirkt aber jetzt die sächsische Corpsartillerie, sie schleubert ein so vernichtendes Feuer auf die französische Stellung, daß die Regimenter zum zweitens male in fluchtähnlicher Ausschlagung zurückweichen.

Unterbeffen ift bas 7. frangofische Corps (Douan) von Oches herbeigekommen und auch vom 12. Corps (Lebrun) ruden Berftärfungen heran. Batterien von Ranonen und Mitrailleusen ericheinen auf ben Soben von Mouzon. — ein neuer Rampf beginnt. Aus bem Gehölz, öftlich von Beaumont, bringen ftarke Infanterieabteilungen, das Gefecht entwidelt sich lebhaft und blutig. Doch waren vom 12. und 7. Corps zu ichwache Abteilungen herangezogen. Erft bei Billemontry gelang es, die fliehenden Truppen zu sammeln. Helbenmutig focht hier die französische Ravalleriebrigade Beville (5. und 6. Kürassiere). Das 6. Regiment wurde burch unfer Schnellfeuer gurudgeworfen, bas 5. hielt aus, erlitt aber große Berlufte. Es suchte ben Ruckzug nach Mouzon burch fühne Attacen zu beden, mußte aber julest, um nicht aufgerieben zu werben, sich ebenfalls ber Maas zuwenden. Sier waren alle Brüden, Furten 2c. fo mit Fliehenden gestopft, daß die Kürafsiere schwimmend durch die Maas setten. Biele ertranken. Auch der Oberst des Regiments, Colenson, war gefallen, mit ihm gehn Offiziere.

Bergebens sucht ber Jeind in ber Ebene seine Artillerie in Bosition zu bringen, von allen Seiten gebrandt, weicht er gegen Mougon gurud. Im Geholg von Givodeau, nördlich von Beaumont, sammelt er Truppen, diese sollen den Übergang über die Maas beden. Der Kampf hat jest seinen Höhepunkt erreicht. Gebeckt von bem 12. Corps beginnt bas 7. Die Brude ber Maas zu paffieren. Die 12. (fächsische) Ravalleriedivision ist kühn durch die Maas gesetzt, sie hat am Ufer Ruß gefaßt und trabt gegen ben Reind, aber bie bei Bouilly (füblich Mougon) in Position gebrachten Geschütze ber Franzosen machen bas Vordringen unmöglich. Um biefe Reit fteht bas Gefecht, benn bas Corps Lebrun, jum Teil aus ben trefflichen Marinetruppen bestehend, verteidigt die Stellung mit großer Tapfer-Aber ber Tag muß gewonnen werden für die IV. Armee, und sie bringt jett, ihre ganze Kraft einsetend, vorwärts. Nach hartem Kampfe wirft bas 4. Armeecorps (linker Flügel) ben Feind aus feiner Stellung, nicht ohne Berlufte schwerer Art, denn in der weit auseinandergezogenen Formation beim Marsch burch Beaumont und bei bem burch Wald und bergiges Terrain erfolgenden Borruden gegen die Chaussee von Mouzon passieren die Bataillone die Feuerlinie

bes Feindes. Hier fällt Findenstein zum Tode getroffen. Er hatte seine erste Wunde nur verbinden lassen, um wieder in die Schützenlinie des 66. Regiments zu eilen, sein Los sollte es sein, auf dem Bette der Ehren zu bleiben. Von den

Sechsundsechzigern war bas Küsilierbataillon gang abgefommen, es brang unter einem mörderischen Keuer des Feindes gegen die Nordlisière des Waldes von Givobeau beran, um beffen Befit fich ein hitiges Gefecht entspann, bas hin= und herwogte, bis die sächsischen Regimenter 101 und 108 (Grenadiere und Schüten), sowie eine banrische Brigade vom Tannichen Corps zur Unterstützung herbeikamen. Die so vereinten Kräfte brückten gewaltig auf ben Keinb. Bu gleicher Zeit bonnerten im Maasthale die Schuffe ber Batterie Bermorner (Sachsen) und im Sturmschritt ging bas 100. (Leib=) Grenadierregiment (Sachsen)



Graf Albrecht Find v. Findenstein. † Oberst bes 3. Magbeb. Infanterieregiments Rr. 66.

gegen den Feind vor, während von den Höchen zwei leichte Batterien ihn beschossen. Dieser heftige, den sächsischen Truppen zur höchsten Shre gereichende Kamps war der letzte des blutigen Tages. Im Zusammenwirken mit dem 12. Armeecorps, welches schon um Mittag in das Gesecht eingriff, gelang es dem 4. Armeecorps, den Feind durch einen kombinierten Angriff mit heftigem Stoße über Mouzon hinaus und über die Maas zu wersen. Nur an einigen Stellen wehrte er sich hartnäckiger, als man nach dem letzten Angriffe erwartet hatte, und vom 66. Regiment mußte die 1. Kompanie, mit dem Schützenregiment (108) vom 12. Armeecorps vereinigt, den Hügel an der Waas dreimal angreisen, bevor es gelang, den Feind aus dem Gehölz zu vertreiben.

Die Dunkelheit senkte sich auf Freund und Feind nieder. Die Franzosen waren im vollen Abzug über die Maas, und ihre Batterien deckten denselben. Den dunklen Nachthimmel, an welchem nicht ein Stern sunkelte, durchsurchten noch sortwährend die seuersprühenden Schweise der Granaten, und der Horizont war gerötet von den Flammen der brennenden Dörfer Beaumont und Baule. In Beaumont wimmelte es von Gesangenen und Berwundeten. Die auf hoher Untersmauerung stehende Kirche war zum Lazarett hergerichtet, um dieselbe hielten die Wagen mit den roten Kreuzen, die Verwundeten wurden auf offener Straße verbunden, sogar oft genug ward dort amputiert. Gleich hinter der Kirche brannten mehrere Häuser

Der blutige Tag war wieder ein siegreicher für die deutschen Waffen gewesen, welche von Sachien und Breuken gleich ruhmvoll nach Makgabe ihrer Berwendung geführt worden maren. Sohe Anerkennung gebührt bem 4. Armeecorps, bas fich durch Ausdauer ebenso wie durch Tapferkeit seine ersten Lorbeeren in diesem Feldzuge erwarb. Das 66. Regiment hatte 629 Mann und 60 Unteroffiziere verloren. Außer Findenftein blieben die hauptleute von Bredow, Loffow und Boufac, bie Lieutenants von Bodum Dolffs, von Steinader und Bortepeefahnrich Bieler. 14 Offiziere waren verwundet, barunter Major Thompson, von ihnen ftarben hauptmann Trott, Premierlieutenant von hertell, Steinbart, Gefondelieutenant Rämpfe. 19 Geschüte, 8 Mitrailleusen, eine Masse von Geraten aller Art und 3000 Gefangene fielen in die Bande ber Preußen und Sachfen. Das 4. Armeecorps hatte viele hohe Offiziere und 3000 Mann an Toten und Berwundeten verloren. Das 12. Armeecorps ließ 8 Offiziere und 500 Mann auf dem Plate. Die Verluste der Feinde waren schwer und zahlreich. man von bem tabelnswerten Leichtfinn absieht, hatten bie Franzosen ihre Schulbigfeit den Umständen nach vollständig gethan. Besonders rühmlich fochten bas 11. und 68. Regiment, vom ersteren blieben 35 Offiziere (!) tot ober verwundet in Beaumont, das 68. verlor 26 Offiziere; vom 4. Bataillon des 46. Regiments famen 21 Mann gurud, von ben fehlenden waren nur 82 Mann gefangen, die andern tot ober bleffiert.

König Wilhelm hatte dem Treffen von der Sohe Beaumonts beigewohnt. Die herrliche Landschaft, welche man von hier überfieht, bilbete einen seltsamen Kontrast zu den wilben Schlachtscenen, die in der ganzen Gegend tobten. Der König ritt erft spät in der Nacht vom Schlachtfelde nach Busancy zurud. — Die III. Armee (linker Rlügel) war nur mit einer bahrischen Brigade zur Unterstützung ber IV. Urmee beteiligt gewesen. Der Kronpring beobachtete von Oches aus die Retirade ber Franzosen, auch ließ sich die Ranonade von Mouzon gut observieren. Erst um 10 Uhr kehrte er nach Beaumont zurud, wohin er sein Hauptquartier verlegt hatte. Seine frohe, siegesfreudige Laune hatte auf alle belebend gewirft und war bei ben Anstrengungen der letten Tage besonders aufmunternd für den gemeinen Mann gewesen, dem der Pring stets gutig und freundlich entgegentrat. Es machte am Tage von Beaumont einen fehr erheiternben Einbruck auf die Truppen, als ber Kronpring sich im offenen Felbe seinen Mantel, der an einer Stelle burchlöchert war, vom Regimentsschneiber fliden ließ. Der Feind zog am 30. abends auf Seban ab, über Carignan und Brevilly auf bas rechte Ufer bes Chiers gehend. Mac Mahon gab nach diesem Treffen den Marsch nach Met auf, er suchte nur noch eine geeignete Stellung, in welcher er die brobende Schlacht annehmen könne. Diese Stellung glaubte er bei Seban zu finden, indem er sich auf die Festung stützen wollte. Eine gesährliche Stütze. Freilich blieb dem Marschall schon kein andrer Weg mehr übrig, er hätte sich denn auf belgisches Gebiet begeben — oder gerade auf den Feind stürzen müssen.

Das 1. und 5. Corps kamen schon am 31. August früh morgens von 4 Uhr an in der Stadt Sedan an, woselbst der Kaiser seit dem 30. abends weilte. Er war hastig von Beaumont zurückgekehrt, wohin er beim ersten Donner der Geschütze geritten war.\*)

<sup>\*)</sup> Er war um 4 Uhr in Carignan und hatte von hier aus an die Raiserin telegraphiert: "Heute hat ein Engagement ohne große Bebeutung (!) stattgefunden."



3m Lager bei Beaumont.



## Achtzehntes Kapitel.

Bormarsch ber beutschen Armeen auf Seban. Angriff ber Bayern gegen Bazeilles. Rampf um Moncelle. Stoden bes Gesechtes. Division Walther. Die preußische Garbe. Rampf auf ber ganzen Linie. Floing. Die Schlacht von Daignh. Der Ring beginnt sich zu schließen. Artillerieseuer. Der linke Flügel. Der König bei Cheveuge. Die Bayern in Bazeilles. Balan. Die Garbe bei Givonne. Napoleon. Mac Mahon. Wimpssen nimmt ben Oberbesehl. Der Angriff auf Flh. Furchtbarer Kavallerieangriff. Die 22. Division. Die Bayern und Sachsen bringen vor. Bubristy. Der Kronprinz bei Stonne. Die Franzosen umzingelt. Bergeblicher

Kampf ber Franzosen. Der Kaiser will tapitulieren. Wimpffen. Die weiße Fahne. Der Brief Reilles. Jubel ber Truppen. Die Racht. Rapoleon und Bismarck. Übergabe Sebans. Rapoleon bei König Wilhelm. Die Fahrt bes gesangenen Kaisers.

er Feind hatte nach der Kanonade, welche er am 30. abends bei Mouzon unterhielt, den Rückzug genommen, und am 31. morgens stand der größte Teil der deutsschen Truppen noch auf dem linken Maasufer. Der Vormarsch beider deutscher Armeen am 31. August ward so geleitet, daß die Maasarmee den seindlichen linken Flügel am Ausweichen in östlicher Richtung

hindern, die III. Armee des Feindes Front und rechte Flanke umfassen mußte. Die Armeen sollten zongenförmig um den Gegner herumfassen und ihn zwischen der Maas und der belgischen Grenze zusammendrängen. Auf diese Weise mußte der Feind eingeschlossen und gefangen werden. Man hatte bei dem Vormarsche der III. und IV. Armee auf diesen Punkt hingedrängt, den der Feind als seine Schädelstätte betrachten mußte, wollte er nicht die Wassen strecken oder sich auf belgisches Gediet flüchten. Für den letzten Fall waren schon Besehle erteilt,

benen zufolge die prenßischen Truppen ebenfalls die belgische Grenze zu überschreiten hatten, wenn von seiten der belgischen Regierung nicht sofort eine Entswaffnung der Franzosen stattfände.\*) Außerdem hatten Kavallerieabteilungen der IV. Armee die Gisenbahn zwischen Thionville und Mezières zerstört, das 3. und 7. Corps waren auf Etain gerückt.

Die französische Armee hatte die Entscheidung noch um einen Tag aufgehalten, aber die aufs höchste verstimmten Truppen fühlten das Herannahen der Katasstrophe.\*\*)

Am 31. ging das Gardecorps morgens um 9 Uhr bei Pouilly über die Maas auf Carignan, eine Meldung durch sächsische Kavalleriepatrouillen hatte die Anwesenheit des Feindes bei Carignan festgestellt.\*\*\*) Das 12. Armeecorps ging bei Letanne über die Maas, das 4. Corps stand bei Wouzon.

Welche Betrachtungen die vormarschierenden Truppen angesichts des sie umsgebenden Wirrwarrs anstellen konnten, vermag nur der zu beurteilen, der den Rückzugsweg einer geschlagenen Armee mit eigenen Augen sah. Ringsum herrenslose Pferde in großen Massen, eine unabsehbare, bunt und abscheulich durcheinander gewürselte Wenge von Willionen verschiedener Gegenstände, für die es keinen Namen gibt: Gewehre, welche nicht mehr Gewehre sind, Käppis, die ohne Form und Farbe, Tausende von Tornistern, welche der Regen in Säcke verwandelt hat, Wagen und Karren, deren Inhalt halb auf die Straße geschüttet, halb noch im Bauche des Fuhrwerks besindlich war. Dazwischen Champagnerstaschen neben Teersässern, Papiere zwischen Mehlsäcken und Huseisengebinden, Wichsbürsten bei Toilettenkästchen, Photographicalbums neben zerrissenen Schuhen. Die Spuren einer fluchtartigen Bewegung waren an allen Lagerpläßen sichtbar.

Voran dem Groß der IV. Armee trabte die sächsische Kavalleriedivision, zu ihr gesellte sich die Gardekavalleriedivision, sie zeigten sich bald im Maasthale, welches hier zwischen ziemlich kahlen Hügeln hinläuft. Die Reiter sammelten sich auf den Höhen des Bois de Baux, nicht weit davon gewahrte man in Carignan eine ziemlich starke feindliche Truppenzahl, die sich in Rückwärtsbewegung befand, und auf der Bahn waren bereitstehende Züge von Munition und Mannschaft sichtbar. Sogleich begann die bei der Division befindliche Batterie auf Bahnzüge

<sup>\*)</sup> Orbre bom 31. August.

<sup>\*\*)</sup> Mac Mahon war fast barauf vorbereitet. Er telegraphierte von Carignan an Palitao: "Wac Mahon benachrichtigt ben Kriegsminister, daß er gezwungen ist, sich auf Seban zu wenden." Der Raiser brach um 5 Uhr plötlich nach Seban auf.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Nachtmarsch ber französischen Armee war bei ber Schwierigkeit bes Terrains allerbings nur langsam zu bewerkftelligen, doch herrschte auch hier unbegreislicher Leichtsinn. So hatten z. B. viele Soldaten Fadeln angezündet, welche dem Feinde deutlich die Marschrichtung zeigten.

und Kolonnen zu feuern; unter bem Feuern biefer Geschüte bringt die Kavallerie auf Dougy vor. Starfes Artilleriefeuer nötigte jum Salten, nur bie Batterie nimmt ben Rampf auf, mahrend bas Garbereiterregiment ben Chiers bei Brefilly überschreitet, um gegen bie auf ber Chaussee abziehenben Rolonnen zu fturmen. Schon ift es bis St. Remy gebrungen, als ein heftiges Infanteriefeuer zur Umkehr nötigt. St. Remy ift ringsum von feinblichen Jagern besett, aus ben Quten ber Baufer feuern die Bewohner auf die Deutschen. Als die Reiter gurudfehrten, brannte ein großer Gisenbahntrain, und bie 1. (fächfischen) Ulanen Nr. 17 gingen im Galopp auf Dough vor, weil unterbeffen die Batterie ihr Feuer heftiger auf bie Stadt gerichtet hatte. Die in Dough postierte feindliche Infanterie ichof jeboch fo ftark, bak bie fächfischen Ulanen nur langfam vordringen konnten, bis bie Geschoffe ber Batterie ihnen ben Beg bahnten. 40 Bagen und viele Gefangene blieben in ben Händen ber Ulanen, die mit 3 Schwadronen ben Feind bis an bas Bois de Francheval verfolgten. Nach diesem ziemlich heftigen Gefechte sieht man die Reiter wieder nach Dougy hineintraben. Sie halten es bis 6 Uhr abends, wo die 24. Infanteriedivision eintrifft. Die Ulanen gahlten 9 Mann, 18 Pferde tot und verwundet. Zwei Offiziere hatten bas Leben bei ber Berfolgung bes Keindes gelassen, Oberst von Wittich war leicht verwundet.

Kast zu gleicher Zeit bonnerte es heftig von dem linken Flügel her. Kronprinz von Preußen, welcher mit der III. Armee im Vormarsch war, stieß bei Remilly auf den Keind, es begann ein starkes Geschützfeuer, das der Feind fraftig erwiderte. Längs ber gangen Linie blitten bie Schuffe auf, und in die Stellung ber III. Armee feuerte ber Feind von zwei Stellen aus nicht ohne Erfolg. biesem Feuer sah man einen Reiterhaufen bie Anhöhe hinantraben, auf welcher die Rirche von Stonne gelegen ift. Es mar ber Kronpring von Breufen, ber, feit 9 Uhr früh von Bierremont eingetroffen, bas Gefecht von Stonne aus beobachtete. Bon bort aus jenkt fich bas Terrain icharf ab und läuft bann in eine Gbene aus, hier hatten bie Frangofen eine fehr ungunftige Stellung, weil die Artillerie bes 1. baprischen Corps, welches bas Gefecht begonnen hatte, vom Rande bes Plateaus mit großer Wirkung feuerte. Deffenungeachtet zog fich bas Gefecht bis gegen Mittag hin, und erst um 11/2 Uhr begann ber Feind abzuziehen. Der Kronpring fehrte nach Chemern gurud, er hatte soeben bas 5. Corps vorbeibefilieren laffen, als Se. Majeftat ber König auf ber Durchfahrt von Bendreffe in Chemery eintraf, mit ihm war der General Moltke. Der König befahl sofort einen Zusammentritt bes Kriegsrates, ber aus Moltke, Pobbielski und Blumenthal bestand.

In diesem Rate zu Chemery ist der Plan für den furchtbaren und wichtigen Tag von Sedan gefaßt worden.

Bis ben 31. war ber König willens gewesen, Die entscheibende Schlacht am 2. September zu schlagen, weil man ben Truppen Ruhe gönnen wollte. Während bes 30. aber und im Laufe bes Vormittags am 31., als bie Nachrichten von ben Gefechten bei Remilly, Dough und Carignan eintrafen, anderten ber König und Moltke ihre Ansichten. Es war bringend geboten, ben Keind mit einem Schlage zu vernichten, noch war bas ihn umspannende Net nicht vollständig zugezogen, bagegen ließ bie Saft, mit welcher ber Keind zurudging, ließen bie Melbungen vom Burudlaffen ganger Bagagetrains feinen Zweifel auffommen, bag die feindliche Armce bemoralifiert sci und nur noch eines letten Unftoges zur völligen Auflösung beburfe, mahrend andrerfeits Dac Dahon mahrend ber Racht einen Fluchtmarsch wagen und ausführen könne. Dann freilich war eine große Enticheibung vereitelt, die gang bagu angethan ichien, ben Kelbzug plöglich beenben, die Feinde entwaffnen zu können. Das Resultat jener Beratung in Chemery war baher ber Angriff ber Front bes Feinbes zwischen Maas und Arbennengebirge für den folgenden Tag, den erften September. Dem foniglichen Befehle gemäß ward baher ber Marsch noch in ber Nacht vorher beschleunigt.

Am dunklen Nachthimmel ließ sich kein Stern erschauen, der Wind zog heulend über die Gegend hin und trieb die Wellen der Maas gegen die Ufer. In diesem Dunkel zogen lange bewegliche Linien durch Donchery und Dom le Mesnil. Es sind die Truppen des 11. Corps und der württembergischen Division. Diese Abteilungen gingen auf drei Brücken über den Fluß, wovon zwei die Pioniere des 11. Corps schon im Laufe des 31. geschlagen hatten. In der dunklen Nacht vom 31. zum 1. tanzten die Lichter auf dem Flusse, Kähne, mit Balken und Brettern beladen, suhren hin und her. Es waren die württembergischen Pioniere, welche bei Dom se Mesnil die Brücke bauten.

Als der Morgen des verhängnisvollen 1. September andrach, standen die deutschen Armeen in folgender Stellung: III. Armee, den linken Flügel bildend, 1. bahrisches Armeecorps dei Remilly; 2. bahrisches Armeecorps dei Raucourt; 5. Corps dei Chéhèry; 11. Corps dei Donchery; Württemberger dei Boutancourt; die beiden letzten Corps befanden sich am Morgen des 1. September schon auf dem rechten Maasuser. IV. Armee, rechter Flügel, Gardecorps dei Carignan; 12. Corps dei Mairy, 4. Corps auf dem linken Maasuser dei Mouzon. Die IV. Armee ging am 1. September früh 5 Uhr in drei Kolonnen vor, gegen die Linie Moncelle-Sivonne. Reserve, 7. Division bei Mairy, 8. Division und Artillerie des 4. Corps gegen Bazeilles zur Unterstützung des 1. bahrischen Corps. Die III. Armee rückte vor: 1. bahrisches Corps gegen Bazeilles, 11. Corps auf St. Menges, gesolgt vom 5. Corps und der 4. Kavalleriedivision. Die Württem-

berger standen bei Donchert zum Schutze gegen Mezières als Reserve, und das 2. baprische Corps näherte sich der Sübfront von Sedan.

Die französische Aufstellung war: linker Flügel 7. Corps (Douay) von Floing bis Illy; Centrum 1. Corps (Ducrot), 5. Corps (Failly, später Wimpsfen) auf den Höhen von Daigny, zwischen La Moncelle und Givonne. Rechter Flügel 12. Corps (Lebrun) bei La Moncelle, Platiniere und Petit Moncelle, äußerster Punkt Bazeilles. Die französische Armee umspannte also Sedan in einem Bogen, der gegen Westen, Norden und Nordosten Front machte, während süblich und südöstlich die Maas der Annäherung des Feindes ein Hindernis bot.

Der Bormarsch der deutschen Armeen fand im tiefen dicken Rebel statt, es war gleichsam, als wolle die Natur ber schönen, lachenden Gegend, welche ringsum hinzicht, so lange als möglich das blutige Schauspiel und beffen Borbereitungen verhüllen. Un ben Bäumen hängen bie Nebelfloden wie fcwarzgraue Zeugfeten, und aus den Gründen steigen die Dünste wolkenartig empor, die Wachtfeuer, welche noch in großen Maffen loberten, balb verbedend, balb wieder alles im bunklen Glühen erscheinen lassend. In biesem riesigen Nebelmeere bonnerte und raffelte ce bumpf, schallten die Tritte vieler Taufende und bas Klirren von Gifen. Es war das Geräusch der Wagen- und Geschützfolonnen, der vorrückenden Infanterie-Die Sonne vermochte nicht burchzubringen, ber Nebel ließ fie wie eine blutrote Kugel erscheinen, als sie am Horizonte auftauchte, aber aus dem Nebelmeere hoben sich allmählich bie Spiten von Kirchturmen, einzelne Säufer, Die Wipfel hochliegender Gehölze, und aus den Lücken gligerte die Maas hervor, welche in langem gezogenen Bogen nördlich um Donchern fließt. Innerhalb biefes Bogens liegt Igcs. Der Fluß windet sich burch reizende Landschaften, Sügelund Walbland, Wiesen und Felber, welche von kleinen Ortschaften besett sind, nach Suben, wo vor seinem scharfen Bogen bie Festung Seban liegt, beren Stadt, weithin kenntlich durch die Turme und Fabritschornsteine, sich um den Fluß zieht. Der große Felsen, ben die Citabelle front, ist ebenfalls weit erkennbar. Gin langer Wiesengrund, den die Eisenbahn und eine Chaussee durchschneiben, trennt Sedan von dem kleinen Städtchen Donchern, welches an der hier weftlich weiter fliegenben Maas gelegen ist. Die Arbennen steigen hinter Seban auf. Die Stellung ber Franzosen zog sich burch das waldige Hügelterrain von Charmon über Ally, Givonne, Daigny bis Moncelle und Bazeilles.

In jene soeben beschriebene Landschaft rückten um  $5^{1/2}$  Uhr früh die Kolonnen der deutschen Armeen. Der Kronprinz hatte seinen Beobachtungsposten auf der Höhe von Donchery genommen, König Wilhelm, der schon bei Tagesanbruch von Bendresse in Frenois eingetroffen war, nahm seinen Standpunkt auf dem

Hügel von Cheveuge, süblich von Frenois, 11/4 Stunde westlich von Sedan. Der Hügel ist zum Teil durch niedrigen Baumwuchs bedeckt, oben kahl. Er trägt ein kleines, von zwei Erkern flankiertes, weißes Gebäude mit Schieferdach, das Schloß La Croix-Piot, in welchem ein wunderthätiges Aruzisiz das Ziel zahlreicher Wallsahrten ist. Am Abhange des Hügels zieht sich ein Stück Ackerland hin, und vor der Straße, die zum Croix-Piot hinanführt, stoßen die Wege nach St. Aignan, Frenois und Cheveuge zusammen. Ein kleines Gehölz rechts davon läßt durch seine Lichtungen das Dorf Dom le Mesnil an der Maas erkennen. Wir haben dieses Terrain deshalb so genau beschrieben, weil auf und bei demselben sich später historisch wichtige Scenen abspielten.

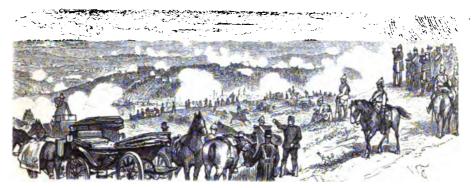

Der Ronig auf ber Sobe von Cheveuge. Im Borbergrunde baprifche Batterien.

Von diesen Höhen lauschte man am Morgen des 1. September in größter Spannung hinab in die von heranrückenden Kolonnen aller Waffengattungen erstüllte Gegend. Mit dem Schlage der 5. Morgenstunde begann auf dem rechten Flügel schon das Gewehrseuer und setzte sich bis an die äußerste Spitze desselben fort. Fast zu gleicher Zeit donnerte es stark im Centrum der Deutschen, dem rechten Flügel der Franzosen gegenüber bei Bazeilles. Der Weisung gemäß war das 1. bahrische Corps (von der Tann) gegen Bazeilles vorgegangen.\*)

Schon am Tage vorher hatte bayrische Artillerie auf Bazeilles geseurt, bessen steinerne Häuser und besonders die vielen Parkmauern der in der Umgegend bessindlichen Villen, Besitze der wohlhabenden Bürger Sedans, sehr gefährliche Stellungen abgaben. Die 1. bayrische Division, Generallieutenant Stephan, ging mit Schützenzügen, welche die Jäger bildeten, seuernd vor. Ein so heftiger Widerstand war jedoch nicht erwartet worden, denn die Marineinsanterie des 12. Corps

<sup>\*) 1.</sup> Division Generallieutenant von Stephan, 2. Division Gen. Graf Pappenheim. Die Avantgarde tommanbierte Generalmajor Dietl. Die Avantgarde ber 2. Infanteriebrigade Generalmajor von Orff.

verteibigte die ohnedies seste Stellung mit großer Bravour. Ein Hagel von Geschossen prasselte aus den umliegenden Häusern, hinter den Parkmauern hervor und streckte die anstürmenden Bayern nieder; das war insbesondere der Fall bei dem Angriss des nördlich an Bazeilles stoßenden ummauerten Parkes des Schlosses Monville, zu welchem eine Anzahl breiter Staffeln führte. Die mit äußerster Krastentwickelung ausgeführten Stöße gegen Bazeilles wurden von der Insanterie des Feindes abgewiesen, und die Lage der 1. Division ward eine sehr gefährliche, General von der Tann zog daher bald auch seine 2. Division in das Gesecht. Aber namentlich nördlich von Bazeilles, zwischen La Moncelle und dem Park von Monvillers stand der Kampf gefährlich, da hier General Lebrun, in der Absicht, einen Durchbruch zu bewerkstelligen, wiederholte Offensivstöße unternahm.

Unterdessen hatte das Gesecht bei Lamecourt und La Moncelle begonnen. Der Kronprinz von Sachsen führt seine Truppen heran. Es sind die Soldaten von Afrika, welche die Sachsen angreisen müssen, cs ist der Sieger von Magenta, der sie kommandiert, diese tapferen Bataillone, welche vor Begierde brannten, noch einmal mit den Deutschen sich zu messen und welche die Niederlage der vergangenen Tage nicht verschmerzen konnten. In der That war die Kampsbegier der Truppen des 1. Corps der Franzosen eine ganz außerordentlich heftige, sie wußten freilich noch nicht, wie nahe ihnen schon das Berderben war. Mac Mahon hatte noch einen Weg offen gehabt, es war der der Flucht über die belgische Grenze, aber der Marschall wollte kämpsen, er sah die Deutschen von allen Seiten heranziehen,



General Rehrhoff von holberberg. Rommanbeur ber 24. (2. fachf.) Infanteriebivifion.

er mochte nicht fliehen ober doch ben Rückzug in Auflösung nicht antreten, ohne noch einmal ben Versuch gemacht zu haben, ben Gürtel, ber ihn umgab, zu zerreißen.

Die 24. Infanteriedivission (Sachsen) unter Nehrhoff von Holderberg brang im schnellen Anlauf gegen die Höhen vor. Der Kampf wütete um Lamecourt und La Moncelle, ein Gestöse von Mitraillensen und Geschützen, von Chassepot und Granaten wird durch das in dem Thaleinschnitt von Givonne hallende Echo noch furchtbarer. Die vorderen der Kämpser und Angreiser ftürzen reihenweise in das Niederholz,

bas Gefecht ist nicht vorwärts zu bringen, und bie Fechtenben brangen sich in bem engen Terrain hart aneinander. Da bonnert es von der rechten Klanke, es find die Geschütze ber Artillerie ber 24. Infanteriedivision, welche bas Gesecht unterstüßen. Die erste leichte Batterie oben auf ben Soben muß sich hartnäckig wehren, benn fünf feindliche Batterien arbeiten gegen die einzige, bis endlich Berftärfung herankommt. Der Keind feuert von zwei Seiten mit Artillerie. während aus bem Grunde von Moncelle die Infanterie ihre Salven abgibt, aber die sächsische Divisionsartillerie hält bewunderungswürdig stand, und als die Berstärkung burch Corpsartilleric eintritt, ruckt bie ganze Masse wormarts. Aber selbst jest noch vermag die Rähigkeit bes Keindes nicht gebrochen zu werden, er hat sich unter dem Feuer gesammelt, und in demselben Augenblick, wo das 12. Armeecorps sich zu entwickeln beginnt, wo es durch Moncelle und Lamecourt bis Daigny hinaufdringt, wo es auf seinem linken Flügel mit bem baprischen Corps Rühlung hat, - in biefem Augenblid bringt ber Feind mit großer Gewalt vorwärts. Es find die wilben, tapferen Scharen bes 1. frangofischen Corps, welche mit gellendem Geschrei unter dem Donner der auf den Sohen postierten Beschüte sich gegen die Sachsen malgen.\*)

Ihnen entgegen wirft sich die 48. Infanteriebrigade. Auf dem rechten Flügel ist der erste Zusammenstoß ein besonders heftiger, das 105. Infanterieregiment, die 1. sächsischen Jäger (Bataillon Nr. 12) werden von Daigny her durch Zuaven angegriffen. Der Kampf ist ein verzweiselter, doch gelingt es dem Regimente, den Feind zurückzuwersen, als er wütend vorstößt. Das Jägerbataillon befindet sich

im wütenbsten Handgemenge. Aus dem Centrum der seindlichen Stellung entwickelt sich ein neuer Angriff, die Kolonnen stürmen heran, die tapferen Männer der 48. Brigade (Abendroth) mit dem 106. Regimente, das 107. und die 12. Jäger wersen die Andrängenden zurück. Aber diese zähen Truppen kehren sogleich wieder.\*\*) Schon wanken die vom heftigen Anprall getroffenen Linien, zugleich trifft die Kunde ein von dem gefährlichen Stande der Bayern bei Bazeilles, und selbst in Moncelle zeigt sich der Feind noch Herr der nördlichen Teile des Ortes;



General von Abendroth, Rommanbeur der 48. Brigabe (Cachfen).

<sup>\*)</sup> Darunter viele Zuaven und Turcos.
\*\*) Es focht hier die Brigade Fraboulet.

bie Gesahr wächst, da eilt im Geschwindschritt die 23. (sächsische) Division herbei. Sie wirft sich zunächst unter furchtbarem Feuer des Feindes, geführt von ihrem Generalmajor von Montbe, auf Moncelle, und der Feind wird zurückgeworfen. Hoch zu Rosse sind alle Stadsoffiziere, die Prinzen Albert und Georg mitten im Gesechte sichtbar, und unter dem wilden Geschrei, welches der vordringende Sieger ausstößt, treibt man den Feind aus der Stellung, während das 1C5. Infanteries regiment, gegen Daigny vordringend, Gesangene macht und Geschütze erobert.



Borbringen ber Cachfen, Burudgeben ber Mitrailleufen und Buaben bei Daigny.

Der linke Flügel ist gesichert, benn während diese von den Sachsen geführten Gesechte stattsanden, hatte auch das 1. baprische Corps das Tressen wieder in Gang gebracht. Aus einem großen Hause in der Dorfgasse von Bazeilles, der Villa Beurmann, ward mit solcher Hestigkeit und Präzision geschossen, daß die Verluste der Bahern mit jeder Viertelstunde bedeutender wurden. Mühsam hatten diese die Barrikaden genommen, allein das Feuer aus den Dorfstraßen warf sie wieder zurück, und die als seste Position vorzügliche Villa bildete ein undesiegliches Hindernis, es lagen vor demselben in Gewehrschusweite Hunderte toter und verwundeter Bahern. In der Hitz diese Kampses ward der Entschluß gesaßt, dem gefährlichen Punkte, koste es was es wolle, nahe zu kommen. Die bahrischen Pioniere sührten diese gesahrvolle Arbeit mit großer Mühe und Ausopserung aus es gelang ihnen unter dem Feuer des Feindes dis an das Haus zu kommen, von zwei Seiten hineinzudringen und Brände in dasselbe zu wersen, worauf es sogleich in Flammen ausloderte und seine Verteidiger das Weite suchten.

In gleicher Zeit waren unter heftigem Kampfe die Truppen der bahrischen

Divifion Balther in Bazeilles eingebrungen, und im Bereine mit biefen gelang es bem 1. Corps, ben noch immer wie rasend kampfenden Feind aus Bazeilles bis Balan zu werfen. Der Kampf war bamit aber nicht beendet, benn von Balan aus brang ber Keind aufs neue gegen Bazeilles vor, ein heftiger Artilleriekampf begann, und mit Aufbietung aller Kraft führten die Bayern das Gefecht, welches hier wieber zum Stehen tam.

Mittlerweile hatte ber Kronpring von Sachfen bie Fortschritte bes 12. Armeecorps scharf verfolgt. Als sich die 48. Brigade entwickeln konnte, traf die Melbung ein, bak bie preukische Garbe ichon in Villiers-Cernap fei. In gleicher Reit ichlossen sich bie Artillerielinien bes fächsischen und baprischen Corps aneinander und begannen auf dem linken Flügel ein trefflich geleitetes Feuer. Kronpring von Sachsen hatte fich mit bem Rommanbeur bes Garbecorps. Bring August von Württemberg, in Berbindung gesett. Sobald die Garde den bei Billiers-Cernan fich stellenden Feind hinter die Linie Daigny-Givonne guruckgeworfen hatte, erklomm fie die Soben Cernap- Givonne. Bring August von Burttemberg befand sich auf ben Boben von Francheval, ehe seine Truppen gegen Cernau vorzogen; er hatte gemäß ber Anordnung bes Kronprinzen von Sachsen verfügt und das Borfchieben nach Norden zur Umgehung der feindlichen Flanke befohlen. Das Garbecorps mar in folgender Beife eingerückt: 1. Garbeinfanteriedivifion (Bape), 2. Divifion (Bubrigty): erftere auf Cernay, lettere auf Francheval, babinter bie Corpsartillerie (Oberft von Scherbening) und bie Barbefavalleriebivision (General von der Goly). Cernay nahm die Avantgarde der 1. Gardeinfanteriedivifion, Die Garbefüsilicre Oberftlieutenant von Bapftein, ber nach

Erderts Kall bas Regiment führte, mit stürmischem Angriff. Als die Söhen von Cernan erstiegen waren, traf ber Befehl ein, Givonne mit Sturm zu nehmen, und bann bis Meigneux vorzudringen. Das 12. Armeecorps ging auf Illy. Die Truppen ber Avantgarde der 1. Gardedivision unter Kührung bes Majors von Bubbenbrod gingen im Sturmschritt auf Givonne vor, mährend die Artillerie Givonne gegenüber Stellung nahm. Divisions= und Corpsartillerie fuhren unter wütendem, überlegenen Feuer des Feinbes auf. Der Kampf ward jest mit Heftig= feit auf allen Stellen geführt. Dberft von Rommanbeur bes Garbefelbartillerieregiments. biltl, Frangof. Rrieg



Dberft von Scherbening +.

Scherbening, Kommandeur des Garbefelbartillerieregiments, ist auf allen Punkten thätig, hier und da sieht man ihn, Besehle erteilend, da sammelt sich auch dort ein Knäuel, ein Mahnruf schallt, der Oberst neigt sich vom Pferde herab: "Prott ab!" ruft er — ein Geschoß saust heran und zerreißt ihm die Brust, unter dem Wehklagen seiner Leute wird der geliebte, verehrte Führer aus dem Kampf gestragen — eine Leiche, ein gefallener Held.

Unter dem Feuer der Batterien hat die Avantgarde der 1. Gardedivision sich auf Givonne geworsen, es ist halb 10 Uhr morgens. In Givonne hat einer jener wütenden Kämpse getobt, in dem die Gegner Achtung vor einander geswinnen; die Franzosen verteidigten jeden Fußbreit mit einer ganz bewundernsswerten Tapserseit, aber troß aller Energie und Aussopserung war der Gewalt der Gardetruppen nicht zu widerstehen, ein erneuter Stoß warf den Feind aus Givonne hinaus, der 7 Geschütze und 3 Mitrailleusen zurückließ. Um diese Gesichütze entspann sich ein wütendes Handgemenge.\*) Die französische Bedienungssmannschaft verteidigte mit dem Mute der Berzweiflung die ihr anvertrauten Kanonen und Mitrailleusen und wurde fast ganz niedergehauen, da sie keinen Pardon nehmen wollte, und nur die Berwundeten sielen als Gesangene in die Hände der Gardisten.

Um diese Zeit war auf ber ganzen Linie, welche die französische Stellung umichloft, und langs ber frangofischen Bosition ber Rampf allgemein. Division Bubrigky hatte die Sohen im Often von Givonne erstiegen, die Garbekavallerie stand bereit, sich auf ben Keind zu werfen und ben rechten äußersten Alügel von Belgien abzuschneiben. Deffenungeachtet zeigten die Franzosen keine Entmutigung, sie fochten noch um Moncelle und Daigny gegen bie Sachsen, und Bazeilles mar noch immer durch die Vorstöße von Balan her bebroht. Dennoch zog sich das Berberben näher an Seban beran. Während bes heftigen Rampfes gegen bie Linie von Givonne, Daigny, Moncelle, Bazeilles war, bem Befehle bes Kronpringen von Breugen folgend, bas 11. Corps, vom 5. Corps und ber 5. Ravalleriedivision gefolgt, nach Überschreitung ber Maas auf St. Menges vorgerudt; um 83/4 Uhr ftieß man mit bem Feinde zusammen. Die Krümmung bes Flusses , bei St. Menges war der Bunkt, wo der erbitterte Kampf begann. Das Keucr ber Franzosen war hier ein wahrhaft höllisches. Beim Bordringen des 11. Corps fnatterten die Schüffe der im Gehölz postierten feindlichen Infanterie langs ber gangen Uferbofchung, und bie gablreichen Batterien fprühten ihr Feuer aus, beffen Dampfe ber Wind in bichten Wolfen von ben Sohen hinabjagte. Ringsum fnallte.

<sup>\*)</sup> Die Brigade Septeuil (Kavallerie) warb durch bas wutende Granatfeuer ber Breugen total zersprengt und enttam über bie belgische Grenze.

bonnerte und barft es, kurz und dröhnend ließen sich die Mitrailleusen hören. Bor St. Menges angelangt, machte sich das 11. Corps sofort an die schwere Arbeit. Der Schrei, mit welchem die Massen auf St. Menges stürzten, ward durch das Feuer gehört, mit Schüssen und mit dem Bajonett wurde der Beg gebahnt, der Feind durch St. Menges geworfen. In ziemlich guter Ordnung räumt er die Stellung, und im Geschwindschritt, seine Artillerie im Galopp sahrend, sieht man ihn eine neue seste Position einnehmen.

Der hohe Rücken zwischen Illy und Floing, der nach Norden hin so scharf vorspringt, ist eine der festesten Stellungen, und sie zu nehmen, wird schwere Opser kosten. Aber der Feind ist schon umklammert. Kaum hat er von der Kante des Berges herab einige Schüsse abgegeben, als in seine Batterie Geschosse sliegen. Entsett wenden sich die Kanoniere. Diese Geschosse kommen in den Rücken, der Feind muß also eine Stellung hinter und vor der Flanke der Franzosen des haupten. Es sind die Granaten der bayrischen Artillerie, welche von Frénois auf dem linken Maasuser seuert. Mit diesem Feuer mischt sich das der Artillerie des 11. Corps, deren Batterien bei Floing surchtbar wirken. Dort ist es der schöne prächtige Garten mit der krenelierten Maner aus Sandstein, welche die blühenden Zweige überragen, den die Artillerie des 11. Corps als ihren Stützpunkt wählte; von diesem reizenden Orte aus schleuderte sie das Berderben auf die Feinde. Wie auf dem linken Flügel dort unten, so begann auch hier die Artillerie ihren Feuerstreis zu ziehen, vom 5. Corps (Kirchbach) krachten ebenfalls die Geschütze neben denen des 11. Corps, und auf der ganzen Linie kräuselte sich der Dampf

zu einem wolkenartigen Kranze empor. Unter dem Feuer dieser Geschütze stürmt die Infanterie des 11. Corps gegen Floing, zweimal wirft das Feuer sie zurück; von der 19. Brigade des 5. Corps unterstützt, wird der Sturm zum drittenmale unternommen, man gewinnt den Abschnitt vor Floing; in dem Walde und den Chausseegräben nisten sich die Schützen ein, der Kamps wird mit Erbitterung hin= und herwogend geführt; eine Wenge Opfer sallen, unter ihnen Gersdorfs, der Ansührer des 11. Corps, der nach Boses Verwundung das Kommando führte; — er war töblich



Generallieutenant von Gersdorff +. Rommanbeur bes 11. Corps.

getroffen, sein Ende fand er nicht auf dem Schlachtfelde, sondern erlag den Wunden später erst. Als der tapfere Mann von der Spize der Seinen hinwegsgenommen ist, führt Kirchbach die Truppen der beiden Corps an; der Kampf hat seinen Höhepunkt sast erreicht, schon reichen sich die Wassen der Front der Franzosen die Hände, bald wird der King geschlossen sein, der die Armce Mac Wahons umgeben soll.

Der Bring August von Burttemberg hatte von bem harten Rampfe ber Bapern und Sachsen bei Moncelle, Daigny und zum Teil bei Balan-Bazeilles Kenntnis erhalten. Bahrend fich bie Artillerie rings auf bie Soben jog, warf ber Bring bie 2. Garbebivifion (Bubrigth) auf Daigny, 4 Bataillone ber 2. Garbeinfanteriebrigabe (Debem) bleiben am Gehölz in Reserve. Unter einem heftigen und wohlgezielten Feuer bes Feindes bringt Bubrigty vorwärts. Batterien seiner Divisionsartillerie naben im gestreckten Galopp beran, Diese Geschütze und ihre Führer befinden sich nach wenigen Minuten inmitten bes feind= lichen Gewehrfeuers, welches von zwei Seiten auf fie gerichtet wird, aber mit ber Kaltblütigkeit, die dem Artilleristen im entscheidenden Augenblicke beiwohnen muß, progen die Leute ab, und von den Sohen fracht bas Geschützfeuer auf Daigny. Fast gleichzeitig bröhnen von unten berauf die Signgle zum Avancieren ber 2. Garbebivision, an beren Tete die Brigade Berger sich auf den Feind wirft. Das Gefecht mutet mit größter Heftigkeit, ber Feind schlug sich hier verzweifelt. Bor Daigny zieht sich eine Schlucht bin, hinter berselben steigt ein Ramm auf, von diesem hinabsteigend gelangt man zum Dorfe Daigny, welches im Thale Beim Sturm auf Daigny hatten — wie oben geschilbert — bie Sachsen Außerorbentliches geleistet, ber Sohlweg war mit größter Bravour überschritten, ber Kamm erstiegen worden. Das Regiment 104 (Friedrich August) hatte brei Mitrailleusen, welche den Aufgang beherrschten, genommen; nachbem die Truppen, bicht vor den gefürchteten Maschinen angelangt, die Bedienungsmannschaften eingeln niedergeschoffen hatten, maren fie hinaufgefturmt. Dit ihnen fturzte alles, Menschen und Pferde in wilbem Knäuel gegen Daigny. Hier ftand vor ber wütenden Berteidigung bas Gefecht, bis die Teten ber Division Bubrigty herangekommen waren, welche ben Feind von der Schlucht aus angreifen. Unterbessen naht im Sturmschritt das Raiser Franz Grenadierregiment, an dieses schließt sich bas fächsische 12. Corps, und beide vereint werfen nach erbittertem Kampfe den Feind aus Daigny, der in langen aufgelöften Linien über bas Feld hinflieht. Ohne zu rasten, wirft sich die 23. Infanteriedivision auf Givonne, und die 2. Infanteriedivifion des Garbecorps greift Illy an.

Der Bring August von Burttemberg hielt in ber Rabe seiner Truppen.

Er übersah den wütenden Kampf vor sich, der in einem Thalkessel zwischen über 300000 Menschen raste. Während die Franzosen jeden Schritt mit dem Mute der Berzweiflung verteidigten, zog sich der sie umklammernde Ring immer sester zusammen. Gegen Mittag standen die Corps der III. Armee nördlich und westlich, in der Linie nach Südosten die Sachsen; den Osten und Nordosten hatten die preußischen Garden, den Süden die Bayern verrannt.

Die französische Armee war eingekeilt zwischen den Linien des Dreiecks, welches die Punkte Sedan, Givonne und Floing bilden, in deren Mitte das Bois de la Garenne liegt. Sie mußte sich nach allen Seiten hin wehren, sie wehrte sich wie verwundete Löwen, die mit der letzten Kraft ihrer Taten nach den Angreisern hauen, sie focht um ihre Soldatenehre, denn Erfolg war nicht mehr zu gewinnen. Um das ganze Getümmel lag eine ungeheure Wolke von Damps, Qualm und Staub, wie sie sich um feuerspeiende Berge zu legen pflegt, wenn die Krater ihre Dämpse ausstoßen. Man sah die Blitz aus diesem Chaos von Menschen, Gegend, Dunst, Wassen und Häusern auffahren, und bei dem surchtbaren Krachen und Getümmel stiegen die Feuersäulen brennender Dörfer aus den Lagen der Kauchwolken empor. Die schrecklich großartige Scene wird zuweilen durch das mit gellendem Geschrei begleitete Vorstoßen langer Schwärme seindlicher Tirailleurs unterbrochen, welche durchzustürmen versuchten, — versgeblich.

Die Artillerie der Deutschen steht ringsum auf den Höhen postiert, die Batterien der Garde, zwischen denen Prinz Hohenlohe mitten im Feuer auf- und niedersprengt, werfen die Feinde durch ein wohlgezieltes Granatfeuer wieder zurück in den von Tod und Berderben umwetterten Ressel.

Noch immer aber tobt der Kampf, die Erbitterung des Feindes ist der Mattigkeit noch nicht gewichen. Er späht nach einem Punkte, den er durchbrechen kann, einige Wase scheint es, als wäre die Möglichkeit vorhanden, dort — zwischen Illy und Daigny scheint eine Lücke — heran drängten die Truppen des 7. französsischen Eurps,



Generalmajor Bring gu hobenlobe.

aber schon brausen neue feindliche Scharen vor ihnen auf, dichter wird die Masse, ber Ring ift auch hier schnell wieder geschlossen, die 8. Infanteriedivision

(Schöler) rückt in die Lücke.\*) Sie hat ihre Divisionsartillerie vorgezogen, und biese eröffnet ein furchtbares Feuer, welches den Flammengürtel dort schließt, in dem Geschütz an Geschütz sich reiht, so daß auf den Höhen von Ally bis Daigny über 100 Kanonen ihre Geschösse in die französische Armeelinie schleudern.

Einen Blick wersen wir jest in das seinbliche Lager. Herrschte schon seit dem Beginn des Kampses eigentlich die Verzweiflung. Sie allein gab den Mut, so surchtbaren Widerstand zu leisten, dessen Ohnmacht die meisten der Führer begriffen. Als das Feuer begann, war Mac Mahon gegen Bazeilles geeilt, seine Ordonnanzen riesen den Kaiser Napoleon auf das Schlachtseld. Der Kaiser zögerte nicht. Bei der heillosen Verwirrung, welche in Sedan und allen umliegenden Orten herrschte, war er mit seinem Quartiere sast unbeachtet geblies ben, er eilte in das Gesecht. Das Feuer in und um Bazeilles nahm mit jedem Augenblick an Heftigkeit zu, zahlreiche Verwundete kamen dem Kaiser entgegen, der noch bleicher als sonst aussah und fortwährend Vitten, Besehle und Mahnungen ausrief — da trägt man ihm einen Verwundeten entgegen, eine Menge Soldaten läuft dem Getroffenen voraus, viele ringen die Hände; der Blutende ist Mac Mahon, der Marschall, auf den die Armee noch ihr letztes Vertrauen setzte, der von den Soldaten verehrt wird als ein mutiger braver Mann.\*\*)

Der Kaiser erbebte in diesem Moment; bei Beginn der Schlacht wird der wichtigste Führer entrissen. Der Kaiser hatte nur flüchtige Worte, der Tumult des Gesechtes, welches das 2. Corps führte, reißt ihn hinweg. Eine halbe Stunde später befand er sich inmitten der Truppen des Generals Lebrun, woselbst er verweilte und sich — es ist das allerdings nicht zu leugnen — dem Feuer des Feindes dergestalt aussetze, daß seine Offiziere ihn verschiedene Wale aus der Stellung reißen mußten.

Indessen waren mitten in dem Gewühl der Schlacht bei der von allen Seiten herandringenden Gesahr große Veränderungen bei der Armee der Franzosen vorgegangen. Das klingt sast unglaublich, es war aber in der That der Fall. Schon am 30. abends war im kaiserlichen Hauptquartiere der von Algier berusene General Felix Wimpssen erschienen. Er stellte sich dem Kaiser und Mac Mahon als den von Palikao bestimmten Führer des 5. Corps vor, von dessenl Besehl Failly

<sup>\*)</sup> Diese Lude war burch bas Rechtsziehen bes 12. Corps, vom 1. bahrischen Corps fort, entstanden.

<sup>\*\*)</sup> Es wird angenommen, daß Mac Wahons Berwundung durch die Geschosse der sächssischen Batterie bei Moncelle bewirkt worden sei. Die Bayern dagegen behaupten, daß der Marschall die Bunde durch ihre Geschüße, welche dis Remilly vorgeschoben waren, erhielt. Boher auch die Kugel kam — für die Armee Frankreichs war sie verhängnisvoll genug, und Mac Wahons Berwundung vermehrte mindestens die Berwirrung.

enthoben wurde. Seine Anwesenheit wurde nicht gunftig aufgenommen, und Wimpffen selbst war in schlimmer Lage, er sollte eingreifen in ben Gang, ben eine bereits geschlagene Armee nahm. Die Anordnungen mußten sich verwirren. Indeffen hielt Mac Mahon noch ben Oberbefehl, und Wimpffen begnügte sich, einzelne Unordnungen zu beseitigen, die Proviantverteilung zu leiten und bergleichen mehr. Seiner spätern Aussage zufolge ftand bie Sache schon schlimmer, als selbst die Generale glaubten. Er selbst kannte die Dispositionen nicht genau und beschulbigte ben Kaiser, fortwährend die Plane ber Generale burchkreuzt zu haben. Gewiß ift, daß ber General Wimpffen einen Moment zum Durchschlagen nuten wollte, von dem es jedoch höchft zweifelhaft blieb, ob er gelungen mare; gewiß ift ferner, daß eine große Meinungsverschiedenheit herrschte, benn plöglich, nach der Berwundung Mac Mahons, als General Ducrot den Oberbefehl übernahm, trat Wimpffen mit der Ordre Palikaos hervor, welche ihm im Falle eines Unglücks des Marschalls Mac Mahon den Oberbefehl über die Armee zusicherte. Ducrot will die Ordre erteilt haben, auf ber gangen Linie zugleich vorzubrechen und die Armee auf bas Blateau zu ziehen, er habe bann bie einzeln vorrudenden Teile der beutschen Truppen gurudwerfen, Die Rudzugslinie frei machen konnen. Wimpffen, der den Oberbefehl übernommen, habe diese Bewegungen gehindert; als er bann bie Richtigkeit bes Planes eingesehen habe, sei es zu spat gewesen. \*) Wir werben sehen, zu welchem Entschlusse Wimpffen tam; vorläufig wollen wir nur zeigen, in welch verzweifelter Lage sich Armee und Führer der Franzosen befanden; fo fehren wir wieber gur Schilberung bes Wefechtes gurud.

Auf, den Höhen von Ally bis Daigny war der Gürtel, den die Batterien bils beten, festgeschlossen, die Ravallerie der Garde suchte nun die Berbindung zwischen dem 5. Corps und der Garde herzustellen. Bon der Stellung Fleigneux und St. Menges donnerte es der Garde gegenüber stark und anhaltend, hoch auf stiegen die Dampswolsen des Geschützseuers. Es waren die Batterien der III. Armee, welche von dort her seuerten, der Feind war von allen Seiten eingeschlossen, nur bei Bazeilles und Balan tobte der Kamps noch unentschieden, und die Position auf den Höhen von Ally ward vom Feinde trotz des heftigen Feuers vom 11. Corps energisch gehalten.

Um auch hier die blutige Sache dem Ende nahe zu bringen, ward das 5. Corps

<sup>\*)</sup> Ducrot hatte seine Maßregeln zum Rückzuge allerdings getroffen und den Kaiser vor Wimpssens Auftreten davon in Kenntnis gesetzt. Er mußte sich dem Besehl Palikaos unterordnen, bat aber, obwohl vergeblich, Wimpssen, den Rückmarsch nicht zu hindern, und zeigte den Brief des Maires von Villers-Cernay, der den Ausmarsch starter feindlicher Truppen melbete. Wimpssen blieb aber sest.

bei Fleigneux burch bas Wasser gegen ben Feind geführt. Es hatte, wie wir wissen, erst mit einem Teil seiner Truppen ben Angriff bes 11. Corps unterstützt, jetzt drängte es mit ganzer Macht heran und, seine Batterien vorziehend, schließt es auch hier ben Ring. Gegen diese Stelle richtet der Feind seine ganze Krast. Obwohl die 3. schwere Batteric ihr Feuer auf ihn abgibt und Lücken in die schon decimierten Bataillone reißt, stürmen die Truppen der Franzosen dennoch vorwärts. Sin wütender Kamps beginnt um die Waldstrecke am Abshange von Ilh, über die Häupter der Kämpsenden sausen die Granaten der Franzosen und Preußen, die Wipsel der Bäume in ihrem Fluge wegsegend.\*)

Blöklich bemerkt man, inmitten bes Knäuels, ben Taufende bilben, ben Feuer und Dampf burchbligen und burchziehen, eine neue, mächtige Bewegung, Maffen ballen fich zusammen, es blitt und funkelt, weiße Mantel, rote Rappis und flatternde Roßschweise wogen durcheinander — ben Donner der Geschütze überschallen bie Trompetenfignale, und im rasenden Galopp sturmen die Scharen ber französischen Kavallerie heran. Unter bem Hufschlag ber wild jagenden Rosse bebt bie Erde, bas Feuer ber Granaten umfracht und umschmettert Die Reiter; fie wollen eine Gasse burch bes Feindes lebende Mauern sprengen, fie wollen sich opfern. Gegen die Bataillone der thüringischen Infanterieregimenter Nr. 32 und 95 rafen sie heran, diese Tapfern ber 43. Infanteriebrigabe (Rontafy) ber 22. Divifion, welche mit Blut bie Stellung von Floing genommen hat. Gin prachtvoller Anblid, biefe wilben, mutigen Reiter mit ben hochgeschwungenen Gabeln, ben lang hinflatternden Mänteln. Ruraffiere, Draaoner. Chasseurs b'Afrique, Spahis, -- alles fturzt mit Todesverachtung gegen ben Reind, entschlossen, eine Lude zu reißen. Aber bie Manner ber 22. Divifion ftehen biefem wütenben Angriffe. In Linien ober von ichnell gebilbeten Karrees werden die Reiter mit furchtbarem Feuer empfangen, das die braven Männer haufenweise niederstreckt.\*\*) Im wilden Anprall sind sie durch das Dorf gejagt, bis hinunter an den Fluß, im Feuer des Kampfes wenden sie noch einmal um, stürmen wieder zurück, um endlich, in einen Knäuel geballt, desto sichrer getroffen, von den Husaren des 13. Regimentes angegriffen zu werben;

<sup>\*)</sup> Der General Forgeot tommandierte hier die französische Artillerie.

<sup>\*\*)</sup> Es waren die Divisionen Margueritte und Bonnemain, welche mit größter Todesverachtung dreimal angriffen. Das 2. Bataillon des Inf.-Regiments Nr. 46 (19. Inf.-Brigade des 5. Armeecorps) hatte die 5. Kompanie isoliert vorgeschoben. Dieselbe schlug den Angriff von zwei Kürassierschwadronen zurück, wobei sie in Linie blieb. Sie seuerte auf 80 Schritt — Hausen getöteter Reiter und Pferde decten die Abhänge. Die Lanciers stürmten über den Kirchhof und wurden hier von der 8. Kompanie dergestalt beschoffen, daß nur 80 Mann entlamen. Der ausgezeichnete Kavalleriegeneral Margueritte war gleich zu Ansang töblich verwundet worden.

versprengt, teilweise in die Fluten stürzend, gingen sie auseinander — die Ansgriffe gegen die Infanterie der 22. Division sind total gescheitert.



Angriff ber frangofifchen Ravallerie auf Bataillone bes 32. Infanterieregiments auf ber gobe von Floing-Jup.

Dicht hinter dieser Kavallerie war seindliche Infanterie vorgedrungen. Sie setzt sich in den Waldstrecken bis Bois de la Garenne sest, um welche schon der Kampf wirbelt, bald zieht sie sich vor dem Feuer der Artillerie zurück, und die 22. Division, welche die Reiter zerstreut und in den Sand gestreckt hat, dringt der Infanterie nach. Ietzt ist man ganz oben auf der Höhe von Floing — ein donnerndes Hurra dringt durch die Reihen der Soldaten; sie sind im Rücken des Feindes, im Westen sieht man Illy, man sieht, wie sich die Wassen des Feindes zusammenballen, um einen neuen Stoß zu führen.

Während nämlich die Gardeartillerie aus der Richtung von Givonne (öftlich) mit 11 Batterien seuerte und ihre Geschosse in das von Feinden wimmelnde Bois de la Garenne wirft, dessen Lichtungen mit Gesallenen übersäet sind, erscheinen seindliche Kolonnen der Garde gegenüber. Diese Kolonnen werden hin und her geworsen von dem aus allen Stellungen ringsum frachenden Geschützeuer, — bald prallen sie vorwärts, bald wieder zurück in den Wald, jetzt stürmen sie wieder vor, denn dort sind die Höhen noch ein wenig frei vom Feinde. In diesem Augenblick erscheinen droben seindliche Massen, es sind die Gardejäger, welche gerade jetzt den Kamm erstiegen haben. Dem Tod speienden Geschütz enteronnen, wersen die Franzosen sich auf diese Jäger, es ist besser, hier einen Bereinnen, werfen die Franzosen sich auf diese Jäger, es ist besser, hier einen Bereinnen, werfen die Franzosen sich auf diese Jäger, es ist besser, hier einen Bereinnen, werfen die

juch zu machen, als gegen die mörderischen Kanonen zu dringen. Die Jäger erswarten festen Fußes den Angriff. Die Ruse der Franzosen gellen durch die Luft. da knattert die Salve der Grünen, und des Feindes Glieder werden, wie wegsgesegt vom Sturm, in den Sand hingestreckt. Die zweite Salve, der die Tod bringenden Einzelschüsse folgen, wirst die Feinde vollends zurück. Wit Wehrust und nach allen Seiten zerstiedend, sliehen sie hinab, — man sieht ihre roten Käppis im Walddunkel verschwinden.

Die Garbe und das 12. Corps rücken zum Sturme auf die letzte Stellung der Feinde vor, — da, nach kurzem Marsche, schallt von rechts her jauchzendes Rusen, die Geschütze von den Höhen donnern schneller, an den Berghängen jagt Artillerie der Garde entlang, um sogleich in den Kessel hinod zu seuern, — zur Rechten entwickeln sich neue Massen: drei Uhr! Die Garde und das 5. Corps sind vereinigt, der letzte Ausweg für die Feinde nach Nordwesten ist geschlossen, ein verheerendes Feuer prasselt in das Gehölz hinad, denn auch die Geschütze der 22. Division senden den Tod hernieder. An der Lisière des Bois de la Garenne, in welchem der Kamps noch immer mit rasender Erbitterung geführt wird, blitzt das Feuer der Batterien Neumann und Reicher. Die Wirkung dieser Schüsse war eine verheerende, denn da im Gehölz die Infanterie sich zum Borgehen sammelte, bestrichen die Batterien die seindlichen Kolonnen der ganzen Länge nach und rissen gewaltige Lücken. Schon drang die 22. Division weiter, sie ist durch den Wald, sie sieht die Werke von Sedan vor sich, und der Feind gibt jeden Versuch zum Widerstande aus.

Im Südosten wütete der Kampf noch einige Zeit lang. Die Bayern, welche wir im Gesechte gegen die aus Balan hervorbrechenden Franzosen verlassen hatten, warsen sich jest mit erneuter Gewalt gegen die Stellung. Sie haben bereits starke Vorstöße gegen Sedan versucht und Batterien auf der Wiese links der Straße von Sedan postiert. Sie seuerten von hier aus gegen la Villette, wo sich der Feind stark sammelte.\*) Vinnen wenigen Minuten brannte das Dorf, ohne daß die Franzosen die Verteidigung aufgegeben hätten. Von Valan her rückte eine neue Masse heran, dieser entgegen stürmten die Bayern. Auf der Mitte der Landstraße entspann sich ein blutiges Handgemenge, Kolben, Faschinenmesser und Bajonett arbeiteten gegen einander, und mit einer von allen Seiten zugleich ausgeführten Bewegung warf man den Feind nach Balan zurück. Das Gesecht im Dorse glich dem von Bazeilles an Heftigkeit. Erst nach einstündigem Kampse gelang es, den Feind

<sup>\*)</sup> Es waren die Batterien der Artillerie vom II. baprischen Corps, welche mit der 4. Divistion (Bothmer) auf Badelincourt marichiert war. Sie beschossen von den hohen Balan und
mit 2 Batterien Billette, wodurch auch die feindlichen Batterien bei Floing bestrichen wurden.

zu werfen und die Stellung zu nehmen. In die ber Festung gegenüber liegenben Häuser warfen sich die baprischen Jäger — das Feuer tobte bin und her-

Da naht von Sedan eine neue Sturmkolonne, sie sieht bunt aus, benn Solsdaten aller Truppenteile bilden sie. Zwischen ihnen ist der Kaiser Napoleon. Die Sturmkolonne dringt im Geschwindschritt heran, sie seuert hestig und weicht dem Feinde nicht, der aus Balan vorstürzt. Aber jett sahren die Geschosse von den Höhen herab, die am Wege postierte Batterie sendet ihr Feuer von der andern Seite herüber, die bereits surchtbar mitgenommenen Truppen vermögen nicht stand zu halten. Dicht neben dem Kaiser platt eine Granate, nur mühsam vermag sein Gesolge ihn aus dem Getümmel der retirierenden Truppenmassen zu reißen, die sich jett in wilder Flucht auf Sedan wälzen. Die Bayern drängen von allen Seiten nach. Nur noch einmal gebot eine Schlucht den Vordringenden Halt, aber nach kurzem Widerstand waren die Bayern auch dieser Stellung Meister geworden, und stürmten gegen das Glacis von Sedan heran.

Um diese Zeit war es, wo General Wimpffen seinen Blan zum Durchbruch ausführen wollte. An ber Schlucht hielten bie Trümmer bes madern 12. Corps (Lebrun) noch ftand, sie vermochten es, ben Feind vom Borbringen abzuhalten. Schon waren massenweise bie französischen Truppen nach allen Richtungen auseinandergeflohen, man fah ihre gegen Seban eilenben Linien wie Strome fich über die Ebene ergießen, Taufende brangten an ben Thoren von Seban, Taufende wimmelten in ben Thälern am Bois be la Garenne und hinter Floing; nicht minber gablreiche Trupps eilten über bie Lichtungen, und große Maffen marfen fich in die bei dem Dorfe Cazal hinziehende Schlucht, woselbst die preußische Artillerie vom Rande hinabseuerte und das Dorf in Brand steckte. Ringsum auf dem Glacis von Seban brängte sich alles bunt und wild durcheinander. Flüchtend kamen bie aufgelösten Bataillone herangefturzt, zertretene, zerquetichte Manner\*) und Schwerverwundete lagen umber. Da die feindlichen Geschütze ihre Projektile bis gegen bie Keftung warfen, nahm bie gräftliche Berwirrung noch zu. Jeber wollte zuerst in die Festung hinein, man zerprefte fich in ben Thoren. Bon ber Contreestarpe sprengen Kavalleriften hinab, und man sah hunderte an den Bällen emporflettern. Ja, selbst Berittene setten in die Graben, die Pferde lagen zerschmettert unter ben Reitern. Über die Gefallenen kletterten andre hinweg, ohne Unterschied bes Ranges und der Stellung wimmelte alles durcheinander. Mitten in dem furchtbaren Chaos

<sup>\*)</sup> Bu biefen Unglücklichen gehörte beispielsweise ein großer Teil ber Mannschaften ber Division Lheriller. Sie wurde von den wie rasend zurückfturmenden Kavalleriedivisionen Bonnemain und Margueritte saft ganz niedergetreten. Sie war zum Bordringen auf Juy mit der Division Belle von Ducrot beordert.

rollen Kanonen, die Pferde berselben brechen sich Bahn durch das Getümmel, Die Menschen zermalmend; — die Granaten der Preußen und Bayern sallen plazend in diese Knäuel, ein entsetzliches Geheul durchtobt die Luft, dazu war der Kanonens donner so furchtbar, daß kaum die Ruse verstanden werden konnten.

In ber Stadt mälzte sich alles forgen- und angswoll umber. Die feindlichen Rugeln fuhren bereits die Gaffen entlang, schon stieß man auf Leichen von Menschen und Tieren, die Lebenden stopften die Straffen, fest aneinander gepreßt brückt sich ber Klumpen schiebend vorwärts, und mitten in bieser Menge bahnte sich ein schwarzer Wagenzug, alle fünf Minuten stockend, ben Weg. Es war ein Bulvertransport, ber jeden Augenblid von einer ber heransausenden Granaten entzündet werden konnte, Die auf bem Blate Turenne platten und ichon bas Bferd eines Offiziers gerriffen hatten. Rum Glud für viele Taufende blieb ber Bunft, an welchem bie Transporte fich befanden, von ben preufischen Granaten verschont, bagegen richteten biese in ben übrigen Stadtteilen schon Unheil an. Berschiebene Leute aus bem Bürgerstande fielen als Opfer, und in ben Borstädten, namentlich in Balan, lagen zahlreiche Tote umber. In diejem Tumulte war mit ben bis jum Tobe ermubeten Truppen ber Raifer in bie Stadt gekommen;\*) er sah abgemattet, fast apathisch in diesen Strubel von Menschen, Pferben und Bagen hinein. Da jedoch schon die gefährlichsten Reden zu fallen begannen, suchte seine Umgebung ibn in die Stadt und zur Mairie zu schaffen, wo er sein Quartier genommen hatte. Gleich barauf trat in bem Rampfe eine Baufe ein, bas heißt, ber Ranonendonner ließ scheinbar nach, nur aus ber Richtung Balan feuerten die Bayern noch mit der alten Seftigkeit.

Um diese Zeit hatte der General Wimpffen jenen oben erwähnten Plan gesaßt, welcher darin bestand, den Feind auf dem rechten Flügel zu beschäftigen und auf dem linken nach Carignan mit dem Kaiser durchzubrechen. Er hatte diesen Plan dem Kaiser in einem kurzen Billet mitgeteilt, welches er vom rechten Flügel absendete, woselbst er mit General Lebrun, der ihm beipflichtete, die Operation verabredet hatte. Berschiedene Umstände, die Wimpssen angibt, vereitelten den Empfang der Ordres, welche er an die übrigen Generale zur Durchführung des Planes gesendet hatte. Der Kaiser, der schon in Sedan war, konnte wegen des Getümmels nicht sobald erreicht werden.\*\*) Wimpssen sah Unheil näher rücken: Le cercle de seu se retrecissait de minute en minute autour de nous,

<sup>\*)</sup> Er war noch einmal bis Balan geritten, wo Ducrot ihm melben ließ, daß er hoffe, die Armee konzentrieren und ben Rüdmarsch antreten zu können.

<sup>\*\*)</sup> Eine Orbonnang fturzte. Die zweite, an Ducrot, gelangte burch bie Massen aufgehalten zu bem Generale, als bieser icon auf bem Rudzuge vor Geban war.

fagt er in seiner Schilderung. Nach ein Uhr erhielt er von Ducrot Antwort, welche ihn belehrte, daß es zu spät sei.\*)

Er will nun nach Seban geeilt sein, ben Kaiser aufzusuchen, und ba ringsum schon die größte Verwirrung herrschte, gab er Besehl (weshalb sagt er nicht), daß die Marinetruppen des 12. Corps gegen die Stellung der Bayern aufs neue vorrücken sollten. Dies ist ohne Zweisel der Moment des Kampses an der Schlucht, denn die ausgezeichneten Truppen der Division Vassoignes machten dem kühnen Feinde das Terrain im blutigen Gesechte streitig.

Bährend biese erbitterten Gesechte um Seban, bem ber bewegliche Gürtel von Gifen und Teuer immer näher rudte, ftattfanden, vollzog fich ichon im Ruden ber Kämpfenden ein schauerliches Drama, der Brand und die Zerstörung von Bazeilles. Diese buftere Episobe bes großen Kampfes ist unmittelbar nach bem Tage von Seban in fo leibenschaftlicher Beife erörtert worben, bag fie fur Freund und Reind unflar blieb. Besonders haben die exaltierten Berichte bes Bergogs von Kik-James bazu beigetragen. — Um 3 Uhr, also nachbem die Bayern schon im Befit von Bazeilles maren und fich ber Borftoge von Balan ber erwehren mußten, wurden bei dem mehrfach erfolgenden Bor- und Zurudgehen der Bapern aus ben Säufern bes occupierten Bazeilles Schuffe abgefeuert. Die nächststehenden Truppen eilten, im Ruden angegriffen, in die Gebaube, um die verstedten Schuten zu suchen. Es ist richtig, daß bereits ein Teil des Dorfes in Flammen stand, es war bies aber eine Folge ber Feuersbrunft, welche burch Anzünden jenes großen Hauses entstanden war. Sobald die ersten Schuffe fielen, wurden von den Bapern bie ertappten Schüten niedergestogen. Bon biefem Augenblick an verboppelten fich bie Angriffe von feiten ber Bevolferung. Aus Rellern, von ben Böben, aus den Fenstern, selbst aus der Kirche fielen die Schufse. Unter bem Beschrei "mort aux Prussiens" - benn bie Einwohner wußten gar nicht, welche Truppen fie vor fich saben — feuerte es aus allen Schlupfwinkeln. Dieses Feuer ichien offenbar vorbereitet, benn es ward mit verhältnismäßiger Brägifion abgegeben und verursachte ziemlich ftarke Verluste. Insbesondere mar bas Saus bes Schmieds (marechal) ber Mittelpunkt eines heftigen und fehr gefährlichen Zeuers, es beteiligten sich sogar Frauen, namentlich die Tochter bes Schmieds, an dem Die im ersten Momente vor bem aus allen Eden hervorbrechenden Gewehrfeuer gurudweichenden, einzeln stehenden Bapern mußten mehrere Bermunbete zurudlaffen, welche in die Sande ber fanatifierten Bevolferung fielen, und,

<sup>\*)</sup> Es war damit das erfte Aufhissen der Parlamentärstagge gemeint, welche von den Deutschen nicht bemerkt wurde. Andrerseits wird berichtet, der Generalstadschef Faure habe sie gleich wieder abnehmen lassen.

wie Augenzeugen versichern, mighandelt wurden. Der Brand und Dampf binberten es, baf ben Unglüdlichen jofort Silfe marb, aber bie But ber Golbaten war entflammt. Nicht nur um fich ben Rücken frei zu machen, sondern auch um bie Rameraden zu retten und zu rächen, fturzte jest alles, mas zurucklehrte, in bie Gaffen bes Dorfes, an Schonung war nicht zu benten; bie wütenben Bapern waren jest nicht minber erregt, als ihre Gegner, welche unausgesett aus ben Bäusern schossen. Es blieb nichts übrig, als die Feinde, beren man unmöglich einzeln habhaft werben konnte, burch Bernichtung ihrer Schlupfwinkel unschablich zu machen, und dazu mar allein bas Feuer ein geeignetes, schnellwirkendes Mittel. Mit bem Rufe: "Stedt das Rest in Brand!" begannen die Solbaten das Feuer ju nahren, aus bessen Flammen ohne Unterlaß Schuffe fielen. In einer halben Stunde glich Bazeilles einem lobernden Scheiterhaufen, aus dem Geheul, Rreis ichen, Schuffe und Gepolter ichallten. Ber mit Baffen in ber Sand gefunden ward, fiel ben wütenben Bapern als Opfer; daß dabei auch hier und da Schuldlose buften, wer will bas verneinen? aber wer will beswegen bie Truppen verbammen? In ber hipe eines so morberischen Kampfes, ben ber Solbat gegen ben versteckten Keind führen muß, kann von Beherrichung ber Leibenschaft nicht bie Rebe fein und am allerweniaften follten Frangofen über bie Berftorung von Bazeilles ein Fluch- und Behgeschrei erheben, sie sollten an Sevilla, Saragossa und an - die Sohle von Dahara denken.

Als Bazeilles schon ein von Flammen durchleckter Schutthausen war, schlug man sich noch in der Richtung gegen Balan hestig mit dem ehrlichen Feinde, den die Bayern, wie gemeldet, die Sedan zurückarsen.\*) Bon diesem Augenblicke an war der Ring um Sedan vollständig geschlossen. Bon dem Standpunkte des Hauptsquartiers Sr. Majestät des Königs sah man deutlich die Feinde nach einer Richtung zusammenströmen. Gleich Radien, die nach dem Mittelpunkte des Kreises ziehen, bewegten sich die flüchtenden Linien der von dem surchtbaren Geschützseuer ereilten Feinde. Es war ein entsetzlich großartiger Unblick, diese wühlenden, rinzgenden, hier und da noch kämpfenden Massen zu sehen, auf welche von den Höhen ringsum die Feuerblige der deutschen Artillerie geschleudert wurden, die sast sym-metrisch in die Tiese hinabsuhren.

Der General Wimpffen war unterbessen in die Stadt gelangt und empfing schon auf dem Wege dahin die ablehnende Antwort des Kaisers auf seinen Borsichlag. Wimpffen scheint jest ebenfalls den Kopf verloren und fast mechanisch

<sup>\*)</sup> hier hielt sich besonders die Brigade Carteret tapfer. Wie es scheint, war aber bereits die Mutlosigkeit im Steigen, benn General Lebrun hatte die Thore von Sedan schon schließen laffen, um die Flüchtigen aufzuhalten.



Der Kampf in Bazeilles.



. • • • •

gehandelt zu haben, denn mit dem Ruse: "Vive la France! en avant!" sammelte er etwa 2000 Mann um sich und stürzte mit ihnen auf die herandringenden Bahern, um — wie er sagte — durchzubrechen! Wohin? Wie? das bleibt zu erklären, denn er kam nur dis zum Eingange von Balan; vor sich sah er die Feinde in Massen, und es ist eine sehr gewagte Annahme, wenn er behauptet, es wäre noch in diesem Augenblicke ein Durchbruch möglich gewesen. Der Tumult, die Unordnung zwangen ihn zur Umkehr. Er besand sich wieder am Thore. Ein kaiserlicher Offizier stürzt auf ihn zu. Der Kaiser will Wassenstillstand, — Wimpfen lehnt sich gegen den Besehl auf, aber es scheint, als habe man drinnen schon andre Beschlüsse gesaßt, denn das Feuer der Franzosen wird merklich schwächer. Offiziere, Generale, Civilpersonen haben dem Kaiser vorgestellt, daß seine Armee nicht mehr widerstandssähig sei, — der Vorschlag Wimpssens, der ohnehin nur phantastisch erschien, war jest nicht mehr aussührbar.

Bon dem Standpunkte bei Cheveuge aus beobachtete König Wilhelm diese Borgänge, denen er seit Beginn des Treffens folgte. Überall sah man den sliehenden Feind. Mittels der Fernröhre konnte man deutlich die Flucht, die Berwirrung, die Ermattung der Feinde, das Entsehen der Bewohner in Sedan betrachten. Durch den Wald von Garennes stürzten Massen in wilder Flucht, und schon kamen lange Züge von Gesangenen, durch preußische Truppen eskortiert, heran. — Schon jest waren nach Sedan hinein Aufsorderungen zur Übergabe gelangt. König Wilhelm erwartete die Antwort, sie blieb aus. In Sedan hatten sich die Meinungen trotz der Gesahr noch geteilt. Da erhielten die Bahern und Württemberger Besehl, Sedan zu beschießen. Die Geschosse sielen auf die Stadt, eine Rauchsäule stieg empor — die Flammen leckten, die Verwirrung ward ungeheurer noch als disher — die Batterien ringsum nahmen ihr Feuer wieder auf, und die bahrischen Soldaten waren der Festung so nahe, daß sie die Palissaben mit den Handen herauszureißen ansingen.

In dem Strudel von Unheil war Wimpssen mit dem General Lebrun zusammengetroffen, der von Balan gegen Sedan geeilt war. Seine Truppen konnten nur noch als decimierte Hausen angesehen werden. Während beide Ofsisiere sich über die Lage eiligst berieten, erschallte das Krachen der eingeworfenen Granaten. Lebrun eilte hinweg. Es war nach 4 Uhr, und beim Kaiser sand eine stürmische Sitzung statt. Als Wimpssen bis zum Platze Turenne sich Bahn machte, kam ihm Lebrun in Begleitung eines Ofsiziers entgegen, der eine weiße (Parlamentärs) Flagge trug.

Sebans Schicksal und bas ber Armee war entschieben. Biele Offiziere waren in But geraten. Gin Major — es soll ber Graf Olonne gewesen sein — riß.

die Fahne aus den Händen des Trägers, aber der faiserliche Befehl galt bennoch. Die Opponenten wurden im Tumulte zuruckgebrängt.

Wenige Minuten später halte ein gewaltiges Hurra, ein wildes, jauchzendes Freudengeschrei durch den Donner des Geschützes. Es kam von den deutschen Armeen herüber, denn von den Wällen Sedans flatterte die weiße Fahne. Der mörderische Kampf sollte enden. Bei dem insolge der Beschießung doppelt starken Kanonendonner und dem über Sedan liegenden Rauche, wurde dieses an einem Flaggenstocke aufgehißte Zeichen nicht bemerkt. Als im Feuer der Angreiser keine Pause eintrat, stieg ein Ofsizier,\*) welcher jene Fahne — ein an einer Ulanenslanze besestigtes Tuch — hielt, mit einem Trompeter auf die Krenelierung der Mauer und schwenkte die Fahne. Das Feuer schwieg — man hatte das Zeichen bemerkt.

Mit dem Jubelruse, der die deutschen Linien entlang eilte, hoben sich Taussende von Helmen und Wassen, winkend und durch den Damps grüßend, empor. Die Offiziere eilten die Reihe entlang: Sieg! Sieg! nach so surchtbarer Arbeit — selbst die Verwundeten riesen das große, glückbringende Wort nach, und von Donchery eilte der Kronprinz zu seinem Vater. Der König hatte den Major von Vronsart an die Festung entsendet, um die Einstellung des nuplosen Kampses zu verlangen. Unterdessen war schon dei den Teten der bayrischen Armee ein Parlamentär erschienen, er verhandelte im Namen des Kaisers mit den bayrischen Generälen Bothmer und Maillinger. Der König, den man davon benachsrichtigte, besahl, den Parlamentär vor ihn zu führen.

Indessen war aber der Major von Bronsart schon in die vom wildesten Gestümmel erfüllte Festung und vor den Kaiser gelangt, dem er auf des Wonarchen Frage, was verlangt werde? die Antwort erteilte: "Übergabe der Festung und Armee."

Der Raiser senkte das Haupt. Er entgegnete dann: Da der General Wimpssen ben Oberbesehl führe, so möge Bronsart sich an diesen wenden. Er, der Kaiser, habe bereits einen Offizier beordert, welcher dem König Wilhelm ein Handschreiben bringen solle. — Der General Wimpssen erklärte sich dem Entschlusse des Kaisers durchaus entgegen. Für ihn war es ein harter, den Wann und Soldaten gleich empfindlich trefsender Schlag; kaum seit dreißig Stunden mit dem Oberkommando betraut, sollte er nur erschienen sein, um eine der unerhörtesten Kapitulationen zu vollziehen! Er sorderte brieflich seine Entlassung als Obergeneral vom Kaiser.

Inzwischen war Bronfart wieder zum Könige gekommen und hatte die Mel-

<sup>\*)</sup> Es war General Lauriston, ber bie Fahne bem Offiziere abgenommen hatte. Die erste Fahne war nach Aussage bes Generals Bentsmann, bes Kommanbanten, schon um 2 Uhr zu sehen.

dung gebracht, daß ein Parlamentär des Raisers erscheinen werde. Erst jetzt erfuhr man mit Bestimmtheit, daß Napoleon in Sedan anwesend, also mit der Armee gesangen sei. Die neue bedeutungsvolle Kunde rief auch erneuerte Erregung, neuen Jubel und erhöhte Freude hervor. Der Kaiser war ein Gesangener, und jedermann hoffte damit nicht nur die Katastrophe von Sedan, sondern auch den Krieg beendet zu sehen, als dessen Urheber der Kaiser betrachtet wurde.

Von seiten bes Königs war ber Major von Winterfelb nach ber Stadt gesenbet worben.

Das Feuer knatterte nur noch in langen Intervallen, auch die Kanonenschüsse sielen vereinzelt, und die Sonne begam zu sinken. Das furchtbar erhabene Bild strahlte im Glanze der Abendbeleuchtung, die Flammen der brennenden Ortschaften loderten zum Himmel empor, und die Scharen der vom Kampse ermatteten Krieger standen erwartungsvoll wie die Führer. Alles harrte dem großen historischen Augenblicke entgegen.

Der Kaiser hatte dem General Wimpssen, der sich in seinem Hotel Croix d'Or besand, die Antwort auf die Forderung der Entlassung geschickt: "General! Sie können Ihren Abschied nicht nehmen, wenn ce sich darum handelt, die Armee durch ehrenvolle Kapitulation zu retten. Ihre Demission nehme ich nicht an. Sie haben Ihre Pflicht disher gethan — thun Sie serner noch dieselbe. Sie erweisen dem Lande einen Dienst. Die Waffenruhe ist vom Könige von Preußen angenommen worden, dessen Borschläge ich erwarte. Napoleon." — Wie man über die Führung und die Ideen Wimpssens zur Durchbrechung der deutschen Linien auch urteilen mag, es war ein harter Dienst, den der Kaiser von einem General verlangte, der durch so schweres Unheil bereits vollständig niedergebeugt sein mußte. Wimpssen unterwarf sich dem Geschied — er blieb im Amte.

Gegen 7 Uhr erblickten die preußischen Truppen einen kleinen, aber traurigen Zug. Er erschien, auß der Stadt kommend, auf dem Wege, der gegen die Höhen von Donchery hinzieht. Hier standen der König Wilhelm und der Kronprinz, Woltke, Roon, Bismarck, Podbielski und im Halbkreise um diese die Stadssofsiziere. Der kleine Zug bestand auß dem Major von Winterseld, dem französischen General Reille und einem Trompeter der Lanciers, welcher die Parlamentärslagge trug. Als die Reiter dem Könige sichtbar wurden, trat dieser einige Schritte vor. Die Stadswache zog sich hinter den Halbkreis zurück. In einiger Entsernung stiegen die Reiter ab. Reille, ein sehr stattlicher Mann, auf dessen Brust viele Ehrenzeichen glänzten, ging, von dem Trompeter gefolgt und von dem Major geleitet, auf König Wilhelm zu, bei welchem Gange er sich auf einen Stock stützte. Nach einigen Schritten winkte er dem Trompeter und warf ihm den

Bügel des Pferdes zu, welches er bisher geführt hatte. Er näherte sich dem Könige, der, den Schmerz des ihm bekannten Generals würdigend, diesen achtungs-voll zuerst gegrüßt hatte. Reille nahm sein Käppi ab und zog ein Schreiben aus der Brusttasche, dann sagte er mit bebender Stimme: "Sire, das ist der einzige Auftrag, den mir mein Kaiser übergab." Dann trat er, die Blicke zu Boden schlasgend, einige Schritte zurück.

Der König, der sich bisher auf seinen Säbel gestützt hatte, nahm den Brief und sagte mit wohlwollender, aber sester Stimme: "General, meine erste Bedingung ist, daß die Armee die Waffen streckt." Dann öffnete er schnell das Kouvert und richtete an Reille einige tröstende Worte, nach denen er in den Kreis der Seinen trat. Hier verlas er das Schreiben, dessen kurzer aber bedeutungsvoller Inhalt lautete:

"Mein Herr Bruder! Da es mir nicht gelungen ist, den Tod inmitten meiner Truppen zu finden, bleibt mir nichts mehr übrig, als meinen Degen in die Hände Eurer Majestät zu legen. Ich bin Eurer Majestät guter Bruder Napoleon."

Die Empfindungen schildern zu wollen, welche sich aller nach Borlesung dieses Briefes bemächtigten, wäre eine Unmöglichkeit. Der König selbst war keines Wortes mächtig. Er schüttelte jedem seiner Braven die Hand, dann unterredete er sich schnell mit Woltke und Bismarc. Währenddessen traten alle Generäle teilnahmsvoll zu Reille, im Gespräche mit ihm bleibend. Der König nahm nach der Unterredung auf einem Stuhle Plat. Wajor von Alten hielt einen Schemel vor ihm, auf dessen Brett der König die Antwort schrieb:

"Mein Herr Bruber! Indem ich die Umstände bedaure, in denen wir uns begegnen, nehme ich Ihren Degen an und bitte Sie, einen Ihrer Offiziere zu ernennen, der mit Machtvollkommenheit von Ihnen versehen ist, um über die Kapistulation der Armee zu unterhandeln, welche sich so tapser unter Ihren Besehlen geschlagen hat. Meinerseits habe ich den General von Moltke zu diesem Zwecke bezeichnet. Ich bin Eurer Majestät guter Bruder Wilhelm. Vor Sedan den 1. September 1870."

Dieses Schreiben übergab Alten an Reille, ber es mit entblößtem Haupte entgegennahm. Hierauf traten der König, der Kronprinz, Woltke, Roon, Bismarck zu Reille, mit dem sie sich unterhielten. Reille, dem der König und der Kronprinz noch einmal die Hand drückten, stieg dann wieder zu Pferde und ritt, von Wintersselb und zwei Ordonnanzen geleitet, zur Stadt zurück.

Der Jubel der Truppen hallte jett die ganze Linie entlang und ward weit in die Gegend hinein gehört. Spät abends, als die ungeheuren Massen ihren Raftorten zuzogen, als das Brüllen der Geschütze und das Knattern des Gewehrfeuers dem Summen und Schwirren so vieler Tausende von Stimmen Platz gemacht hatte, welche sich einander grüßten und beglückwünschten, setzten die Führer sich an die bescheidene Tasel. — "Dem Könige und der Armee!" lautete der erste Toast, den der Kronprinz ausbrachte und in den alle jubelnd einstimmten. Der gewaltige, große Tag war beendet. In Bendresse, wohin der König zurücksehrte, empfingen ihn erleuchtete Fenster, Freudenseuer und donnernde Hurraruse, welche ihn auf dem ganzen Wege dahin begleitet hatten. Die Umgebung des Königs konnte nicht an Ruhe denken, kein Auge schloß sich, alles war und blieb munter, und den Kronprinzen empfing in seinem Hauptquartiere eine ähnliche Überraschung, wie seinem königlichen Vater zu teil geworden. Die Freude war groß, allgemein, innig und herzlich, aber dennoch ernst. Die Streiter des 1. September waren sich wohl bewußt, was sie erstritten, und welche Opfer diese glorreichen Kämpse ersordert hatten, die das Schicksal zweier mächtigen Nationen entschieden.

In ben nächsten Stunden tam es in Seban zu heftigen Erörterungen zwischen ben Generalen des Kaifers und Wimpffen, welcher in das Rabinett des Kaifers gelangt war \*), wo man sich nuplose Borwürfe machte; besonders heftig trat Ducrot auf. Das Ende mar, daß der General Wimpffen den Wermutbecher bis auf die Neige leeren und die Rapitulation mit General Moltke verabreden mußte. Handschreiben bes Raisers bevollmächtigte ihn bazu. In ber Nacht erschien Wimpffen in Donchern und hatte hier mit Moltke die erste Unterredung, der auch Bismard beimohnte. Beibe preußische Männer ließen ber Tapferkeit ber Frangofen alle Gerechtigfeit widerfahren, aber indem fie fich barauf ftugten, daß Deutschland den Frieden verlange, bestanden sie darauf, daß die französische Armee sich als gefangen betrachten und nach Deutschland abgeführt werden musse, um der französischen Nation jeden etwaigen Bersuch zur Fortsetzung des Krieges unmöglich zu machen. Wimpffen protestierte, er wollte freien Abzug mit Gepad und Baffen. Moltke entschieb. Er stellte bem General vor, daß jeder Widerstand thöricht sei, und stellte die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten in Aussicht.\*\*) Wimpffen wollte nicht auf die Bedingungen eingehen und kehrte nach Sedan zurud.

Man hatte ihm bis 9 Uhr des folgenden Tages Bebenkzeit gelassen. Wimpffen suchte eine Unterredung mit dem Kaiser. "Um 5 Uhr früh reise ich in das königliche Hauptquartier," sagte Napoleon, "ich werde sehen, ob ich vom Könige

<sup>\*)</sup> Mit ihm waren Olonne und ber Major Laizer.

<sup>\*\*)</sup> Diese Auseinandersetungen sind mit dem Molite eigenen Scharssinne gemacht worden; benn Bimpffen sagt: "Il entra dans des détails malheureusement trop exacts sur notre situation dans Sedan —" und weiter: "Moltke avait malheureusement connaissance parfaite de notre situation."

günstigere Bedingungen erwirken kann." Noch einmal versammelte Wimpffen die Gencräle, 32 Kommandeure berieten sich. Man war überzeugt von der Nutz-losigkeit eines weiteren Kampses und erklärte, die deutscherseits gemachten Bedinzgungen annehmen zu wollen, doch sollte Wimpffen noch einen Versuch machen, bessere zu erhalten.\*)

Bährend ber Nacht hatte ber Befchl bes Königs alle beutschen Truppen bis bicht an die Stadt gezogen. Man war auf Fortsetzung bes Kampfes vorbereitet, obwohl man ihn für eine That bes Wahnfinns hielt, wenn er am 2. September aufs neue von ben Frangofen versucht werben follte. Schon jett tauschte alles bie Erlebniffe ber verfloffenen Stunden gegeneinander aus. Über alles Lob erhaben war die Tapferkeit, in der Führer und Solbaten gewetteifert hatten. Reiner einzigen Truppe konnten bie Befehlshaber bas Zeugnis ber unerschütterlichsten Treuc im Ausharren, bes helbenmütigsten Kämpfens versagen, und wie immer, waren die Offiziere ihren Leuten mit dem besten Beispiele vorausgegangen. Berluftliften zeugten bafür, daß die Kommandierenden jeden Ranges den Tod nicht gescheut hatten; hoch zu Rog waren sie in bas mörberische Keuer hineingestürmt. \*\*) Die Prinzen hatten fich ebensowenig ber Gefahr entzogen, als die Mannschaften, fie blieben an ben gefahrvollsten Stellen, und im mutenben Gefechte mar bem Bringen Leopold von Bagern, ber seine Batterie als Hauptmann kommandierte, bas Pferd unter bem Leibe erschoffen worden. Selbenmütig hatten Breufen. Bapern und Sachsen gefochten, mit rühmenswerter Ausbauer die Burttemberger im Teuer bei Ville fur Lumes und St. Laurent gestanden. Sie hatten alle bas Baterland geschirmt, für basselbe gefochten, geblutet - wie es die, welche babeim geblieben, von Deutschlands Söhnen erwarteten. Man fab Gruppen, welche erfreut und beseligt vom Gefühl bes Sieges, singenb, Arm in Arm bahinzogen, sich mit ben Freunden grugend, Umarmungen, Banbebruck austauschten.

Das weite, mit Gefallenen übersäcte Feld war im Frührote erst allmählich von den einzelnen Stellen aus besichtigt. Endlose Reihen von Wagen mit den roten Kreuzen geschmückt, kamen in den Thalkessels sien, zogen hinaus. Alles was nur Obdach bieten konnte, war gefüllt mit den Zerschossenen und Blutenden von Freund und Feind. Die Kirche von La Chapelle, Station des holländischen Bereins, die Kirche von Givonne, die Fabriken von Sedan waren große Lazarette. Die Embleme des Gottesdienstes und der Industrie schauten auf den Jammer hers

<sup>\*)</sup> Die Generale, welche gegen bie Rapitulation stimmten, waren: Belle und Bellemare.
\*\*) Bom Grenabierregiment Rr. 6 waren bei brei Bataillonen alle Stabsoffigiere und haupt-

leute verwundet, beim Regiment 46 war nur ein unverwundeter Offizier. Der Major Campe blieb trop seiner Berwundung beim Regiment.

nieber, ber sich vor ihnen ausbreitete. Auf ben Gefechtsfelbern lagen in ungbsehbarem Gewirre und chaotisch verstreut jene Massen von Dingen, die so hunderts mal beschrieben, gesehen und voll Entseten angestarrt worden find, und die doch eigentlich nicht beschrieben und übersehen werden können. An dem Ufer des Flusses, wo jener schreckliche Rampf gegen bie Reiterei ber Frangolen stattgefunden, zeigte sich ein blutiges, wirres Gemisch von Leichen, Harnischen, Belmen, Rappis und Waffen, und die Wellen ber Maas führten die Kadaver ber Pferde in Menge beran, welche ihren Tod in ben Kluten gefunden hatten. Grauenhafte Gruppen lagen übereinander gewälzt in der Schlucht von Casal. Männer und Bferde schlangen sich erkaltet burcheinander. In Floing häuften sich die Gefallenen bis zu bem zerschmetterten Hause hin, wo Napoleon sich aufgehalten. Die rechte Band bes Bauschens war in Trümmer geschoffen, und zeigte einen Altar an ber Außenseite, ber bie Inschrift trug: Notre dame de consolation. \*) - Der Höhepunkt bes Schredens war Bazeilles. Die vom Brand geschwärzten Mauern ragten nacht und durchlöchert empor. Noch stieg die glühende Lohe aus den Trummern, welche in bie Stragen gefallen waren und bort über halbverkohlten Leichen lagen. In ben Barten bes Bartes von Monville, um beffen Befitz gestritten marb, hingen bie Leichen von Bayern und Franzosen in den Heden, \*\*) und selbst die Körper von Arankenträgern und Leuten der Ambulanz wurden gefunden. Sie fielen als Opfer der Hinterlift.

Nicht minder furchtbar war zu Moncelle gekämpft; Haus bei Haus war von den Sachsen erobert worden, und der Hohlweg bei Daigny, den die sächsischen Truppen sich als Gasse zum Dorfe erstritten, war mit Toten, Blessierten und mit Geräten aller Art gefüllt. An dem Winzerhäuschen hatten die Jäger schwere Prüfungen des Mutes bestanden, als die wilden Zuaven heranstürmten. Die 5. Kompanie des 105. Regiments hatte, neben den Kameraden sechtend, große Verluste. Da lagen starr und stumm: Schönberg, Welck, sodann die Tapsern vom 101., 103. und 104. Regiment, welche der Tod erreicht hatte: Mengersen, Altrock, Battmann. — Generalmajor Montbé war den Seinen vorangestürmt, erst nach blutigem Kampse hatte man das Dorf behauptet. Je weiter der Beschauer hinauf eilte, desto wüster und schreckenerregender der Anblick. Vor Bazeilles auf dem durchsurchten Felde fanden sich die Toten in den verzerrtesten

\*) Das 2. bahrische Infanterieregiment hatte hier furchtbar gelitten, ein Lieutenant führte zulett bas 1. Bataillon.

<sup>3\*\*)</sup> In Balans Straßen sah es nicht minder schredlich aus, besonders an der Barritade der Hauptstraße. Hier hatten zwei Schwadronen Kürassiere unter Oberst Arlincourt im Galopp alles niedergeritten, bis sie an die Barritade tamen. Der Oberst setze im Sprunge darüber hinweg, ward aber verwundet und gesangen. Seine Leute sielen hausenweise unter dem Feuer der Bayern.

Stellungen. Sie hatten lange Qualen burchmachen muffen, ehe ihre Seelen befreit wurden. Biele hatten ihre Tornister unter Die haupter geschoben, um sich wenigstens in ben letten Augenbliden noch eine kleine Erleichterung zu ichaffen. "Ah ça se meurt un peu plus commode," sagte ein Franzose in Todesröcheln. Andre fanden fich, die Sande in den Boden gewühlt, noch andre — schrecklicher Anblick -- hatten ben Mund voll Erde gestopst, diese Erde war blutig, klebrig von Schaum und Geifer. Sie hatten in diese Masse die Rähne in wütendem Schmerz gebiffen. Auf ben Höhen, wo bie Batterien standen, war des Graufens ebenfalls in Menge zu finden, die Geschoffe hatten gange Bedienungsmannschaften gerriffen. Auf einem dieser vorspringenden Sügel hatte Hauptmann von Roon, Chef der 5. Batterie, den Tod gefunden, er starb in den Armen seines herbeieilenden Bru-Bon hier in die Tiefe blickend, konnte man bas bunte Gewirr all bes Schredlichen übersehen, welches sich zwischen ben Bufchen und Baumen bes Bois be la Garenne zeigte. Auf einigen Bäumen selbst hingen Leichen. Die Männer waren hinauf geklettert, um von oben herab schießen zu können, und bort hatte bie Schützen ber Tod ereilt. Unter ben Franzosen, welche baselbst haufenweise lagen, fanden sich Tote, welche Bilber (Photographien) in den Händen hielten: die brechenden Augen auf diese Bilder gerichtet, waren sie gestorben; auch unter ben gefallenen Deutschen wurden solche gefunden, beren erstarrte Finger liebe Bilder umklammert hielten. — —

Auf die im Sauptquartier des Königs eingetroffene Melbung vom Abbruche der Unterhandlung mit Bimpffen war der König ichon fruh von Bendresse über Cheveuge gefahren, um Borbereitungen für die etwaige Fortsetzung des Rampies zu treffen. Borber hatte ber Kaifer Navoleon um 4 Uhr früh von Seban aus eine Objervierung ber beutichen Stellungen vorgenommen, er jab bie Unmöglichkeit auch bes geringften Biberftandes ein und befahl feinen Brougham. Er stieg mit brei Offizieren, barunter Reille, hinein, jeche andre Offiziere folgten als Esforte. Der Kaiser trug dunkelblaue Uniform und den Mantel en capote. Er wollte den gegen Bimpffen geaußerten Entschluß durchführen, — jo fuhr er auf der Chausser von Sedan bin. Die ausgesetzten Bosten liegen ben Bagen passieren, erst an der Wendung des Weges erfannten einige Dffiziere den Raiser, der sie jragte: "Wo ist der König?" Man bezeichnete Donchery als den Ort, Rapoleon befahl dahin zu fahren. Unterwegs erhielt er jedoch Kunde, daß der König in Bendreffe, Graf Bismard aber in Donchern fei. Auf Bunich des Kaifers eilte nun Reille nach Donchern, um dem Grafen zu melben, daß der Raiser ihn sprechen wolle. Der Graf mar iojort auf dem Wege zum Raifer. Reille ritt ihm voran. Der Morgen war nicht freundlich. Rebel lag auf ber Gegend. Graf Bis-

marck in Kürafsieruniform, mit Ballasch und Revolver bewaffnet, war — ohne jebe Begleitung - auf ber mit Bappeln besetzten Chaussee bis in Die Gegend amischen Frénois und Seban geritten, als er ben bort haltenben Bagen bes Raifers gewahrte. Der Graf ftieg vom Pierbe und trat militärisch grußend an ben Schlag bes Wagens. Der Raifer und seine Generale — Caftelnau, Mostwa und Baubert zunächst - zogen grußend die Müten. Der Graf fragte, mas ber Raifer befehle? Napoleon wünschte ben König zu sprechen, ben er in Donchern vermutete. Auf bes Grafen Bescheid, bag ber Ronig in Bendresse sei, fragte Napoleon, ob ein Ort bestimmt sei, wohin ber König fahren wolle? Da ber Graf feine Unkenntnis ber Gegend gestand, machte er bem Kaiser ben auch sogleich angenommenen Borfchlag, Seine Majestät moge bas vom Grafen bewohnte Saus in Donchern als Ort ber Zusammenkunft annehmen. Napoleon erklärte sich bereit und fuhr im Schritt weiter, ber Graf ritt gurud. Der Raiser hielt jeboch schon vor Donchery bei einem entlegenen Hause an, das einem Weber gehörte. \*) Der Abjutant bes Grafen, Legationsrat Graf Bismard-Bohlen, war ihm gefolgt. Als bes Kaisers Wagen hielt, näherte sich Graf Bismarck wieber und ward vom Kaifer befragt, ob die Unterredung nicht in diesem Hause stattfinden könne? Auf Anordnung bes Grafen wurde bas fehr enge, aber von Einquartierung freie Haus untersucht. Der Raifer ftieg aus und ging mit Bismard in bas haus, wo fie in ein fleines Gemach traten. Sie blieben eine Stunde barin.

Die Unterhaltung drehte sich um die günstigeren Kapitulationsbedingungen für die französische Armee. Bismarck lehnte darüber die Unterhandlung als eine rein militärische, zwischen Wolkke und Wimpffen zu sührende, ab, fragte den Kaiser aber, ob er zum Frieden geneigt sei? Napoleon verwies auf das Pariser Gouvernement; der Graf bedeutete den Kaiser, wie bei der Kapitulation nur das milistärische Element zu erwägen und daher alle nur greisbaren Pfänder materieller Art in Händen Preußens sein müßten.

Während dieser Unterredung war Moltke aus der Stadt gekommen, er hatte die am vergangenen Abend aufgesetzten Bedingungen bei sich. Zugleich hatte Graf Bismarck eine Erkundigung nach möglichst passendem Quartier für eine Unterredung zwischen dem Könige und Napoleon anstellen lassen: verschiedene Offiziere, auch Kürassiermannschaften waren herbeigekommen. Der Kaiser trat ins Freie und nahm auf einem Stuhle Plat, er lud den Grasen, der unterdessen seine Mütze mit dem Helm verlauscht hatte, ein, neben ihm Plat zu nehmen. She

<sup>\*)</sup> Das haus steht frei, hart am Bege. Es hat nur wenige Fenster Front. Aleine Busche sind an beiden Seiten. Dahinter ist eine Biese, an welcher eine Art von Pavillon sich befindet. Gegenüber ist ein Ruggarten.

ber Kaiser diese zweite Unterredung begann, hatte sich der Graf zu den Generalen begeben und mit ihnen gesprochen. Die Straße wurde frei gehalten, da viel Soldaten hinzuliesen, auch Civilpersonen in der Nähe waren. Als der Graf wieder zum Kaiser trat, erhob sich dieser von dem Stuhle, der Graf salutierte militärisch, dann setzte er sich neben den Kaiser. Beide unterhielten sich über die Eventuaslität, die Armee nach Belgien gehen zu lassen, und der Kaiser sprach noch über den Druck, den die öffentliche Meinung auf ihn ausgeübt und ihn so zum Kriege gezwungen habe.



Bismard und Rapoleon bor Donchery.

Während dieser Scene hatte man den Grafen benachrichtigt, daß Schloß Bellevue bei Frénois zur Aufnahme des Kaisers geeignet und vollständig frei sei. Der Graf, der dem Kaiser dies mitteilte, versicherte zugleich, daß dem Könige Bellevue als Ort der Zusammenkunft genehm sein werde. Von einer Eskorte Garbekürassiere geseitet, an deren Spize Graf Bismarck ritt, fuhr der Kaiser, der gestürzte Mann, nach dem Schlosse Bellevue.

Der König Wilhelm befand sich in der Nähe von Cheveuge, als ihn die Botschaft von der stattgehabten Unterredung des Grasen mit dem Kaiser erreichte. Sicher ist dem edlen Monarchen keine frohere Botschaft zugegangen als diese. Nicht nur, daß damit der Sieg ein vollständiger wurde, er durste auch das Blut von Freund und Feind schonen, wenn es ihm gelang, den Kaiser zur vollständigen Annahme der Bedingungen zu bewegen, welche unerläßlich waren. Als der Kronsprinz beim Könige mit der Bestätigung jener Nachricht eintraf, und alle, welche auf

offenem Felde neben der Chaussee, den König in der Mitte, Kriegsrat gehalten, mit dem Monarchen an der Spihe nach Donchern fuhren, hielt man auf einer Höhe, von der aus man die prächtige Landschaft übersehen konnte, man sah aber auch die ringsum schon bereit stehenden Batterien der Bombardementslinie. Über 1000 Geschütze gähnten mit ihren Schlünden gegen Sedan. Der König hoffte sehnlichst dieser Stadt, dieser hart geprüften Gegend die Leiden einer Beschießung ersparen zu können. Er hatte sich nicht getäuscht. Noch als man droben verweilte, erschien die von Wimpssen und Woltse unterzeichnete Kapitulation, die der Generaladjutant von Treschow verlesen mußte.

Nach dieser Verlesung richtete der König ernste, freudige und tief empfundene Worte an die Versammelten; die hohe Wichtigkeit des Womentes hervorhebend, sprach er den Dank für die Armee und für seine Verbündeten aus, darauf hinweisend, daß man trop der Errungenschaften gerüstet bleiben müsse. Den Prinzen von Bayern und Württemberg schüttelte er ernst, fröhlich und erkenntlich die Hände.

Es war, wie der König gesagt hatte, "ein großes historisches Ereignis", und für sein Bekanntwerden, als Ort seiner Verkündigung, war wohl kaum jemals ein herrlicherer, großartigerer Platz gewählt worden als der, auf dem am 2. Septems ber jene Verlesung und des Königs Ansprache stattsanden. Hoch oben auf den Bergen der prachtvollen Landschaft die Feuerschlünde, drunten die Städte, Dörfer, Felder mit den Tausenden von Truppen, die in banger Erwartung harrende Stadt, die schrecklich schönen Ruinen, aus denen der Brand noch emporloderte — welche Umgebung für den hohen siegreichen Herrn und seine Verdündeten!

Der König und seine Begleitung stiegen zu Pferde, um nach Bellevue zu eilen. In Frénois waren bald nach des Kaisers Eintressen desse westolge, die Squipagen und viele Offiziere angekommen, denn in Sedan schien die Sicherheit nicht mehr groß zu sein. Wimpssen und später Moltke waren ebenfalls erschienen. Letzterer brachte den Entschluß des Königs an den Grasen Bismarck, den Kaiser erst nach Abschluß der Kapitulation sehen zu wollen. Sehe Moltke eintras, ward mit Wimpssen durch den General von Poddielski im Beisein des Oberstlieutenants von Verdy und des französischen Stabsossiziers Dejean vershandelt.

Bimpffen war in das Kabinett des Kaisers gelangt. "Was haben Sie erreicht, Sire?" fragte Wimpffen. "Nichts. Ich habe den König noch nicht gesprochen." — "So werde ich die Grundzüge der Kapitulation sestschung hergerichtet war. Der Graf Bismarck hat von der tiesen Bewegung berichtet, welche sich des

Generals bemeisterte, als er die furchtbare Kapitulation mit seinem Namen unterzeichnen mußte. Wimpffen gab seinem Schmerze den beredtesten Ausdruck, aber wie er selbst gestand: die Verhältnisse zwangen ihn, jede Empfindung des Soldaten zu unterdrücken. Er setzte mit thränenden Augen den Namen unter die Schrift.

Dieser Namenszug lieferte 1 Marschall, 39 Generale, 230 Stabs= und 3000 andre Offiziere, 83 000 Mann, 14 000 verwundete Gefan= gene, alle Abler und Fahnen ber Armee von Sedan, 419 Mitrailleu= sen und Feldgeschütze, 39 Festungsgeschütze und 10 000 Pferde den Deutschen aus.

Die Massen, welche in der Schlacht gefangen waren und sich auf 21 000 Mann beliesen, wurden ebenfalls in jene Bedingungen mit einbegriffen. 20 000 Tote und Berwundete lagen auf den Feldern und in den Ambulanzen vor, bei und in Sedan. 140 000 Mann hatte Mac Mahons Armee gezählt, die in einer bisher in der Geschichte beispiellosen Beise niedergeschmettert und gefangen ward. Dazu war die Festung genommen und der Kaiser ein Gesangener des Königs von Preußen: Die Offiziere behielten in Ansehung der tapferen Haltung der ganzen französsischen Armee ihre Wafsen, die Armee selbst mit Offizieren und Mannschaften ging als kriegsgesangen nach Deutschland.

Der Sieg war teuer erkauft. Das deutsche Heer hatte bei Seban etwa 460 Offiziere, 8500 Mann an Toten und Verwundeten verloren.

Wimpffen kehrte zerknirscht nach Sedan zurud. Er erließ die Broklamation am folgenden Tage. Die Soldaten schäumten vor Wut, es war alles zu befürchten. Sie zerschlugen die Baffen, zerbrachen die Säbel und zogen mit wildem Geschrei burch die Stadt, den Raiser und ihre Führer verwünschend. Biele Fahnen wurden heimlich verbrannt, mehrere Abler vergraben ober versenkt. Befonders groß war auch ber Born gegen be Failly, beffen Hotel mit Steinen beworfen ward. Als die Stunde des Ausruckens der Armee aus Sedan herannahte, atmete die Bevölkerung auf, denn man erwartete stündlich den Ausbruch schrecklicher Emborung. Die gefangene Armee ging burch bie in zwei Reihen aufgestellten beutschen Truppen auf die Ebene von Villette und Iges, welche die Maas umfließt; das 9. preußische und 1. baprische Corps übernahmen vorläufig bie Bewachung. Als die Franzosen durch die Reihen der Deutschen marschierten, machte ihr Born sich in wilben Gebarben, selbst Drohungen und Schimpfworten Luft. Außerungen, welche die deutschen Truppen den emporten Besiegten zu gute bielten. Gegen ben General Wimpffen äußerte sich thatsächlich tein Unwille. Jebermann ehrte wohl feinen Schmerz über bas Geschick, welches ihm eine fo traurige



Anficht bes Lagers ber Gefangenen bei 3ges.

Rolle in dem großen Drama anwies. Die Gefangenen führte man in Transsporten von täglich 10 000 Köpfen nach Deutschland, eine schwierige Aufgabe für die Eisenbahnverwaltungen, welche glücklich und praktisch gelöst ward.

Am 2. September fand die Unterredung des Königs mit dem Kaiser statt. Schloß Bellevue liegt an der Straßengablung von Donchern und Sedan, es ist Eigentum eines Herrn Amour. Das Schloß besteht aus drei turmartigen Gesdäuden, welche durch Galerien verbunden sind und an den inneren Ecken runde Türme zeigen. Es liegt auf einer Anhöhe, der Park zieht sich bis zur Landsstraße, die Front des Schlosses sieht auf Sedan. Unter den Galerien sind Glasspavillons gedaut, welche auf der Gartenseite Treppen haben, die innere Einrichtung ist elegant aber einsach. In die Pavillons oder Salons tritt man durch einen Vorslur, der auch durch Glaswände abgeteilt ist; im mittelsten Salon sand die Unterredung statt.

Schon am Morgen bei seiner Ankunft war der Kaiser von den deutschen Truppen bei Frénois und in Bellevue mit allen Ehren empfangen worden, Kürassiere hielten vor dem Schlosse. Um 1 Uhr trasen der König und der Kronprinz, Prinz Karl, Prinz von Bürttemberg und viele Offiziere des Stabes ein. Der König ging durch den Park — an der Treppe erwartete ihn der Kaiser, der dem Könige ehrerbietig entgegenging und von diesem ernst, aber freundlich empfangen ward. Der König, der Kaiser und der Kronprinz gingen in das Schloß. Draußen verbreitete sich tiese Stille, jedermann war sich des wichtigen Moments



Schloß Bellevue.

wohl bewußt. Was die Monarchen gesprochen, ift nur in das Gewand des Gerüchtes gekleidet in die Öffentlichkeit gelangt, der König selbst hat nur berichtet, daß der Kaiser würdig und ergeben, und daß er, der König, tief ergriffen gewesen sei von der Begegnung mit einem Manne, den er drei Jahre vorher auf dem Gipsel der Macht gesehen und daß der Kaiser sich dem König, als dessen persönlicher Gesangener ergeben habe, der das Kommando nicht mehr führe und alles der Regierung in Paris überlasse, — daß endlich zum Aufenthalt des Gesangenen Wilhelmshöhe dei Kassel bestimmt worden sei. Das Lob, welches Napoleon der Armee spendete, hat der König, stolz auf seine Truppen, den Generälen mitgeteilt. Der Kronprinz besand sich während der Unterredung in einem der Vordersalons; als das Gespräch beendet war, drückte Napoleon dem Kronprinzen seine Freude über die Güte des Königs aus.

Mit dieser benkwürdigen Unterredung war alles beenbet. König und Kronprinz schieden von dem Kaiser, um den Kitt in die Stellungen der Armeen vor Sedan zu machen. Wie dieser Kitt vollführt wurde, ist schwer zu schildern. Der endlose Jubel begleitete Bater und Sohn, als sie ihre Truppen sahen, und des Königs Worte schildern seinen Empfang am besten: "Vom Glacis vor Sedan aus beritt ich die Armee um Sedan," sagte er in seiner Depesche an die Königin. "Den Empfang von den Truppen kannst Du Dir denken! Unbeschreiblich!"

Nach fünf Stunden war der Umritt beendet, und erst nach Mitternacht traf der König nach sehr beschwerlicher Fahrt im Wagen des Prinzen Albrecht sahr rend in seinem Quartier zu Varennes ein. Die Truppen hatten längs des ganzen Weges illuminiert, sie hatten aus allen Orten Lichter herbeigeschafft und Feuer ansgezündet; durch das Dunkel blitzte und flackerte es auf allen Punkten, die auch diese Freudenlichter erloschen und durch die tiesschwarze Nacht nur die glühenden Stellen leuchteten, an denen der Brand noch immer langsam, aber verzehrend wütete. Aus weiter Ferne tönte der Choral: "Nun danket alle Gott", und mit den ver-

hallenden Tönen desselben trat lautlose, nur durch das Rasseln der Wagen dumpf unterbrochene Stille ein. Sieger und Besiegte ruhten endlich; in dem Bewußtsein, daß kein neuer Kampf um Sedan entbrennen werde, schlummerte alles sanster als in der verstossenn Racht.

Am folgenden Tage hielt der König Tafel zu Barennes. Sie war sehr einsfach, nur der köstliche Champagner ward den Gästen vorgesetzt, und im fremden Weine brachte der König ein deutsches Hoch aus. Es galt Moltke, Roon und Bismarck, jedem der seine Pflicht gethan, und besonders noch der Armee.

Am Worgen des 3. September hatte der Wagen, der den gesangenen Kaiser an die belgische Grenze brachte, Donchery passiert, schwarze Husaren (Nr. 2) estortierten ihn. Castelnau saß neben dem erdsahl ausschauenden Manne, dessen Antlitz tiese Furchen zeigte. Der Kaiser schien seit 24 Stunden um viele Jahre älter geworden zu sein, während bei der Unterredung mit Bismarck Augenzeugen sein Aussehen nicht besonders schlimmer gesunden hatten. Er rauchte wie immer die scharse Cigarre. Die Husaren geleiteten den Zug, dem sich die Wagen der gesangenen Ofsiziere des Stades anschlossen, dis Bouillon. Der preußische General von Boyen begleitete den Kaiser über Libramont, Iemelle, Lüttich, Verviers, Köln und Marburg nach Wilhelmshöhe bei Kassel. Hier war auf Besehl des Königs alles hergerichtet zum Empfange des Gestürzten, wie es sonst für den regierenden Monatchen geschehen sein würde.

Napoleon weilte in den Gemächern, welche dereinst die Orgien seines Oheims Jerome durchschwirrten, kein Ort war mehr geeignet, den Napoleoniden zum tiesen Nachssinnen zu veranlassen. Er hatte wahrlich Stoff genug dazu, wenn er die zwei Namen vor seine Seele treten ließ: Ham — Wilhelmshöhe! Welche Ereignisse lagen zwischen diesen Punkten im Buche der Geschichte des gefangenen Kaisers!



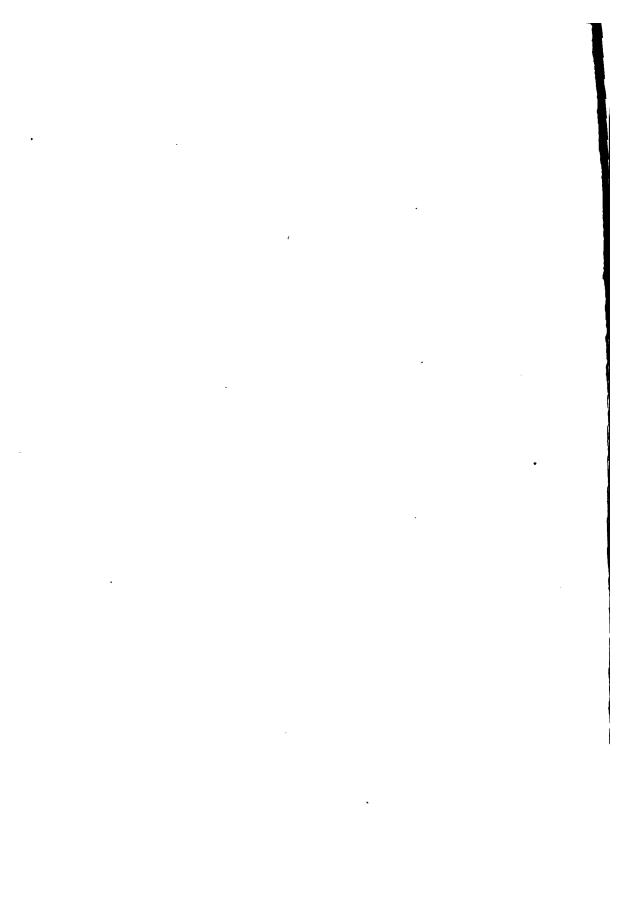

## Bweites Buch.

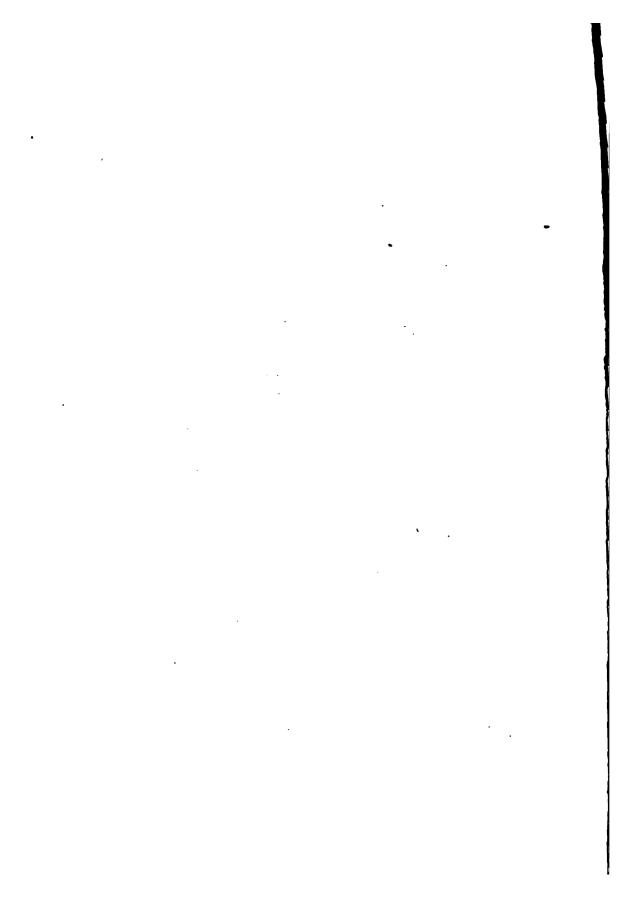



Abschaffung des Kaiserreichs und Proklamation der Republik in Paris. — Rüftung der Deutschen zur Cernierung und Belagerung von Paris. — Met und Toul. — Cernierung von Straßburg. Uhrich und Werder. — Beschießung von Kehl. — Bombardement von Straßburg. Beginn der förmlichen Belagerung. — Aushebung der Parallelen. Kapitulation von Straßburg. — Einzug der Deutschen in die alte deutsche Stadt.

er Morgen des 4. September überraschte die Ginwohner von Paris mit einer ebenso schlimmen als ungeheuerlichen Neuigkeit. Die Nummer des Journal officiel brachte an ihrer Spike folgenden Satz:

"Franzosen! Ein großes Unglück hat Frankreich betroffen! Nach breitägigen helbenmütigen Kämpfen der Armee Mac Mahons gegen 300 000 Feinde wurden 40 000 Mann zu

Gefangenen gemacht. General Wimpffen, welcher den Oberbefehl über die Armec an Stelle des schwerverwundeten Mac Mahon übernommen hatte, unterzeichnete die Kapitulation. Dieser grausame Unglücksschlag soll unsern Mut nicht erschütztern. Paris ist heute im Berteidigungsstand. Die militärischen Kräfte des Lanzdes organissieren sich, und binnen wenig Tagen wird eine neue Armee unter den Wauern von Paris stehen. Sine andre Armee sormiert sich an den Ufern der Loire. Guer Patriotismus, Gure Sinigseit, Gure Energie werden Frankreich retten! Der Kaiser ist in diesem Kampse zum Gesangenen gemacht. Die Regierung weiß sich eins mit den großen Staatskörpern; sie wird alle Waßregeln treffen, welche der Ernst der Ereignisse mit sich bringt."

Eine furchtbare Verwirrung brach los, bas eitle Volk, welches seine Nieders lage nicht ertragen konnte, bäumte sich in unsinniger Wut zuerst gegen die Regierung. Notten drangen in den Gesetzgebenden Körper, eine provisorische Regierung wurde eingeset, — die Kaiserin floh — und das Kaiserreich ward abgesichafft, die Republik proklamiert.

An der Spitze der Agitation standen Favre, Gambetta und Trochu. Ersterer erließ bald das berühmte Rundschreiben, in welchem der Satz vorkommt: "Kein Zoll breit Erde, kein Stein unserer Festungen." Letzterer organisierte mit viel Geschick die Berteidigung von Paris; große Proviantmassen wurden ausgehäuft, Kanonen gegossen, die Wälle armiert, die Umgegend verwüstet. Aus den Trümmern der alten Armeen, aus Marine und Marschregimentern, aus Mobilsgarden und Freischaren brachte Trochu eine Armee von etwa 100 000 Mann zusammen, wozu noch 200 000 Mann militärisch ziemlich wertloser Nationalgarden kamen.

Deutscherseits hatte man schnell genug eingesehen, daß die Hoffnung auf Einigung zum Frieden eine vollständig vergebliche sei. Zugleich lag es auf der Hand, daß der Hauptsitz des Widerstandes in Paris zu suchen sei; mit dem Falle von Paris mußte der Kampf im großen und ganzen seine Ende erreichen, und daher war eine Unterwerfung der Hauptstadt, des Centralpunktes jeder kriegerischen Operation dringend geboten.

Die Oberleitung ber beutschen Seere hatte schon um die Mitte des August in der Beimat einen Belagerungspart aufgestellt, deffen Beranschaffung viel schneller bewerkstelligt worden ware, ware die zu seinem Transporte bestimmte einzige Eisenbahnlinie bis Nanteuil nicht von der noch belagerten Festung Toul gesperrt worden und hatte fpater biefelbe lediglich für jene Belagerungswerfzeuge verwendet werden können. Aber die Truppen der Cernierungsarmee, welche ohnehin nur geringe Borrate in den verlaffenen Gegenden um Baris fanden, mußten vor allen Dingen mit Proviant verforgt werben. Freilich war man ber Meinung, daß Baris - nach Berechnung glaubwürdiger Bersonen - auf höchstens 10 Bochen verproviantiert fei, und um biefe Beit abzuwarten, bagu hatten bie gur Beit bes Beginnes der Sinschliefung bei unsern Armeen befindlichen Vorräte wohl ausgereicht, wenn außerdem fleinere Fouragierungen bie Buschüffe lieferten, aber als die Stadt sich aut verproviantiert erwies, mußte die Belagerung notwendigerweise in die Lange gezogen und die Erschöpfung des Proviantes unserer Armee in Erwägung genommen werden. Was also an Bahnlinien für die Transporte des Belagerungsmaterials bestimmt gewesen mar, mußte vor allen Dingen mit Proviantzugen belegt und befahren werben. Burbe bie Berproviantierung vor Paris nur für die oben angegebene Zeit ausgereicht haben, so konnte eine Umschließung durch unsere Armee das Werk der Übergabe und Einnahme vollenden. Als sich jedoch bald herausstellte, daß die Verpstegungsmittel über Erwarten vorhanden waren, mußte die Herbeischaffung des bereits gestellten Artillerieparkes zur Beschießung angeordnet werden, welche aus den angeführten Gründen langsam von statten ging.

Ein Sturm auf die Stadt schien unter den maßgebenden Berhältnissen ges fährlich, sie konnte nur durch riesige Ausdauer bezwungen werden. Die Forts ringsum erschienen wohl armiert. In der Stadt gingen neben den Beschigungsarbeiten die Arbeiten zur Beschaffung von aller Art Kriegsmaterial rastlos in seder Werkstätte vorwärts. Durch die Haltung von Paris ermutigt, ward die Bewegung in den Provinzen eine wachsende. Die Vildung von Truppenteilen in Süd, West und Nord ging von statten. Die Armee von Paris war, darüber täuschte man sich nicht im deutschen Lager, immerhin im stande, von den Werken und Forts untersitüt, einen Sturmangriff abzuschlagen.

Met mit seiner Armee hielt sich noch. Zwar schlossen die beutschen Truppen diese Festung nach den drei blutigen Treffen ein, allein die Armee Bazaines war immerhin gefährlich. Sie hatte sich als eine sehr achtungswerte und im Kampse hartnäckige gezeigt, Met selbst bot ihr noch Mittel, sich für neue Kämpse zu stärken. Die Festung Toul hielt sich ebenfalls noch immer und sperrte den Berkehr auf der so notwendigen Sisenbahnlinie vollständig ab, und die Franzosen, welche die Seeküsten noch ganz frei zu ihrer Berfügung hatten, konnten, besonders dei der zweideutigen Haltung der sogenannten neutralen Mächte, von dorther genügende Zusuhr an Wassen und Munition, selbst Proviant erhalten.

Bei der sehr gewissenhaften und von jeder Aussien Freien Selbstschätzung, welche die Führer der deutschen Armee stets unternahmen, waren jene nicht einen Augenblick darüber im Zweisel, daß die für eine Cernierung von Paris vorläufig verwendbare Armee nicht besonders start sei. Wan hatte während der ersten Hälfte des Septembers und selbst noch weiter hinaus auf etwa 146 000 Mann zu rechnen, — bei der gewaltigen Ausdehnung von Paris und dessen Berteis bigungswerken ein wohl zerreißbarer Gürtel.

Aber die Führer der deutschen Armeen, ihr oberster Kriegsherr und seine militärischen Räte zauderten nicht. Sie waren sich wohl bewußt, wie die Entscheidung des ganzen gewaltigen Kampses nur von der Bezwingung der Hauptstadt abhängig war, deren vollständige Isolierung von dem übrigen Frankreich als Hauptaufgabe betrachtet werden mußte. Sie drangen deshalb mit allen versügdaren Truppen gegen Paris vor, sich zugleich die großen Ausgaben stellend, Wetz und verschiedene andre Festungen einzuschließen, Straßburg zu nehmen, Elsaß, Lothringen und die Champagne zu occupieren, alle Heeresbildungen der Provinzen zu vereiteln und die zum Entsaße von Paris heranrückenden Armeen zu schlagen. Erwägt man, welche Menge von Schwierigkeiten sich bezüglich der Verpstegung der Truppen, der noch mangelhaften Sisenbahnverbindungen und der obenangeführten seindlichen Streitsfräfte diesem Unternehmen entgegensetzen, so muß uns eine hohe Bewunderung vor der Umsicht, Berechnung und Kühnheit erfüllen, welche die oberste Heeres-leitung in dem beispiellosen Zuge an den Tag legte.

Zwei Tage nach der Schlacht von Sedan erhielten die III. und die Maasarmee die Besehle des Königs zum Vorrücken. Das 6. Armeecorps und die
5. Kavalleriedivision wurden als Avantgarde gegen Rheims vorgeschoben, General
von der Tann blieb mit dem 1. bayrischen und dem 11. Armeecorps zurück, um
die Instradierung der gesangenen französischen Armee nach Deutschland auszusühren.

Am 4. September traten beibe Armeen ben Vormarsch auf Paris an. Wir werden sie bald auf bemselben begleiten, — wenden uns jetzt aber den Ereignissen im Süden zu.

Wie bereits erwähnt, war die badische Division von der III. Armee abgezweigt und zur Einleitung ber Belggerung Strafburgs gegen Guben entfendet worden. Sie rudte am 5. August aus Neuweiler gegen ben Seltbach vor. Die Avantgarbe unter Generallieutenant von Laroche wendet fich gegen Robern und Selt. Sie bestand mit ihren 2 Bataillonen bes Leib-Gren .= Regiments (Soffmann) und ber 1. Schwadron bes 3. Dragonerregiments (von Kriedrich) bei Münchhausen gegen 2 Kompanien und 2 Schwadronen feindlicher Ravallerie (Chasseurs à cheval) ein siegreiches Gesecht, woran sich auch die Bürttemberger beteiligten. — Am 7. und 8. Auguft marschierten die Babenser zur Konzentration bis Brumath vor und entsendeten ichon von hier aus Rekognoscierungspatrouillen bis unter die Ranonen von Strafburg vor, ben Telegraphen fullich ber Festung zerftorenb. Um 9. August war Ruhetag. Um 10. war man soweit gegen Strafburg avanciert, baß bie Festung auf ber Nord- und Westseite eingeschlossen werben, die aus Raftatt gezogenen Truppen Rehl besetzen und die Südfronte alarmieren konnten. Die Berbindung mit Kolmar murbe gestört und die Bahn bei Beispoldheim außer Gebrauch gesett. Der General von Beper forderte bereits am 8. den Kommandanten von Strafburg vergeblich zur Übergabe auf. Tags barauf besetten bie Babenser ben Abschnitt im Nordwesten und schickten Kavallerie vor, um die Berbindung mit der Festung zu unterbrechen. Um 13. August verließ Generallieutenant von Berber mit seinem Stabe die III. Armee, um das Kommando der Belagerung von Strakburg zu übernehmen.

In Strafburg war zum Kommandanten der General Uhrich ernannt worden. Johann Jakob Alexis Uhrich, geb. 1802 zu Pfalzburg, ist ein Zögling

der Kriegsschule von St. Cyr. Er kommandierte im Krimkriege eine Brigade und später eine Division der Pariser Besatung, welche er auch im italienischen Feldzuge behielt. Nach demselben war er zur Disposition gestellt und 1870 mit dem Kommando von Straßburg betraut worden. General Uhrich galt für einen energischen Mann, eine Voraussetzung, welche er durch sein Verhalten vollkommen rechtsertigte.

Straßburg mit seinen ca. 80 000 Ginswohnern ist ein dunkler Punkt in der Gesichichte Deutschlands gewesen, seitdem es vom Mutterlande gerissen und französischer



General Uhrich, Rommandant von Strafburg.

Herrschaft unterftellt wurde. Mahnend wie ein mächtiger, fast drohender Arm streckt sich ber alte Münsterturm aus bem Gewirre ber Häuser und Dacher empor in die Luft und feiner Gloden Geläut tonte lange genug wie ein Ruf um Befreiung in die Gegend hinaus. Bon der Wichtigkeit bes Plates maren die französischen Berricher und beren Rate volltommen überzeugt. Nicht nur materiell - auch moralisch nußte eine Wiedereroberung Strafburgs durch die Deutschen von unberechenbaren Folgen sein. Nach und nach hatten benn auch die französischen Ingenieure die Festung zu einer der bedeutenosten Frankreichs umgeschaffen, freilich nach alter Manier, ohne Augenforts. 17 Baftionsfronten umgeben die Stadt nach Norden, Guben und Westen, durch Schleußen fann bas Baffer ber Il bedeutend aufgestaut werden, und an den Orten, mo dies nicht zu bewertstelligen ift — nördlich oder nordwestlich — sind verschiedene Hornwerke und Lunetten vorgeschoben, um die Fronten zu sichern. Oftlich in ber Befestigung liegt die Citabelle. Sie schiebt die Werke bis an den Urm bes Rheinstromes vor, ber mit dem Hauptflusse die kleine Sporeninsel uinschließt. Bon Rehl aus fann dieser Teil bequem unter Feuer genommen werden. Die Form der Citadelle ist ein Fünsed mit Bastionen. Die Wasserstauungen sind durch sehr geschickte Borrichtungen als bedeutendes Mittel für Überschwemmungen des vor der Festung liegenden Terrains zu benuten. 216 Mittel- und Knotenpunkt dreier Bahnlinien ift die Festung noch besonders wichtig für unsere Zeit geworben.

Die Brude über ben Rhein war schon am 22. Juli beutscherseits burch

Dynamit gesprengt worden, um einer frangofischen Invasion in Subbeutschland vorzubeugen. Die Fortififationen waren an fich ftart und von bedeutendem Umfange, fonnten jedoch den Anforderungen der Neuzeit, den furchtbaren Birtungen der Beschütze neucster Konstruktion gegenüber nicht standhalten, da kein vorgeschobenes Fort das auf die Stadt gerichtete Keuer in gehörigem Abstand hielt. nun nicht zu andern, unerklärlich aber bleibt die Ungulanglichkeit der Berteibigungstrafte, fowie der Werte an vielen Stellen, infofern fie aus einer fast vollftandigen Verwahrlosung der Festung entsprang. Auf den Wällen fehlten noch viele Geichüte, Die Fullung ber Graben begann erft am 4. August durch Offnung ber Schleusen, Die Glacis hatte man noch nicht rafieren laffen. Es fehlte namentlich an bombenfichern Unterfünften für bie Bejatung. Da Strafburg als Baffenplat erster Klasse in ben Listen ber frangofischen Berteibigungswerke figurierte, hatte man baselbst jedoch eine Masse von Kriegsmaterial angehäuft, welches einer sehr ausgebehnten Belagerung genügen konnte. An Geschossen aller Art war genügenber Borrat in ben Magazinen, und über 1200 Geschütze standen zur Berwendung bereit. Es fanden fich in Strafburg 1200 Artilleriften, bas 87. Linien-Regiment 2700 Mann start, 2 Bataillons du Dépôt, 2 Jägertompanien, 2 Batteries du Depot, 2 Schwadronen Lanciers, 500 Bontonsolbaten und 120 Marinesolbaten, welche man für die vielbesprochene Rheinflottille hatte verwenden wollen. Spater traten 3600 Mann Nationalgarden hinzu, sowie 4 Bataillone Mobilgarden. Als Die Donner ber Schlacht von Wörth erschallten, als biefes heife Treffen seinem Ende nahte, ergossen sich bie Flüchtenden durch die Strafen der Stadt, überall Die Schredenanachricht verbreitend, um endlich boch meift in Strafburg zu bleiben. Aus ihnen wurden noch einige Kompanien gebildet. Es waren etwa 5000 Bersprengte angelangt, so daß Uhrich auf 17—18 000 Mann als Berteibigungsarmee rechnen konnte, von benen jedoch nur ein Teil als militärisch ausgebilbet gelten durfte, da unter den Depottruppen viele Refruten waren. Es fehlte bagu na mentlich an Ingenieuren, und bas war ein hauptnachteil ber Belagerten.

Deutscherseits wußte man, obwohl von der Mangelhaftigkeit der Berteidigungsmittel unterrichtet, die Größe der Arbeit genügend zu würdigen. Es blied vorläufig nur die badische Felddivission zur Einschließung verfügbar; dieselbe im ganzen Umfange zu bewerkstelligen, war daher unmöglich, dagegen konnte man wohl auf ein Gelingen der Cernierung im Nordwesten rechnen. Die Truppenzahl genügte hierfür, denn die Belagerten hatten durch die Überschwemmung sich allerdings vor einem plötzlichen Sturmangriff sicher gestellt, in gleichem Maße aber auch sich selbst die Möglichkeit genommen, Aussälle oder ernstliche Störungen gegen die Belagerer zu unternehmen. Für die Süd= und Nordostfront genügte daher

ein geringer Truppenteil zur Beobachtung. Die größte Truppenzahl konnte im Nordwesten verwendet werben. Weitere Zuzüge standen in Aussicht.

Der am 8. August vor dem Stadtthore erschienene deutsche Difizier mit der Parlamentärslagge war abschläglich beschieden worden, es wurde deshalb unter den Einwohnern Straßburgs zur Gewißheit, daß ernstliche schwere Ereignisse nahe bevorständen. Uhrich ließ arbeiten, soviel als nur irgend möglich war. Man setzte, später sogar unter dem Feuer der Deutschen, Palissaden ein, fällte die Bäume und errichtete Barrisaden. In den verschiedenen Quartieren der Stadt wurden die Beschle und Berhaltungsmaßregeln für etwaige Feuersbrünste bei einem Bomsbardement erteilt, siederhafte Aufregung herrschte unter der Bevölkerung, alles was Wassen tragen konnte, ward zum Dienst herangezogen. Die Stimmung der Sinwohner, sowie der in der Stadt und Festung befindlichen Truppen, war eine entschieden kriegerische, zum Widerstand geneigte, welche noch durch eine am 10. August erlassene Proklamation Uhrichs gehoben ward, da der Kommandant erklärte, "Straßburg werde sich verteidigen, so lange noch ein Soldat, ein Zwieback und eine Patrone übrig seinen."

Diefem allerdings unerwarteten Widerstande gegenüber mußte die deutsche Heeresleitung die Einschließung und Belagerung Strafburgs mit aller Kraft betreiben. Der Generallieutenant von Werber, welcher feit bem 13. ben Oberbefchl an Stelle des erkrankten Generallieutenant von Beyer übernahm,\*) hatte bei feinem Eintreffen die Cernierung ber Stadt vollendet gefunden. Die Ginichlieftung tonnte um fo schneller stattfinden, als die Belagerten teinen ernstlichen Bersuch machten, bem Angreifer Die wichtiaften Stellen bes Borterrains ftreitig zu machen. Die beiden Borftabte, Königshofen und Schiltigheim, wurden von ber babifchen Division unbesetzt vorgefunden. Der Kirchhof von St. Heleng, welcher bem Steinstraßenthor gegenüberliegt, und der schon 1814 eine bedeutende Rolle beim Angriffe auf Strafburg spielte, war freigelassen. Bon bier aus feuerten schon am 12. August babische Infanteristen auf die frangösischen Bosten. Um 13. signalisierte man von allen Punkten ber Stadt aus das Erscheinen ber beutschen Truppen rings um Strafburg. Die Berbindung mar abgeschnitten, und bie Berteibiger Strafburgs blieben ganz auf sich selbst angewiesen. Man hatte noch immer nicht an die Berwirflichung einer Belagerung ober eines Bombarbements geglaubt, ba obenein in den letten Tagen verschiedene der befannten Lügennachrichten von großen Erfolgen der französischen Waffen, vom Aufbruch der deutschen Armeen gegen Zabern und Bfalzburg zc. die Runde gemacht hatten. Der General Werber beschloß baber

<sup>\*)</sup> Das Rommando ber babifchen Division übernahm Generallieutenant von Laroche.

cine ernftliche Dahnung zu thun. Er hatte zu Mundolsheim fein Sauptquartier aufgeschlagen, als Chef seines Stabes fungierte Oberft von Leszczynski. Rach Erfrankung bes Kommandeurs ber Artilleric, Gen.-Lieut, v. Colomier, übernahm Ben Dieut, von Deder basselbe. Ingenieur en ches war Generalmajor von Mertens. Stabschefs maren bie Oberftlieutenants von Scheliha und v. Bangen beim.\*) Als Verftärfung ber Belagerungsarmee wurden noch bestimmt die Garbelandwehrdivision (von Loën), die Reservedivision (von Trescow); jede Division zu 12 Bataillonen und 8 Schwadronen mit 18 Geichützen. Aus Rastatt waren bas Infanterieregiment Nr. 30, aus Mainz bas Kufilierregiment Nr. 34 herangezogen, welche eine Infanteriebrigabe (Generalmajor von Boswell) Un Ravallerie waren später noch das 2. Reservedragonerregiment und das 2. Reservehusarenregiment (Krug von Nidda) kommandiert. von Breußen, Bürttembergern und Bayern waren ba 33 Artilleriekompanien (7000 Mann ftart) und wurden unter Oberft Meigner zu einem Regiment kombiniert. Eine gleiche Busammensetzung fand bei ben 14 Bionierkompanien statt, fie maren mit hinzuziehung ber 1. baprifchen Bionierkompanie 2200 Mann ftark, so bag vereinte beutsche Kräfte zur Wiebergewinnung ber beutschen Stadt wirften.\*\*, Schicken wir voraus, daß bis jum 19. August die Spipen des Belagerungsparkes vor Strafburg eingetroffen waren, ber aus 200 gezogenen Geschützen, 88 Morjern und 50 Zündnabelwallbüchsen bestand.

In Straßburg hatte Uhrich den Kontre-Admiral Excelmans als Generalsstabschef erwählt. Geniedirektor war Oberst Sabatier. Oberstlieutenant Marit befehligte die Truppen. Der General Ducrot, später durch einen Granatschuß getötet, seitete den Geniedienst in der Citadelle. Artilleriechef General Barral hatte sich vor Schluß der Cernierung als Bauer verkleidet in die Festung gesichlichen. Oberst Besu war Artilleriedirektor.

Am 13. August blitte der erste Kanonenschuß gegen Straßburg auf, — Werbers Mahnung langte in Gestalt einer Granate an. Sie fiel in die Küche eines Hauses im Grünen Bruch, wo sie platte. Die Verwirrung in der Stadt war ungeheuer, man sah ein, daß der Belagerer Ernst machen wollte, massenhaft drängte sich alles zum Hause, um die Wirkung des Geschosses zu sehen. Aber es schien, als sollte die Lust zum Widerstande nur wachsen, am 13. wurde nur um so eifriger gearbeitet. Man begann freilich, zu spät, mit dem Rasieren der noch bestandenen Glacis, mit dem Weghauen der Bäume, welche die Schußfreiheit hinderten.

<sup>\*)</sup> Scheliha traf erst am 29., Mertens am 23., Deder am 24. August ein.
\*\*) Baprische und murttembergische Artilleristen langten erst am 11. und 23. September an.

Um 5 Uhr feuerten die Geschütze von den Wällen auf badische Dragoner, welche in den Feldern plänkelten, und ein Detachement der Badenser dirigierte sich gegen den Kirchhof St. Helena. Mit dem Einbruch der Nacht ward Feuer signalisiert; an der Rotonde (Bahnhof) brannten 24 Waggons, welche die Deutschen in Brand geschossen hatten. Wohin man am Morgen des 14. von den Wällen Straßburgs blicke, gewahrte das Auge den Feind. Werder, der den Belagerungspark noch nicht zur Hand hatte, wollte durch ein mäßiges Feuer aus Feldgeschützen die Übergabe erzwingen. Er wußte, daß bombensichere Räume in der Festung gar nicht vorhanden waren: er hatte auch von badischer Seite, von Kehl aus, die Belagerung beginnen lassen, und schon am 18. August feuerten drei badische Batterien gegen die Sporeninsel und die Citadelle, gleichzeitig begannen kleinere Ausfälle der Belagerten.

Endlich am 16. August schienen diese größere Anstrengungen zu machen; eine starke feinbliche Abteilung dringt südwestlich vor, schnell ist die 8. Kompanie des badischen 3. Infanterie-Regiments bei ber Hand; ber Keind hat Geschütze vorgezogen, das Keuer ist heftig, aber die 8. Kompanie halt wacker stand, bis Unterstützung heran ift. Sauptmann Rappler richtet ein heftiges Schnellfeuer gegen die von den Feinden besette Brude bes Rhein-Rhone-Kanals, dann sturmt er mit gefälltem Bajonett heran und wirft ben Gegner gurud, ber 70 Mann auf bem Blate laft. Bahrend bes Gefechts feuerten bie Batterien und einige Granaten schlugen in bie Schon am 15., bem Napoleonstage, hatte man stärker gefeuert, benn Berber hoffte durch eine Beschickung die andauernden Leiden einer Belagerung seinen Truppen und ben Bewohnern ersparen zu können. An vielen Orten war die Zerftörung bedeutend. Menschenleben waren bereits jum Opfer gefallen und cine ansehnliche Maffe von Borraten vernichtet. Aber trop bes Schredens, ben Dieses erfte und wirksame Feuer verbreitete, machten die Ginwohner nicht die geringste Anstalt zum Entgegenkommen für friedlichen Ausgleich, und von der Energie des tapfern Uhrich und ber Opferwilligkeit ber Truppen ließ sich cin folches noch weniger erwarten. Werber fah fich baher genötigt, alle Arbeiten für eine regelrechte Belagerung unverzüglich beginnen zu laffen. Masse bes fortwährend eintreffenden Materials war eine so ungeheure, daß bie Sichtung besselben allein schon die gange Rraft und Thätigkeit ber Offiziere und Beamten in Anspruch nahm.

General von Werder hatte die Beschießung bald stärker bald schwächer fortsichen lassen; es war für ihn eine harte Prüfung, als er der unglücklichen Stadt die seurigen Boten senden mußte, welche unter Krachen und Bersten ihren Einzug durch die Lüste bis in die Straßen hielten, aber der Kommandeur hoffte noch immer, daß diese Mahnungen den General Uhrich zur Übergabe bewegen würden. Allein

es zeigte sich tein Parlamentar, teine Bewegung beutete auf ben Entichluß bin. Die Festung ben Deutschen öffnen zu wollen.

Am 17. August fturmte die 3. Kompanie des 18. französischen Linienregi= ments unter bem Befehle des Rapitans Laporte aus ben Werken gegen Die Man wollte jest ins Werk seten, mas schon viel frliher hatte geichehen muffen, nämlich bie Säufer zerftören, welche ber Feind befest hielt. Das Aloster jum guten hirten, in ber Nähe ber Orangerie und Die barum liegenben Gebäude maren bas Biel bes Ausfalls. Um 3 Uhr morgens begonn ber Bormarich. Im Aloster sanden die Franzosen keine Besatung, bagegen wurde aus dem am Ranal liegenden Birtshause an der Brude ein heftiges Feuer gegen bie in drei Rotten verteilten Franzosen eröffnet. Dem Lieutenant Leron mar es gelungen, bis hinter ben Ranalbamm zu tommen, um bas Saus zu beichiefen. Die babischen Truppen wichen gurud, aber nur um sich ihren herantommenden Soutiens anguichließen, und bann gleich wieder vorzugeben. Gin ftartes Gewehrfeuer mard über eine Stunde lang unterhalten, und mahrend beffen unternahmen die Franzofen die Berftörung ber Baufer burch Geuer. Die Brande loberten auf, fonnten jedoch bei bem Bordringen ber babischen Truppen nicht auf allen Bunkten unterhalten wer-Dennoch erreichten die Ausfalltruppen zum Teil ihre Absicht, mußten fich jeboch bald wieder in die Werke gurudgiehen. Über ihre Kopfe hinweg feuerten nun bie Geschüte ber Citabelle, bebient von Artilleristen ber Mobilgarbe, benen man bas Klofter als Zielpunkt gegeben hatte, um fie im Sandhaben ber Gefchute Man konnte im Lager ber Deutschen bie Wirkungen biefer Geschoffe deutlich beobachten, die anfangs nur unsicher, nach und nach aber genauer fielen, und um acht Uhr abends das Klofter in Flammen festen.

An demselben Abend wußte man in Straßburg, daß rings um die Stadt Batterien aufgefahren waren, welche eine stärkere Beschießung unternehmen sollten. Am 18. ward von der Besatung ein zweiter großer Ausfall gegen Schiltigheim versucht, und zwar mit traurig wirksamem Resultate, denn binnen kurzer Zeit brannten die schönen Etablissements der Brauerei, die Malzereien und die großen Lagerschuppen. Dazwischen knatterten die Gewehrsalven und im Sturmschritt drangen die Franzosen gegen den Kirchhof von St. Helena, dessen prachtvolle Bäume unter den Beilhieben der Pioniere und Arbeiter sielen. Bon den Wällen aus sah man die vom Schmucke des Laubes entblößten Grabsteine. Das Gesecht, welches auf dem Friedhose geführt ward, endete mit dem Zurückwersen der Franzosen.

Bis gegen acht Uhr abends hielt General Werber inne und ließ nur einzelne Schüffe abscuern, aber um neun Uhr bonnerte es furchtbar. Zwei Granaten sausten heran, ihnen folgten die Geschoffe der deutschen Batterien jest unaufhörlich. Bald



Rampf auf bem Rirchhof St. helena am 18. Muguft.

prasselten die Flammen empor und färbten mit ihrem glutroten Scheine die Häuser und Dächer der Gassen von Straßburg, zehn Gebäude standen sosort in Flammen, — Schrecken bemeisterte sich der Bewohner.

Plöglich bonnerten von ber Citabelle bie Geschütze gegen Rehl, und balb itiegen auch von bort bie Flammen empor. Schuß auf Schuß ward gegen bie unglückliche Stadt abgegeben, die ohne als ein bebrohlicher Bunkt für Strafburg gelten ju konnen, jum großen Teil in Afche gelegt marb. Bergebens protestierte Werber gegen das barbarische, nutlose Berfahren, selbst die Androhung von Repressalien fruchtete nichts. Der Feind fuhr fort, seine Brandgeschoffe in die Säuser von Rehl zu werfen. Nunmehr hielt Berber sich nicht weiter an Rücksichten gebunden. Wenn auch noch einige Tage lang bas Feuer nur zeitweise unterhalten wurde, fo begann es mit großer Gewalt am 23. abends von ben Batterien von Kehl aus, und am 24. vereinten sich mit diesem die Feuerblitze aus ben Geschützen vom linken Rheinufer ber; 40 preußische und 28 babische Geschütze feuerten. In ber Steinstraße und in den Gaffen der Nationalvorstadt, auf bem Rleberplate, in der Schloffer- und Bruderhofgaffe murben die Baufer von Branaten durchlöchert. Auf das Münfter wurde — laut Bekanntmachung des Generals von Werder — nicht geschoffen, nur einige Granaten warf man gegen das Plateau, auf welchem die Franzosen ein Observatorium errichtet hatten.\*) Die

<sup>\*)</sup> Diese Schuffe gegen die Plattform wurden in rudfichtsvollfter Beise jedesmal angesagt. Die Franzosen hatten sogar eine Telegraphenleitung von dort nach unten geführt.

Gerüchte von großen Zerstörungen des Münsters erwiesen sich als übertrieben, nur wenige unbedeutende Verletzungen erhielt der ehrwürdige Turm; dagegen brannte der Dachstuhl ab und ein Glassenster wurde zertrümmert.

Die Besatung unterhielt während des Bombardements ein fortwährendes Gewehrseuer mit den deutschen Vorposten, welche am 23. bereits bis auf 800 Schritt gegen die Festungswerke vorgeschoben waren. Man seuerte auf einander in den Hopfenfeldern, an den Dämmen längs der Wiesen und aus den kleinen Werken, am Kronenburger Thor, nächst der Rotonde.

Der 23. August wird in der Geschichte Strafburgs ein furchtbar bentwürdiger Tag bleiben. Das Teuer ber Belagerungsbatterien ließ fast zehn Stunden nicht nach: fortwährend bonnerte es rings um bie Stadt, Die Beichoffe fielen von allen Seiten fast zugleich hinein, und bas Bischen ber Brojektile, bas Knattern, wenn sie platten, brachte Entfeten und juben Schred in Die Quartiere ber Stadt, benn bei jebem Rrach, ber bes Nachbars Haus traf, glaubte man verloren zu sein und sah bas eigene Haus schon in Flammen. Die Natur selbst schien sich für das graufige Schaufpiel eigens angethan zu haben, benn die glühenden Streifen ber Granaten zogen sich durch einen duftern Nachthimmel, von dessen grauschwarzem Gewölk der Regen hernieberrieselte, ben ber Wind sausend über die Gegend trieb. Bon ben Ballen fonnte man die Bositionen der Belagerer nur durch die Blige des Geschützes erfennen, und wie hundertfaches Wetterleuchten zuckten die Feuer ber platenben Beschosse burch das Dunkel. An verschiedenen Stellen brannte es, auch Die Thomastirche hatte Feuer gefangen. Je weiter die Nacht vorrückte, desto gewaltiger ichien bas Bombarbement werden zu wollen. Während von Norden und Suden her bie Batterien ihre Rugeln in Die Stadt sendeten, donnerte von Often herüber gegen die Citabelle das Feuer der badischen Artillerie neben Rehl ebenfalls mit bedeutendem Resultate. Da die badischen Batterien gegen 6000 Schritt von der Mitte der Stadt entfernt lagen, richtete fich bas Feuer berfelben zunächst gegen die Citabelle, in welcher die Gebäude und Magazine niederbrannten. waren zerschmettert, ohne Unterbrechung fielen die badischen Geschosse auf Die Citabelle, in ber Stadt felbst zerftorten fie nur einige Militargebaube an ber Esplanabc.

General von Werder hatte von diesem heftigen Feuer günstige Wirkung gehofft. Er ließ den Kommandanten zur Übergabe auffordern, — aber es erfolgte wiederum eine abschlägliche Antwort. In der Stadt herrschte, es muß dies hervorgehoben werden, beim Beginn des Bombardements die größte Ginmütigkeit, und es war allgemeiner fester Entschluß, den Belagerern so lange als möglich Trotzu bieten. Die Bürger und Soldaten wetteiserten miteinander in Erfüllung ihrer schweren Aufgaben. Während alle, die mit den Waffen in der Hand Berwendung

finben follten, fich an ihre Boften begaben und bort ausharrten, wurde in der Stadt nichts unterlaffen, um bas beginnende Glend zu milbern. Die freiwillige Keuerwehr that ausgezeichnete Dienste, die Arbeiter errichteten für die durch Berstörung obdachlos Geworbenen an den Boschungen Räumlichkeiten zur Unterbringung, indem sie aus Balken und Erdauswürsen Wohnungen schufen, welche nach der Übergabe ber Stadt noch längere Zeit viele Familien beherbergten. forner öffentliche Speiseanstalten errichtet, in benen die broblosen Arbeiter und Mangel leibenben Familien gespeift wurden. Allerdings war hierbei die Mahnung Bur Borficht ebenfo laut geworben, ale bie gur Bohlthätigfeit, benn es mar bringend geboten, den hungernden, welche leicht zu Erceffen getrieben werden konnten, ihr Cos möglichft zu erleichtern. Für bie Berpflegung ber Bermunbeten, für schnellste Beseitigung der Toten war alles geschehen, was nur geschehen konntc. Die Namen ber Maires humann, Ruff, bes Brafetten Balentin, fowie aller Mitglieber ber Gemeinbefommission find mit Ehren zu nennen. Wenn, wie gleich hier bemerkt werben mag, gegen Enbe ber Belagerung bie fo angespannte Thätigkeit nachließ, so war bas die notwendige Folge gewaltiger Anstrengung und ber Erichöpfung, welche bie erschütternben Ercigniffe begleiteten. Die hochzuachtende und fuhne Saltung ber Bevölferung wird baburch nicht herabgesett, bag man beute wohl fagen barf: "ein noch einige Tage fortgesettes Bombarbement würde die Festung schon damals zur Übergabe gebracht haben."

Aber es lag eine so totale Verwüstung durchaus nicht in der Absicht der deutschen Heeresleitung. Die Schrecknisse eines teilweisen Bombardements konnten der Festung nicht gespart werden; als dieses aber zu keinem Resultate führte, begann die wirkliche oder förmliche Belagerung.

Das furchtbare Feuer vom 23. ward in der folgenden Nacht fortgesett. Das Krachen der Geschütze in höchster Gewalt ließ nicht eine Minute nach, seurige Schlangen zischten durch die Lüste, sie schienen ringsum Flammen zu speien. Um elf Uhr ward Feuer signalisiert, es loderten neue Brände auf, — surchtbares Unseil kam über die Menschen, über die Wissenschaft, über die Kunst. Die Stadtbibliothek brannte! Was der Fleiß der Sammler, der rastlose Eiser der Gelehrten ausgespeichert hatte, was Jahrhunderte lang den Angriffen der Zeit und mancher andern Gesahr glücklich entgangen war, das brannte hier binnen kurzem zu Staub und Asche; durch die glüchenden Lüste schwirrten die kostdaren Werke, die Urkunden und Inkunabeln, zu Funken und Aschenslocken umgewandelt. Die Neukirche mit der berühmten Orgel Silbermanns brannte zu einem Gerippe aus, und ringse umher loderten die Gebäude in Flammen aus. In das Getümmel und Geschrei, in die Hilferuse und das Prasseln des stürzenden Gebälkes mischte sich der Donner

bes Geschützes und das Krachen der berstenden Geschosse. Der Boben zitterte unter den Füßen, der Himmel war bedeckt von dem Qualm, der in dicken Wolken aufstieg und im glutroten Scheine, wie eine ungeheure, aus rötlichem Glase gefertigte Phramide leuchtete das Münster in die Sturmnacht hinein, umsaust von den herüberfahrenden Projektilen.

Am folgenden Abend ward General Uhrich über die Lage der Stadt befragt. Er erwiderte, daß er den Platz einige Wonate lang halten könne, er wolle jedoch mit der ganzen Zahl militärischer Kräfte keinen Ausfall zum Zurückversen des Feindes machen, da er Menschenleben schonen müsse; nur die Verteidigung solle geführt werden. Wan hoffte auf Hilse von außen.

Am 25. August unternahm der Bischof von Straßburg einen Gang in das Lager der Deutschen. Wit dem Großherzog von Baden persönlich bekannt, wollte der Bischof den Fürsten in Mundolsheim aufsuchen, aber dis an die Vorposten gestommen, ward dem Prälaten durch Oberstlieutenant von Leszczynsti schon genüsgender Bescheid. Der Bischof verlangte Einstellung des Feuers auf die Stadt, eventuell die Erlaubnis, daß Frauen, Greise und Kinder Straßburg verlassen dürsten. Der Oberst erklärte, daß das Feuer eingestellt werden würde, sobald der Kommandant verhandeln wolle, daß aber die Entsernung der Frauen, Greise und Kinder nicht gestattet werden könne. Als Oberst von Leszczynsti den Bischof dis an die Schanzen zurückgeleitet hatte und sich zur Rücksehr wendete, seuerte ein Bosten vom Walle aus auf ihn, troßdem daß er die Parlamentärslagge trug.

Das Reuer ward in ber Nacht wieder eröffnet. Die Flammen erfaßten ben Bahnhof, bas Chmnasium — bas Münster warb zweimal getroffen, aber nur oberflächlich beschädigt und die berühmte Uhr blieb ganz verschont. In der Stadt brannte es an vielen Stellen. Am 26. verbreitete sich die Nachricht, daß eine Armee von 40 000 Mann zum Entjage heranrude, man wollte fogar Kanonenbonner hören. Gegen Anbruch ber Nacht ward es ben Bewohnern fehr handgreiflich flar gemacht, daß die Hilfe nur in ber Phantasie einiger Eraltierten vorhanden ge= wesen sei, benn das Bombardement begann um 7 Uhr abends mit erneuter Gewalt. Die Meisengasse brannte, bas Dach bes Münfters wurde von Flammen erfaßt, und in ber Thomasgaffe flammten zwanzig Bäufer. Bon außen glich bie Stadt einem Flammenmeere. Werber sendete aufs neue Varlamentare binein, um den Kommandanten zur Übergabe zu bewegen — es war umsonst, obwohl man deutscherseits um vier Uhr morgens die Batterien schweigen lich. Bis Mittag zwölf Uhr hatte man Uhrich Beit gelaffen, um biefe Stunde begann bas Feuer wieder aufs neue mit großer Die Festung antwortete nicht minder start, besonders ward die Batterie bei Königshofen ftark beichoffen. In ber Stadt belobten Broklamationen ber Behörde den Mut der Bevölkerung und verhießen Entschädigung, wenn die Tage der Prüfung vorüber seien. Man hatte noch nicht die höchste Gewalt der deutschen Geschüße empfunden — die Werke standen noch.

Schon während ber Tage, an welchen das Bombardement stattfand, hatte Berber mit aller Kraft ben Bau ber Belagerungs- und Angriffsbatterien vornehmen und weiterführen lassen. Schon am 19. war die Tete bes Belagerungsparfes vor Strafburg eingetroffen, und staffelweise langte ber Nachschub an. Die Borarbeiten zur formlichen Belagerung waren mit großer Energie betrieben und mit nicht hoch genug zu rühmender Umficht geleitet worden. Da indessen auch bie Cernierungs= truppen in immer größerer Anzahl herankamen, also nach und nach 50 000 Mann vor Strafburg lagen, mußte General von Werder möglichst schnell ans Ziel gelangen. Die Lage bes Rriegs forberte bie verfügbaren Truppen fehr gebieterisch, und 50 000 Mann durften nicht allzulange vor Strafburg festgehalten werden. Berber hatte als Angriffsfront die nordwestliche Front zwischen dem Stein- und Savernerthor gewählt. Der Keind hatte auf der westlichen Kront den Angriff erwartet, da diese eine gunftigere Gelegenheit bot. Die Überschwemmung war hier nur unbedeutend, vorgeschobene Werfe maren dort nicht vorhanden. Die preußisch= beutsche Heeresleitung aber, welche auf ber westlichen Front Minen befürchtete, mählte ben schwierigeren Bunkt und täuschte ben Keind badurch vollkommen. Amar lagen vor der Nordwestfront mehrere Werke, welche vor dem Sturme des Hauptwalls genommen werden mußten, aber man hoffte das feindliche Geschüt bald zum Schweigen zu bringen.

General Werder hatte, wie berichtet, die Posten bis auf 800 Schritt gegen die Werke vorgeschoben, am 28. waren sie nur noch 400 Schritt von den Werken entsiernt. Man begann die Erdarbeiten vorzubereiten. Fest entschlossen zum Angriff gegen die nordwestliche Front wurde von jener Seite her vorgegangen. Der Boden ist tieser Lehm, vier gute Chaussen führen bis an den Ort, wo die erste Parallele ausgehoben werden sollte. Diese Chaussen sühren eigentlich direkt nach Deutschsland hinein, man hatte also Stellung vor der Verbindungslinie, und die Nachschübe von Truppen und Geschüt konnten dis Bendenheim,  $1^{1}/_{2}$  Meile vor Straßburg, gesührt werden. Hier ward der Belagerungspark etabliert, das Depot war bei Mundolsheim und für den Transport von Material und Munition war ausreichend gesorgt. In der Richtung gegen Mundolsheim bewegten sich täglich an 300 Wagen in langer Linie, um Material herbeizuschaffen. — Für die täglichen, mehr oder minder hestigen Feuergesechte waren die Truppen genau bestimmt; von den badischen Schützen wurden einzelne Kompanien mit Wallbüchsen bewassentliche Dienste geleistet.

Während vom 26. August ab wieder mit erneuter Heftigkeit aus den Bombardementsbatterien geseuert ward, begann bei dem Dunkel der Nacht die Arbeit der Insequieure und Pioniere. Ein geräuschloses Treiben beginnt auf der Linie, welches sich weithin sortsett. Sie hellschimmerndes weißes Band, von einer Haspel abgerollt, zeigt den Arbeitern die Richtung an, welche die Parallele nehmen soll. Aus je zwei Schritte der Linie ein Mann mit Hacke und Spaten, dann einer mit Spaten. Sie stehen in bestimmter Ordnung, die Leute mit dem Reservehandwerkszeug stehen hinter der Linie. Aus ein gegebenes Zeichen beginnt die Arbeit, — in tiesster Stille, ohne ein Wort zu slüstern, beginnt die Linie in die Erde zu graben. Kein Laut darf erschallen, schon das Knirschen des Sisens gegen das Gestein ist gefährlich. Um jedes Geräusch zu vermeiden, haben die nächtlichen Arbeiter beim Marschieren ihr Schanzzeug mit dem Eisen nach oben hängen. Ihre Gewehre werden auf den Erdbuden gelegt, wenn die Linie am Tracierbande aufmarschiert ist. Kührig und kräftig arbeiten die Schausser immer der Tiese zu, die Erde gegen die Festung wersend.



Das Musheben ber erften Barallele.

Als der Morgen des 30. August anbrach, war die erste Parallele vor Straßburgs Nordwestfront ausgehoben. Zugleich haben hinter den Arbeitern andre geschafft: 400 Schritt zurück sind 10 Batterien entstanden. Der Feind hat nichts gemerkt. Während der Nächte, in denen die Truppe arbeitete, erschien kein Leuchtseuer von den Wällen, um das Vorterrain zu erhellen, nicht eine Patrouille versuchte die Postenkette zu durchbrechen, um sich Gewißheit über die Approchen zu verschaffen. Eine gewaltige Arbeit hatten die Deutschen zu stande gebracht, sie hatten in einer Nacht die Parallele hergestellt, welche des Feindes Werke von Schiltigheim bis Königshofen — nur 800 Schritt von dem Glacis Straßburgs entsernt — umklammert. Sie haben zugleich die Verbindung mit den Batterien hergestellt und binnen wenig Stunden eine Meile lang Laufgräben von 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuß Tiese außegehoben. Die Batterien 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 sind fertig. Sie werden mit gezogenen 12=Pfündern armiert.

Das Arbeiten, bas raftlofe Bublen läßt erft mit dem Grauen bes Morgens nach und die Bededungsmannschaften, Linie an ben Barallelen, Landwehr an ben Berbindungswegen, werden abgelöft. Die Nebel, welche von bem Brande in der Stadt reichlich gefärbt icheinen, gerteilen fich, bas Münfter ericheint von ben Strahlen der Morgensonne beschienen, — da donnert es furchtbar auf. Die Berteidiger eilen auf die Bälle, eine bisher noch nicht verspürte Gewalt schmettert gegen die Werke. Aus den neuerbauten, während der Nacht wie durch Rauber emporgewachsenen Batterien schleubern 46 Geschütze ihr Gifen in die Bastionen. Einen Augenblick vermag ber Feind nicht zu antworten, der Angriff von biefer Seite ber hat ihn vollständig überrascht. Noch fehlen hier Geschütze — bald werben fie herbeigeschafft, und ein heftiges Feuer bonnert gegen die beutschen Batterien. Aber die preußischen Geschütze geben ein so präcises Reuer ab, daß die Ranoniere auf den Bällen sich faum behaupten tonnen. Dazwischen fausen bie Rugeln aus ben Ballbuchsen ber babifchen Schuten, oft bis in bie Stadt fahrend und streden so manchen wadern Artilleristen nieder. Unermüdlich arbeiteten bie Belagerten an der Ausbefferung ber Schaden, aber ebenfo unermüblich arbeitet draußen der Feind. Überall ift er thätig. Am 1. September früh feuern wieder zwei neuerbaute Batterien (27 und 28), und aus der ersten Parallele läuft die bedrohliche Zickzacklinie der Approchen gegen die Festung. Und obwohl das Bombarbement eingestellt ift, fliegt boch manche Rugel über die Balle weg in bie Stadt, Strafburg brennt an funf Stellen, und in bas Rollen bes Wefchutbonners mischt sich das Krachen eines furchtbaren Gewitters; von oben berab. von unten herauf zuden Blite, Die Stadt ift in einen ichwarzen Mantel gehüllt. ben bie fliegenden Feuerflammen an hundert Stellen zu gerreißen icheinen.

In der Nacht beginnt die Arbeit der Sappe aufs neue. Die zweite Parcallele wird begonnen, sie läuft von Schiltigheim bis Hausbergen. Diesmal ist der Feind in Lünette Nr. 44 aufmerksam gewesen, er horcht, er beobachtet. In der Nähe der Face pocht es und hämmerts — die Nacht beginnt zu weichen. Da blitt es von der Lünette auf, eine Granate schlägt in die Arbeiterkompanie, welche soeben in den Sappenschlag rückt. Erschreckt und durch die Splitter viele hitt, Franzof, Krieg.

Berwundete hinterlaffend, weichen die Arbeiter, — da eilen Oberftlieutenant von Gahl und Hauptmann hertberg herbei, um die Beichenben vorzuführen, aber



Ingenieur-Oberftlieutenant von Gayl. †

beide trifft das tödliche Eisen, und man trägt sie als Leichen aus dem Graben. Der Regen strömt hernieder, die Arbeiter müssen im Wasser waten, um das Werk zu vollenden, dazu seuert der Feind unsablässig. Nur durch Büchsenschüßen wird er zuweilen verjagt, um gleich wieder zu erscheinen. Endlich läßt sein Feuer nach, die Nacht sinkt hernieder, und nach harter Arbeit kann man sich ein wenig verschnausen. Die Batterien seuern, und jeder Schuß wird genau korrigiert und der Aussag werbessert. Die Ersolge können nicht zweiselhaft sein, — schon vermag man genau den Punkt zu bestimmen,

wo die Bresche gelegt werden wird. Die rechte Face des Bastions 11 wird niedergeworsen werden. Da, inmitten der Nacht, beginnt der Feind auf allen Punkten ein gewaltiges Feuer. Er hat so stark noch nicht gearbeitet, dicht und ohne Unterlaß sallen die Geschosse. Plöslich knattern starke Insanteriesalven vor dem linken Flügel der Belagerer. Der Feind ist da! Von der Nacht und seinem sürchterlichen Geschützseuer begünstigt, ist er ausgefallen. Ihn empfängt bei der Insel Wacken das 30. Insanterieregiment. Ein hestiges Gesecht endet mit dem Zurückwersen der Gegner. Zugleich hatten drei Kolonnen von dem rechten Flügel her ihren Angriss längs der Eisenbahn gemacht. In der Parallele entspinnt sich ein Gesecht mit der Grabenwache. Schon sind die Franzosen auf dem Bahndamm, dicht an der Batterie Nr. 4. Das Feuer der Feinde aus Gewehr und Geschütz wütet ganz gewaltig, die Alarmsignale rusen die badischen Grenadiere herbei. 5 Kompanien des 2. badischen Grenadierregiments eilen gesammelt heran, und unter starkem Bajonettangriff wirst man den Feind die auf das Glacis zurück.\*)

Um die Mittagsftunde wurden aus der Stadt zahlreiche Einwohner entlassen, die vom General Werder Geleitscheine erhalten hatten. Bon der zweiten Parallele, die in der Nacht vom 5. zum 6. September vollendet wurde, aus beginnt das

<sup>\*)</sup> Den Aussall machten Truppen bes 87. Linienregiments unter Oberst Blot. Er hatte verschiedene Keinere Aussalle, auch einige Gefangene (ber Aussage nach vom 34. Regiment) gemacht.

Feuer gegen die Erete des Glacis. Hier zeigen sich die Schützen mit den Wallsbüchsen thätig, denn auch von den Schanzen der Festung wird das Gewehr gebraucht, um auf die Arbeiter in den Gräben zu feuern. Neue Batterien entstehen, und im ganzen Halbsreise, den die Belagerungsarbeiten bilden, liegen die Stücke in ihren Bettungen, täglich treffen neue Feuerschlünde ein, welche in Batterien gebracht werden, um die surchtbare Zerstörung für den Nahangriff vorzubereiten. In der ersten Parallele sind vier 50pfündige Mörser untergebracht, in der zweiten sind die Bettungen schon bereit, welche 12 Stück Ipfündige aufnehmen sollen, denn auch das Wursseuer wird binnen kurzem noch stärker wüten. Tag und Nacht revidiert der Kommandierende die Linien, unablässig arbeiten die Mannschaften; wo es notzwendig ist, geschehen Umwandlungen der Batterien: Batterie Nr. 5, bisher sür Wursseuer eingerichtet, wird mit Kanonen besetzt. Sechs 24-Pfünder werden gegen Lünette 44 arbeiten, denn dieses weit vorgeschobene Werk ist besonders gefährlich sür den Hauptangriff, der gegen die Lünetten 52 und 53 gerichtet werden soll. Schon steigt 1200 Schritt von der Spize der Lünette 44 entsernt eine Mörserbatterie empor.

· Als es Nacht geworden, kann man dichte Gruppen von Arbeitenden bemerken, sie umgeben eine ungeheure, bunkle Masse, welche muhfam in ben Gräben geschleift und geschleppt wird. Oft muffen die Arbeiter Baufen machen, um Atem zu schöpfen, bann geht es wieber vorwärts. Sinter ber erften Gruppe folgt eine zweite, auch in ihrer Mitte ist eine folche Maffe erkennbar. Oftmals erschallen halblaute Rufe es folgen einige leise gemurmelte soldatische Berwünschungen, bann geht das Borschieben wieder einige Fuß weiter. Man tann feben, daß alle biese traftvollen Leute emfig bemuht find, eine ungeheure Laft zu beforbern. Endlich icheinen fie am Ende ihrer Mühen angelangt zu sein, sie atmen leichter, und auch die zweite Gruppe ift mit ihrer Arbeit gufrieden. Als ber Morgen graut, erscheint Berber mit seinen Offizieren. Er wirft einen zufriedenen Blick auf die Arbeit dort in der Batterie Nr. 35, benn in berselben befinden sich bie am 3. September eingetroffenen Riesenmörfer. Die Ungeheuer haben 21 Centimeter — sie find, wie die 24-Pfünder in Batterie 5, neuester Konstruktion und sollen hier zum erstenmal ihre Probe 150 Centner schwer, haben fie gur Ginbringung, in die Batterie bic ganze Kraft ber Mannschaften in Anspruch genommen.\*)

Am 8. September begannen biese neuen Batterien zu donnern. Lünette 44 wird von den Geschossen überschüttet, unter diesem surchtbaren Feuer vermag die Besahung nicht stand zu halten, sie erwidert nach einer Stunde nur noch schwach bas Feuer. Dieses Innehalten scheint für die deutschen Batterien nur ein Signal

<sup>\*)</sup> Sie tamen von Berlin und Spanbau.



Die Riefenmörfer bor Strafburg in Batterie 85.

ju sein, benn es beginnt von der Angriffsfront her aus 20 Demontierbatterien (14—33) ein so gewaltiges Feuer gegen die Werke, daß diese, wie deutlich sichtbar, durch jeden Schuß erheblich litten, Steine, Staub und Mörtel, Holzstüde und Geschützteile sliegen setzenweise in der Luft herum. Die Verteidiger können gegen dieses höllische Feuer nicht Deckung sinden. Jede Art von Schuß wird angewendet, und von den Geschossen der Ricochettbatterien werden die Scharten der französischen Werke zerschmettert. Die Kanoniere auf den Wällen versuchen hie und da ein Geschützt hervorzubringen — aber sobald es sich zeigt, fährt ein Geschöß des Feindes heran und zerschmettert die Lasette.\*) Dazwischen seuern die Schützen aus den Gräben auf die Bedeckungsmannschaften. Der Kampf der Franzosen auf den Wällen mittels Rohrgeschütz ist als beendet anzusehen, ein Berhindern dieser Bauten, welche täglich näher gegen die Festung rücken, ist nicht mehr möglich. Schrittweise naht die Katastrophe, welche Uhrich durch zähes Aushalten nur noch um wenige Tage hinausschieden kann.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die niedrigen Lafetten ber frangofischen Geschütze waren besonders schuld baran, daß bem Gegner tein ftarterer Biberftand geleistet werden tonnte. Die tiefen Scharten, in welchen die Geschütze standen, wurden von den preußischen Geschossen schnell genug gerstört.

<sup>\*\*)</sup> Bis zum 9. September feuerten gegen die Angriffsfronten 98 gezogene Geschütze und 40 Morfer. Die babische Artillerie beschoß mit 40 Geschützen und 12 Mörfern von Rehl aus bie Citabelle.

Ohne Aufhören donnern jett die Batterien der Angreifer, sie haben auf Deders Befehl für jebes Beidun 100 Schuft bereit, und icon find die Baftionen 11 und 12 von dem Geschosse ber preußischen Feuerrohre dergestalt bearbeitet, daß Die oberen Lagen nur noch einen haufen Schutt bilden und jede Form verloren haben. Die Angreifer können bas fufweise verfolgen und beobachten. Lünette 44 ift vom Keinde geräumt, die Teten der Sappe find verbunden, die britte Parallele wird eröffnet. Man hat die gewaltige Arbeit gethan, ohne vom Keinde gehindert zu werden. Seine Berteidigung erlahmt in bemselben Mage, wie die Rraft und Verwegenheit des Angreifers wächst, der — ein fast beispiellos fühnes Verfahren nur mit der fliegenden Sappe arbeitet\*); nur einmal, als der Mond seinen Schimmer auf biefe großartigen Stätten bes Rampfes und ber Berwuftung wirft, muß von ber Erdwalze Gebrauch gemacht werden. Die Arbeit rudt immer schneller vor. Aus ber britten Barallele bricht ber Angreifer vor, er nähert sich ben Lünetten 52 und 53, eine Halbparallele auswerfend; er ift vor der Lünette 53; von der Erdwalze geschützt, schaufeln seine gefährlichen Maulwürfe sich heran, gedeckt vom Feuer ber Artillerie, welches keine Stunde schweigt, sondern auch auf dem linken Rügel (Batterie 41 und 42) gegen die nordöftlich liegenden Werke bonnert. Hier find die Bürttemberger thätig und feuern mit 12= und 24-Pfündern, mahrend der Reind nur noch durch verbectes Burffeuer von den Bällen berab wirken kanu\*\*). bem man durch neue Mörserbatterien (4 Stück 50-pfündige) begegnet; selbst vor ber Barallele 2 feuert die Demontierbatterie Beinberger, nur noch 600 Schritt von der Angriffsfront entfernt.

Der Augenblick naht, wo die Bresche gelegt werden soll — wird der Feind, den Sturm abwarten? wird er das Blutbad, welches ohne Zweisel entstehen muß, veranlassen wollen? Seine Stadt brennt, seine Bürger sind der Verzweislung nahe durch das ringsum sich häusende Elend, die brade Mannschaft sieht das Verderben stündlich näher rücken, und wie bittend neigt sich das Kreuz auf der Spitze des Münsters, von einer Granate getroffen. Der Feind hat Augen und Verechnungspläne und Absichten für alles. Selbst auf die Ilschleuse seuern seine Seschütze (Vatterie 33), um das Schleusenthor zu zertrümmern und das Wasser aus

<sup>\*)</sup> Das Arbeiten mit der fliegenden oder flüchtigen Sappe (Sappe volante) fördert natürlich viel schneller, ist aber äußerst gesährlich, da der Arbeiter dem Feuer des Feindes bloßgestellt bleibt. Die Erdwalze ist nicht mit dem Rollord zu verwechseln, sondern eine Art von Erdbrustwehr, welche durch Sappeurs, die meist 15 Mann start in 5 Gliedern rangiert werden, aufgeworsen wird. Drei Glieder arbeiten, während zwei ruhen und ablösen.

<sup>\*\*)</sup> Die französischen Mörser standen gebedt, doch war auch bei dieser Bededung die Bebeinung nicht sicher. Es geschah baber oft, daß die Mörser durch Leitfeuer abgeschossen wurden, weshalb oft 4—5 auf einmal feuerten.

ben Gräben strömen zu lassen\*), trot ber wachsenden Not arbeiteten hier die Berteidiger mit wahrer Todesverachtung an dem schützenden Damm; aus Sandstächen und Faschinen wird eine Schanze gebildet, in welche die feindlichen Rugeln ichlagen, und die Gefahr wird beseitigt, obwohl schon verschiedene Geschosse bes Gegners das schwierige Ziel getroffen haben.

Am 14. September schmetterten die Geschütze ihre Eisenkugeln gegen die Eskarpenmauern in der rechten Face der Lünette 53. Dieses Feuer, welches aus Batterie 8 (Hauptmann v. Ihlenfeld; 4 kurze 24-Pfünder) kam und von Hauptmann Müller geleitet ward, war der indirekte Brescheschuß. Man hatte in dieser Voraussicht kommender Ereignisse bei der Demolierung der Werke von Stettin (1868) und Silberberg (1869) diese Art des Schusses versucht, der in hohem Bogen gehend aus einer Stellung abgeseuert wird, die dem Artilleristen nicht gestattet, das Zielobjekt zu sehen. Diese Schüsse und ihr Treffen sind daher nur Resultate der scharssinnigsten Berechnung, welche den preußischen Artilleristen, durch die Trefflichkeit ihres Materials unterstützt, in staunenswerter Weise, mit glücklichstem Ersolge gelang.

Mit dem Feuer der Artillerie hält der Ingenieurangriff gleichen Schritt. In der Nacht vom 15. September war die Krönung des Glacis vor den Facen der Lünette 53 vollendet. Es lag jetzt die Gefahr nahe, daß der Feind diese Arbeiten, diese Batterien, die er, ohne sie zu stören, dis auf solche Entsernung von seinen Werken hatte herankommen lassen, plötzlich durch eine Mine zerstören würde, und es war kaum denkbar, daß eine mit Minengängen versehene Festung wie Straßburg nicht von diesem surchtbaren Verteidigungsmittel Gebrauch machen sollte.

Eine dunkle Nacht liegt auf der Gegend, welche nur durch das Feuer der Batterien des Angreifers und Verteidigers, durch die Brände in der Stadt erhellt wird. Von der Böschung des Grabens vor Lünette 53 zeigten sich Gestalten. Sie huschten einige Zeit vorsichtig an dem Rande umher. Von dem Walle aus erfolgt keine Störung. Jest löst sich eine dieser Gestalten von den übrigen los, und lautlos gleitet sie hinab in die Tiese des Grabens. Es ist der Ingenieurs hauptmann Ledebour. In dem Wallgraben entlang schreitend, sand der Hauptmann bald eine Öffnung; es war der Eingang zur Mine, welcher in der Kontrescharpe angebracht war. Diese Entdeckung mußte von hoher Wichtigkeit sein. Es kam nun darauf an, zu erforschen, ob die Mine geladen. In der folgenden

<sup>\*)</sup> Hauptmann Reumann vom Stabe Deders war mit biefer Ausführung betraut. Die Lösung ber hochst schwierigen Aufgabe, die Schleuse zu treffen, gelang vollständig. Sie wurde nur durch Berechnung ermöglicht, da das Zielobjekt nicht sichtbar war, sondern die Artilleriften nur nach dem Schleusenturme sich richten konnten.

Nacht ward Lebebour wieder hinabgelassen, er schlich leise und vom Dunkel begünstigt in den dunkeln Schlund. Das Licht der Blendlaterne, welche der kühne Wann hielt, tanzte an den seuchten Wänden auf und nieder, der Hauptmann rekognoscierte genau den Minengang; er gelangte glücklich dis zur Ladung. Nachedem er eine Zeichnung der Mine genommen, machte er sich an die Arbeit des Entladens; auch dieses gefährliche Werk ward glücklich vollendet. Die Sprengung des Couronnements war den Belagerten unmöglich gemacht worden, und die Angreiser benutzten fortan die Gänge, um nunmehr an die Kontreeskarpe zu kommen. Es war jetzt die Beobachtung leicht. Die Schüsse zum Vreschieren konnten genau kontrolliert werden, das Einschlagen der Geschösse war vollkommen kunstgerecht gelegt und ihre Ersteigung für die Sturmkolonnen trefslich vorbereitet.

Am 4. September hatte General Werder dem Kommandanten Uhrich die Nachricht von der Katastrophe bei Sedan ansagen und ihn von der Lage der Dinge in Kenntnis setzen lassen, ohne dadurch den Entschluß des Besehlshabers, — die Festung zu halten, — ändern zu können. Am 12. September zogen Abgeordnete des Genser Internationalen Bereins durch die preußischen Posten in die Festung. Sie hatten von Werder die Erlaubnis erwirkt, Greise, Frauen, Kinder und Kranke aus der Stadt schaffen zu können. Der humane Besehlshaber der preußisch-deutschen Belagerungsarmee, der sür Stadt und Festung noch eine surchtbare Katastrophe herannahen sah, wenn die Übergabe nicht erfolgte, wollte die Unglücklichen so viel als möglich schonen — 800 Personen verließen unter Leitung der Schweizer die Stadt. Durch die Abgesandten hatte die Bevölkerung erst Nachricht von der Lage Frankreichs erhalten. Die Bestürzung war groß. Die Meldungen um Geleitscheine nahmen überhand, und was nicht fort konnte, darg sich in die Keller unter die Trümmer, welche an allen Orten gehäuft waren.

Die Kanonade begann am 14. mit großer Gewalt, von den Wällen ward heftig geantwortet; schon begann die Ermattung unter den Verteidigern sich geltend zu machen. Die Nachtwachen hatten die Kräfte der Männer furchtbar in Anspruch genommen, die Lebensmittel begannen zu mangeln. In dieser Lage versuchte die Besahung der Citadelle am 15. einen Ausfall, der sie zur Sporeninsel brachte, ein starker Vorstoß der badischen Infanterie jedoch warf sie zurück. Das Couronnement des Glacis vor Lünette 52 und 53 war vollendet, und am 18. September nachts ward das Eindringen beschlossen. Der Feind auf den Wällen seuerte zwar stark, aber die Preußen drangen bis an den bedeckten Weg. Der Graben mußte übersichritten werden. Die Bresche der Lünette 53 gähnte bereits, die Mauern und Schanzen waren von Kugeln durchwühlt, und formlose Wassen, ein Bild der

Berheerung standen vor den Angreifern. Sie waren bereits so nahe, daß die Franzosen die Kommandoruse der preußischen Offiziere hören konnten.

In der Stadt herrschte Schrecken, wie noch nie dis zu diesem Tage; das Theater war abgebrannt, die Kaserne in der Finkmatt\*) brannte zum zweitenmal, und die Citadelle war von den badischen Kanonen total in Trümmern geschossen. Berschiedene Feuersbrünste loderten auf, und am 19. nachts flog mit Donnerkrach die Kontreeskarpemauer der Lünette 53 in die Luft. Es hagelten Geschosse auf die Werke der Festung — man begann in Straßburg mit Uhrich Berhandlungen wegen der Übergabe, aber der zähe Soldat wollte noch immer das Letzte wagen.

Die vor den Lünetten bereitstehenden Truppen hatten in der Nacht zum 20. einen Damm aus Kaschinen burch ben acht Kuß tiefen Graben gelegt, unter heftigem Chaffepotfeuer bes Keindes mar die gefahrvolle Arbeit vollendet. Soch an Die Bresche hinauf klimmt ber Ingenieurlieutenant Frobenius — er thut einen Blick in die Werke, bann einen fuhnen Sprung - einige Beit bleibt er verschwunden, bann erscheint er wieder, eine Stige bes Werkes in ber hand, völlig unversehrt; Die Lünette ift unbesetzt vom Frinde. Bis zu biefem Augenblicke mar bas Feuer bes Freundes fast ebenso gefährlich, als das des Keindes gewesen, weil einzelne Granaten ber preußischen Geschüte bicht über bie Brustwehr ber Lünette einschlugen. Best stellte die Artillerie ihr Feuer ein, die Mannschaften brangen in bas Bert, und Oberftlieutenant v. Bangenheim führte felbft bie Bioniere heran; — eilig untersucht man, ob Minen vorhanden, die 6 vorgefundenen feindlichen Geschütze werben vernagelt, Lieutenant v. Müller vom Garbefüsilierregiment führt die Landwehrmänner, welche Trancheenwache bilbeten\*\*), meift auf Rähnen gegen die Lünette, benn noch ist der Damm nicht vollendet. Korb auf Korb mit Erbe gefüllt wird in bas Baffer gefenkt, Faschinen und Sanbfacke bilben ben Nachwurf, bis endlich ber gefährliche Weg die Lasten tragen kann. beginnen bie Bioniere fich in ber Lünette zu verbauen, um vor bem Feuer bes Feindes, welches ben Hauptwall herabpraffelt, Dedung zu finden. Rehle ber Lünette wird verbaut, der Feind richtet fein Chaffepot- und Mörferfeuer auf die Arbeiter, und man trägt mehrere Verwundete und Tote hinaus. gegen Abend läßt bas Schießen nach, Die Seitenbedung rudt mit bem Damme zugleich vorwärts. Die Füsiliere (Regiment 34) halten ben gewonnenen Raum besett, aus welchem der Feind die Angreifer nicht wieder vertreiben wird. der wichtigften Stellungen vor Strafburg ift genommen.

<sup>\*)</sup> Im hofe biefer Kaferne wurde Raifer Napoleon III. am 30. Ottober 1836, bamals noch Bring Louis Bonaparte, verhaftet.

<sup>\*\*)</sup> Es waren Mannichaften vom Rottbufer Barbelandwehrbataillon.



Lunette 53. Armierung ber Breiche mit 6. Bfunbein.

Die Nacht zum 22. September sollte nicht minder gefahrvoll werden. Lünette 52 behnte fich der 180 Fuß breite und 14 Fuß tiefe Graben, der überschritten werden mußte. Um 8 Uhr abends ging die Pionierabteilung Andreä zur Arbeit vor. Da der Grabenabstieg fertig war, galt es, eine Brücke herzustellen. aber woher das Material nehmen? Der Feind scuerte an der Contregarde der Enceinte fehr lebhaft, richtete fich aber zum großen Teil gegen Lünette 53: zuweilen sauste auch eine Kartätschlage hinüber. Die Pioniere juhren mit Kähnen über den Graben und zogen Taue nach fich, welche über ben Graben gespannt wurden. Dann werden große aus der Brauerci requirierte Biertonnen hergerollt, zu je zwei nebeneinander durch Balkenrahmen verbunden' und hinaufgeschoben; die freien Zwischenräume bedt man mit Brettern, Bohlen und Stroh, welches auch aufgeschüttet wird, um die Schritte zu dämpfen. So fest fich Stud für Stud zusammen, bis die schwimmende Brücke fertig und durch Sandflöße festgelegt ist. Um halb 11 Uhr nachts ift die Arbeit unter Leitung bes Hauptmanns Andrea und bes Premierlieutenants v. Renser II. beendet, und die Truppen beginnen auf dem seltjam und doch finnreich tonftruierten Bege ben Graben ju überschreiten. Es find bie Rompanien Denf (2. Kompanie 34. Infanterieregiments), die Bionierkompanie Roefe, dann 100 Manu Garbelandwehr (12. Kompanie 1. Garbelandwehrgrenadierregiments). Sauptmann Roese mit 12 Mann Bionieren und 2 Unteroffizieren schritt voraus, er gesangte bis an die Bruftwehr ber Lünette, ein Mineur untersuchte die Hohlräume. Reine Minen vorhanden, lautet die Meldung. Die Infanteristen rucken nach, - noch ist Berheerung standen vor den Angreifern. Sie wa Franzosen die Kommandoruse der preußischen Offi

In der Stadt herrschte Schrecken, wie noch Theater war abgebrannt, die Kaserne in der Finkund die Citadelle war von den badischen Kanone Berschiedene Feuersbrünste loderten auf, und audie Kontreeskarpemauer der Lünette 53 in die die Werke der Festung — man begann in Strawegen der Übergabe, aber der zähe Soldat w

Die vor ben Lünetten bereitstehenben Di einen Damm aus Faschinen durch ben acht 311 Chaffepotfeuer des Feindes war die gefahr Bresche hinauf klimmt ber Ingenieurlieuten in die Werke, bann einen fühnen Sprung dann erscheint er wieder, eine Stizze bes die Lünette ift unbesetzt vom Feinde. bes Freundes fast ebenso gefährlich, all Granaten ber preußischen Geschütze 🔭 schlugen. Jest stellte die Artillerie i das Werk, und Oberstlieutenant v. beran; — eilig untersucht man, ob lichen Geschüße werden vernagelt, Li führt die Landwehrmänner, welche gegen bie Lünette, benn noch Erbe gefüllt wird in bas 283 afi Nachwurf, bis endlich ber gefi beginnen die Pioniere sich in Feindes, welches den Haup tro Kehle der Lünette wird verbax. auf die Arbeiter, und mare gegen Abend läßt das Schi zugleich vorwärts. Die 😿 besetzt, aus welchem ber 😴 der wichtigsten Stellunger.

hie Bervegungen gezerk wird

> . ;: 115611 Mana. ner aus Mranfenus Nacht verwundet ocs Feinbes 'nr Deckung 11 werden die if der Tonnens cine Granate on 5 Tote und ieg bes Grabens Beginnen bie ter — Lünette 52 utschen.

er wichtigste Schritt Baftion 11 au wüten. Bu ben 25= und 50-pfündige Die Face bes den eroberten Lünetten mbern. ritten Parallele aus das 11 die Batterien – immer len Seiten die Lugeln auf ins den Gräben bligen die of auf ben Bruftwehren zeigt. gründlich zerftört. Die Beunmöglich gemacht worden, hüße, welche noch bisponibel terien vor der Festung richten. ging. In Trümmern lagen die

<sup>\*)</sup> Im Hofe biefer Ra noch Prinz Louis Bonapart \*\*) Es waren Mannsc

Thoren, die Bälle glichen Steinhaufen, alle Berbindungen, die Geschosse ber Belagerer zermalmt, in diesen



Scis Sjäcke sunfturz und bie an vielen

₹H,

Das Steinthor.

Eruppen auf die Wälle zu bringen. Dennoch war seit den Sinschüchterung kein eigentliches Bombardement auf die Stadt unde waren durch das unvermeidliche Einfallen der Geschosse er der Angriff gegen die Bastions nahe bevorstand und die von den Wällen seuerten, sagte Werder das Bombardement Sinwohnern das Münster als Zufluchtsort angegeben ward, da feine Schüsse bedroht werden sollte.

in begann das Feuer gegen mit erneuter Gewalt. Bats mit erneuter Gewalt. Bats und 58 warfen nach drei Tagen mäuer nieder — vergebens versuchte clagerte durch Wurfs und Chassepots sich zu verteidigen und die Tonnensate zu zerstören, diese war bereits ein ster Damm geworden, und aus Lünette 52 ging der Angreiser mit der Sappe gegen den Hauptwall vor, die Schüsse der Bersteidiger fruchteten nichts, nur ein besonders schweres Opfer siel, Hauptmann Ledebour bezahlte seinen Sifer, seine Pflichttreue mit dem Leben. Er konnte leider nicht mehr



Ingenieurhauptmann Bebebour +.

bie Erfolge geniegen, ju beren Gewinnung er fo ruftig mitgeholfen hatte.

Am 26. September stehen schon früh im Nebel bes Morgens verhüllt alle Kanoniere in den Batterien an den Stücken. Man hatte schon nachts vorher ein

droben auf den Bällen alles ruhig. Die Stille, mit welcher die Bewegungen bewerkstelligt wurden, ist nicht unterbrochen worden, das leergefundene Werk wird besett. Blöglich beginnt ber Feind heftig zu feuern, zwar scheint er noch nicht bie anrudenden Truppen bemerkt zu haben, aber feine Geschoffe faufen doch über Die Eine Bewegung entsteht unter ben Truppen — diese wird droben Lünette hin. bemerkt, sofort richtet sich bas Feuer auf die in der Lünette sich verbauenden Sappeurs. Die Wirfung mußte höchst verberblich werben, wenn es nicht gelang, sich schnell zu beden. Die Leute marfen sich auf die Erbe, aber bas Feuer aus ben Berken wird immer heftiger, die Berwundungen mehren sich — die Kranken= trager haben vollauf zu thun. Schuß auf Schuß bonnert berab, und bas Racht= dunkel vermehrt die Gefahr. Schon trägt man Lieutenant v. Oppen verwundet hinaus, die Truppen finden feinen Ort, der nicht von den Geschossen des Keindes Raftlos arbeiten die Bioniere, um den Graben zur Deckung bestrichen murde. auszuheben, Die Balissaben gewähren ihnen einigen Schut - ichon werben bie Gruppen, welche die Bermundeten aus der Lünette schleppen sollen, auf der Tonnenbrude sichtbar — die Deckung wird immer stärker — da kracht eine Granate herüber, sie reift ben Major v. Quipow nieber, neben ihm liegen 5 Tote und 10 Bermundete. General v. Mertens, ber brüben in bem Abstieg bes Grabens steht, übergibt bem Lieutenant v. Repser I. bas Kommando. Jest beginnen die Batterien vor den Lünetten ihr Feuer, das des Keindes wird matter — Lünette 52 3mei Außenwerfe sind in ben Sanden ber Deutschen.

Mit dieser Wegnahme und Behauptung war thatsächlich der wichtigste Schritt geschehen. Ein furchtbares Artillerieseuer gegen die Front des zwischen Bastion 11 und 12 gelegenen Hauptwalles beginnt in den Worgenstunden zu wüten. Zu den Batterien mit 24-Pfündern kommen drei neue, sie bergen 7-, 25- und 50-pfündige Wörser. Die Contrebatterien 51, 53, 54 seuern mit 6-Pfündern. Die Face des Bastions 11 wird von Augeln durchwühlt, während aus den eroberten Lünetten 7-pfündige Wörser ihre Geschosse schleubern und von der dritten Parallele aus das Hornwerf unter Feuer genommen wird. Immer näher rücken die Batterien — immer häufiger werden die Schüsse, und ohne Pause fallen von allen Seiten die Lugeln auf die Stadt. Die Verteidiger wagen das Äußerste, aber aus den Gräben blitzen die Schüsse badischen Walldüchsenträger, sobald sich ein Kopf auf den Brustwehren zeigt.

Die Citadelle war von der badischen Artillerie gründlich zerstört. Die Besetzung derselben durch Truppen aus der Stadt war unmöglich gemacht worden, alle Räumlichseiten waren vernichtet, und die Geschütze, welche noch disponibel blieben, konnten ihr Feuer nicht mehr auf die Batterien vor der Festung richten, sie mußten gegen die Badenser arbeiten, so gut es ging. In Trümmern lagen die

Steinvorstadt nebst ihren Thoren, die Bälle glichen Steinhaufen, alle Berbindungen, Traverfen und Poternen hatten die Geschosse ber Belagerer zermalmt, in diesen

Trümmern lag ringsum ein chaostisches Gewirr von zerschossenen Lafetten, tausend und abertausend rätselhaften, zersetzten, brandigen und zersplitterten Dingen, das neben Waffenstüde, Uniformsetzen, Batronen, Geschirre und — Leischen. Hochausgetürmte Sandsäde hinderten notdürftig den Einsturz verschiedener Gewölbe und die Trümmer machten es an vielen



Das Steinthor.

Stellen unmöglich, Truppen auf die Wälle zu bringen. Dennoch war seit den ersten Versuchen zur Einschüchterung kein eigentliches Bombardement auf die Stadt geschehen, die Brände waren durch das unvermeibliche Einfallen der Geschosse erzeugt. Da aber der Angriff gegen die Bastions nahe bevorstand und die Bürger ebenfalls von den Wällen seuerten, sagte Werder das Bombardement an, wobei den Einwohnern das Münster als Zufluchtsort angegeben ward, da dasselbe durch keine Schüsse bedroht werden sollte.

Nunmehr begann das Feuer gegen die Bastions mit erneuter Gewalt. Batsterie 42 und 58 warsen nach drei Tagen das Gemäuer nieder — vergebens versuchte der Belagerte durch Wurfs und Chassepotsseuer sich zu verteidigen und die Tonnensbrücke zu zerstören, diese war bereits ein sester Damm geworden, und aus Lünette 52 ging der Angreiser mit der Sappe gegen den Hauptwall vor, die Schüsse der Bersteidiger fruchteten nichts, nur ein besonders schweres Opfer siel, Hauptmann Ledebour bezahlte seinen Siser, seine Pflichttreue mit dem Leben. Er konnte leider nicht mehr



Ingenieurhauptmann Bebebour +.

bie Erfolge genießen, zu beren Gewinnung er so ruftig mitgeholfen hatte.

Am 26. September stehen schon früh im Nebel bes Morgens verhüllt alle Kanoniere in den Batterien an den Stücken. Man hatte schon nachts vorher ein

heftiges Bombardement vorgenommen und in der Steinstraße das letzte Haus zerstört. Die Bomben zogen ihre Feuerlinien im Fluge nehartig durcheinander. Um zwei Uhr morgens begann das Feuer auf der ganzen Linie mit einer trot aller bisher angewendeten Kraft noch nicht dagewesenen Behemenz. Die Belagerten antworteten, soviel es noch in ihren Kräften stand — aber sie konnten keinen Schritt mehr den Angreiser zurückdrängen; 80 Fuß dreit klasste die Bresche in Bastion 11 — sie war sturmfähig. Bastion 12 zeigte eine niedergeworsene Kehlmauer und konnte durch wenige Schüsse vollends breschiert werden.\*) Lünette 44 war zertrümmert, alle andern Werse waren mehr oder weniger zerstört. Seit drei Tagen hielt die Munizipalkommission mit den Offizieren und Uhrich Beratungen, und die Bevölkerung ahnte sehr richtig, daß es sich um die Übergabe der Festung handle. Der Kommandant hatte auf ein Schreiben des Großherzogs von Baden, das ihm zur Übergabe riet, ablehnend geantwortet — Werder bereitete den Sturm vor.

Ein großes Blutbad stand in Aussicht, wenn nicht die Besonnenheit den General Uhrich von nutsloser Berteidigung eines Trümmerhausens abhielt. Am 26. hatten die Belagerer 40 Batterien errichtet.\*\*) Sie drohten mit 119 gezogenen Kanonen, 42 schweren und 40 kleinen Mörsern — sie konnten demnach mit 201 Geschützen binnen 24 Stunden bei Mittelseuer über 5000 Geschosse in die Stadt wersen und unter diesen Geschossen befanden sich solche mit Sprengladungen von 10-12 Pfund.\*\*\*)

Aber die Hoffnung auf Übergabe schien sich noch einmal zerstreuen zu wollen und das Feuer begann deshalb am 27. mit wahrer Wut. Aus den Batterien regnete es Geschosse, hageldicht fielen sie nieder auf Festung und Stadt, der Dampf hüllte alles ein, und die zitternde Luft war mit den fliegenden Stücken erfüllt — ringsum nur ein Sausen, Krachen und Platzen.

In diesen Höllenkreis gebannt, waren die Einwohner allem Entsetzen und aller Gesahr preisgegeben. Sechsundvierzig Tage hatten sie ausgeharrt, Hilse war nicht zu erhalten, Verteidigung sast Raserei. Tumult und Wehklagen überall — die Donner des Geschützes machten die Erde beben — da plötzlich  $5^8/4$  Uhr eine Bewegung in den öbesten Gassen, trotz der schwirrenden Granaten rottet sich alles zusammen — alle Blick richten sich empor, von der Westseite des Münsters flattert eine weiße Fahne — Straßburg kapituliert!

<sup>\*)</sup> Es lag vor ber Bresche bes Bastions 12 eine Mine, welche jedoch sehr mangelhaft tonstruiert war. Man hatte die Bresche in Bastion 11 jum Sturm bestimmt, ba hinter ber Kehle bes Bastions 12 eine Mauer lag.

<sup>\*\*)</sup> Erbaut maren bis 26. September 68 Batterien.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Ladung mar für die 21-Bentimetermorfer bestimmt. Diese, sowie die 12 furgen 24-Bfunber, waren aus Berlin und Spandau.

Bei der Bevölferung erregte dieser Entschluß im ersten Augenblicke entschiedene Mißstimmung, ein Teil war durchaus noch zum Widerstand entschlossen. Man ichrie Berrat, wollte Erklärungen, dann sang man die Marseillaise. Alles drängt nach dem Handelshotel, wo die Bersammlungen des Munizipalrates stattfinden, hier vernimmt die Menge die Nachricht: Uhrich hat dem Berteidigungsrate die Fragen vorgelegt: "Kann einem Sturm mit Ersolg begegnet werden? Ist der Augenblick zur Übergabe da?" — "Nein," lautet die Antwort auf die erste, "Ja," auf die zweite Frage. Der Kommandant ließ die weiße Flagge auf der Weststeite des Münsters aufhissen.

Unter ben beutschen Truppen war der Jubel ungeheuer. Alles stürzte herbei, aus den Batterien liefen die Mannschaften bis vor die Werke, obwohl noch die. seindlichen Geschüße seuerten.\*) Alles umarmte sich. Der Großherzog von Baden, Werder und Leszczynski eilen in die dritte Parallele.\*\*) Das Feuer schwieg auf beiden Seiten, dessenungeachtet erschien kein Parlamentär, dagegen sah man an verschiedenen Orten weiße Fahnen. Die französischen Soldaten und Offiziere, welche man von den Werken aus sprechen konnte, erklärten, sie sollten zwar das Feuer einstellen, aber von Übergabe sei ihnen nichts bekannt. Sie ersklärten sogar, sie würden das Feuer wieder beginnen lassen, wenn die Belagerer nicht in ihre Gräben zurücksehrten. Unterdessen hatte sich die Stimmung der Bevölkerung einigermaßen beruhigt, ein Blick auf all den Jammer ringsum machte die Leute zum Frieden geneigt.

Die Ruhe um die Stadt wirkte fast lähmend. Nur der Gesang der Deutschen tönte aus den Werken. Die Nacht kam heran, und so sehr auch überall Freude, in der Stadt wenigstens eine gewisse Befriedigung herrschte, daß endlich nach langen surchtbaren Leiden eine Pause eingetreten war, so war doch die Ungewißheit peinigend. Noch wußte niemand, wie und wo die Bedingungen der Kapitulation beschaffen und niedergelegt seien. Erst der folgende Worgen brachte Ausstlärung.

Der General von Werder war während seines Borgehens in die Parallele von dem Parlamentär Uhrichs versehlt worden, der das Schreiben an die Posten von Königshofen gegeben hatte. Man hielt dasselbe nicht für bedeutungsvoll und übergab es der nach Mundolsheim reitenden Ordonnanz, die wohl keine Uhnung

\*\*) Berber befand fich mit bem Großherzoge in bem Blodhause bes babischen Oberft von Baper vom 4. babischen Infanterieregiment, um ben Parlamentar zu erwarten.

<sup>\*)</sup> Man hatte sowohl auf beutscher Seite als auf französischer Seite die weiße Fahne nicht sogleich bemerkt. Sie wurde zuerst auf dem Münster, später am Stein- und Nationaltheater aufgezogen. Der Jubel der deutschen Truppen war unbeschreiblich groß.

hatte, welch welthistorisches Aftenstück sich in ihren Händen befand. Erst bei seiner Ankunft in Mundolsheim fand Werder das Schreiben. Während dieser Pause hatte sich auch, von Unruhe getrieben, der Oberst Ducasse mit dem Oberstelieutenant Mangin nach Mundolsheim begeben, und um zwei Uhr morgens des 28. September ward in einer Baracke bei Königshosen die Kapitulation unterseichnet, welche Straßburg, nachdem es 189 Jahre vom Deutschen Reiche abgelöst gewesen, wieder in deutsche Hand gab.

Die Bedingungen waren für Uhrich, seine Offiziere und Soldaten ehrenvoll. Sie ließen die Franctireurs und Nationalgarden frei, die Mannschaften der regulären Armee blieben friegsgefangen, die Offiziere ließ man gegen Revers, nicht weiter in diesem Feldzuge wider Deutschland dienen zu wollen, frei. Die Übergabe der Borräte, Gelder zo. sollte in aller Ordnung erfolgen. Deutscherseits unterzeichneten außer Werder noch Leszczynsfi, der Rittmeister Graf Hendel von Donnersmard und Premierlieutenant la Roche als Protokollführer.

Um 28. September morgens rückten die Truppen der Belagerer in die Stadt und Citadelle, um 11 Uhr marschierten die Franzosen aus. Dieser Ausmarsch ersolgte unter großen Teilnahmebeweisen der Bevölkerung, welche den Abziehenden laute Ruse der Anerkennung nachsendete. Die Truppen sahen sehr gut und wohlsgekleidet aus, ihre Stimmung war ernst, But und Scham malten sich in ihren Blicken, und an Berwünschungen sür Uhrich sehlte es nicht. Viele zerbrachen ihre Waffen, viele waren aber auch in trunkenem Zustande, besonders die noch vorhandenen Turcos, welche sich übrigens sehr gut geschlagen hatten. Zwischen Lünette 44 und Redoute 37 legten sie die Waffen nieder.

Der General Werber war den ausrückenden Truppen zum Nationalthor entgegengegangen, zwischen seinem Stabe und den auf dem Glacis stehenden französischen Offizieren defilierte die Besatungsarmee vorüber. Die Unordnungen nahmen gegen Abend dergestalt überhand, daß militärische Hilse geholt werden mußte, einige Betrunkene sische man sogar aus den Gräben auf.

Unter ben Klängen ber "Wacht am Rhein" hielten die deutschen Truppen ihren Sinzug in Straßburg. Werber kam erst am 30. in die Stadt, eingeholt von einem Bataillon des 30. Regiments, einem Bataillon des badischen Leibzregiments, einer Schwadron badischer Dragoner und zwei Abteilungen preußischer und badischer Artillerie. Auf dem Kleberplaße defilierten die Truppen vorüber, und der erste Gottesdienst fand in der Thomaskirche statt. Dann ward dem Münster ein Besuch abgestattet und die Übergabe der öffentlichen Anstalten vollzzogen. Vorläusig fungierte Generalmajor von Mertens als Kommandeur, dem Generallieutenant von Ollech folgte.

Die deutschen Truppen hatten nun Muße, die Wirkungen ihrer Geschüße zu beobachten; die Verwüstung derselben war so erstaunlich, daß die Artilleristen gestanden, sie seien von den Resultaten selbst betroffen. Niemand hatte sich von der Gewalt der Projektile solche Vorstellungen gemacht, und eine Zertrümmerung, wie sie die Werke Straßburgs zeigten, dürste kaum noch einmal in der Geschichte

ber Belagerungen nachzuweisen sein.

Die Ausbauer und mutvolle Haltung aller deutschen Truppen ist über jedes Lob erhaben. Das feste unerschütterliche Ausharren der Infanterie in dem ihr bisher gang ungewohnten, langwierigen und einförmigen Dienste in ben Laufgräben und auf Trancheewache, die Energie, Kaltblütigkeit. und Aufmerksamkeit der Artillerie, die Geschicklichkeit, ber Scharffinn und bie Arbeitsfraft ber Ingenieure, alles vereinte fich, um bas große Resultat zu erreichen, und mit bem Namen Strafburg find bie Namen v. Deder und Mertens eng verbunden. Die Rapporte sprechen für bie ungeheure Thätigfeit und Energie ber Belagerer. Bom Tage ber Cernierung (12. August) an gerechnet währte die Belagerung 46 Tage. 31 Tage lang währte ber wirkliche Angriff, dazu arbeiteten außer ben Feldgeschüten 211 Geschütze, welche 193—195 000 Schuß abgaben, bemnach etwa 6249-6300 Geschosse täglich verfeuerten, die in Summa etwa bas Gewicht von 89 000 Zentnern repräsentieren. 22 000 Schrapnells und 56 bis 58000 Bomben wurden verfeuert und geworfen. Die neuen 24=Bfünder verschoffen 3000, die 21=Centimetermörfer 600 Langgranaten.\*)



Generallieutenant von Deder, Rommanbeur ber Artillerie vor Strafburg.



Generalmajor von Mertens, Ingenieur en chef ber Belagerung von Strafburg.

Die Berwüstungen in ber Stadt waren allerdings beträchtlich. 400 Häuser waren zerftört, 8-10000 Menschen obdachlos geworden; doch zeigten sich, wenn

<sup>\*)</sup> Die Angaben bifferieren um einige Bahlen.

man die Bevölkerung zu 80000 Menschen annimmt, die Berichte von den Berslusten an Menschenleben als sehr übertrieben, da nur 261 Getötete gemeldet wurden, wovon 40 während der Beschießung verunglückten. Gegen 1000 erhielten Berwundungen. Die Besatungstruppen zählten 661 Tote, 2100 Berwundete und Kranke, sodaß sich der Totalverlust auf 922 Tote und etwa 3100 Berwundete bezissert. Bon der 27000 Mann starken Besatung (Mobils und Nationalgarden, Freicorps 2c. eingerechnet) wurden 451 Offiziere, 17111 Mannschaften mit 1843 Pferden kriegsgesangen. Die Gesangenen eskortierte man nach Rastatt. Die meisten Offiziere — auch Uhrich und Barral — hatten sich auf Ehrenwort verpslichtet, in diesem Feldzuge gegen Deutschland nicht mehr zu dienen.

Die Verteidigung Strafburgs burch Uhrich ist bis in ben himmel hinein gelobt, bann in schärffter Beise getabelt worben. Beibes ist unrichtig und un-Wenn man die persönliche Tapferkeit, den Mut innerhalb so vieler Schreckniffe und täglicher Befahr, bas Ausharren bei folchen Berhältniffen in erste Linie stellt, so find ber Kommandant, seine Truppen, Mobile, Nationalgarben und die Freicorps, endlich ein großer Teil ber Einwohner aller Anerkennung wurdig. Anders steht es mit der Berteidigung vom militärischen Standpunkte aus betrachtet. Sie wird von da aus viele und gerechte Angriffe erfahren. Mangel an energischen Unternehmungen für die aktive Berteibigung, b. h. an Ausfällen, Beunruhigungen des Angreifers zc., das Fehlen einer richtigen Leitung und Berteilung des Geschützfeuers, besonders aber ein viel zu spätes Infrafttreten bes ichweren Geschutes für einen Kampf an ber richtigen Front — ließen ben Gegner schnell nicht wieber entreißbare Borteile gewinnen. Allerdings konnte Uhrich bie groben Bernachlässigungen, welche sich bie kaiserliche Regierung in betreff ber Armierung Strafburgs hatte zu Schulben tommen laffen, nicht in ber Gile gut machen; von den 1200 vorhandenen Geschützen\*), welche den Siegern in die Sande fielen, waren nur 490 in Thätigkeit, und biese konnten wegen mangelnder Kräfte an Bedienungsmannschaft nicht genugsam zur Geltung kommen, Ingenieure waren wenige vorhanden, die Trefffähigkeit der Infanterie war nicht bedeutend — das kann dem General Uhrich nicht zum Borwurf gemacht werden, ebenso wie das Auffliegen bes Arfenals mit 30 000 Berkuffionszündern\*\*) ein Unglück ift. Aber verschiedene andre Dinge sind dem Tabel der Sachverständigen mit Recht verfallen,

<sup>\*)</sup> Französische Geschütze wurden 92 bemontiert. Die gahl ber bemontierten beutichen Geschütze wird auf 5 angegeben. Die Bursgeschosse ber Franzosen hatten nur Trichter gewühlt und bie Dedung eines Pulvermagazins burchgeschlagen.

<sup>\*\*)</sup> Uhrich gibt biefen Berluft als ben Sauptgrund für die schnelle Übergabe an, sagt aber, bag bennoch die Stadt zu halten gewesen ware, wenn ber Feind nicht so gewaltig vorwarts gebrungen.

3. B. jenes Unterlassen ber Beleuchtung bes Vorterrains, ber unterlassene Bau von Traversen, die sehlenden Ausfälle 2c.

Braver, durchaus ehrenwerter Solbat, tapfer und unerschrocken im Kampfe, hat bem trefflichen Offizier boch wohl jener Blid gemangelt, ber in ber That bei so schwieriger Lage an verschiedenen Orten zugleich sein, ber hier strafen, loben, ertennen — ba anfeuern und hinreißen soll. Es fehlte ihm die geistige Kraft, welche im ftande ift, mit geringen Mitteln Großes zu leiften und Borhandenes zum Schaben bes Gegners zu verdoppeln, zu verdreifachen. Wie er einmal mar, als bie Ereignisse über ihn kamen, hat Uhrich alles geleistet, was von einem wackern Rommanbeur erwartet werben fonnte, bem Genialität nicht zugesprochen werben fann. Der Borwurf, ber ihn in gehäffigster Beise traf, Die Stadt ohne Sturm übergeben zu haben, ift ein abscheulicher, ber geifernden Partei vollkommen würdiger General that vollkommen recht baran, bas Blut seiner Solbaten, bie habe ber Bürger zu schonen, als jede Aussicht auf bauernben Erfolg verschwunden war. Auch fannte Uhrich sicherlich die Stimmung in der Stadt, welche trot aller anerkennenswerten hingebung bennoch zulett eine gebrochene geworben war. Die Proflamation Uhrichs vom 28. September spricht die Anerkennung für treues Aushalten ber Einwohner in ber Gefahr bantend aus. Diese Treue nochmals burch nuplojes Blutvergießen prufen zu wollen, mare fast ein Berbrechen gemejen.





## Bweites Kapitel.

Bor Des. — Plane ber französischen Armeen. — Breußische Dispositionen. — Schlacht bei Roisseville. — Bazaine richtet sich in der Festung ein. — Lage und Arbeiten der Cernierungsarmee. — Ausfalle Bazaines im September. — Bebenkliche Zustande in Des. — Dislokation



der Cernierungsarmee. — Ehrentage der Landwehr (Div. Kummer) am 2. und 7. Oktober. — Steigende Rot in der Festung. — Diplomatische Unterhandlungen. — Boher in Bersailles. — Changarnier bei Brinz Friedrich Karl. — Rapitulation. — Die schwarzweiße Fahne weht vom Fort St. Quentin.

ls am 30. August ber Marschall Bazaine in seiner Stellung eine bedeutende Beränderung vornahm, welche von deutscher Seite genau beobachtet wurde, handelte er den zwischen ihm und Mac Wahon getroffenen Berabredungen gemäß. Zwischen beiden Marschällen hatte seit der Schlacht bei Bionville ein Depeschenwechsel stattgefunden, der

sich im wesentlichen auf eine gemeinsame Operation im Nordwesten von Metz bezog. Wie wir wissen, hatten die III. und die Maasarmee ihren Marsch gegen die Armee Mac Wahons angetreten, nachdem die IV. Armee (Maasarmee) gewissermaßen neu gebildet oder doch durch verschiedene von der vor Metz liegenden I. und II. Armee abgezweigte Corps verstärkt worden war. Es scheint, daß dem Marschall Bazaine diese Nachrichten in einer Aussassiung überbracht worden sind,

wolche ihn zu der Annahme berechtigten, daß die Cernierungsarmee von Metz bebentend geschwächt, der Gürtel, der sich um die Festung zog, also ziemlich schwach geworden sei. Er hielt den Augenblick sür günstig zu einem Durchbruch und berichtete am 23. an den Kaiser, daß er, salls sich die ihm gemachten Angaben bestätigen sollten, den Abmarsch über die Nordsestungen antreten werde. Er dachte am 26. aufzubrechen, aber verschiedene Gründe verwochten ihn, den Angriff noch aufzuschieden. Dann kam eine am 30. August von Chalons eingetroffene, von Mac Wahon unterzeichnete Depesche nach Wetz, deren Inhalt solgender war: "Ihre Depesche vom 19. in Rheims erhalten, rücke in der Richtung Wontmedy vor — werde übermorgen an der Aisne stehen — werde nach Umständen handeln, um Ihnen zu Hilse zu kommen."

Der Marschall hatte so viel als möglich für die vernachlässigte Verprovianstierung von Metz gethan, um sich mindestens eine genügende Zeit lang halten zu können, dadurch waren die nach der Schlacht von Gravelotte nach Metz hineingeworfenen Truppen im stande, sich verhältnismäßig gut zu erholen. Als daher diese Depesche eintras, hatte Bazaine nichts Eiligeres zu thun, als einen Durchbruch gegen Norden hin zu versuchen. Versuchen! denn einen gewissen Erfolg konnte er sich nicht versprechen, da, selbst angenommen der Marschall kämpste glücklich, die Folgen seines Sieges sehr schwer auszubeuten waren. Durch die Berichte von dem Vorsmarsch Mac Mahons war jedoch Bazaine mit dem Gedanken eines Durchbruches, der die Verbindung mit Mac Mahon bezweckte, noch mehr vertraut geworden, und dieser führte die blutigen Treffen des 31. August und 1. September herbei.

Bazaine hat sich später im Kriegsgericht bahin ausgesprochen, daß er die Gegend von Diedenhofen habe erreichen und zugleich auf dem linken Moselufer festen Fuß fassen wollen.

Auf diese Absicht des Marschalls deuteten schon die Bewegungen hin, welche die französische Armee bereits am 26. August machte. "Starke Kolonnen des Feindes im Anmarsch auf das rechte Woseluser" lautet die Weldung. Der Alarm beginnt, die preußischen Truppen nehmen Gesechtsstellung. Von Doncourt aus begab sich Prinz Friedrich Karl nach Morhange. Schon auf dem Ritte dahin vernahm der Stad Gewehrseuer, indessen blieb es dabei, und der Feind zog sich bald wieder zurück, nachdem er mit den Vorposten der Division Kummer eine Zeitlang Schüsse gewechselt hatte. Während des Rückzuges der Franzosen tobte ein surchtbares Unwetter, der Fluß trieb große Wellen, und der in Strömen herabfallende Regen überschwemmte mit seinen Wassermassen die Ufer dergestalt, daß Transport von schweren Wagen und Geschüßen sast unwöglich ward.

Infolge biefer Bewegungen bes Feindes, die sich am nächsten Tage, wenn

auch in kleineren Dimensionen wiederholten, betrieb der Prinz Friedrich Karl die Einrichtung seiner Stellungen um Metz nur noch eifriger.\*) Die Anforderungen des Dienstes an die preußische Armee waren außerordentlich große und schwere. Schon die numerische Bedeutung der französischen, in Metz sestgehaltenen Armee erforderte die größte und genaueste Wachsamkeit, aber jene Truppen gehörten außerzem noch zu den besten Frankreichs. Man hatte bei den vorhergehenden Kämpsen ihre Tüchtigkeit kennen gelernt, und der Prinz, dessen große Verdienste noch dessonders dadurch gekrönt werden, daß er stets den Wert seines Gegners zu schätzen weiß, sorgte unermüdlich für die vorteilhafteste Verwendung der Streitkräfte, welche Ende August nicht viel stärker als die in der Festung eingeschlossenn waren. Die Lage, die Werke und die Ausbehnung der noch nicht bezwungenen Festung Wetz machten es dem Feinde leicht, die wirksamsten und gesährlichsten Ausfälle zu unternehmen. Die umliegende Gegend ist dem Leser hinlänglich durch die früher geschilz derten Kämpse bekannt, und zur weiteren Orientierung genügt ein Blick auf die Karte, wir können daher in der Schilderung der Ereignisse fortsahren.

Die Morgenstunde des 31. August war für das preußische Hauptquartier zu Malancourt eine sehr bewegte. Schon beim Grauen des Tages waren von den Borposten der Cernierungslinic Meldungen eingegangen, daß sich in dem Lager des Feindes starke Bewegungen zeigten. Da am 27. von der Einschließungsarmee zwei Corps gegen Dun und Stenah entsandt worden waren, um dem etwaigen Angriff Mac Mahons entgegenzutreten, zweiselte man im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl nicht daran, daß Bazaine, dem diese Detachierungen tein Geheimnis bleiben konnten, den Durchbruch versuchen oder doch das rechte Moseluser gewinnen wolle. Den Meldungen von den ersten Bewegungen des Feindes folgte deshalb sogleich der Besehl des Prinzen, Gesechtstellung zu nehmen. Die bald darauf anlangenden weiteren Meldungen berichteten, daß der Feind starke Kolonnen gegen das rechte Moseluser avancieren lasse, daß auf diesem User alle Dispositionen für ein Gesecht getroffen zu sein schienen und daß die ganze Bewegung gegen Osten gerichtet sei.

Diese Bewegungen deuteten unzweiselhaft darauf hin, daß Bazaine im glücklichen Falle auf Thionville über Redange vorrücken und daß ein andrer Teil seiner Armce (wie später sich ergab, sollte es die Garde sein), die Straße von Malroy einschlagen wolle. \*\*) Gegen diese ersten Vorstöße des Feindes stand,

<sup>\*)</sup> Es sei hier bemerkt, daß an diesen Aussuhrungen General Steinmet noch immer beteiligt war. Die saktische Enthebung bes Generals von seinem Bosten erfolgte am 13. Septbr.

\*\*) Er hatte dann die gerade Straße nach Montmedh, wohin die Depesche des Raisers die Mac Mahonsche Armee führen wollte. Diese war in fast gleicher Stärke wie die Bazainesche und

bei seiner Bewegung nach Osten, die Division Kummer, zwischen Malroy und Charly; Front: Linienbrigade das 19. und 81. Infanterieregiment, Landwehrsdivission und Reserve. Teile des 10. Armeecorps waren bei Hauconcourt über die Mosel gegangen, wo man eine Brücke geschlagen hatte. Diesen Besehl hatte nach Anordnung des Prinzen Friedrich Karl der General von Voigts-Rhetz gegeben.

Division Rummer war am 25. August 18 Bataillone, 3 Ravallerieregimenter und 6 Batterien ftark. \*) Die Landwehr follte zum erstenmal in biesem Rriege gegen ben Teind gesenbet werben, ein feierlich ernfter Moment fur Manner, welche nicht nur ihr Leben, sonbern auch mit beffen Berluft Die Erifteng, bas Bohl ihrer in ber heimat zurückgelaffenen Familien für bas Baterland zu opfern bereit waren. An die Stellung Malron-Charly schloß fich die der 1. Infanteriebivision mit ber 1. Infanteriebrigabe längs ber Linie Failly-Servigny, etwas mehr gegen Norben langs ber Strage von Bouzonville (Busenborf) stand bie 2. Infanteriebrigade in Reserve. Bremy war Divisions-Stabsquartier, bei St. Barbe war die Corpsartillerie postiert. Die 4. Infanteriebrigade stand vorgeschoben auf der Linie Aubigny-Colomben, die 3. Infanteriebrigade bei Courcelles-fur-Nied. Bur Berbindung zwischen Roifseville und ber Chaussee, welche nach Saarbruden führt, dienten die Dragonerregimenter Rr. 1 (von Massow) und Rr. 10 (von Golg); die 3. und 5. Kavalleriedivision (Gröben und Rheinbaben) bedten bas Terrain und vermittelten bie Berbindung zwischen ber 2. Division und bem Ploselflusse. Ihnen zugeteilt war die 28. Infanteriebrigade (Wonna II). Den preußischen rechten Flügel bilbete baber bie Stellung Malrop-Charln, bas Centrum stand in und um St. Barbe, Serviany und Noisseville, der linke Klügel behnte fich bis Mercy-le-haut aus. Dies waren die Positionen am 30. abends.

bewegte sich, wie wir wissen, gegen die Maasarmee. Da lettere bebeutender als die des Gegners, hatte die preußische Heeresleitung eben jene Berstärfungen von der I. und II. Armee detachiert. Der Plan zum Durchbruch, eventuell Festsehen auf dem rechten Moseluser wurde in Met in einem am 25. August gehaltenen Kriegsrate gesast. Um 23. hatten sich schon die III. und IV. Armee gegen Chalons in Marsch gesett. Die letten Nachschübe verließen die Gegend von Met am 27. Der Entwurf zur Berbindung Bazaines mit Mac Mahon war daher keineswegs illusorisch. Selbst die bei Sedan erfolgte Niederwerfung Mac Mahons würde durch den Sieg und Durchbruch Bazaines ausgeglichen sein — ja wenn er sich nur auf dem rechten Moseluser sessiebte so konnte er die Belagerung in eine unberechendare Länge ziehen.

<sup>\*)</sup> Bur Relapitulation sei bemerkt, daß die vor Met befindlichen Streitkräfte der I. und II. Armee unter Prinz Friedrich Karl aus dem 1., 7. und 8. Corps (I. Armee), 2., 3., 9. und 10. Corps (II. Armee) bestanden. Dazu kam die Division Kummer in der oben angegebenen Stärke; später traten noch verschiedene Nachschübe hinzu, sodaß die Armee um Met allmählich auf 200 000 Mann anwuchs. Die Armee des Marschalls Bazaine (2., 3., 4., 6. Corps und die Garde) war 140 000 Mann stark. Über die Berhältnisse der Festungsarmee selbst berichten wir später.

Der Alarm, welcher infolge ber Melbungen feindlicher Bewegungen am 31. morgens die Truppen in die Gefechtsstellungen rief, hatte, wie vorauszuseben war, die 1. Division schon um 71/2 Uhr kampsbereit gemacht. Bom Fort St. Julien her quollen große feinbliche Maffen hervor. Ihre Stellungen waren aber so bicht genommen, bag eine Schätzung ber Anzahl nicht gut möglich war, obwohl man seitens der 1. Division von der Hohe des Plateaus St. Barbe aus beobachtete. Fast zu gleicher Beit erschien ber Feind in ber flachen Mulbe, welche fich rings um bas Gehöft Bellecroix zieht; hier ließ fich bie Menge ber Truppen auf etwa zwei Divisionen schätzen. Bor ber Front erschienen 18 Geschütze. Die Masse, welche schnell nach zwei Seiten bin beplopierte, gewährte einen prächtigen Anblid: im Scheine ber Morgensonne bewegten sich die blipenden Linien gegen die Straße, an beren Seite die Werke des Fort les Bottes liegen. Division Rummer ging Melbung ein, daß ihrer Front gegenüber eine feindliche Division sich zeige. Die Gegend bes Borterrains belebte sich plöglich mit heranruckenben feindlichen Truppen, Die Teten ließen fich beutlich erkennen, und in ber Perspektive schienen die langen Kolonnen sich weit fortzuseten, da füdlich des Forts St. Julien, auf der Chaussee Met-Bellecroix, gewaltige Staubwolken emporftiegen, in beren grauen Mantel gehüllt die bichten Maffen beranzogen.

Der Prinz Friedrich Karl erließ gleich nach acht Uhr weitere Befehle. Es lag auf der Hand, daß Bazaine als Kampfplatz für seinen, wie nicht mehr bezweisselt werden konnte, mit bedeutenden Kräften beabsichtigten Vorstoß das Plateau von St. Barbe bestimmt hatte. Die Hauptbewegung der Franzosen dirigierte sich dahin. Von hier aus konnte Bazaine im Falle eines Sieges den oben berichteten Durchmarsch auf Thionville ausstühren.

Der Prinz erließ bemgemäß an das 9. Corps (25. und 18. Division), General von Manstein, Besehl, die 25. (hessische) Division bei Pierrevilliers, die 18. Infanteriedivission mit der Corpsartillerie bei Roncourt zu konzentricren. General Fransech erhielt Besehl, mit dem 2. Armeecorps zwischen Brieh und Aboué Stellung zu nehmen. General von Alvensleben II. sollte von Doncourt und Conssans auf St. Privat marschieren. \*) Es wurden demnach die am weitesten entsernten Corps zusammen und etwas näher an Metz herangezogen, um dem Feinde, salls er wirklich mit seinem Durchbruchsversuche Erfolg haben sollte, doch demnächst eine erhebliche Streitkraft entgegenstellen zu können, und um zunächst den bedrohten Cernierungstruppen eine Reserve heranzussühren.

<sup>\*)</sup> Es waren bies bie beiben Corps, welche am 27. zur Maasarmee betachiert waren. Ein Befehl bes Prinzen rief sie zurud. Sie trafen gegen Abend noch zum Gesecht ein.

Bon seiten bes Generals Manteuffel waren gleich nach Eintreffen der **Meld**ungen seindlicher Bewegungen die nachstehenden Beschle erlassen. "Bon der 2. Division (Prizelwiz) rückt die 3. Infanteriebrigade mit 2 Batterien an die Saarbrückener Chaussee, bis auf die Höhe von Puche. Die 1. Kavalleriebrigade der 3. Kavalleriedivision rückt zur Deckung des Terrains zwischen den Chausseen Saarlouis und Saarbrücken dis Retonsay. \*) Die Division Kummer gibt 1 Regisment Kavallerie und 1 Batterie nach St. Barbe."

Schon hatte auf dem linken Flügel das Feuer begonnen. Mit großer Wucht dirigierte der Feind eine starke Truppenmacht gegen Colombey, mit aufgelösten Tirailleurlinien gingen die seindlichen Massen vor, das Feuer aus einer dis Borny vorgezogenen Batterie unterstützte den Angriff. Die 2. Insanteriedivission (Pripelewitz) erwidert aus ihrer Stellung das Feuer mit größter Präzision, an verschiedenen Stellen kommt es bereits zum Handgemenge, und der Feind, dessen Nachschub sich trefslich rangieren kann, drückt mit solcher Gewalt gegen Colombey, daß die in der Front nur schwache Besatung den Ort ausgeben und sich im Feuer zurückzieschen mußte, mit gellendem Geschrei solgt der Feind tambour battant. Aber bei Aubigny stockte dieser glückliche Vorstoß. Die 2. Division behauptet sich hier troß der heftigen Angriffe eines überlegenen Feindes, und auch Mercysleshaut kann der Gegner nicht bewältigen, ein starkes Feuer hält die Kämpser auseinander. Gleichswohl drohte hier bei aller Trefslichseit der 2. Division die Lage eine gesahrvolle zu werden.

Bon Bornh aus bis nach Fort Queuleu und Fort les Bottes ist nur eine kurze Entsernung. In diesen beiden Forts war schon seit einigen Tagen alles für den Durchbruch und Ausfall in Bereitschaft gehalten, es konnte daher eine forts währende Ergänzung an Mannschaft und Material, besonders an Geschütz statzsinden, das außerdem auf der Straße Metz-Chesny sich ungehindert vorwärts bewegen konnte. In diesem gefährlichen Moment nahte aber bereits Hilfe. Auf Besehl des Generals Steinmetz war die 28. Infanteriebrigade (Woyna II.) von Bouilly aufgebrochen und gegen Courcelles dirigiert. Durch die Gewißheit herannahender Hilfe neu gestärft, da sie jetzt mit den vorhandenen Kräften nicht allzu sparsam sein durfte, ergriff die 2. Infanteriedivision aufs neue die Offensive. Ein wütender Anprall des Feindes ward zurückgewiesen, und Pritzelwitz führte seine Leute gegen die Flanke des zurückweichenden Feindes. Es trat eine Kause ein.

Unterbessen war die 28. Infanteriebrigade bis Courcelles avanciert. Inmitten des ringsum tobenden Feuers, welches die Forts begonnen hatten, ließ Prizelwiß

<sup>\*)</sup> Auf Befehl bes Generals Steinmet traf bie ganze Ravalleriebivifion bort ein.

bie Hilfsbrigade in dem Magazine von Courcelles, einem ungeheuren Raume, abkochen. Es war bereits halb vier Uhr nachmittags, aber kaum hatten die Truppen diese friedliche Beschäftigung begonnen, als der Feind aufs neue mit großer



General von Brigelwig. Rommanbeur ber 2. Infanteriebivifion.

Gewalt gegen Aubigny vorstieß. Wan hörte ohne Unterbrechung das Rollen der Chargen des kleinen Gewehrs, und die 28. Infanteriedrigade stürzte sosort an die Gewehre. Zehn Minuten später besand sie sich auf dem Warsche gegen Aubigny. Hier hatte sich jedoch die 2. Division mit so ausgezeichneter Bravour dem mächtigen Angreiser widersetzt, daß er nach zweimaligem, unter heftigem Feuer bewerkstelligten Bordringen das Gesecht abbrechen mußte. Unter starkem Artillerieseuer ging er nach Colombey zurück. Die 28. Infanteriebrigade hatte

Stellung bei Laquenery genommen, fie bivouafierte fpater bei Courcelles.

Während die ersten Vorstöße begannen, hatte der Prinz Friedrich Karl sich auf die Höhe des Berges le Horimont bei Feves\*) begeben. Als der Prinz hier eintraf, debouchierte der Feind soeben mit großen Massen auf das rechte Moseluser, die Züge der seindlichen Truppen schienen sehr stark, doch war auch hier eine Schätzung nicht möglich. Der Prinz hatte sogleich erkannt, daß trotz der Angrissegen den linken Flügel der Ausmarsch der seindlichen Ausfallsarmee nur langsam von statten ging, er sah, daß nur eine Hälfte der Armec für den Angrisserwendet, die andre als Reserve bereit gehalten werden solle. In Ansehung dieser Verhältnisse erteilte der Prinz Besehl (11 Uhr 35 Min.), daß die Großeherzoglich Hessische Zb. Division sogleich bei Hauconcourt im Norden von Metz die Brücke über die Wosel zu passieren, auf Antilly zu marschieren und sich dem General von Wanteussel oder nach dessen Anordnungen dem Generallieutenant von Kummer zur Verfügung zu stellen habe.

Festen Fusies hat Division Kummer den Feind erwartet, — jest scheint er den Kampf beginnen zu wollen. Von Chieulles aus dringen Infanteriekolonnen vorwärts, gleich darauf trabt ein Kavallerieregiment heran, eine Batterie begleitet

<sup>\*)</sup> Der Horimont ift ichon von Saint-Brivat aus gut zu besichtigen. Er beherrichte bie ganze Umgegend, und von seiner Hohe bietet sich ben Bliden ein reizendes Panorama von Des und bessen Umgebung bar.

dasselbe. Der Feind feuerte von den kleinen Hügeln bei Chieulles gegen die Position Kummer. Die Signale der Preußen blasen "Feuer", und sofort beginnt ein Flügelseuer aus den Stellungen der Borposten. General Kummer hatte Artillerie herbeigezogen, und von den Höhen bei Charly begannen die preußischen Geschüße zu antworten; der Feind zog sich zurück. — Kurze Zeit darauf blizen neue Schüsse, Granaten sahren gegen die Stellung Kummers, es scheint ernsthafter zu werden. Aus der Stellung bei Charly rückt Verstärfung heran. Eine der ersten Batterien ist die leichte Reservedatterie der 3. Reservedivission (Posen), die Batterie Lange. \*) Im Trabe, mit aufgesessenen Mannschaften sührt Premieurlieutenant Karuth die Geschüße vorwärts in die Position. Am Kande der Positionen hält schon Haupt mann Lange, der bei dem Besehl zum Vorrücken sogleich vorwärts zum Retogenoscieren sprengte. Er weist den Geschüßen ihre Positionen an. Noch harrt die Mannschaft auf Kommando, denn man sieht nur Feuer, noch keinen Feind.

Nach einiger Zeit erschienen jedoch wieder an den Abhängen der Hügel Infansteriekolonnen, seitwärts davon brach Kavallerie hervor, und die Infanterie avancierte. Die Batterie Lange seuerte sogleich, die beiden ersten Schüsse schusen dicht vor der seindlichen Kavallerie ein, der dritte Schuß aber saß mitten in der Masse. Eine große Berwirrung entstand, die Reiter wimmelten durcheinander; die nächste Kugel der Batterie, welche ihr Ziel wiederum erreichte, brachte die seindliche Kavallerie in noch größere Unordnung, und nach kurzem Halt rangierte sie sich, um schnell zu verschwinden.

Bis zu diesem Augenblicke war das Bordringen der Franzosen ein ziemlich langsames und mattes gewesen. Der 1. Division gegenüber schien der Feind sogar keine Anstalt zur Offensive zu machen. Plötlich eröffnete das Fort St. Julien ein sehr heftiges Feuer, aus seinen großen, weittragenden Geschützen; gegen die in der Stellung befindliche Batterie Lange wurden allein einige 30 Stück großer Granaten geschleudert. Sie thaten keinen Schaden, da sie in zu großem Einfalls-winkel einschlugen, allzutief in den Erdboden gingen, und bei der Sprengung nur

<sup>\*)</sup> Diese Batterie war neu formiert. Die Mannschaft hat sich trefflich bewährt und sich das Lob ihrer Offiziere erworben. Die Batterie war bereits am 26. in sehr gefährbeter Stellung und wurde durch Chassevillener beschossen. Der Berfasser, der während seiner Wanderungen auf dem Kriegsschauplate eine Zeitlang bei der Batterie die freundlichte Aufnahme fand, war Zeuge des trefslichen Berhältnisses, welches zwischen Mannschaft und Offizieren herrschte. Glücklicherweise ist trot aller Beteiligung an den Kämpsen von Met und später kein Offizier der Batterie getötet, von der Mannschaft sind nur einige leicht verwundet worden. Sie gab ein bedeutendes Zeugnis ab für die Schnelligkeit, mit welcher die preußischen Militärpslichtigen sich in die Stellung des Soldaten zu sinden wissen und mit welcher Hingebung sie ihrem Dienst obliegen, der sie dem gewohnten Lebensberuf plöglich entreißt.

Trichter auswarfen. Auch gegen die Position Kummer warf der Feind Granaten, ohne Wirkung zu erzielen.

Der General Boigts=Rhet hatte um die Mittagestunde Befehl erhalten, bas 10. Armeecorps auf bas linke Moselufer zurückzuführen, indessen konnte wohl angenommen werben, daß ber Feind auf bem rechten Ufer stehen bleiben werbe, baber rudte bie 25. Division (Sessen) bis Antilly vor. Bis bahin hatte im Centrum noch keine außergewöhnliche Bewegung stattgefunden. Aber ber Keind ging in immer größeren Massen auf bas rechte Woselufer: um brei Uhr nachmittags beginnt auf ber ganzen Linie ein gewaltiges Teuer, es scheint als habe ber Feind nunmehr seine gange Kraft gesammelt. Die Keuer ber Bivouaks find offenbar nur eine Lift gewesen, benn burch ihren Rauch gebeckt, und burch bie forglose Saltung ber Truppen ben Gegner täuschenb, hat er feine Geschütze vorgeschoben, Die fich nun plöglich bemastieren. Unter biefem Feuer, welches jett ringsum auf ber gangen Stellung bes Feindes fichtbar wird, gieht Manteuffel bie britte Infanteriebrigabe nach Retonfan, und bie Landwehrdivifion Senden rudt in Geschwindschritt nach St. Barbe. Des Feindes Absicht liegt jett klar zu Tage: ber Durchbruch soll in nördlicher Richtung stattfinden, seinem Blane getreu hat Bazaine bas Plateau zum Kampfplage bestimmt.

Das Feuer bes Feindes richtet sich zunächst auf die Stellung Servigny-Failly; biefe beiben Orte liegen, durch die Landstraße getrennt, einander gegenüber, St. Barbe liegt hinter beiben; um auf bas Blateau zu gelangen, muß man zwischen Servigny und Failly die Straße paffieren. Der Feind bringt gegen die 1. Divifion heran, ihre vier Batterien antworten fraftig, und die Corpsartillerie sendet drei Batterien zur Unterstützung. Dumpfer langhinhallender Donner, hochaufsteigende Dampfwolfen verfündeten, daß die Forts ihre Thätigkeit ebenfalls begannen: in der ganzen Richtung öftlich von Met hat sich bas Feuergesecht entwickelt. Die 3. Infanteriebrigabe hat sich taum in Retonfan gezeigt, als auch schon ber Feind gegen sie herandringt; man konnte die Entwickelung der bedeutenden Maffen genau beobachten. Das ganze Corps Leboeuf tam mit langen Tirailleurschwärmen vorauf heran, und ein starkes Gewehrseuer entwickelte sich auf ber ganzen Linie; durch ben Dampf der Geschütze und des kleinen Gewehrs tann man deutlich das Herandringen neuer feindlicher Scharen sehen, sic bebouchieren längs ber Chaussee von Saarlouis; ba unten im Grunde von Nouilly wird es ebenfalls lebendig, es wimmelt von avancierenden Feinden, welche gegen Noiffeville anftürmen, das in gleicher Linie mit Retonjay liegt. Die 3. Infanteriebrigade hat Noisseville besetzt, aber ber gewaltige Druck wirft die Berteidiger zurud. Das 1. Bataillon des Regiments Nr. 1 (Kronpring) stürmt zum zweitenmal in das Dorf, die tapfern Leute halten die

Haufer und besonders die Brauerei (Brasserie) besetzt, man schlägt sich verzweifelt, aber der Feind entwickelt neue Massen, die Kräfte des Bataillons sind nicht ausereichend, es beginnt unter Feuer zurückzugehen.

Während hier im Dorfe das Gefecht tobt und die davor liegende Gegend ganz in Dampf gehüllt hat, bringen bie Schützenabteilungen bes Keinbes burch bie Feldwege und fleinen Balbparzellen gegen bie hinter Roiffeville liegenben Beinberge vor. Diefe Berge beherrschen die Richtung Noiffeville-Servigny, und die bei Servigny aufgefahrenen Batterien ber Preußen erhalten plöglich ftarkes Rudenfeuer; bem Sagel ber Chaffepotkugeln kann bie Artillerie nicht ben Ruden bieten, sie wendet sich schnell und richtet ihr Feuer gegen den verdeckten Feind. In diesem Augenblick hat der letzte Kampf um Noisseville stattgefunden, in guter Ordnung sich zurudziehend erscheint bas 1. Bataillon bes Grenabierregiments Nr. 1 am Rande des Dorfes. Es zieht sich auf Serviany zurud, gebeckt von dem Feuer der Batterien, welche aus dem Grunde von Nouilly ein mörderisches Gewehrfeuer aushalten muffen, bas in einer Entfernung von 2000 Schritt abgegeben wird. Die 3. leichte Fußbatterie (Röhl), gefolgt von der 4. schweren Fußbatterie (Iment) \*) sett bas Feuer unerschüttert fort. Ihnen gegenüber arbeitet eine Mitrailleusenbatterie, welche balb zum Schweigen gebracht wird, aber die Batterien haben manchen Berluft; die Lieutenants von horn und Grolp find. von ben Rugeln ber Chaffepots getroffen, gefallen, eine Unterstützung von Infanterie ist nicht zu erwarten, benn der Bersuch, den das 2. Bataillon des 41. Infanterieregiments macht, gegen ben Feind vorzudringen, wird von diesem blutig abgewiesen. Bährend ber folgenden Zeit wütete auf der ganzen Linie ein starker Artilleriefampf, benn auch von Bellecroix und Met herüber donnern die Geschütze bes Feindes, welche bei ber herannahenden Abenddammerung im Grunde von Nouilly vorgegangen waren. Zwischen bem Sausen ber Granaten laffen sich bie knatternden Schrabnells vernehmen, dazu bligen von allen Forts die Geschütze, und gegen jene richtete sich bas Feuer ber preußischen Artillerie; ohne Bause rollten die furchtbaren Donner hin und her.

Für die 3. Infanteriebrigade war jedoch die Gefahr nicht vorüber, sie rückte vielmehr aufs neue heran. Im Sturmschritt dringt der Feind gegen das besetzte Servigny und das kleinere Poix vor. Im Abenddunkel heranschleichend, vermögen

<sup>\*)</sup> Bon ber 2. Fußabteilung Oftpreußisches Felbartillerieregiment Nr. 1. Die Batterien dieser Abteilung unter Oberftlieutenant von Gregorovius reihen sich mit ihren Leiftungen dem Ausgezeichnetesten an, was während des Feldzuges geschehen. Der Hauptmann Jwent leitete seine Batterie im schärsften seindlichen Feuer mit größter Kaltblütigkeit und bei außerordentlicher Wirkung. Die Batterie führte alle Bewegungen unter dem stärksen Feuer des Gegners aus.

seine Tirailleurs der 4. leichten Fußbatterie (Schmidt) einen schweren Stand zu bereiten, jedoch wird sie durch die schweren Geschütze der Batterien Westphal und Iwentz gedeckt, welche trotz der Dunkelheit ihr Feuer sortseten. Noisseville brennt, die Batterien halten es unter Feuer, die Geschosse der schweren Geschütze beginnen ohne Nachlassen auf die seindliche Stellung zu fallen. Die 3. leichte Fußbatterie (Nöhl) seuerte ebenfalls ohne Unterbrechung gegen Noisseville, sowie die zwei schweren Batterien zwischen Poix und Servigny, welche starke Berluste an Pferden und Mannschaft erlitten. Das Geschütz Nr. 1 war durch eine feindliche Granate demonstiert, der Schlag war so gewaltig, daß das Geschütz beiseite geschleudert und die gesamte Bedienungsmannschaft zu Boden gerissen wurde.\*)

Während ber Kampf in und um Servigny tobte, war die 25. Division bei der Division Kummer hinter Charly zur Unterstützung aufmarschiert, da die Land-wehrdivision Senden gegen St. Barbe gerückt war. Der Feind hatte jedoch keinen weiteren Angriff gemacht, und Kummer nahm um sechs Uhr die Artillerie zurück. Seine Position schien nicht mehr bedroht, dagegen hörte man neuen heftigen Kampf bei Servigny.

Hier war die Behauptung der Stellung unter starkem Geschützeuer möglich gewesen. Im Sturmschritt drang General Memerty mit der 3. Infanteriedrigade auf Noisseville vor; der Kampf, den die herannahende Dunkelheit noch blutiger machte, währte jedoch nur kurze Zeit, denn die Franzosen wurden nach starker Gegenswehr aus dem brennenden Dorse geworsen. Memerty traf seine Disposition in umsichtigster Weise, er besetzte alle Ausgänge, hielt die Truppen unter Gewehr und zog die Landwehr von St. Barbe nahe an seine Stellung heran. Die 2. Infanteriedrigade und die Corpsartillerie gingen in die Bivouaks zurück.

Damit glaubte man das Treffen beendet, als plötzlich im tiefen Dunkel (zehn Uhr abends) auf der ganzen Linie ein neues Vordringen des Feindes stattsand. Mächtige Truppenmassen kamen aus dem Grunde von Nouilly und auf der Saarbrücker Chaussee heran, ein Strom von Feinden wirft sich auf Flanville, welches unter wütendem Kampse verlassen werden muß. Ein zweiter Arm dieses Stromes wälzt sich gegen Retonsay und zugleich stürmt die Tete des linken Flügels die Brauerei von Noisseville. Geschrei und Toben, das Knattern des Gewehrseuers; die Rassel-

<sup>\*)</sup> Die Batterie war gerade beim Aufpropen, als die Mannschaft bis auf zwei Leute niedergerissen wurde. Die beiden Artilleristen konnten das Auspropen nicht bewältigen. Der Gefreite Bled vom 2. Geschütz sprang herab und lief im Fener des Feindes zurück, um das Geschütz aufpropen zu helfen. Es gelang dies auch mit hilse des inzwischen abgesessenen Stangenreiters Braun den beiden Nummern (Buchelski und Rovalewski), obwohl die seindliche Infanterie heftig seuernd vordrang.

schüsse ber Mitrailleusen bilden die schauerliche Nachtmusik. Der Übermacht gelingt es, Roisseville zum zweitenmal zu gewinnen, und eine gewaltige Menschenwelle schwemmt die Berteidiger aus Servigny hinaus. Aber hier ift auch der Halt des Feindes. Die Hörner blasen "Sammeln", die Trommeln schlagen "Borwärts", die Breußen greifen aufs neue an. Unter bonnernbem Hurra bringen bic 43er wieber in Servigny vor, unterftugt vom Feuer ber Batterie Imeng. Im Dunkel mutet ein blutiger Rampf, Mann gegen Mann — ber Feind wird geworfen. Er läßt nicht ab - zum brittenmal fturmt er herbei, und bis an die Lisière gekommen wirft ihn hier ein hagel von Kartätschen zurud. Zu gleicher Zeit wird Boix vergeblich angegriffen und an zwei Seiten bas Dorf Failly umfaßt; ber Feind schlägt fich mit größter Bravour, aber bie Berteibiger bes Dorfes unter General von Bentheims trefflicher Kührung stehen wie Kelsen im tobenben Meere. Die Signale rufen zwei Bataillone bes westpreußischen Landwehrregiments herbei. Diese ftarten Männer eilen burch bas nächtliche Dunkel im Geschwindichritt zum Gesechte. Die Rolben und das Bajonett, welche die preußische Landwehr trefflich zu brauchen weiß, arbeiten auf ben Feind, ber sich in ben Gaffen bes am Dorfe liegenden Beilers festgesett hat. Die Bataillone ber Besatung und ber Landwehr bringen vereint in die finsteren Gange bes Beilers und gegen die Lisière vor, welche nur burch bas Bligen bes Keuers erleuchtet werben; ein bonnernbes Hurra erschallt. bas Geschützfeuer schweigt, nur bie Chargen ber Infanterie rollen noch burch bie Racht, welche der Mond allmählich zu erhellen beginnt — der Keind zieht sich zurück - Failly ist behauptet, Servigny wieder gewonnen.

Der Kampf bes 31. August ist beenbet. Die Truppen bivouakieren in ihren Stellungen. Langsam kehren die Batterien zurück über die Felder, welche noch fortwährend durch die Rugeln des Feindes bestrichen werden. —

Die helle Mondnacht mit erquidender Frische wirkte auf die ermatteten Truppen sehr belebend. Der Prinz Friedrich Karl konnte zwar die Berhältnisse augenblicklich nicht ganz übersehen, erkannte jedoch sofort, daß eine Wiedergewinnung der verlorenen Punkte auf den folgenden Tag verschoben werden müsse. Sin längeres Bögern konnte gefährlich werden. Der Feind hatte auf dem linken Flügel Terrain gewonnen, welches die 9. Brigade verlor, Front und rechter Flügel waren dagegen nicht geschädigt. Die Dörfer Montoh und Retonsah waren ebenso wie die Brauerei (Noisseville)\*) in den Händen der Franzosen geblieben.

Gegen Morgen des 1. September zwischen vier und fünf Uhr lauschte man im Hauptquartier von Malancourt gespannt in die Ferne. Deutlich hörte man das

<sup>\*)</sup> Die Brigabe mar nach Raumung von Roiffeville nach Chateau Gras gezogen worden.

Dröhnen des Geschützseuers. Es war noch während der Nacht die Meldung von der Ankunft des 9. Armeecorps eingetroffen; es nahm mit der 25. Division und der Corpsartillerie Stellung bei St. Barbe, die 18. Division (Brangel) rückte auf den linken Flügel der Division Kummer, die 36. Brigade postierte sich am Bois de Failly, die 35. nahm bei Charly Reservestellung. Da während der ganzen Nacht geseuert worden war, ließ sich vermuten, daß der Feind, sobald der Worgen graute, weitere Bersuche zum Vordringen machen werde. Er hatte während der Nacht zweimal kleine Angriffe ausgesührt. Retonsay war besonders gesährlich als der äußerste Punkt sür den Durchbruch nach Nordosten. Der General von Manteuffel gab daher um zwei Uhr Besehl, um vier Uhr früh die seindliche Position Montoy-Noisseville anzugreisen.

Der Morgen bammerte herauf, ein bider Nebel bebedte bie Gegend, burch welche die 3. Infanteriebrigabe unter Memerty jum Angriffe fchritt. Die Brigabe wird mit einem ftarken Feuer begrüßt. Die Artillerie ber Brigade feuert zwar fo präzife, daß die Mitrailleufenbatterie ihr Teuer einstellt, aber das Borschreiten wird boch gewaltig erschwert, benn ber Keind feuert von zwei Seiten auf die Brigade. Die 49. Infanteriebrigabe, die heffische Ravalleriebrigabe, die Corpsartillerie bes 9. Armeecorps wurden von St. Barbe gesendet, hinter Division Kummer ruckt Division Wrangel. Das Zeichen zum Angriff wird gegeben. Das Regiment 43 rudt mit großer Bravour gegen den Feind, die ersten Glieder fallen unter bem mörderischen Reuer, welches von Noisseville heranwettert, dessenungeachtet gelingt es bas Dorf zu besetzen, aber ber Keind entwickelt neue Maffen, und unter erbittertem Gefechte wird die tapfere Schar über die Lisière hinausgeworfen. Dreimal unternimmt sie biesen Sturm, ber Keind hat unterbessen brei Mitrailleusen ins Treffen gebracht, beren Wirkung bier eine furchtbare fein mußte. Bergeblich icheint alle Anstrengung. Bu gleicher Zeit hat ber Kampf auf bem rechten Klügel begonnen, aber ein ernstliches Borgeben bes Feindes scheint bier nicht beabsichtigt an werben, die Geschütze bes Fort St. Julien feuern nur ihre Granaten gegen Die Stellung von Boix, wo die Reserve sich befand. Die Fortschritte auf bem linken Flügel, der schon gang im Kampf und Angriff stand, waren sehr unbebeutend. Schon haben die Befehle Manteuffels und Manfteins bas Grenadierregiment Nr. 3 und die Posensche Landwehrbrigade herbeigerufen. wackern Truppen gingen mit bem Bajonett gegen die Lisière vor. Gin blutiger Rampf entspann sich auf ber gangen Lifiere, Die Landwehrbivision Senben, welche bei Servigny mit einer Infanteriebrigabe ber 2. Division und ber 1. Division seit ben Morgenstunden gemeinschaftlich gefochten hatte, warf sich gegen die Brauerei von Noisseville und versuchte das Dorf zu nehmen. Vergebliche Mühe! Trot des mutigen Vorgehens der Division Senden schlägt der Feind den Angriff ab. Das Dorf ist nicht zu gewinnen, und das 43. Regiment wird bis in den Grund von Nouilly zurückgeführt.

Um diese Zeit traf die hessische Division bei St. Barbe ein, wohin sie der erhaltenen Weisung gemäß über Anancy marschiert war. Während des Ausmarsches trifft der Besehl ein, Noisseville in Brand zu schießen, da ein Gewinnen des Ortes durch Sturm sich als unmöglich herausgestellt hat; sofort eilten die drei Batterien



Der Angriff ber Landwehr gegen Roiffeville im Morgennebel.

ber hesslichen Division herbei, ihr Feuer beginnt im Bereine mit dem des 9. Artillerieregiments, und schon nach wenig Minuten lodern die Flammen empor. Zu
gleicher Zeit dringen die Abteilungen des 7. Corps gegen die rechte Flanke des Feindes
von Süden vor; ein scharses Gesecht entwickelt sich hier, der Feind sucht den Punkt
zu halten. Die hessischen Geschosse fallen Schlag auf Schlag in die Brauerei, welche
den Kernpunkt bildet und ganz durchsiebt von Kugeln erscheint, 50 Geschütze sind
gegen Noisseville thätig, die Flammen züngeln an zwanzig Stellen empor, und man
bemerkt, wie der Feind dem Granatseuer zu weichen beginnt\*), welches der General
von Bergmann mit großer Umsicht leitet. Der Oberstlieutenant von Gregorovius
hatte den Besehl über die Corpsartillerie erhalten. Das Einschlagen der Granaten
hatte das Bordringen der 3. Insanteriebrigade erleichtert und nach einem kurzen

<sup>\*)</sup> Bon St. Barbe aus murde die Birtung der Artillerie besonders scharf beobachtet. Die preußischen Granaten fielen mit furchtbarer Genauigkeit in die feinbliche Insanterie. Gine große Ansammlung des Feindes fand bei dem Gasthause: "Belle Dame" an der Chausse statt. Die Granaten scheuchten diese Massen auseinander, welche gegen Kailly eilten.

Dröhnen des Geschützseuers. Es war noch während der Nacht die Meldung von der Ankunft des 9. Armeecorps eingetroffen; es nahm mit der 25. Division und der Corpsartillerie Stellung bei St. Barbe, die 18. Division (Brangel) rückte auf den linken Flügel der Division Kummer, die 36. Brigade postierte sich am Bois de Failly, die 35. nahm bei Charly Reservestellung. Da während der ganzen Nacht geseuert worden war, ließ sich vermuten, daß der Feind, sobald der Morgen graute, weitere Bersuche zum Bordringen machen werde. Er hatte während der Nacht zweimal kleine Angriffe ausgesührt. Retonsay war besonders gesährlich als der äußerste Punkt für den Durchbruch nach Nordosten. Der General von Manteuffel gab daher um zwei Uhr Besehl, um vier Uhr früh die seindliche Position Montoy-Noisseville anzugreisen.

Der Morgen bammerte herauf, ein bider Nebel bedecte die Gegend, burch welche die 3. Infanteriebrigade unter Memerty jum Angriffe schritt. Die Brigade wird mit einem ftarten Feuer begrüßt. Die Artillerie ber Brigade feuert zwar fo präzise, daß die Mitrailleusenbatterie ihr Feuer einstellt, aber das Borschreiten wird boch gewaltig erschwert, benn ber Keind feuert von zwei Seiten auf bie Brigabe. Die 49. Infanteriebrigabe, die hessische Ravalleriebrigabe, die Corpsartillerie bes 9. Armeecorps wurden von St. Barbe gesendet, hinter Division Rummer ruckt Division Brangel. Das Zeichen zum Angriff wird gegeben. Das Regiment 43 rückt mit großer Bravour gegen den Keind, die ersten Glieder fallen unter bem mörberischen Keuer, welches von Noisseville heranwettert, bessenungeachtet gelingt es bas Dorf zu besetzen, aber ber Keind entwickelt neue Massen, und unter erbittertem Gefechte wird die tapfere Schar über die Lisière hinausgeworfen. Dreimal unternimmt fie biefen Sturm, ber Feind hat unterdeffen brei Mitrailleufen ins Treffen gebracht, beren Wirkung bier eine furchtbare fein mußte. Bergeblich icheint alle Anstrengung. Bu gleicher Zeit hat ber Kampf auf dem rechten Flügel begonnen, aber ein ernstliches Vorgehen des Feindes scheint hier nicht beabsichtigt zu werben, die Geschütze bes Fort St. Julien feuern nur ihre Grangten gegen die Stellung von Boix, wo die Reserve sich befand. Die Fortschritte auf dem linten Alügel, ber schon ganz im Rampf und Angriff stand, waren fehr unbebeutend. Schon haben die Befehle Manteuffels und Manfteins das Grenadierregiment Nr. 3 und die Posensche Landwehrbrigade herbeigerufen. wackern Truppen gingen mit bem Bajonett gegen die Lisière vor. Ein blutiger Rampf entspann sich auf der ganzen Lisière, die Landwehrdivision Senden, welche bei Servigny mit einer Infanteriebrigabe ber 2. Division und ber 1. Division seit ben Morgenstunden gemeinschaftlich gefochten hatte, warf sich gegen die Brauerei von Noisseville und versuchte das Dorf zu nehmen. Vergebliche

Mühe! Trot bes mutigen Vorgehens der Division Senden schlägt der Feind den Angriff ab. Das Dorf ist nicht zu gewinnen, und das 43. Regiment wird bis in den Grund von Nouilly zurückgeführt.

Um diese Zeit traf die hessische Division bei St. Barbe ein, wohin sie der erhaltenen Weisung gemäß über Ananch marschiert war. Während des Ausmarschest trifft der Besehl ein, Noisseville in Brand zu schießen, da ein Gewinnen des Ortesdurch Sturm sich als unmöglich herausgestellt hat; sofort eilten die drei Batterien



Der Angriff ber Landwehr gegen Roiffeville im Morgennebel.

der hessischen Division herbei, ihr Feuer beginnt im Bereine mit dem des 9. Arstillerieregiments, und schon nach wenig Minuten lodern die Flammen empor. Zu gleicher Zeit dringen die Abteilungen des 7. Corps gegen die rechte Flanke des Feindes von Süden vor; ein scharses Gesecht entwickelt sich hier, der Feind sucht den Punkt zu halten. Die hessischen Geschosse schlag auf Schlag in die Brauerei, welche den Kernpunkt bildet und ganz durchsiebt von Kugeln erscheint, 50 Geschütze sind gegen Noisseville thätig, die Flammen züngeln an zwanzig Stellen empor, und man demerkt, wie der Feind dem Granatseuer zu weichen beginnt\*), welches der General von Bergmann mit großer Umsicht leitet. Der Oberstlieutenant von Gregorovius hatte den Besehl über die Corpsartillerie erhalten. Das Einschlagen der Granaten hatte das Bordringen der 3. Insanteriebrigade erleichtert und nach einem kurzen

<sup>\*)</sup> Bon St. Barbe aus wurde die Birkung der Artillerie besonders scharf beobachtet. Die preußischen Granaten fielen mit surchtbarer Genauigkeit in die feindliche Infanterie. Eine große Ansammlung des Feindes fand bei dem Gasthause: "Belle Dame" an der Chausse statt. Die Granaten scheuchten diese Massen auseinander, welche gegen Failh eilten.

Gewehrseuers, in längeren Pausen fallen die Granaten, und starke Massen beginnen den Rückzug. Die Preußen folgen, jeden Moment zu neuem Gesechte bereit, und um vier Uhr ist man wieder in den alten Stellungen. Der Tag ist gewonnen. Bazaine hat den Durchbruch nicht vollenden können, selbst die Festsetzung auf dem rechten User gelang nicht.

Sobalb das Feuer auf der ganzen Linie schwieg, rückte zunächst die Brigade 28 (Wohna II) nach Pouilh zurück, und die Brigade Memerth ward zum Abkochen kommandiert. Diese Brigade hatte mit fast übermenschlicher Anstrengung alle Straspazen ertragen und seit zwei Tagen nicht abgekocht; eine Brigade hessischer Truppen löste sie ab. Das Schlachtseld zeugte von der Hestigkeit des Kampses, der besonders für die 1. Division und für die Division Kummer ruhmvoll gewesen war. Manteuffel erließ einen die Tapserkeit der Truppen aus höchste lobenden Corpsbesehl, der auch den Dank des Prinzen Friedrich Karl aussprach.

Die zweitägige Schlacht trägt den Namen der von Noisseville, obwohl eigentlich Servigny der Schanplat des heftigsten Kampses war. Alle Häuser waren hier zerschmettert, Barrikaden von Ölfässern, Weintonnen und verhauenen Obstbäumen hemmten den Durchmarsch. In der Scheune war die große Ambulanz errichtet, sie war während des Geschtes in größter Gesahr gewesen, in Brand zu geraten und von dem Feuer der Tirailleurs bestrichen zu werden. Zwischen Poix und Servigny dehnte sich ein entsetzlich anzuschauendes Schlachtseld aus. Preußen und Franzosen lagen hier durcheinander, in den Weinbergen von Noisseville fand man viele Tote und selbst noch atmende Verwundete. Die vor Poix gefallenen Franzosen waren sast sämtlich durch Granatsplitter getötet worden, ein Beweis von der furchtbaren Präzision der preußischen Artillerie. Im Ganzen hatte die französsische Armee 146 Offiziere und 3401 Mann verloren, die deutsche 126 Offiziere und 2850 Mann. Der Prinz Friedrich Karl sowohl als auch der General Manteuffel erklärten, die Artillerie sei betress ihrer Leistungen so hervorragend, daß sie über alles Lob erhaben dassehe.

Prächtig charakterisierte dieser Letztgenannte, General von Manteuffel, die Schlacht in seiner Einweihungsrede des Denkmals, welches das 1. Armeecorps für seine Toten bei Met aufgestellt hat, 19. Januar 1873. In seiner bekannten fernigen und geistvollen Weise sprach der General: "Was war der Charakter dieser Schlacht? Zerrissen endlich führt sein Volk Bazaine vom Kampsplatz heim, und keinen Fußbreit Erde gewann es ihm, das grause Menschenopser. Nicht in dem Angriffe erst am Nachmittage, nicht darin, daß der Warschall nicht noch neue Truppen zu noch neuen Angriffen hingeopsert hat, lag der Grund zum Mißlingen des Durchbruchs der französsischen Armee; der lag einsach in der unvergleichlichen

Tapferkeit unferer Truppen und in bem Umstande, daß felbst Bergmanns Ranonen noch weniger Nerv hatten als die Oftpreußen. Ich bente, die Geschichte wird auch noch dem Marschall Bazaine und seiner braven Armee gerecht werden und es flar hinstellen, bag fie ber Ginschliekung bes Bringen Friedrich Rarl erliegen mußten. Das kann ich versichern, ich und die mit mir an den beiden Tagen auf bem Blateau von St. Barbe gestanden, wir haben ben Marschall Baggine und seine Generale und seine Truppen als ebenburtig angeseben, und bober nur und dankbarer noch gegen Gott hat uns das Herz geschlagen, solchem Angriff und jolchen Truppen widerstanden zu haben . . . . Wie tapfer auch das 1. Armeecorps bei St. Quentin geschlagen und bei Rouen und an ber Hallue und bei Amiens und am 14. August vor Det und bei La Fere, und in so vielen andern Gefechten — seine Hauptschlacht ift und bleibt die Schlacht bei Roisseville, wo es -- und ich verkenne wahrhaftig nicht die gute Flügelanlehnung an die Division Rummer, so wie das tüchtige Dreinschlagen der Division Senden — wo es am 31. August und in der Nacht zum 1. September und am 1. September dem Hauptstoße der ganzen Bazaineschen Armee widerstanden hat. Es war dies keine Schlacht wie andre Schlachten, wo Reserven zur Hand find, wo Armeecorps Armeecorps, Divisionen Divisionen unterstützen und ablösen, wo große Kombinationen des Keldherrn Blat greifen konnen. Hier handelte es sich einfach um den Angriff und immer neuen Angriff einer Bosition burch eine ganze Armee, und um ben Wiberstand und immer erneuten Wiberstand ein und berfelben Truppen ohne Ablösung, die ungeheure Übermacht des Feindes immer vor Augen und immer zugleich unter bem Keuer seiner Kestungsgeschüte. Und Angriff und Widerstand bauerten nicht bloß Stunden, sondern sie mährten von bem Beginn bes Rampfes am Nachmittage bis zum Mittage bes andern Tages und die ganze Nacht hindurch ununterbrochen fort. Ginzelfämpfe find es hauptfächlich gemesen, wo Intelligenz und Restigkeit und Bähigkeit der Rührer bis jum Lieutenant herab, wo die Tapferfeit des Solbaten allein die Entscheidung brachte. Die Bajonettswunden, die Rolbenschlagswunden unfrer Offiziere und Soldaten zeugen am besten von der Beftigkeit bes Angriffes; hat boch selbst Major Elpons in Servigny sich im Ringtampfe mit ben Franzosen befunden und nur durch einen Schlag mit dem Säbelgefäß in bas Beficht seines Begners sich von biesem befreit."

Während das Gefecht am 1. September schon im vollen Gange war, hatte man im Hauptquartier zu Malancourt Kanonendonner aus der Richtung von Montmédy her vernommen. Mit dem vor Met rollenden Feuer vereinte sich das der Kämpfer von Sedan, denn jene Schüfse kamen von den Armeen, welche bei Sedan gegeneinander rangen. Der Prinz Friedrich Karl ließ in den nächsten

Tagen sogleich die Befestigungen verstärken, in berfelben Beife ging man auf Seiten ber Belagerten vor.

Bazaine war nach dem Treffen vom 31. August und 1. September barüber im flaren, daß trot des Berluftes der Schlacht von Roiffeville ein Durchbruch feinesweaß zu ben Unmöglichkeiten gehöre. Er hatte trop ber Regfamkeit seiner Reinde mit bem Lande Berbindungen genug, um von ben Borgangen bei Geban und in Baris Kenntnis zu besiten. Für die Berproviantierung hatte er bei ber Kurze ber Reit zwar alles gethan, was in seinen Kräften ftanb, und er fanb in ber Stadt bei ben Solbaten felbst treffliche Unterstützung für bie schwierige Ginteilung, aber ber Marschall mußte fich fagen, daß bei etwa 130 000 Menschen bas Aufhören ber Lebensmittel bis zur Stunde zu berechnen und bag, wenn er fich nicht aus ber Umtlammerung befreie, nur eine Bergögerung ber Rataftrophe möglich fei. Marschall mußte baber wohl seine Hoffnung auf einen noch einmal zu versuchenden Durchbruch setzen. Es bleibt mit Rudficht barauf unbegreiflich, wie ber Marschall, bem eine große Armee zur Berfügung ftand, so lange zaubern konnte, bevor er wieber offensiv vorging. Fast ber ganze September verstrich ohne besonbers wichtige Ereignisse. Nur kleine Fourageausfälle fanden statt. Es gewinnt unter diesen Umftanden allerdings ben Anschein, als habe ber Marschall, ein eifriger Bonapartift, ben Feind burch möglichst langes Sinhalten zu einem Bertrage zwingen wollen, der der Armee von Met freien Abzug mit friegerischen Ehren gestatte. Bazaine rechnete babei wohl auf die bei längerer Einschlieftung unvermeiblichen Mühseligkeiten, ja Gefahren, benen die Cernierungsarmee ausgescht wurde, auf die Krantheiten und die Schwierigkeit der Berproviantierung, auf einen Umschwung der Dinge in Baris. Die gerettete Armee von Met follte dann den Frieden schließen, dem Raiser als Leibgarde bienen, mit welcher er in die beruhigte hauptstadt ziehen konnte.

Da wider Erwarten sowohl der Feind eine fast beispiellose Zähigkeit im Ausharren an den Tag legte, als auch die Republik in ungeahnter Weise Armeen sammelte, gleichviel ob sie vollkommen schlagfertig waren oder nicht, da war die Armee Bazaines bereits zu erschöpft, als daß sie noch wirksam hätte in den Gang der Ereignisse eingreisen können. Der Führer hat auch sicherlich keine Lust gehabt, zu Gunsten eines ihm verhaßten Regiments den Doppelkamps mit dem Feinde und mit dem Hunger dis an das Ende durchzusühren.

Wir sehen daher zu Anfang energische Ausfälle, dann bedeutend geringere, welche lediglich den Zweck hatten, Proviant heranzuziehen, endlich wieder einen starken, mit heftigem Kampse verbundenen Ausfall, der gewissermaßen den Schlußakt der Tragödic bildet und die militärische Ehre retten sollte. Wit diesem Bersuche

gehen die diplomatischen Unterhandlungen Hand in Hand, und wir werden dies selben an geeigneter Stelle erwähnen.

Ob Bazaine am Tage ber Kapitulation sich sagen konnte, er habe bis zum Außersten ausgehalten? Sein Baterland hat diese Frage mit einem herben "Nein" beantwortet, indem es den Warschall durch ein kriegsgerichtliches Urteil zur Degradation und Festungshaft verdammte. Nur die unglaublich kühne Flucht von der meerumspülten Insel St. Marguerite hat Bazaine von dem Lose befreit, lebenstänglicher Gefangener zu sein.

Der Bericht des deutschen Generalftabswerfes läft flar erfennen, wie man im Lager ber Sieger über Bazaine bentt. Ohne ber Tapferkeit ber beutschen Armee, namentlich ber von Manteuffel geführten Oftpreußen, bas Berbienft absprechen zu wollen, die französische Tapferkeit bei Noisseville besiegt zu haben, läßt bie Kritik bes Generalstabes boch burchbliden, daß Bazaine seine Magregeln wohl hätte vorsichtiger und klüger treffen können. Namentlich hinsichtlich der Richtung in der Bazaine durchbrechen wollte, glaubt die Kritik den Weg nach Guden für den geeignetsten halten zu muffen und fagt wortlich: "Ein nach diefer Seite bin gerichteter Borftof fant in bem bortigen Gelande, wie im Nordoften, einen breiten Entwicklungsraum auf beiben Seilleufern, an ben brei großen Straßen nach Solgne, Romeny und Cheminot. Wenn die Hauptmassen ber Rheinarmee moglichst überraschend auf diesen Straffen vorgingen, mabrend eine linke Seitenabteilung fich gegen Courcelles fur Nied wendete und eine andre unter schützender Mitwirkung ber Kestungsartillerie etwa in ber Gegend von Krescati gegen Ars und Joun Front machte, um bas preußische VII. und VIII. Armeecorps beim Überschreiten der Mosel aufzuhalten, so stand in Anbetracht der damaligen Aufstellung bes Ginschliegungsheeres bas Gelingen bes Durchbruchs, und zwar ohne allzu schweren Kampf, in ziemlich sicherer Aussicht. Allerdings würden die frangösischen Heerführer unter allen Umftanden auf ein Mitnehmen bes Trains haben verzichten muffen und auch in biesem Falle über furz ober lang von den nachbrängenden Corps bes Ginschliegungsheeres in Flanken und Ruden bedroht worben fein. Immerhin konnte aber Marschall Bazaine hoffen, wenigstens vor sich die Marschlinien frei zu finden (es konnte sich ihm dort höchstens ein Teil bes Belagerungscorps von Strafburg vorlegen), bie nur schwach besetzen Berbindungen der Deutschen vorübergehend zu unterbrechen und, wenn gleich nicht ohne erhebliche Berpflegungsschwierigkeiten, mit einem großen Teile seines Beeres nach Süben zu entfommen."

Der Soldat hat seine Schuldigkeit gethan, er hat sich standhaft genug dem Feinde und dem Hunger gegenüber verteidigt; die Übergabe erfolgte nach Be-

ratung zwischen ihm und allen Corpssommandanten, und während dieser Beratung hörte man das Wehgeschrei der Verwundeten, sah die Leichen der am Typhus Gestorbenen vorübertragen und blickte auf die Proviantlisten, nach denen der Mann nur noch 250 Gramm Brot täglich erhalten konnte, während die Pserde, welche nicht geschlachtet worden waren, dem Futtermangel erlagen. Die kaisersliche Regierung hatte Metz ebenso liederlich verproviantiert, als sie Straßburg vernachlässigt hatte.

Der Prinz Friedrich Karl hatte die Eventualität eines Durchbruches wohl erwogen. Nach der Schlacht von Noisseville ließ sich erwarten, daß, wie oben gesagt, Bazaine baldigst nochmals einen Durchbruchsversuch machen werde. Dieser mochte der Lage der Dinge nach jett in süblicher Richtung stattfinden, denn damit waren die Verbindungslinien der nach Paris vorrückenden Heeresabteilungen ernstlich bedroht. Möglich war jedoch auch jede andre Ausfallsrichtung. Der Prinz hatte daher seine Armeen in einer Weise verteilt, welche ihm gestattete, von den vorhandenen Kräften schnell den beliedigsten Gebrauch zu machen, d. h. bei einem Ausfalle die größte Wacht auf den bedrohten Punkt zu werfen.

Anfang September waren die Truppen, wenn man sich einen Kreis um Metzezogen denkt, auf die Peripherie desselhen folgendermaßen verteilt: Der Halbkreis, welcher das linke Moseluser umspannte, war vom 3. und 9. Armeecorps (Alvenselben und Manstein) besetzt. Auf dem rechten User lagerten das 7., 8. und 13. Corps (Zastrow und Goeben), die 1. und 3. Kavalleriedivission (Hartmann und Gröben); das war der Halbkreis des Südens. Der nördliche war auf dem rechten Moseluser durch das 1. Armeecorps (Manteuffel) und die 3. Reservebivision (Kummer) besetzt. Auf dem linken Moseluser stand nördlich das 10. Armeecorps (Voigtsenhet), für die Reserve hatte man das 2. Armeecorps (Fransech) bestimmt, dessen Position auf dem linken Moseluser auf der Linie Noveant-Nezonville-St. Marcel war. Für eine Zeitlang war in der ersten Hälfte des September auch der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin mit seinem Corps bei der Cernierungsarmee und hielt die Strecke Pouilly-Frontigny besetz.

Die Nachricht von den Ereignissen bei Sedan erhielt Bazaine, saut seiner Proklamation an die Armee von Met d. d. Ban St. Martin, den 16. September, durch zwei französische Zeitungen und durch einen aus Ars entsprungenen Gesangenen, der jene Blätter überbrachte. Bazaine, der am 6. September mit einem Corps einen Ausfall gegen die Straßburger Chausse unternommen hatte\*), zog bei dem

<sup>\*)</sup> Das Gefecht war an sich nicht bebeutend. Es wurde mit Artillerie und Infanterie geführt. Es dauerte etwa zwei Stunden. Ein großes Unwetter beschleunigte ben Abbruch, ber mit

preuhischen Oberkommando Erkundigungen ein; als er die Bestätigung obiger Nachrichten erhalten hatte, erließ er jene Proklamation, welche die Truppen zu energischer Berteidigung aufforderte. Er hatte, wie schon bemerkt, den Berhältnissen
gemäß, die Berteidigung, Berwaltung und Pflege auf das beste organisiert, doch
sehlte es durchaus an Proviant, für 236 000 Menschen reichten die Borräte kaum
noch sechs Bochen. Durch das Festhalten der Rhein-Armee mußte deshalb, dies
ließ sich mit größter Gewißheit bestimmen, der Hunger ein gefährlicherer Feind
werden als die Belagerer.

Wenn der Verteidiger sich in schwieriger Lage befand, so war die des Angreifers nicht minder muhevoll. Er fah einer Belagerung entgegen, welche burch bie Menge ber Strapagen, burch unberechenbare Zwischenfälle, Entbehrungen und hemmungen jeber Art bie Bflichttreue und Ausbauer ber Cernierungsarmee auf eine harte Brobe stellen mußte. Diese Prüfungen traten balb genug an die Truppen beran. Der Bring Friedrich Rarl, bem ber Ruhm biefer Belagerung im vollsten Make gebührt, hatte zunächst seiner Armee eine vollständig gesicherte Stellung geschaffen. Bruden ober- und unterhalb der Festung vermittelten die Rommuni= fationen. Alle Quartiere ber verschiedenen Armeecorps hatten telegraphische Berbindung untereinander, die frangofischen Leitungen waren gerftort. Auf jebem hochgelegenen Bunkte zeigte sich ein Observatorium, auf benen Offiziere die Bache hielten.\*) Musterhaftes und Grofartiges leisteten die Kelbeisenbahnabteilungen unter bem Rommando bes Hauptmanns Solz vom großen Generalstabe burch den Bau einer rund um Met gehenden Lokomotivbahn von Remilly nach Bonta-Mouffon, durch den Wiederaufbau der zerftörten Bahnftrecke Saarbrücken-Remilly, sowie einer fünf Meilen langen Berbindungsbahn. In fünf Bochen mar biefe Arbeit vollendet; gang von Solz ausgeführt, hatte die Bahn zwei Biadutte und zwei Brücken über bie Mofel.

Die Umfassung, welche bie beutschen Borposten rings um Met bilbeten, hatte eine Ausbehnung von sechs Meilen; acht Meilen betrug die Linie, welche das Gros beseth hielt. Vorposten, Feldwachen und Rekognoscierungspatrouillen mußten in den Einschnitten der Lehmgruben und Chaussegräben, so wie in den ausgeworfenen Schützengruben ihre Stellung nehmen, von denen man einen großen Teil mit

ber Besethung bes Schlosses von Mercy-le-haut burch die Preußen endete. Am 7. September sand eine Auswechselung von Gefangenen ftatt; 761 preußische gefangene Soldaten wurden gegen ebenso viel französische ausgewechselt.

<sup>\*)</sup> Ein solches war bei Ars, bei St. Barbe und auf Le Horimont. Die Wachthabenden waren stets mit zwei guten Gläsern bewaffnet. Übrigens hatte jedes Armeecorps sein eigenes Observatorium.

Banketts versehen hatte.\*) Die Wege, welche die Proviantkolonnen zu nehmen hatten, wurden verbessert, Gehölze niedergelegt, kurz es gewann ein andres Aussiehen in der Gegend um Met. Die Orte, welche den seindlichen Kolonnenwegen nahe lagen, z. B. Tournebride, Frascati 2c. setzte man durch Pallisaden, Barristaden, Schießlöcher 2c. in gesechtssähigen Zustand, ebenso erhoben sich an günstigen Stellen Batterien, wie dei Servigny, Bany und Chieulles. In den Defilees waren die Borkehrungen zur Berteidigung getroffen, selbst kleinere Redouten zeigten sich an verschiedenen Orten.

So weit war mit staunenswerter Beharrlichkeit und Umsicht alles zur Abwehr und zum Festhalten Nötige geschehen. Aber jene oben erwähnten Prüfungen traten in ganz andrer Beise an die Cernierungsarmee heran. Bersen wir einen Blick auf die belagernde Armee.

Das große Felb rings um Wet, auf welchem die Cernierungsarmee lagerte, war der Schauplatz jener gewaltigen Kämpse gewesen, deren Berlauf die Einsichließung der Feste ermöglicht hatte. Die Truppen konnten sich freilich auf bestanntem Terrain einrichten, aber dieses Einrichten war der Beginn der langen Reihe von Entbehrungen. Es hieß: Ihr habt hier zu bleiben, dis die in der ungeheuren Festung Cernierten nicht mehr die Wassen sühren können, wenn die vom Wangel geschwächten Armeemassen in verzweiselter Wut sich gegen Eure Linien stürzen, getrieben von der Gewalt des Hungers, schlagt sie dann zurück und harret aus, dis ein neuer Ansall droht, der nicht minder blutig zurückgewiesen werden soll

Die Truppen ber Cernierungsarmee begannen ihren aufreibenden Wachtdienst um Met. Balb sah man die Baracken erstehen, oftmals in den seltsamsten Formen. Dort baut sich die Hütte aus Bänden auf, welche noch vor kurzem das Boudoir der eleganten Dame, der Besitzerin des Schlosses zierten. Die chinesischen Tapeten sind noch auf den Brettern sichtbar, durch deren Lücken der Dampf der kleinen Herde zieht, welche die Insassen der luftigen Wohnung erbaut haben. Durch die kleineren oder größeren Lagergassen winden sich die Reihen der Soldaten, die Wasser herbeigeholt, Holz für die Feuer herangetragen haben. Schon beginnt das Wetter umzuschlagen, der Herbsit malt seine bunten Farben bereits auf die Blätter der Waldbäume, und die kalten Regengüsse sein widerwärtiger Wind über die Gegend hin. Im Nebel liegt die Festung mit ihren Werken. Die seuchte Luft wird nur matt von dem sahlen Lichte der Sonne erhellt, welche mit den Dünsten,

<sup>\*)</sup> Die deutschen Truppen benutten vielsach die von den Franzosen mahrend des Gesechtes bei Gravelotte hergestellten Schützengraben. Diese waren in ganz ausgezeichneter Beise hergestellt. Ein großer Teil der Borpostentruppen unser Armee hatte sich mit Chassevehren bewassnet, um auf weitere Distanzen seuern zu konnen.

die aus der Sbene emporsteigen, einen vergeblichen Kampf führt. Wie gelähmt scheint der Fluß durch diese aufgeweichten, schlammigen User zu kriechen, denn fortwährende Regengüsse haben den Erdboden ringsum aufgeweicht, den Transport schwerer Wagen fast unmöglich gemacht.



3m Baradenlager vor Mes.

Aber nicht nur dieses Miggeschick, welches das Wetter über die Truppen der Cernierungsarmee bringt, ist jo niederdrückend in seiner Wirkung auf die Laune des Soldaten, ber feinen gangen Mut, ben Sumor, ber ihm fo trefflich zu Gebote fteht. hervorsuchen muß, um sich inmitten der abscheulichen Witterung aufrecht zu erhalten -- noch ein andrer, geheimer, furchtbarer Feind beginnt sich zu regen. Die Wasser ber Wolfen haben die Feldschollen aufgewühlt, und aus ihnen hervor ragen die Leichen berer, welche vor Wochen, Monden schon in bas Grab gebettet murben, die Opfer der Rämpfe um Det. Die Cernierungsarmee hat sich eigentlich auf einem ungeheuren Rirchhofe gebettet. Bo fie ihre schlechten, armseligen Bohnungen mubevoll gezimmert hat, da war wohl ein Fleck, beffen Scholle mit Blut gedüngt war; die vom Regen schon faulig gewordene Kruste bes Rasens ift die schwache Decke eines Grabes. Sie mascht der Regen hinmeg, die schrecklichen Überbleibsel starren grauenerregend aus ber Söhlung, und die scheußlichen Miasmen strömen hervor; ber Tob sendet seinen stinkenden Atem hinaus unter die Lebenden. Es ist, als wolle er sich nicht mit den Opfern begnügen, die ihm durch Feuer und Schwert gebracht wurden, er will auch noch mit der Berwejung die fühnen Bächter bes Lagers um Det bekampfen. Die Lagarette fullen fich mit ben gitternben Geftalten

mit grüngelben Gesichtern, welche die Auhr und jene Seuche ergriffen hat, deren Name schon die Haare sträuben macht und einen Schauber durch das Gebein rieseln läßt: der Typhus. Bazaine scheint furchtbare Bundesgenossen erhalten zu haben, denn bald sind 15 Prozent die erschreckende Zahl der Kranken und diese steigt bei vielen Abteilungen bis zu 50 Prozent.

Alles was geschehen tann, geschieht, um die Gesundheit der Armee zu fördern, Aber welche fast unüberwindlichen Schwierigkeiten turmen sich auf! Wenn für Beränderung der Lagerpläte gesorgt war — wie lange konnte das neu gewonnene Stud Erbe als ein brauchbares gelten? Der himmel sendet ben Regen in Strömen nieder, und binnen zweier Stunden find bie Bivouacsplate in Morafte verwandelt. Mühsam arbeitet sich die Flamme des Wachtfeuers durch bas naffe Solz, einen ichwelenben, bunkeln Rauch aufwirbelnd, und ber Boften am Rande des vom Nebel umsponnenen Gehölzes hat schon breimal die Stelle gewechselt, benn ber Regen bilbet einen See um ihn ber, in beffen Mitte ein tleines Inselchen sichtbar ist, auf welches ber Solbat sich gerettet hat. es verlassen, denn die Gewässer dringen schon bis dahin, der arme, treue Bursche steht bis an die Rnie im Sumpfwasser, mühsam zieht er ben durchweichten Stiefel empor, um einen naheliegenden trodnen Fleck zu erreichen, ben er nach wenig Minuten wieder wechseln muß. Go weit er bliden tann, nur die obe vom Regen und Nebel erfüllte Landschaft — ach — sie ist so schrecklich melancholisch, so kalt. io tot.

Noch nie ist es dem Soldaten in den Sinn gekommen, daß Langeweile gefährlich werden kann — vor Met lernte ers kennen. Es ist eine Gefahr in der Langeweile, welche wenige ahnen: dieses fortwährende Hinausschauen in das Leere reibt die Kräfte gewaltig auf, und ein Schuß, der Blit des Feuers auf den Wällen von Met ist eine Erholung für die Posten, welche in langen kreiskörmigen Stellungen rings um Met stehen und deren dunkle Gestalten wie schwarze Bögel anzuschauen sind, welche, sich gegen den bleifardnen Himmel scharf absetzend, auf Beute zu lauern scheinen, undekümmert darüber, daß der Regen ihr Gesieder durchnäßt. Endlich nahen im Nebel Gestalten, die Ablösung kommt, fröstelnd von dem Wind hauche und dem Regen durchfältet eilen die Abgelösten dem Bivouac zu, — aber sie sinden die schlechte Hütte, welche doch noch vor Stunden ein Obdach bot, hin weggespült vom Regen, ein kotiges Stück Feld, aus dessen mit Wasser gefüllten Löchern Geschirre und Bänke ragen, liegt vor ihnen, und die zurückgebliebenen Kameraden sind stumm, ohne eine Silbe zu sprechen, soeben dabei, die traurige Stelle ein wenig für den Verbleib herzurichten.

Aber eine Freude ift heute boch ben Dulbern vor Met zu teil geworben.

Die Bahn, welche an die Cernierung führt, hat Gaben aus der Heimat gebracht, ba sind Cigarren, Wurst, Schinken, Brot — da ist die Erbswurst angelangt. Hurra! eine kleine Arbeit noch, das Abladen, dann wird verteilt, und dann gehts an den Schmaus. Zwei Bretter, wie Kartenblätter zusammengestellt, welche Kinder Häuschen nennen, bilben für biefe nacht die Wohnung bes Solbaten, und beim Feuer, beffen Rauch ihn nicht im Geringften ftort, tocht ber Landwehrmann fich bie Erbewurftjuppe und liest dazu den Brief aus der Heimat, den die wacke Keldpost ihm zuftellte, - die Nachricht, daß Frau und Kind wohlauf find, und ihm tausend Ruffe und Gruße fenden, für ihn beten, feiner Tag und Nacht gebenken. Zuweilen brudt ber Mann auch wohl einen Shawl aus Wolle gestrickt an die Bruft, ober schlingt ihn um ben hals — eine Sendung der Gattin, Mutter ober Braut. Sie haben es mit liebender Hand gearbeitet, es foll ihm gut thun. So ichläft er endlich auf bem feuchten Lager ein, träumend von den Lieben, nach hartem Bachen endlich rubend; - aber wie lange? schon wirbelt ber Alarm burch bie Gassen ber Bargden. und der Hornist läßt seinen Ruf ertonen. Die Borposten feuern auf einander, der Keind hat eine Scheinbewegung gemacht und stört die Nacht durch sein Vorbringen oft zwei, dreimal, den ermatteten Truppen keine Rube gönnend.

Das sind Wachen vor Meg.

Am 9. September bonnerte es von den deutschen Batterien, welche, in die naffe, ichlammige Erbe hineingearbeitet, muhlam vorwärts geschoben maren, gegen Nur schwach antwortete die Festung. Das Blipen der Feldgeschütze und ber schweren 12-Pfünder war durch den Nebel und Regen, der ohne Aufhören niederprasselte, nur matt sichtbar, die ganze Beschiegung tonnte überhaupt nur als ein Bersuch angesehen werben. Es lag nicht in ber Absicht ber Belagerer, ein ernstliches Feuer gegen die Festung zn eröffnen, beren Berte vor den Geschoffen ficher lagen. Noch mahrend die Geschosse auf die Festung geworfen wurden, zog das Saubtquartier des Prinzen nach Schloß Corny. Es liegt über dem Dorfe gleichen Namens im Guben von Met auf bem rechten Ufer ber Mofel. Der Bring jah über ben bereits herbstlich belaubten Bark hinweg auf die Kestung, bas Dori selbst war fast gang zu einem Depot für die Johanniter eingerichtet. Die Stunden bes Tages schwanden allmählich unter ben anstrengenoften Beobachtungsbienften bin. Wenn ein Schuß fiel ward die ganze Rette alarmiert, man hoffte auf ein Gefecht - vergeblich, ber Keind regte sich nicht, nur sah man, wie im Dunkel bes Abende feine Signallichter arbeiteten, und burch bie trube, neblige Luft gogen, wenn ber Tag anbrach, fleine Luftballons, welche auf gut Glud, mit Briefen beladen, der fernen Beimat der Eingeschlossenen zuschwebten.

Der 12. September mar ber Tag, an welchem General von Steinmet von

der Armee Abschied nahm. Er dankte in einem Tagesbefehl den Truppen für ihre Hingebung, und der ganze Ton des Erlasses zeugte dafür, daß der verdienst-volle Mann mindestens ohne jede Gereiztheit von den Truppen schied, wenn auch der Abschied ihm nicht leicht werden mochte.

Die Ruftande in Det verschlimmerten fich täglich mehr. Maricall Bazaine begann ein Spftem ber Beunruhigung. Er fiel mit größeren und kleineren Daffen aus. \*) Aber diese Angriffe, welche nun häufiger folgten, trugen nur den Charakter fleiner Neckereien, freilich suchten fie die Bosten zu ermatten, unausgesetzte Bachsamteit auf der ganzen Linie ward für die Cernierungsarmee gefordert, denn niemand kann wissen, ob der Jeind nicht den unbedeutenden, an Zahl geringen Truppen eine große Masse nachschieben wirb. Dennoch find diese Rampfe nichts weiter als blutige Kouragierungen, im eigentlichen Sinne der Kampf um Brot, mindestens um Der Mangel an gewissen Lebensmitteln wird merklich Nahrung für Pferbe. beforgniserregender. Das Stroh begann ichon zu fehlen, Beu marb immer feltener. Die Pferbe ber Offigiere murben um Die lette Balfte bes Septembers mit Mehl gefüttert. Diefen Ausfällen, welche bereits vielfach eine verzweifelte Art und Beije zur Schau trugen, sollten die Truppen der Cernierungsarmee auf ausdrückliche Inftruktion nur in ben feltenften Fällen Wiberftand entgegensegen; wenn größere Truppenmassen gegen die Borposten anrudten, feuerten diese rubig auf den Gegner und zogen fich langsam in ihre gebeckten Stellungen zurud. Dann begann ein Keuergefecht, der Keind schickte eine Linie Tirailleure vorauf, welche heftig feuerten. die zum Gros gehörigen Truppen fouragierten indessen auf Felbern, in den von ben Borpoften verlaffenen Stellungen, in den Dorfern und Bivouacs. Satten fie ihre Aufgabe, das Heranbringen von Rahrungsmitteln erfüllt, dann begannen die Forts ihr Geschütz spielen zu laffen, die Tirailleurs stellten bas Feuer ein, unter bem Schute ber Granaten aus den Forts ging die Fouragierarmee wieder langfam nach Met zurud, die Breugen folgten ebenso und nach wenig Stunden hatten bie Borposten ihre früheren Stellungen inne, einige Berwundete wimmerten in ben nassen Feldwegen, einige Leichen waren in ben Kartoffelfelbern hingestreckt, und die Ausfalltruppen führten im glücklichen Falle ein paar Juder Beu oder einige Sade Rartoffeln mit fich.

Die letzten Tage des Septembers sollten blutiger werden. Am 22. und 23. schon hatten die Belagerten unter dem Schutze der Kanonen vom Fort St. Julien einen größeren Ausfall unternommen; der Feind war auf die Landwehr gestoßen

<sup>\*)</sup> Bazaine sagte in einem Tagesbefehle u. a.: "Das erste ist: ben Feind ohne Unterlaß zu belästigen, für ihn basjenige sein, was die Leute sind, welche im Cirkus ben Stier aufreizen und ermitden" 2c., und am Schlusse: "alles in allem ist bas Wichtigste, Zeit gewinnen."

und von bieser mit Kolben und Bajonett zurückgewiesen worden. Am 23. ders selbe Borstoß — berselbe Abweis.

Wan beginnt im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl neue Borbereitungen gegen einen etwaigen Versuch zum Durchbruch zu treffen. Straßburg hielt sich noch — so lange dies der Fall war, konnte Bazaine die Absicht hegen, sich nach Süden durchzuschlagen. Die Stellungen wurden geändert, stärkere Bershaue errichtet und die Wachsamkeit wo möglich noch vermehrt. Die Verdindungen der Feldwachen untereinander, ihre Stellungen, ihre Rückzugskinien, die Pläße, welche besonders verteidigt werden mußten, waren allen genau besannt. Die Truppen des Prinzen Friedrich Karl hatten sich schon ganz in diesen absonderslichen Dienst hineingelebt; vor Metz bildeten sich die Soldaten in der erhabenen Kunst des Abwartens aus, und dennoch waren sie jeden Augenblick bereit, die Unterbrechung ihrer anstrengenden Ruhe mit den Wassen zu vergelten. Selten hat wohl eine Armee Ühnliches erlebt, erlitten und — gewonnen.

Man war dem Feinde immer näher gerückt. Die Truppen hörten deutlich die Besehle der Offiziere in den Linien der seindlichen Posten, und dei Peltre, im Schlosse Creph, wo das 55. Regiment (7. Corps) seine Borposten gab, geschah es nicht selten, daß die französischen Posten zu der Musik sangen, welche die Offiziere des Regiments auf den Pianinos oder Flügeln spielten, welche in den Bimmern des Schlosses sich befanden. Allerdings accompagnierte nicht selten das Fort Queuleu dazu mit seinen Granaten. Die Aussälle nach dieser Seite hin waren von der Brigade Lapasset unternommen worden, einer Truppe von anerkannter Tüchtigkeit. Man war deshalb auf der Hut und hatte balb Ursache, mit der Borsicht sehr zusrieden zu sein.

Am 27. September hatten Kompanien des 55. Regiments (7. Corps) ein heftiges Gesecht gegen große seindliche Übermacht. Ein gepanzerter Bahnzug kommt herangesaust. Im Feuer der Preußen öffnen sich die Thüren, die Jäger des 12. Bataillons der Brigade Lapasset sprangen heraus. Im Nu rangieren sie sich und dringen vor. Die Füsiliere der 55er seuern, zwei seindliche Offiziere sallen, zahlreiche Berwundete scheint der Feind zu haben. Aber die kleine Minderzahl vermag den Borstoß des Feindes nicht aufzuhalten. Bon drei Seiten angegriffen, vom Granatz und Mitrailleusenseuer heftig beschossen, hatte das Bataillon  $2^{1/2}$  Stunden lang gegen sechs Bataillone seindlicher Infanterie gekämpst, die Berzluste betrugen 4 Tote, 22 Berwundete und 123 Bermißte. Letztere sielen zum größten Teile als Gesangene in die Hände des übermächtigen Feindes.\*)

<sup>\*)</sup> Diefe Berlufte find wohl baburch entstanben, bag bie 11. Kompanie trot ber Ubermacht bes Gegners nicht weichen wollte und fortfampfte.

Der Angriff hatte von Peltre bis nach Wercy-le-haut hinauf stattgesunden: bas vom Feinde genommene Schloß wird mit heftigem Borstoße wieder genommen, als der Feind es verlassen mußte, stedte er die Gebäude in Brand. Um 11 Uhr abends besanden sich die Preußen wieder in ihren alten Stellungen, das Feuer der Geschütze schwieg, aber Peltre loderte in Flammen auf. Die Einwohner mußten diese Strasse erleiden, da sie den Franzosen durch Ausstecken von Fahnen, durch Signale und Winke die Richtungen zum Aussall angegeben hatten; auch das schloß Crepy war ein Aschenhausen.

Auch dieses Gesecht war wiederum nur eine Fouragierung im großartigen Stile gewesen, und es war den Franzosen durch ihre Verbindung mit den Einswohnern von Peltre und Courcelles gelungen, etwa 70 Ochsen als willkommene Beute in die Festung zu bringen.

Die Zustände im Innern scheinen um diese Zeit schon höchst bedenklich gewesen zu sein, denn der Marschall Bazaine suchte mit allen ihm zu Gebote stehens den Mitteln sich in Berbindung mit der Pariser Regierung zu setzen und verhehlte ihr die drohende Lage nicht. Keiner seiner Kundschafter kehrte zurück — die Nachstichten blieben aus. In der Festung mehrten sich die Typhuskranken in erschreckender Weise, Lebensmittel wurden knapper, von 300 Gramm Brotration siel dieselbe auf 250 Gramm pro Tag für den Mann. Die Pserde wurden in Wenge geschlachtet, sie waren jedoch ebenfalls krank und erhielten Blätter als Nahrung, so daß gesundes Fleisch bereits nicht überall verkaust werden konnte.

Unter biefen Umftanden erhielt Bagaine die Mitteilung von ber Ravitulation Strafburgs. Da nach biesem hochwichtigen Ereignisse feine Beränderung ber Lage eintrat, nahm der Bring Friedrich Karl an, daß der Marschall entweder um die Shre ber Armee aufrecht zu erhalten ober um einen Borteil zu gewinnen, noch einen Bersuch zur Durchbrechung ber Cernierungelinie machen werbe. solcher Bersuch wurde vermutlich in nördlicher Richtung stattfinden, — Thionville ju erreichen ober auf neutrales Gebiet ju entfommen, bas tonnten Bagaines Absichten sein. Man hatte in den letten Nächten verschiedene Bewegungen beobachtet, welche auf ein Vorgeben ber Franzosen in nördlicher Richtung bem rechten Moselufer entlang schließen ließen. Es ward baber auf Befehl des Bringen eine Beränderung in ben Stellungen ber nördlich Met befindlichen Truppenkörper vorgenommen, welche ben 3med hatte, biefen vermuteten Stoß möglichst fraftig jurudjumeifen. Die Divifion Rummer ging auf bas linte Mofelufer über, in bie Stellungen bes 10. Corps, mährend biefes auf bem rechten Ufer Stellung nahm. Am 2. Oftober stand bemnach die Division Rummer in les petites Tapes - St. Remy - Ladonchamps und St. Agathe bei bem Bois be Woippy. Zwischen St. Agathe und Labonchamps läuft die Bahn nach Thionville: hinter St. Agathe hielt man Bellevue (hart an der Bahn gelegen) besetzt. Bei Villers les Plesnois

stand das 3. Corps, sich an ben recheten Flügel der Division Kummer anschließend. Die Division Kummer war daher in der Stellung, welche das 10. Corps inne gehabt hatte. St. Agathe und Ladonchamps erhieleten nur Feldwachen, zwischen Fèves und Amelange standen zwei Bataillone, und das Jägerbataillon Nr. 10 blieb in der alten Vorpostenstellung des 10. Corps.

Es ist wahrscheinlich, daß der Feind von diesen Bewegungen Kenntnis erhalten hatte und in dem Wahne lebte, er werde bei einem Angriff auf die Land-



Generallieutenant bon Rummer.

wehr leichtes Spiel haben, benn unmittelbar nach ber Dislokation griff er in ber Nacht vom 2. Oftober an, und zwar nicht, wie erwartet war, auf dem rechten. jondern auf dem linken Moselufer. Die Uhren wiesen die Mitternachtsftunde, als die Alarmfignale bei Ladonchamps ertonten. 3m Sturmschritt unter heftigem Feuer gingen ftarte Kolonnen bes Feindes gegen die Feldwache vor. Diese, nur 16 Mann ftark, konnte bem Anprall nicht widerstehen, fie ward auf St. Remy zurudgeworfen. Die Bache bei St. Agathe lief Gefahr abgeschnitten zu werben, im Dunkel ber Nacht begann fie feuernd ebenfalls ben Rudzug. Der Feind bringt bis St. Remy vor, ein wütendes Gefecht entspinnt fich hier, wo das Bataillon Leutomyst die Angriffe festen Fußes erwartet; auf das beginnende Feuer eilt bas Bataillon Roften berbei, um die Befatung zu verftärken. Nach heftigem - Kampfe wirft man den Feind zurück. Ginige Zeitlang hat es den Auschein, als werde der Angreifer sich beruhigen, aber mit dem Grauen des Morgens beginnt er aufs neue ben Rampf. Mit vorgeworfenen Schutenzugen fturmt er jett auf St. Remy und Bellevue, hier empfing ihn bas Landwehrbataillon Frenstadt. Zweimal schlägt die Menschenwelle mit großer Gewalt gegen das Gehöft und Dorf, aber die Bajonette und Rolben ber Landwehr schlagen diese Angriffe blutig zurud. Im Feuer ber Feldgeschütze eilen vier Kompanien zur Unterftutung berbei, die Mitrailleusen des Feindes schleubern ihre Geschoffe in die Reihen, aber St. Remy wird nach blutigem Gefechte gehalten.

Um feche Uhr fann man die immer ftarfer auftretenden Maffen des Feindes beutlich sehen, ber fich ruftet, St. Agathe zu verteibigen, aber die Landwehrmanner ber 6. Kompanie bes Bataillons Frenstadt warfen sich auf die Befatung. Man ichlägt fich mit großer Erbitterung, und lange ichwankt ber Rampf; bie Wehrmänner bes Bataillons Frenstadt gebrauchen fast nur noch Rolben und Bajonett, benn zwei Rompanien haben sich verschossen; ba ber Keind neue Berstärkungen beranzieht, muffen bie madern Leute bes Bataillons nach Febes gurud. Die westbreußischen Wehrmanner bes 2. Landwehrregiments (2. Batgillon) geben Bährend dieses Infanteriegefechtes haben die Geschütze ber nach Bellevue. 12 pfündigen Batterie bei Semecourt ihre Geschoffe nach Labonchamps geworfen, um neun Uhr vereint die 2. schwere Reservebatterie (Regiment Nr. 5) ihr Feuer mit bem ber 12-Pfünder, und auch die 1. leichte Reservebatterie greift von les Tapes aus in den Kampf ein. Labonchamps wird mit Geschoffen überschüttet. bonnert es von St. Eloy herüber. Dic Batterien bes Keindes speien einen fo gewaltigen Giscnhagel aus, daß die Batterie unter schwerem Berluft ben Ruckua antreten muß.

Während dieses Artilleriegesechtes tobte der Kampf bei St. Remy und Bellevue mit großer Heftigkeit weiter, in den Gräben lagen die Toten und Verwundeten des Feindes in großer Anzahl. Jest knattert es von dem linken Flügel her: das 10. Jägerbataillon erscheint bei Bellevue, und ein neuer Kampf beginnt. Die seindlichen Truppen, in der Flanke bedroht, können nicht mehr mit ganzer Kraft auf die Front des Gegners wirken, um elf Uhr vormittags beginnt das Feuer matter zu werden, die Linien der Franzosen werden länger und endlich, nach vierstündigem Kampse, brechen sie das Gesecht ab, nur die Artillerie sührt den Kamps weiter, und mit einbrechender Dunkelheit hört er ganz auf.

Ehre ber Landwehr! — sie hatte gegen große seinbliche Übermacht trefflich gestanden und im Berein mit dem 10. Jägerbataillon die wütenden Angriffe des Feindes abgewiesen. Besonders ausgezeichnet hatten sich die Bataillone Frenstadt und Leutomy sl. St. Remy ist ein Name, der in den Chrenlisten der preußischen Landwehr glänzt.

Die Dislocierung der Armee vor Met hatte sich mittlerweile immer mehr den bestehenden Berhältnissen angeschmiegt und jeden Vorteil, den das Terrain bot, bedächtig wahrgenommen, sast hermetisch schlossen die deutschen Linien die Festung ein und selbst die Fouragierung des Feindes war sehr erschwert, an einzelnen Stellen sogar total unmöglich gemacht. Er begnügte sich in den nächsten Tagen mit der Unterhaltung eines starken Geschützseuers, wo nur irgend welche Deckung durch Gebäude stattsinden konnte, da zerstörte er diese ohne Ausnahme. Die

Truppen bei Werch-le-haut hatten zulet nur große Tonnen als Baracken, an manchen berselben las man die humoristische Ausschrift: "Hotel Diogenes." Auch von preußischer Seite mußte ein Vernichtungskrieg geführt werden gegen alles, was dem Gegner bei einem Ausfalle dienen konnte.

Unter biesem gegenseitigen Schäbigen und Verwüsten vergingen einige Tage. Es ist wohl anzunehmen, daß mit diesen sersuchen die diplomatischen Vershandlungen des Marschalls Bazaine mit dem preußischen Besehlshaber vor Met Hand in Hand gingen. Sie bilden einen Teil der Anklage, welche gegen des Marschalls Verhalten erhoben worden. Daß sie zu Ansang Oktober noch kein Resultat lieserten, dasür sprechen die Fakta, — Met hielt sich noch wochenlang. Vielleicht um den ersten Verhandlungen Nachdruck zu geben oder im günstigsten Falle nach Luxemburg zu entkommen, unternahm der Marschall den letzen, allers dings den Charakter der Verzweiflung tragenden Versuch.

Es hatte sich einige Tage lang, wie berichtet, keine absonderliche Bewegung in ben feinblichen Stellungen gezeigt, um die Mittageftunde (1 Uhr) bes 7. Oftober jedoch wurde plöglich ber Anmarich ftarker feindlicher Rolonnen gegen die Stellung der Divifion Rummer gemelbet. Sie nahmen die Richtung gegen Bellevuc, Ladonchamps und St. Remy, und man bemerkte, daß Garde und 6. frangösisches Corps besonders in erster Linie standen. Wiederum war es die Landwehr, welche einem harten Kampfe entgegensehen mußte. Der Feind fam von 3 Batterien begleitet heran, nach scharfem Gesechte waren die Avantgarben ber Landwehr-Division genötigt, sich zurudzuziehen. Um 3 Uhr griffen bie Batterien ber Division Rummer im Berein mit benen, welche aus ber Stellung Argancy-Malron feuerten, start in bas Gefecht ein, nicht minder eifrig feuerten bie Batterien bes 10. Armcecorps. Der Keind entwickelt starke Soutiens gegen les Tapes; aber bas Keuer ber Batterien wirft bebeutend, icon beginnen feine Linien zu schwanken, einzelne Corps weichen bem vernichtenden Geschoffe. Unterbessen hatte ber General Boigts-Rhet (10. Corps) icon feine Bortehrungen gur Ergreifung ber Offensive getroffen. - Im Feuer avancierend eilt die 38. Infanteriebrigabe (Wedell) vom rechten Ufer herbei, die vom Keinde genommenen Stellungen muffen wiedergewonnen werben. Bier Uhr nachmittag! — ber Anfturm beginnt. Im ersten Treffen schreiten bie Landwehrmanner ber herrlichen Divifion Senden, 2 Bataillone bes Regiments Rr. 19. Bon ber Brigade Bebell find 2 Bataillone bes Regiments 57 Die übrigen bringen in zweiter Linie heran, mit ihnen bie dabei beteiligt. (fombinierte) Infantericbrigade Blankenfee, zugleich beginnt ber Frontangriff gegen Bellevue, St. Remy, Grandes und Betites Tapes und Labonchamps. Der Feind hatte ben Stoß gegen Labonchamps gerichtet, ein wütendes Gefecht Biltl, Frangof. Rrieg.

war dort für die Franzosen vorteilhaft gewesen. Trop der äußersten Bravour brangten die plöglich in mahren Stromen hervorbrechenden Frangofen die Landwehrmanner zurud, welche nicht vom Blate weichen wollten und schweren Berluft erlitten. Sobald jedoch bie Offensive ergriffen warb, anderte fich die Lage; unter bem Keuer der Batterien fturmten die Preugen gegen das Gehölz von Boippy. Sier tobte ein erbitterter Rampf, bas Gehöft weftlich Bellevue, Die Baldparzellen werden mit stürmender Sand dem Feinde entriffen. General von Alvensleben II. hat die 9. Infanteriebrigade (Conta) und zwei Batterien vorruden laffen. Roch mahrend bes beftigen, blutigen Gefechts an biefen Stellen bringt ber Reind auch auf dem rechten Moselufer gegen die Front Malron-Charly vor. Geschützseuer unterstützt biesen Angriff, aber bie Batterien bes 10. Corps eröffnen von Charly aus ein fo heftiges und wohlgenährtes Gegenfeuer, daß die erften Geschütze ber Kranzosen bemontiert werben. Fortschritte fann der Gegner hier nicht machen. feine Schuffe fallen langfamer und balb wenden die Batterien fich zuruck. Die im Gehölze von Boippy, bei Bellevue und ben Gehöften fechtenden Truppen werfen bie Borftoge blutig gurud. Bei Billers L'orme und Rouilly entwickelt fich vor ber Front bes 1. Corps ein hartnäckiges Tirailleurgefecht, mahrendbeffen auch bas 7. Corps mit 4 Batterien bei Monton in die Linie ruckt. Die feindlichen Truppen, insbesondere die Garbe, ichlugen sich mit großer Bravour, aber die Bähigkeit ber Landwehr hielt ben massenhaften Angriffen stand. Aus Grandes Trapes brachen starke Tirailleurschwärme hervor, sie wurden von den Wehrmannern mit Bajonett und Kolben furchtbar empfangen; beutlich fab man, wie des Feindes Infantericmassen sich bei Mare zum gewaltigen Stoße sammelten.

Um diese Zeit stand die gesamte Landwehr im Feuer — nur eine Brigade war intakt. Der Augenblick großer Gesahr war gekommen. Da kamen die Truppen des 10. Corps, welche die Mosel auf der Pontonbrücke überschritten, in ausgelöster Gesechtssormation heran; die Musik spielte, hoch im Winde flatterten die Fahnen, und die Seene wimmelte von den vorrückenden Truppen. Unter den Tritten der in Kompaniekolonnen herandringenden Grenadiere zittert der Boden, die Artislerie seuert unablässig gegen den in dichten Massen an der Mosel sich entwicklinden Feind, Mitrailleusen lassen ihr Knattern hören, aus St. Julien und Cloy wirst das Geschütz seinen Hagel in die Reihen der Kolonnen, tiese Lücken reißend, aber mit wildem Ause stürmen die Preußen vorwärts. Ihre Schützen wersen den Feind zurück, die Artislerie schmettert in seine Glieder, sie lösen sich, und diese ausgerollten Bataillone eilen nach Maxe, wo sie Stellung nehmen. Hier stockt aufs neue der Kamps, denn hinter den Steinmauern hervor seuert der Feind, hartnäckig wirst er die Angreiser zurück. Seine Batterie in Grandes Tapes kann nicht zum

Schweigen gebracht werden, und längs der Chaussee unterhalten seine Tirailleurs ein heftiges Feuer.

Da fliegt ein Offizier im Galopp die Linien entlang, zum Angriff ruft er die Landwehr; der Befehl ist da — mit donnerndem Hurra wird er aufgenommen. Diese schon mit Blut getränkten Erdschollen, diese rauchenden Steinmassen sollen genommen werden. Vier Landwehrbrigaden, zwei Linienbrigaden nahen im Sturmsschritt. In ihre Glieder schlagen die Granaten aus Grandes Tapes, die Salven der Chassepots empfangen diese ernst und schweigsam im sesten, niemals wankenden Schritte herannahenden Männer. Der Feind bedient sich jedes Borteils, aber durch den Hagel seiner Geschosse stürmen die Preußen dis an die Erdwerke, sie steigen über die Leichen ihrer gesallenen Kameraden, dicht an den Batterien sind sie, das Hurra erschallt, den Schrecken in die Reihen der Feinde tragend. Man schlägt sich bereits Mann gegen Mann, und im Kampse, wo es ein blutiges Kingen galt, ist die Landwehr Meister, aber sie ist auch ein sast unerbittlicher Feind



Die Landwehr in Granbes Tapes.

Es scheint, als wolle sie sich dem Gegner nur offen, ohne Deckung zeigen, denn bis vor die Mitrailleusen avancieren diese herkulischen Gestalten. Dann fallen sie wütend über die Kanoniere her, mit den Bajonetten die Verteidiger durchbohrend. In den Gassen des Dorfes tobt der blutigste Kamps, denn Haus für Haus verteidigten die Franzosen mit großer Zähigkeit, selbst in die Thorwege geräumiger Scheunen hatten sie Mitrailleusen gebracht, welche die Flanken der Eindringenden bewarfen. Aber den wuchtigen Stößen dieser braunen Gestalten mit den starken,

fraftvollen Armen können die Feinde nicht widerstehen. In dem Mittelpunkt des Dorfes ballen sich die Preußen zusammen, dann teilt sich der Knäuel nach allen Richtungen, und jeder dieser Ströme von Bewaffneten schwemmt den Feind aus den Gassen des Dorfes, und in langen, aufgelösten Linien stürmt er zurück.

Um 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr schweigt bas Feuer vor der Front des 1. Armeecorps, die Landwchr und die mit ihr kämpfenden Linientruppen behaupten die Stellungen. Der Feind geht zurück, nur Ladonchamps hält er besetzt. Sein letzter, großer Bersuch ist mißlungen, — Bazaine kann den Gürtel um Met nicht sprengen.

Noch am Abend dieses Tages erließ Bazaine an die Oberoffiziere seiner Armeecorps ein vertrauliches Schreiben. Er teilte ihnen mit, wie der Hunger bereits seine Herrschaft ausübe, wie die Pferde schon mangelten — er verhüllte die Lage nicht mehr und ersuchte die Offiziere, ihm ihre Ansichten binnen 48 Stunden zukommen zu lassen. — Der Mangel in der Festung hatte surchtbar zugenommen. Ein Schinken galt 200 Frank, das Pfund Salz kostete 20 Frank, ein Pfund Lichter 30 Frank. Die Stadt ward nicht mehr erleuchtet, alle Schrecken des Krieges, die massenhaften Berwundeten, die Leichen — alles ward im Dunkel der Nacht oft genug noch zehnsach schrecklicher.

Um 10. Oftober beschloß ber Rriegsrat, ben General Boper in bas preußische Hauptquartier nach Berfailles zu fenben, um für bie Armee gunftige Bedingungen, sowie sichere Mitteilungen über die Lage Frankreichs zu erhalten. Freier Abzug mit Waffen und Rriegsgerät mar die erfte biefer Forberungen. Boper marb in Berfailles am 14. von Bismard und am 17. jum zweitenmale von ihm empfangen. Man hatte ihm erklärt, daß die Forderung des freien Abzugs eine politische Frage fei. Boper fehrte mit dieser Nachricht und mit ber genauen Schilberung ber Situation zurud. Geheimnisvolle Miffionen nach England zur Raiferin fanben statt; Erhaltung ber Armee von Det schien für Bazaine die Hauptforge zu sein, er wollte fie dem Kaifer erhalten. Die Berhandlungen waren schwierig, denn noch hatten die preußischen Staatsmänner feine Regierung vor fich, mit ber ein Abkommen getroffen werden konnte. Wer herrschte? Wer entschied? Kapre mar als Unterhändler nach Berfailles gekommen, er hoffte Frieden machen zu können; aber auch biefe Unterhandlungen zerfloffen in nichts. Die Stimmung ber Truppen in Met nahm täglich einen bebenklicheren Charakter an. Nur bem Sunger gelang es, bie Leute hin und wieder zu fleinen Blankelcien zu treiben, und bereits melbeten fich zahlreiche Überläufer bei den preußischen Boften.

Prinz Friedrich Karl ließ bessenungeachtet nicht von seiner Vorsicht ab. So verzweiselnde Menschen, wie sie in Met beisammen waren, konnten alles wagen. Nicht nur verdoppelte man die Maßregeln gegen Ausfälle, man unter-

lich auch nicht, den Feind bei jeder Gelegenheit zu beunruhigen. Die Massen in der Festung waren in Gärung, dessenungeachtet machte Bazaine noch keine direkten Versuche, die Übergabe zu beschleunigen, obwohl man.ihm am 24. angezeigt hatte, daß im Hauptquartier zu Versailles die Verhandlungen als abgebrochen angesehen würden; Gerüchte von Verhandlungen siesen jetzt um; es hieß, zwei Offiziere seien gegen die Übergabe, und im grellen Gegensate zu dem Elend in der Stadt hörte man im Lager der Franzosen Militärmusik, Gesang und Tanzemelodien. Bazaine hatte den greisen General Changarnier in den Kriegsrat berusen. Man sendete ihn zum Prinzen Friedrich Karl — seltsamerweise wollte man den Vorschlag machen, Weh solle nicht kapitulieren, sondern es solle ein Wassenstillstand mit Proviantierung der Stadt abgeschlossen werden — die Armee wolle man nach Afrika führen.

Changarnier, einst bas Opfer von Napoleons Staatsftreich, mar ber be-Drangten Stadt mit seinem Rate nabe geblieben. Den würdigen Mann empfing ber Bring Friedrich Karl im Hauptquartier Corny, wohin er mit verbundenen Augen geleitet wurde. So freundlich ber Pring, auch ben berühmten Solbaten empfing, die Unterhandlungen selbst konnten zu keinem Resultate führen. Rührend ist der Moment des Abschiedes Changarniers von den Offizieren. "Wir werden fallen," fagte er, "aber mit Ehren. Meine Herren, ich wünsche Ihnen, daß weber Sie noch sonft ein braver Solbat so etwas erleben möge." Die Thränen erstickten seine Worte, und er kehrte nach Des zurud. Die Festung und Armce jollten überliefert werden — das war nicht zu umgehen. Ein nochmaliger Berjuch zum Durchbruch ware Wahnsinn gewesen, ber Marschall Bagaine konnte nicht mehr an Erfolge benten. Man lauscht in ben Quartieren ber Cernierungs: armee gespannt auf bie nahende Entscheidung, trop des treuen Festhaltens an Pflicht und Befehl fah boch jeder sehnsuchtsvoll dem Moment entgegen, der die maderen Truppen vom ichweren, nicht einmal burch blutigen Rampf unterbrochenen Bächteramte erlöfte.

Andrerseits läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die Übergabe der Festung für die ganze Gestaltung des Krieges von größter Bedeutung sein mußte, daß Berzögerung die Gesahr wachsen machte. Paris auf der einen, Met auf der andern Seite — waren für den Feind hochwichtige Stügen, denn sie hielten seines Gegners Kräfte sest, während er in den Gegenden, welche nicht oksupiert werden konnten, mit einer großen, nicht erwarteten Energie und Geschicklichkeit neue Armeen zusammen brachte, die in 4 bis 6 Wochen wohl zu Unternehmungen geeignet sein konnten. Die Formierung der Gardes sédentaires machte entschiedene Fortschritte, die Bevölkerungen zeigten den besten Willen zur Fortsetzung des

Kampses, und durch ein energisches Auftreten jener Armee wäre man deutscherseits vielleicht gezwungen gewesen, die Belagerung von Met oder Paris aufzugeben, und große Massen an die Loire, Saone oder gegen Norden zu wersen, was eine Schwächung zur Folge haben mußte. Es ist freilich nicht anzunehmen, daß Frankreichs Armeen auf die Dauer den deutschen Wassen nachhaltigen Widerstand geleistet hätten, aber ohne den Fall von Wet war eine Beendigung des Feldzuges dis in weite Ferne gerückt. Der dis zum 27. Oktober verzögerte Fall hat ohnehin schon das meiste zur Verlängerung des Krieges beigetragen, denn, ohne die Stütze an Metz zu sinden, hätte Frankreich die Organisation der Loirearmee nicht durchsetzen können.

Als daher am 25. Oktober der Chef des Generalstades, General von Stiehle, mit Hauptmann Steffen nach Schloß Frescath suhr, um mit General Tissey die Verhandlungen zu beginnen, da atmete alles hoch auf, neue Hoffnung belebte die Truppen, und es war eine traurige Nacht, welche folgte, da es hieß, die Vershandlungen hätten sich wieder zerschlagen. Indessen behielt die Vernunft bei den Generälen der belagerten Armee doch die Oberhand. Am 26. sand noch ein Kriegsrat statt, dessen Ergebnis die Kapitulation war. Am 27. früh ward dem Prinzen Friedrich Karl gemeldet, daß die Unterhandlungen unter Beisitz des französischen Generals Jarras, der Obersten Fah und Lommel zu Ende geführt seien. Der Intendant Lebrun hatte in dem Rate erklärt, daß nur noch für drei Tage genügend Lebensmittel vorhanden seien. Abends 8 Uhr erfolgte die Unterzeichnung.

Ein ungeheures Ereignis war geschehen. Armee und Festung übergeben, alles Material Kriegsbeute, die Truppen als Gesangene, ebenso die Offiziere, lettere mit Beibehaltung ihrer Waffen. Der Jubel, die Freude, welche diese Nachricht hervorries, übertraf fast noch den, welcher die Kunde von der Katastrophe Sedans begleitet hatte. Durch ganz Deutschland flog er, mit der Schnelle des Blites vom Telegraphen verkündet, man siel einander in die Arme vor Freude, in Berlin öffneten sich am Tage des Eintressens der Depesche die Fenster der einander gegenüberliegenden Häuser, und die Bewohner riesen sich zu: "Metz! Wet." Damit war alles gesagt.

Bazaine erließ eilig seine Proklamationen, er erklärte, daß alles geschehen sei, was in den Kräften der Menschen gelegen, daß der Hunger aber Sieger geblieben sei. Er schließt damit: "Die Armee hat sich um das Baterland verdient gemacht." — Gefährlich war die Stimmung der Bevölkerung. Sie wollte trot der Entbehrungen noch nichts von Übergabe wissen. Es kam zu tumultuarischen Scenen. Weiber sangen sogar die Marseillaise, die Rotten der Nationalgarde besetzten die Pläte, auf Coffinières schoß man mit Revolvern, und die Linientruppen mußten

die Gassen jänbern. Diese Armee selbst, der Prinz Friedrich Karl und seine Offiziere die Anerkennung großer Tapserkeit nicht versagten, war gefährlich im Woment der Waffenstreckung. Überall hörte man lautes Fluchen und Schimpsen auf Bazaine. Der Schrei "Verrat" hallte durch alle Gassen, die Waffen wurden zerbrochen, die Abler vergraben und dgl. m.

Am 29. sollte der Ausmarsch der Armee aus Metz beginnen. Prinz Friedrich Karl erschien um 1 Uhr bei seinen Truppen, die trotz des schlechten Wetters in Paradeanzug erschienen waren. Der Prinz ward mit dreimaligem Hurra empfangen, er nahm Stellung bei Tournebride, um ihn her sein Stab. Die Corps blieben in ihren Positionen, zur Übernahme der Gesangenen war die hessische Division kommandiert. In langen strahlenförmigen Reihen zogen die gesangenen Truppen heran, ein französsischer General sprengte vorauf. Er salutierte dem Prinzen, der ihn an Fransech wies.

Hus ben Thoren quollen die Massen ber Truppen der Rheinarmee, die Gesichter aller bieser Leute brudten But, Berzweiflung, Schmerz aus, bie schönen Mannschaften ber Garbe, die toloffalen Geftalten ber Dragoner ber Raiserin, viele Buaben machten auf die Breugen, welche ftets ber bewiesenen Tapferkeit eingebenk blieben, einen wahrhaft schmerzlichen Ginbruck. Dahin war ber Ruhm biefer einft gefürchteten Armee, bahin die Gloire, welche fich an den Namen "Garde von Frankreich" knüpfte. Statt der abgelegten Waffen trugen sie Wanderstöde. Diese Elitetruppen zeigten teine Spur von Indisciplin, fie schritten wurdevoll, Rummer und Zorn in den ermatteten Zügen, zwischen den Gassen, welche die Breußen bilbeten cinher. Sin und wieder ein schmerzlicher Ruf, ein Gruß: "Abieu Capitaine!" ein Biele Berwundete mit Binden um Kopf und Arm ichleppten sich muhigm fort. Stumm und ernst wohnten die preußischen Truppen biesem Schauspiele bei, zu welchem der Himmel seine Fluten berniedersandte und seine Winde heulend über die endlosen Massen streichen ließ. Der Vorbeimarsch mährte bis zum Ginbruch ber Dunkelheit. Das Getümmel mar unbeschreiblich — Marketenber Flüchtlinge, Bagen mit Ackergerät, Ambulanzen — alles wogte, brängte, stieße und wirbelte burcheinander. Die muften Scenen folgten abends. Jest erichienen die schlimmen Bestandteile ber Armee, und es fehlte nicht an schrecklichen Scenen, wie sie hunger, But und Branntwein nur erzeugten.

Im weiten Bivouac lagerten die Tausende, mattbeleuchtet von den Wachtsseuern, deren Flammen mit dem Nebel und Regen kämpsten. Erst nach zehn Tagen hatten die letzten Gesangenen Metz verlassen, die Besetzung der Festung sand an demselben Tage ohne Störung statt, die Truppen des 7. Corps (Zastrow) vollsgogen sie. In dem Gewühle der vielen Tausende sah man alle Truppengattungen,

Franzosen und Preußen bei einander; Lieferanten, Armeewagen, Händler und Bürger, alles wogte durcheinander. Der Schrecken, den die Lazarette den Blicken erschlossen, war namenlos, — das Rasseln der Trommeln tönte schauerlich große artig zwischen das Summen der Tausende von Stimmen. Dumpses Rollen der sahrenden Geschütze hallte in den Gassen, die Gestalten ausgehungerter Flüchtlinge erschienen wie Gespenster an den von Hunderten umlagerten Hausthüren.

173000 Mann, barunter 3 Marschälle (Canrobert, Bazaine und Leboeuf) und 6000 Offiziere, wurden friegsgefangen; 541 Geschütze. 102 Mitrailleusen, 53 Abler, 300000 Gewehre und ein unermeßlicher Borrat an Ausrüstungsgegenständen waren die Beute des Siegers.

Am 29. abends flatterte die schwarzweiße Fahne vom Fort St. Quentin: sie grüßte die tapsere Armee, welche im Kampse und im Ausharren zugleich das Größte geleistet hatte, sie grüßte den Führer Prinz Friedrich Karl, der das große Werf so glorreich zu Ende geführt und nach sorgenvollen Tagen, nach herben Prüfungen seiner Standhaftigkeit, nach Lösung der schwersten Aufgaben des Heerstührers, den Erfolg von Sedan erst gekrönt hatte durch die Bezwingung von Wetz. Bescheiden reichte er den blutigen Lorbeer seiner Armee, — der König übergab ihm dafür den Stad des Generalfeldmarschalls, das Vaterland den Dauk, den es ihm wahrhaft schuldete, der auch der Armee reichlich gezollt ward, die nach unsäglicher Anstrengung sich den Weg zu dem künstigen Bolwerke Deutschlands durch 26 000 Feindesleichen gebahnt hatte.





Pring friedrich Karl.



|   | , |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| · | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |  |



Drittes Kapitel.

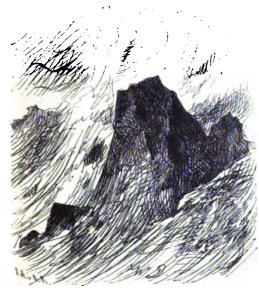

Rüstung ber preußischen Marine. — Schut ber Küsten gegen bie Landungsversuche ber französischen Armee. — Aussausen bes Geschwaders der französischen Panzersstotte von Cherbourg. — Bögern der französischen Flotte. — Ursache desselben. — Jacht "Grille" und preußische Kanonenboote im Ramps mit französischen Panzerschiffen. — Gesecht der "Rymphe" bei Oxböst. — "Meteor" unter Kapitän-Lieutenant Knorr und "Bouvet" kömpsen vor Havanna.

ie Blide aller Dentschen richteten sich, sobald die Kriegserklärung Frankreichs erfolgt war, sorgenvoll nach den Küsten

unfres Baterlandes. Wenn man mit voller Zuversicht auf die Kraft der Landarmee trauen durfte, so war die Überlegenheit der französischen Seemacht, deren Gewalt selbst England bedrohlich erschien, eine so bestimmte und dem Auge des Laien flar vorliegende Thatsache, daß jene Befürchtungen vollfommen gerechtsertigt ersichienen.

Die preußische Marine ist ein trefflich organisierter und mit allem, was für Angriff und Verteidigung notwendig erscheint, vollständig ausgerüsteter Körper, aber dieser Körper war erst im Wachsen begriffen. Heute schon unterliegt es keinem Zweisel, daß er in nicht allzulanger Zeit von höchster Bedeutung und mancher Seemacht gewachsen sein wird, aber es bedarf keines Beweises, daß damals ein so junges Institut quantitativ nicht der Seemacht eines Landes gewachsen sein konnte, welches seit Jahrhunderten seine Marine sorglich gepflegt und in großen, blutigen Kämpfen oft genug Ersolge zur See errungen hatte. Zugleich mit den Gefahren sür die Marine selbst, stieg auch die für unsre Küstenbesestigungen auf, — die Landung eines seinblichen Corps stand in Aussicht.

Für biese lette Eventualität mar von seiten bes preußischen Oberkommandos die sorglichste Borbereitung getroffen worden. Am 21. Juli übernahm der General ber Infanterie Bogel von Kaldenstein befinitiv bas Generalgouvernement über die Begirke des 1., 2., 9. und 10. Armeecorps und bamit die Bewachung ber bedrohten Ruftenftriche, mit bem Saubtquartier in Sannover. Dem General ber Infanterie, Großherzog von Medlenburg-Schwerin, mar bas Generalkommando der mobilen Truppen in diesen Bezirken anvertraut. Der General Bogel von Faldenstein gahlt zu ben hervorragenoften Beerführern Breugens. Richt nur seine hohe Kenntnis bes gesamten militärischen Mechanismus, auch bie große Umficht und die Kähigkeit, fich schnell in alle Lagen oft mit unzureichenden Witteln hincinzufinden, zeichnen diesen seltenen Mann aus und machten ihn vor allen Dingen zur Übernahme jener Stellung geeignet, wo schnelles, energisches Sandeln mit einer verhältnismäßig geringen Menschenzahl Hauptbedingung war. Der General hatte im Feldzug von 1866 Außerordentliches durch sein geschicktes und fühnes Manövrieren gegen den oft überlegenen Seind geleistet, um so erfolgreicher mußte er also an ben Ruftenftrichen wirfen können, wo es, wenn ber Feind eine Landung vornahm, vor allen Dingen darauf ankam, schnell nach diesem ober jenem bedrohten Bunkte eine beliebige Bahl von Streitfraften zu werfen. Die Bahl Bogels von Kaldenstein war daber eine höchst glückliche.

Er erließ eine Proklamation, welche im Namen des Königs die Bevölkerung zu energischem Widerstande aufforderte und mit den Worten schloß: "Teder Franzmann, welcher den deutschen Boden betritt, sei Euch versallen." Für die beabsichtigten Landungsversuche der französischen Armee hatte man einen Empfang vorbereitet. Die Besestigungen von Wilhelmshaven, des wichtigsten Punktes an der ganzen Küste, wurden so schnell als möglich gefördert, ebenso die in Kiel. Große Sperrungen der Häfen wurden vorgenommen, und durch zahlreiche Torpedos suchte man die Annäherung an die Küsten und Befestigungen für die seindliche Flotte gefährlich zu machen.

Gegen Ende Juli waren noch die Truppen des 1., 2., 9. und 10. Armeecorps disponibel; da aber diese Corps nach Frankreich abzogen, trasen die 17. Insanteries division am 28. Juli dei Hamburg, die 2. Landwehrdivision am 1. August dei Bremen, Bremerhaven und Oldenburg, die Gardelandwehrdivision am 3. August zu Hannover ein. Sie wurde in der Richtung von Celles Uelzen verteilt. Am 30. Juli nahm der Großherzog von Mecklenburgs Schwerin sein Hauptsquartier zu Uhlenhorst dei Hamburg, erwartet wurde die 1. Landwehrdivision. General Bogel von Falckenstein versügte außerdem noch über 77 Bataillone Ersatzund Besatungstruppen, 5 Kompanien Jäger, 33 Schwadronen, 17 Batterien, 48 Kompanien Festungss und Marineartillerie, nebst 11 Kompanien Pionieren, im ganzen also etwa 95 000 Mann.

Der kommandierende General erließ den Befehl, daß ein Drittel der Stärke der Ersatruppen zur Aktion gegen den Feind bereit sein müsse. Für die schnellste Benachrichtigung der einzelnen Teile war durch Fanale, Stafetten und Telegraphen die möglichste Sorge getragen worden. An allen wichtigen Punkten hatte man Beobachtungsposten organisiert, die Batterien waren in Bereitschaft, Freiwillige verrichteten jede Art von Dienst, und die Lotsen sowie einzelne Schiffer wagten sich oft genug weit in die See hinaus, um die Annäherung des Feindes zu erspähen. Alle Baken, Seezeichen und Flaggen waren eingezogen, die Feuer der Leuchttürme gelöscht. Längs der Küste war ein Patrouillendienst eingerichtet, der nichts zu wünschen übrig ließ, und besonders richtete man das Augenmerk auf die dänische Rachbarschaft, deren unzweideutige französische Sympathien nicht geeignet waren, Bertrauen auf Friedensliebe zu erwecken.

Für die Operation auf See hatte der König den von Viceadmiral Jachmann entworfenen Plan genehmigt. Danach sollte die aus 25 Schiffen\*) bestehende Seemacht, welche etwa 11000 Mann Warinetruppen und Matrosen in sich schloß, sich vollkommen desensiv verhalten. Für eine offensive Bewegung waren nur 3 Panzer-

<sup>\*)</sup> Es waren 3 Panzerfregatten, 2 Panzerfahrzeuge, 5 gedeckte Korvetten, 4 Glattdecksforvetten, 1 Linienschiff, 2 Avisos, 3 Segelfregatten, 4 Segelbriggs, die Jacht "Grille". Dazu kamen 8 Kanonenboote erster, 14 Kanonenboote zweiter Klasse. Die Segelschiffe, das Linienschiff (Bachtschiff) "Renown", bei Kiel stationiert, sowie verschiedene andre Fahrzeuge, welche in den Docks lagen oder keine genügende Mannschaft hatten, blieben außer Dienst, so daß faktisch nur 12 große Schiffe und 21 Kanonenboote zur Zeit des Ausbruchs des Krieges in Thätigkeit blieben, auch von diesen waren einige auf fremden Stationen.

fregatten bestimmt.\*) Die Stöße dieser Fahrzeuge gegen die seindlichen Schiffe sollten sich jedoch nur nach den vom Feinde genommenen Maßregeln richten, und besonders ward die Berteidigung des wichtigen Etablissements Wilhelmshaven in Aussicht genommen, da von ihm die Sicherheit der Weser- und Elbmündungen abhängig, seine Werte aber noch nicht ganz pollendet waren. Für die Berteidigung dieser Mündungen war die Konzentration der schweren Fahrzeuge sehr wichtig und günstig, weil sie im entscheidenden Moment einen Angriff gegen die Flanke der seindlichen Flotte unternehmen, auch etwaige Bewegungen stören konnten.

Auf der Elbe hatte man die Bangerfahrzeuge Arminius und Bring Abalbert stationiert. Auf ben Ballen von Bilhelmshaven stanben Ende Juli noch feine Beschütze, die Schiffe bes Nordsegeschwaders bedten baber allein biese Berte. Im inneren Jahdegebiet waren Strandbatterien errichtet, welche nach Land- und Sceseite bin feuerten. Für bie Landtruppen maren außerbem Werte errichtet, aus welchen sie bei einer Landung des Keindes ben ersten Widerstand leisten konnten. Man hatte in Riel bis Mitte Juli die Schanzen Möltenort und Jägerberg, welche den Safen bedten, armiert, und Anfang Auguft waren alle Batterien im ftande. Die zum Ginlaufen feinblicher Schiffe gunftigen Flugmundungen waren burch Sperren gebeckt, Strandbatterien erhoben sich. Die freiwillige Seewehr versah bergleichen Dienste in 14 Dampf- und 7 Ruber-Torpebobooten. Bei Sonderburg, Travemunde und Wismar befanden fich ebenfalls Sperren und Batterien. Die einzelnen Fortifikationen war eine breimonatliche Berproviantierung hergestellt. Der Bringabmiral Abalbert war von dem Könige nach Frankreich berufen worben, um bafelbst bei bem Rommando ber I. Armee feine Stellung zu finden. Gine tombinierte Berwendung ber maritimen Kräfte lag nicht in ber Absicht bes Oberkommandos, der Bring hatte daher den Oberbesehl über die Geschwader der Nordsee bem Biceadmiral Jachmann und ben über bie Oftfeegeschwader bem Stationschef in Riel, Contreadmiral Belb übertragen.

So vorbereitet erwartete alles, die Segel und Masten der seindlichen Flotte am Horizonte auftauchen zu sehen, den schwarzen Rauchstreisen zu erblicken, welcher das Herannahen eines der gewaltigen Dampser verkündete. Man hoffte allgemein, daß die Feinde den Versuch zur Landung machen würden; ihn zurückzuschlagen, das war es, was der Landarmec als Zielpunkt vorschwebte. Aber nicht minder hoffnungsvoll war die Marinemannschaft. Sie hatte sich voraussagen müssen, daß

<sup>\*)</sup> Die Korvette "Elisabeth" war zum Kreuzen bestimmt. Bon ben Panzerfregatten hatte ber "König Bilhelm" auf ber Übungsfahrt sich einen Dampschlinder beschäbigt, ber "Prinz Friedrich Karl" war beim Auslaufen aus dem Belt auf Grund gestoßen und hatte dadurch zwei Schraubenflügel verloren. Beide Schiffe busten badurch an Schnelligt it ein.

ihrer ein schwerer Dienst wartete, schwerer vielleicht, als der im Kampfe stehende Krieger ihn zu verrichten hatte: der Dienst der Bewachung anvertrauten Gutes von hohem Werte.

Es waren nicht nur die Werke und Stablissements von Wilhelmshaven, ber Jahde überhaupt, welche die preußische Flotte zu beden hatte, auch Altona, Sam= burg, Glücftabt, Bremerhaven waren bedroht, -- ernftlicher als mancher wohl Die preußische kleine Flotte mar es, beren treffliche Stellung, beren bei verschiedenen Gelegenheiten mutige, herausfordernde Saltung dem breifach überlegenen Keinbe fo gewaltig imponierte, daß er faktisch dem Rampfe auswich. Nicht zum Ruhme der französischen Marine nahmen überlegene Kräfte derselben ein Gefecht mit unfrer kleinen Flotte an, um doch nichts von Bedeutung zu erreichen. Wenn die junge preußische Flotte ihre Existenz und mit berselben die ber anvertrauten Befestigungen und ber blühenden Städte nicht durch ein leichtfertiges Vorgeben aufs Spiel sette, so gereicht ihr bas nur zu hohem Ruhme, denn es bedarf wohl keines Beweises und keiner weiteren Auslassung bafür und barüber, daß preukische Soldaten und Matrofen unfrer Marine dieselben fühnen Thaten auszuführen fähig sind, wie sie die Krieger unsrer Landarmee vollführten. Oft genug schlug den braven Leuten das Herz schneller vor Kampsbegierde, wenn die Schiffe des Keindes in Sicht waren, oft genug lag die Möglichkeit eines vereinzelten Erfolges nabe, verlockend für Offiziere und für Mannschaften, aber die große, schwere Bflicht ber Entsagung band biefen tapferen Männern bie tampfbereiten Banbe. Sie mußten fich fagen, daß selbst bei gludlichem Gefechte die Denge ber feindlichen Schiffe an die wertvollen Berke, an Städte und Ruften herankommen, daß fie ihre Brandkugeln in Die mit Schiffen gefüllten Bafen, in Die gefüllten Magazine werfen konnte, mahrend biejenigen, welche zu hutern bes Ginganges bestimmt maren, fich in einem berzweifelten Rampfe gegen überlegene Macht auf offener See befanden. Die eiserne Ruhe, die drohende Saltung unfrer Marine, welche ben Gegner ftets in peinlicher Ungewißheit ließ, ihr oftmaliges plögliches Borftogen, bas immer bem Feinde Achtung einflößte — bies alles hat mehr für bie Sicherung ber bebrohten Kuften genütt, als ein vielleicht glanzenbes, vereinzeltes Seetreffen gethan haben wurbe.

Die französische Flotte war freilich für den bevorstehenden Krieg nicht vorsbereitet, selbst mit Proviant und Kohlen war sie nur notdürftig versehen. Für letzere hatte man erst am 7. Juli große Lieferungen entgegengenommen. Am 16. Juli, also am Tage der Kriegserklärung, war allerdings ein Teil der Flotte schon in Bewegung. Nach einer Erklärung des Admirals Minister Rigault war sie aber zu einer größeren Unternehmung nicht befähigt, und auch hier entstand durch ungenügende Borbereitung jene Zögerung, welche bei der Landarmee so

verberblich wirfte. Erst am 24. Juli konnte das Geschwader der Panzerslotte von Cherbourg auslausen. Es stand unter dem Besehle des durch seine Tüchtigkeit allgemein geachteten Admirals Bouet Villaumez. Wie gewöhnlich wurde auch dieses Auslausen des Geschwaders als Gegenstand politischer Reklame benutt. Die Raiserin selbst geleitete die Schiffe eine Strecke weit in die See hinaus. Das Weer mit den Wassen von Fahrzeugen aller Art bedeckt, die donnernden Abschiedssalven, die flatternden Fahnen und Wimpel, das Hurrarusen und Jauchzen der am User versammelten zahllosen Zuschauer vereinten sich, um dieses Schauspiel in der That zu einem glänzenden zu gestalten, dessen Eindruck auf ihre Person die Kaiserin dem Kaiser in einem sehr enthusiastisch gesaßten Telegramm schilderte.

Nach französischen Berichten war Bouet Billaumez entschlossen, die preußische Flotte aufzusuchen. Er hatte zwei Tage vor dem Auslausen der Flotte den Oberbesehl über dieselbe erhalten, während eine zweite Flotte unter Biceadmiral La Roncière le Noury, gebildet wurde, welche mit allerlei Zerstörungswerkzeugen versehen und für die Aufnahme der Landungstruppen bestimmt werden sollte.

Bouet Billaumes hatte feine Zeit jum Brufen, benn seine Ordre birigierte ibn in den Sund. Dies mar wohl in der doppelten Absicht geschen, die noch nicht genügend mit Rohlen versehene Flotte in ben banischen Safen versorgen zu konnen. bann aber hoffte man mahrscheinlich, daß bas Erscheinen ber Flotte bie gewünschte Berbindung mit Dänemark besto schneller fördern werbe. Der Abmiral Bouet Billaumez wollte endlich noch den Bersuch machen, das norddeutsche Banzergeschwader an ben englischen Ruften wegzufangen, wo basselbe fich bei Beginn bes Rrieges befand. Unbekummert, von der bevorstehenden Ratastrophe nichts ahnend war die beutsche Panzersottille zur Übungsfahrt nach den Azoren gesegelt. Sie befand sich zu Plymouth. Indessen zudte bas erfte Betterleuchten bereits am politischen himmel, als unfre Schiffe am 10. Juli ausliefen. sofort ein Fahrzeug, das Banzerschiff Brinz Abalbert, durch den Abmiral Brinz Abalbert, ber bas Übungsgeschwaber besehligte, nach Dartmouth gesenbet. Bier war es für ben Befehlshaber besfelben leicht, von London aus Nachrichten zu erhalten, und schon am 13. kehrte ber "Prinz Abalbert" zu bem Geschwader mit ber Melbung beim, bag bie Lage eine fehr bebrohliche fei. Infolgebeffen fehrte ber Bring sofort nach Plymouth zurud und ging in die Nordsec. Schon am 16. Juli warfen seine Schiffe bei Wilhelmshaven Anter und begannen bie Ubungen mit scharfer Munition. Auf Angriff gegen frangofische Schiffe und Bafen hatte bas Geschwader verzichten muffen, da eine offizielle Kriegserklärung noch nicht erfolgt Nach den in St. Cloud vorgefundenen Depeschen (vom 18. Juli) hätte Billaumez bas preußisch-beutsche Geschwader angreifen wollen, basselbe jedoch verfehlt (nach Bericht vom 25. Juli), "weil bemfelben durch das Feuerschiff Galloper das Auslaufen der französischen Flotte signalisiert und jenes daher entkommen sei."\*)

Indessen waren die Meldungen vom Auslausen französischer Schiffe immer zahlreicher geworden. Immer schärfer und genauer wird der Dienst längs der Küste. Bon den Höhen spähen die Posten mit Fernrohren bewassnet hinaus auf die wogende See, — noch ist kein seindliches Schiff zu bemerken. Auf der Reede treuzen die preußischen Fahrzeuge, die Kanonenboote sind an ihren Bestimmungsorten, andre besinden sich auf der Fahrt dahin. Im Fahrwasser von Wangeroge auf der Außenjahde liegen die Panzerfregatten unter Jachmanns Kommando zur Berteidigung bereit. Zwischen diesen schwimmenden Bollwerken und Wilhelmshaven sahren 4 gemietete Dampser hin und her, die Verbindung unterhaltend.

Um 27. abends bampft ber Arminius aus bem Safen von Riel. Beftimmung ift, Die Elbmundung im Berein mit bem "Bringen Abalbert"\*\*) ju beden. Die Nacht finkt hernieber: als die Morgensonne aus ber See emporfteiat. beleuchtet fie bie "Glisabeth", welche bem Arminius folgt. Aber biefe Sonne leuchtet auch den feindlichen Schiffen. Bei Stagen antert die frangösische Flotte. — Für bic Schiffe ber beutschen Alotte, welche jest in See maren, stieg bie Wefahr, benn ber Reind entfendete ficherlich feine Rreuger, Arminius und Elisabeth mußten ihm in bie Hände fallen. Schnell rauscht ber Aviso nach, welcher die Ordre zur Umkehr bringen foll. Die Elisabeth freugt vor ber Untiefe und erwartet ben Lotfen; biefe Bergögerung mar es, welche ihr die Orbre zur Rudtehr rechtzeitig zufommen ließ, mahrend ber Arminius nicht mehr aufzufinden war. Er steuert geraden Beges auf die feindliche Flotte zu; am 28. Juli lag fie ihm in Sicht. Der Kommandeur, Rorvettenkapitan Livonius, mußte biefer gewaltigen Maffe gegenüber ben Rückzug antreten. In der Erwartung, vom Feinde verfolgt zu werden, wendete er, und allmählich verschwanden die feindlichen Schiffe aus bem Gesichtstreife. Aber die Gefahr war noch nicht befeitigt, benn bei Belgoland konnte indessen eine zweite frangösische Flotte versammelt und zum Angriff bereit sein. Livonius wendete sich ber schwebischen Rufte zu. Bollständig bekannt mit dem Fahrwasser erwartete er, langsam an ber Rufte entlang jegelnd, Die Racht. Unter ihrem Schute fuhr ber

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht ift taum zu erklaren, benn bas Feuerschiff ift am Eingang zum Kanal in ber Rorbsee postiert. Da bie beutschen Schiffe bereits ber Jahbe zuliefen, so mußte bie Melbung von einem Austaufen ber französischen Flotte, die sich also bereits hinter unsern Schiffen befand, gang nutlos fur biese gewesen sein.

<sup>\*\*)</sup> Der "Brinz Abalbert" war gleich nach Ankunft bes Geschwaders auf ber Jahde zur Elbmundung dirigiert worden. "Arminius" sollte ihm folgen. Bineta, Gesion, Rober und Riobe waren in Swinemunde geborgen, da sie als reparaturbedurftig dem Feinde leicht in die Hande sallen konnten.

"Arminius" glücklich weiter und erreichte am 31. Juli Cuxhaven. Bouet Bil- laumez erflärt in einer Depesche: "Er habe die "Icanne d'Urc", ben "Cassarb" und die "Thetis" zur Verfolgung dieser Schiffe abgesendet, sie hätten sich jedoch in eine jütländische Bucht geflüchtet.

Die nordbeutsche Flotte erwartete den Feind nach diesen Mitteilungen täglich. Zwei so gewaltige Flotten mußten entschieden für große Ausssührungen bestimmt sein. Der Dienst der Kreuzer unsrer Flotte war deshalb ein ebenso ermüdender als gefährlicher. Die Kanonenboote blieben in fortwährender Bewegung an den gefährlichsten Stellen der Gewässer. Sie hatten nämlich die schwierige Wission zu erfüllen, statt der eingezogenen Seezeichen den resognoscierenden Schiffen als Wersmale zu dienen, sie mußten serner jede Annäherung des Feindes melden und mit den ausgelausenen Fahrzeugen und denen des Geschwaders die Verbindung durch Signale unterhalten.

Das Bögern der französischen Flotte schien allen unbegreiflich, und erft die Folge hat die Ursache dieser Stockungen bargelegt. Bouct Billaumes hatte ben Befehl gegeben, Stagen zu umschiffen. Als die Flotte fich in Bewegung fette (29. Juli fruh), erblidt man einen Aviso, ber ein Zeichen macht. "Als fein Herankommen gestattet wird, erscheint er Bord an Bord mit ber "Surveillante". bem Flaggenschiff bes Abmirals. Der Rapitan Champeaux fommt zu Billaumes mit ber Orbre bes frangofischen Gesandten in Ropenhagen: Billaumes jolle sofort in die Oftsee gehen, ba Danemark bereit sei, sich zu erheben, sobalb bie frangofifchen Landungetruppen ihren fuß auf beutschen Boben gesett hatten. Champeaux hatte außerbem einen trefflichen Sammelplat für die Flotten gefunden und zahlreiche banische Lotsen gewonnen. Billaumez war betroffen über biefe Orbre. Er hatte feine Landungstruppen an Bord und nur feine Orbre in Sanden. Er telegraphierte nach Baris um neue Weisung. Mit dieser Anfrage freuzte sich ein Befchl aus Baris, ber ben Abmiral anwies, Danemarks Neutralität zu huten, aber die deutsche Rufte sorgfältig zu beobachten, auch auf Aufland sollte er sein Für alle diese Beschle reichte des Abmirals Flottenmacht Augenmerk richten. nicht aus. Er beschloß baber bie Antwort auf seine Anfrage zu erwarten cr legte die Sande in den Schoft.

Währendbessen bei Helgoland die Flotte des Feindes unter Viceadmiral Fourichon am 9. August. Der Feind war näher heran, eine Gelegenheit, sich mit ihm zu messen, lag für die deutschen Schiffe nicht außer dem Bereich der Möglichesteit — alles geriet in jene freudige Bewegung, welche die Kampsbegier erzeugt. Immer kühner und näher gegen den Feind werden die Rekognoscierungen unternommen. Seine schnellen Avisoschiffe sind gefährliche Gegner, und von den größeren

Fahrzeugen werben Schüsse auf dem deutschen Beobachtungsschiffe abgeseuert, aber vergebens suchen einzelne unserer Fahrzeuge die Feinde zum Gesecht zu bringen. Ia — wenn das ganze Geschwader in Schlachtordnung aussegeln könnte — welche Luft! Allein die Berteidigung der Werke von Wilhelmshaven ist zu wichtig, seine Wälle gehen täglich mehr der Vollendung entgegen — die kühne Lust muß gezügelt werden.

Endlich scheint am 17. Auguft bie Reihe ber Seegefechte fich eröffnen zu wollen. Der Korvettenkapitan Graf von Balberfee hatte am 17. morgens mit ber Sacht "Grille" die Reede von Wittow Posthaus verlassen, um gegen die Bucht von Rioge zu retognoscieren. Bis gegen 10 Uhr begegnete bie "Grille" feinem feindlichen Fahrzeuge. Um biefe Beit erscheint in dem Baffer von Möen ein französischer Apiso mit Kurs auf Arkona. Balbersee lägt alle Borbereitungen zum Gesecht treffen, die Ranonenboote, welche gurudgeblieben waren, sollten ebenfalls mitwirfen. 11m baber ben Aviso jum Kampf zu zwingen, wendete bie "Grille" süblich. Bald genug bemerkte man, daß ber Aviso bes Feindes gurudblich. Die "Grille" verminbert ihre Fahrschnelligfeit, dreht nach Often auf und feuert. Der Schuß erreicht ben Aviso nicht, der ohne zu autworten mit Bollbampf westlich steuert. Die "Grille" gibt volle Maschinenfraft und eilt bem Feinde nach, vermag ihn aber nicht zu Deutlich gewahrt man von der "Grille" aus eine große Bahl Menschen an Bord bes Avisos, ber ben Rurs auf ben Leuchtturm von Gjebse halt, um über das Riff zu kommen. Die "Grille" jest ihre Verfolgung fort. Um 11 Uhr steigt neuer Dampf auf, 5 feindliche Schiffe erscheinen, die Signale bes Avisos werben von jenen erwidert. Die "Grille" hat gestoppt, sie erwartet die Annäherung der Feinde. Die Panzerfregatte und eine Korvette nahen sich, man erkennt die "Surveillante", das Flaggenschiff Billaumez'. Ein großes Fahrzeug, "l'Dceau", die Korvette und der Aviso wendeten sich gegen die "Grille". Diese feuert auf den Aviso, welcher sogleich umdreht. In diesem Augenblide erscheinen die Kanonenboote unter Rapitan Robenader, Die feinblichen Schiffe find bis auf 500 Schritt beran, fic feuern mit Berkuffionsgranaten, welche bicht vor ber "Grille" einschlagen. "Grille" und die Ranonenboote erwidern das Feuer, die feindlichen Geschoffe sausen über die preußischen Schiffe hinmeg, nach einer Stunde stellt ber Reind bas Reuer ein, bis bie .. Surveillante" wieber erscheint, um durch Signale die übrigen Schiffe berangurufen und mit Volldampf durch die Division loszusteuern, wobei sie heftig feuern. Bier mächtige Bangerschiffe, eine Korvette, ein Aviso: es ware Thorheit gewesen, gegen eine folche Masse etwas ausrichten zu wollen. Die fleine Division hatte Mut genug gezeigt, und feins der feindlichen Fahrzeuge hatte den Kampf allein aufnehmen wollen, das lag flar und entschieden vor. Balberfee ließ feine Sahrzeuge langfam zurudgehen. Er wollte zeigen, bag er bas Feuer bes Feindes nicht Bilti, Frangof. Rrieg.

fürchte, der; bis zur 5. Fadenlinie vorgehend, seine Geschosse gegen die preußischen Schiffe warf, ohne diese zu verlegen.

Um  $5^{1/2}$  Uhr waren die Preußen durch das Seegatt auf dem Ankerplat ansgekommen; alle Leute an Bord hatten ihre Schuldigkeit gethan, sie zeigten vor allen Dingen jene, dem Seemanne doppelt notwendige Ruhe.

Nur wenige Tage später lieferte die "Nymphe" unter Korvettenkapitan Beithmann bei Orhöft ein Gefecht. Schon am 21. August war die Nachricht angelangt, daß bei Orhöft frangöfische Schiffe freugten, am 22. langte von Bela Die gleiche Kunde an. Drei Panzerschiffe, ein großes Segelschiff, zwei Barten und ein Aviso steuerten in die Butiger Bucht. Sie lagen bald ber "Nymphe" gegenüber. Bur Nacht hob Beithmann die Hafensperre und bampfte um 12 Uhr in Sec. Die Sce war vom Mondlichte hell bestrahlt, und um 1 Uhr hatte man die feindlichen Schiffe in Sicht. Weithmann konnte nicht feitwarts von ihnen, nicht burch bie Linie geben, da der helle Mondichein jede Bewegung verriet; der Kapitan wollte aber nicht ber gewaltigen Übermacht weichen, ohne mindeftens ein Zeichen seiner Anwesenheit gegeben zu haben. Gine Breitseite ber "Nymphe" bonnert gegen bas erste Banzerschiff. Im Nu wird es auf allen Schiffen lebendig, Lichter bligen auf - aber die "Rymphe" hat schon gewendet, und ihre zweite Breitseite fracht in bes Keindes Panzer. Icht fallen Schüsse aus den seindlichen Kahrzeugen, Dampf steigt aus ihren Schornsteinen — die Maschinen teuchen. Der Feind ist also vollständig vorbereitet auf ein Gefecht. Die "Nymphe" halt nach bem hafen gurud, benn ichon naht sich ein großes Banzerschiff, welches von 5 zu 5 Minuten feuert, gleich barauf fallen von ber andern Seite mehrere Schuffe gegen die "Nymphe", Die Rolosse des Feindes fegen sich in Bewegung, um die Berfolgung zu beginnen, aber bas flinke Kahrzeug ist ihnen balb entgangen, die großen Berfolger bleiben zurud, und als bie Sonne am Horizonte emporsteigt, ankert bie "Rymphe" sicher im Safen.

Auch diese Vorgänge sind nicht bazu angethan, den Ruhm der französischen Flotte zu erhöhen, und die Bemäntelung, welche französische Berichte den Thatsachen umzuhängen wissen, ist für den Parteilosen leicht zu lüften.\*) Bouet Villaumez berichtet von fortwährenden Beunruhigungen durch unsre Flotte. Einzelne Schiffe derselben feuerten auf seine Wachtschiffe, sie suchten Torpedos unter seine Kiele zu befördern und waren unangreisbar. Der "Jérôme Napoleon" hatte den Versuch

<sup>\*)</sup> Der Bericht fagt 3. B. mit Bezug auf das Erscheinen Bouets vor Rolberg: "Den Tob in eine wehrlose Menge zu schleubern, war keine Aufgabe, welche sich für Seeleute des französischen Geschwaders schiedte." Borher aber sagt der Berfasser der Berichte, Herr Pont-Jest: "Wenn Bouet den "Rochambeau" bei sich gehabt hatte, so wurde er wohl der Stadt eine ernste Lehre gegeben haben."

gemacht, die "Grille" abzufangen, aber berselbe mißglückte, da das schnelle Fahrzeug sich bei Hiddense in der Bucht barg und zwei auf Untiesen ankernde Kanonensboote den Kückzug deckten. Der "Jérôme" entdeckte in der Bucht "ein ganzes Nest von Kanonenbooten." Der Admiral spricht von dem oben geschilderten Gesechte, aber warum griff er nicht energisch an? er war doch mit allem Notwendigen versehen, und die Übermacht war so ungeheuer.

Es geschah aber total nichts. Tagtäglich indessen machten sich unfre Seeleute auf Gesahren gesaßt. Einmal ging Bouet auf die Danziger Reede durch den Torpedogürtel und ankerte dort. In der That ein kühner Streich, aber die "Surveillante" wurde um 1 Uhr früh durch eine Korvette angegriffen, welche das von der "Surveillante" abgegebene Feuer sehr start erwiderte und erst langsam in den Hafen zurückging, als die "Thetis" ihre Ankerkette hob und mit Volldampf auf die Korvette zusteuerte.

Im Kampse mit einzelnen Schiffen bes Grasen Bouet Villaumez oder bei dessen Landungsversuchen konnten also, das war als gewiß anzunehmen, unsre Flotte sowenig als die Küstenverteidigungen Vogels von Faldenstein auf Lorbeeren rechnen. Es wurde ihnen jedoch neue Hoffnung auf Kamps rege, als am 26. Ausgust das Telegramm bekannt ward, welches der Admiral Fourichon tags vorher erhalten hatte: "Forcieren Sie, was es auch koste, die Jahde und zerstören Sie alle Werke." Nun mußte doch etwas geschehen, dieser entschiedenen Ordre mußte der Admiral Folge leisten. Aber auch diesmal wurde es wieder nichts: die Franzosen wagten keine Unternehmung. So wurden die deutschen Seeleute in der Tugend des Ausharrens und der Wachsamkeit streng geprüft. Statt der erhofften Gesechte mit dem Feinde mußten sie den Kamps mit dem wütenden Elemente bestehen. Furchts dares Unwetter störte die Feinde in ihren etwaigen Entschlüssen und hieß auch die deutsche Flotte am Platze bleiben, obwohl diese Stellung oft gesährlicher wurde als der Kamps selbst, denn die Torvedos lösten sich und trieben auf die eigenen Schiffe zu.

Fourichon ward inbessen nach Frankreich als Minister berusen, ihm folgten bald viele Seeleute — die Ereignisse in Frankreich gestalteten sich surchtbar, und die Soldaten und Watrosen der Flotte waren für das bedrohte Paris notwendig. Am 11. September suchte der "Arminius" den Feind auf; bis Helgoland steuerte man, ohne den Feind zu sinden; er hatte bereits jene Gegenden verlassen. Wan war aber preußischerseits wohl auf der Hut, und wie bei der Landarmee, hielt auch die Flotte stets darauf, für alle Fälle gerüstet zu bleiben, und keinen Tag wurden die Besestigungsarbeiten unterbrochen.

Um 22. September zeigte fich die feindliche Flotte wieder bei Helgoland, bann später am 12. Oktober noch einmal an berfelben Stelle. Die vorgenommenen Rekog-

noscierungen ergaben jedoch bald, daß die beiden Flotten durchaus keine großartigen Demonstrationen, sondern nur Jagd auf beutsche Schiffe machen wollten. Indessen waren die preußisch-beutichen Kriegsfahrzeuge auch nicht mußig geblicben. "Augusta", eines unfrer schnellsten Schiffe, freugte im atlantischen Ocean; unbefümmert um die Gefahr, welche ihr brohte, taverte fie die Schiffe, welche Rriegsbebarf an Bord führten. Ihre fühne Kahrt führte fie bis vor Breft, um amerikanische Dampfer anzuhalten, welche Waffen und Munition nach Frankreich führten. Die Korvette magte noch weit mehr. Am 4. Januar freuzte sie an der Reche von Borbeaur — gewiß eine überaus fühne Kahrt, benn um jene Zeit tagte bort Die Regierung Frankreichs, und angesichts ber französischen Landbatterien nahm Die "Augusta" die Brigg "Sainte-Marie", ein mit Mehl und Brot beladenes Rahrzeug, als aute Brife. Das war aber noch nicht bas fühnfte. Die "Augusta" lief in bie Dunbung ber Gironde burch die frangofischen Seezeichen hindurch und holte sich die mit Beizen beladene Bart "Pierre Abolphe" heraus; — bas geschah gegenüber ber hafenbatterie. An demselben Tage bemerkte man von den französischen Molcu aus ftarfen Dampf, ber von einem brennenden Schiffe tam. Die "Augusta" hatte ben französischen Dampfer "War", der nach Rochefort mit Montierungsstücken und Speck beladen ging, in Brand gesteckt. Man konnte bas Schiff nicht mitführen, weil Rohlen fehlten: jo brachte man die Besatzung als Gefangene an Bord ber "Augusta", um sie später nach Deutschland zu schaffen.\*) Die "Augusta" hatte bei biefen fühnen Streichen viel Material verbraucht und ging beshalb in ben (fpanischen) Safen von Bigo, um Rohlen einzunehmen. Unterbeffen hatte die Regierung von Borbeaux benn boch einige bittre Empfindungen barüber, daß die wingige Korvette ber großen Seemacht so ins Angesicht hinein Hohn bot, - und es murben energifche Magregeln befohlen. Sie bestanden darin, daß die kleine Korvette in dem Safen von Bigo burch brei Bangerfregatten ; Die "Beroine", "Thetis" und "Baleureufe" und den Aviso "Rleber" blodiert wurde. Durch den Waffenstillstand entging fic jedoch der Gefangennahme, außerdem waren auch bereits Plane entworfen, die Blodade zu durchbrechen, und schwerlich hatten die Feinde die "Augusta" abgefangen.

Diese Einzelheiten hatten nach und nach der preußisch-deutschen Marine Achtung bei dem Feinde erworben. Es sollte aber noch eine That verzeichnet werden, die sogar andre Leute noch als den Admiral Bouet Villaumez mit Besorgnis erfüllte.

Sr. Majestät Kanonenboot "Wetevr" lag seit bem 7. November unter Kommando bes Kapitan-Lieutenant Knorr im Hafen von Havanna. Es war erst einige

<sup>\*)</sup> Das Rommando ber "Augusta" war bem Rapitan Beithmann übertragen worben, ale bie "Rymphe" außer Dienst gestellt warb. Die aufgebrachten Schiffe führte ber alteste Seefabett nach Deutschlanb.

Stunden dort, als plötzlich der französische Aviso "Bouvet" einlief und neben dem "Meteor" ankerte. Der unbequeme Nachbar war bei seinem Borübersahren an dem "Meteor" von Knorr genau gemustert worden. Er hatte ein 100pfündiges Geschütz (Parrot) auf seinem Achterbeck, an den Breitseiten 4 Karonaden, am Bug und Heck 4 messingene Drehbassen, Takelage und Maschine mußten als trefslich geschätzt werden, ebenso der ganze Bau des Schiffes. Dem wackern Kapitän Knorr schien das eine prächtige Gelegenheit, mit einem stärkeren Feinde anzubinden und zu zeigen, daß die deutsche Marine den Kampf nicht scheue. Knorr eilte zum Gouverneur, Herrn San Rasael, der ihm mitteilte, daß bezüglich der Behandlung von Schiffen der kriegführenden Wächte keine besonderen Beschle der spanischen Regierung eingetroffen seien, nur die Hasenneutralität müsse geachtet werden. Da Knorr nun auch dem Konsul einen Besuch machen wollte, ersuhr er, daß dieser, Herr Will, in Europa sei und in Havanna durch Herrn Münden vertreten werde. Knorr ersuhr aber auch zugleich, daß eine Privatdepesche angelangt sei, welche Welsdung vom eingetretenen Wassenstillstand überbracht habe. Knorrs Hoffnungen schies

nen zerfließen zu wollen. Er brannte darauf, dem "Bouvet" das Gefecht anzubieten, und nun sollte der Waffenstüllstand das vereiteln? Aber — es war ja eine Privatdepesche, und wenn der brave Kapitän nicht zu Herrn Münden ging, so ersuhr er gar nichts von jenem störenden Ereignis — und daß Knorr seinen Besuch bei dem Stellvertreter verschoben, das war ja so natürlich; man konnte also doch wenigstens einmal versuchen, den "Bouvet" zu locken. Zu dem Ende schob Knorr seine Feuer rückwärts und ging um 1 Uhr nachmittags wieder aus



Rapitan-Lieutenant Anorr.

dem Hafen. Er passierte einen französischen Postdampfer, der nach Vera Eruz die Anker lichtete. Langsam fuhr der "Weteor" auf drei Seemeilen von der Küste entsernt, sehnsüchtig wendeten sich aller Augen nach rückwärts — jetzt dampft es — ach — es ist nur das Postschiff! Es scheint zu beobachten und kehrt in den Hasen zurück. Der "Weteor" hat vergeblich gewartet — gut denn — er kehrt ebens salls wieder in den Hafen heim. Da erscheint ein spanischer Offizier. Das Gebot des Gouverneurs heißt: "Jedes seindliche Kriegsschiff hat nach dem Auslausen

eines andern feindlichen Schiffes erft 24 Stunden zu warten, bevor es den Safen verlaffen barf."

"Es ist durchaus nicht meine Absicht gewesen," sagte Knorr ehrlich, "ben braven Postdampser abzusangen, ich warte auf den Aviso Bouvet."

Der spanische Offizier verließ ben "Weteor" und tehrte nach einiger Zeit mit der Meldung wieder, daß der französische Aviso solgenden Tags um 1 Uhr den Hafen verlassen werde. Der Kommandeur des "Weteor" wurde deshalb ersucht, vor 9 Uhr des nächsten Tages nicht auszulausen.

Rapitän Knorr mußte warten. Der "Bouvet" bampfte auch richtig aus dem Hafen, erst 24 Stunden später ließ "Meteor" ebenfalls die Boje abwersen und dampste nach. Schon dicht vor dem Hasen ward "klar Schiff" geschlagen — "alle Mann sertig zum Gesecht". Der Franzose war nicht sichtbar, Knorr aber vermutete ihn in nördlicher Richtung und dampste nach. 30 Minuten später war der "Bouvet" in Sicht; 1200 Schritte ist "Weteor" von ihm entsernt, ein Schuß donnert, der Feind seuert. "Hurra" schallt es vom "Meteor" als Antwort hinüber, es ist ein Freudenzuf, der Feind nimmt das Gesecht an! Seine Schüsse fallen schnell hintereinander, der "Weteor" erwiderte frästig, seine Toppslaggen ausgehißt; auch die des Gegners flattern wie die Federn auf den Turnierhelmen. Noch thun die Geschosse einander wenig Schaden, aber Knorr hat sosort bemerkt, daß er mit Rücksicht auf seine Geschüßte und die Fertigkeit seiner Stückmatrosen den Kampf mit dem "Bouvet" nicht zu scheuen hat, nur des Gegners Größe, seine Maschinenkraft sind gesährlich, aber was fragt man danach, wenn der Kampf entbrannt ist?

Der "Weteor" hat einen Schuß durch die Takelage erhalten, er schlingert ein wenig, was die Bedienung der Geschütze erschwert, dennoch dampft er vorwärts. 500 Schritt nur sind die Gegner auseinander, ihr Feuer wird immer lebhafter. Plöglich wendet der "Bouvet" mit Volldampf, das starke Schiff braust heran, hoch schleudern sich die Wellen der erregten See an den Bug — der "Bouvet" will den "Meteor" in den Grund bohren — rammen — wie die Seelcute sagen, er hat die Kraft dazu.

Immer näher braust bas Schiff, nur kurze Zeit vergeht, ber "Mcteor" giebt vollen Damps. "Klar zum Entern" tönt Knorrs Besehl, ba — mit surchtbarem Gestöse braust ber "Bouvet" schon heran, aber ber "Weteor" ist ihm geschickt ausgewichen, und seine Kiellinie trifft nur im Winkel von 5 Grad die des "Weteor"; der besonsenen Kapitän hat die Zertrümmerung vereitelt, wenn auch die Wanten der Schiffe sich verstricken und die Masten krachen; — heulend, sausend und tobend jagen die Schiffe in entgegengesetzer Richtung vorüber, wobei von dem höheren Bord des "Bouvet" Gewehrseuer auf den "Weteor" abgegeben wird. Ein furchtbarer Stoß rennt die Geschütze aus, der Vorsteven des "Bouvet" breht, hart an der Seite des "Weteor"

entlang sahrend, Rohre und Lasetten herum, hebt sie aus und schiebt sie zurück, während die mächtigen Kranbalken am Backbord die Wanten des Meteors zerstrümmern, die am Backbord hängenden Kutter zersplittern und die Kommandobrücke in Stücke schlagen. Bon der Fockraa des seinblichen Schiffes ersaßt, bricht die des "Weteor", und der wie ein Stab geknickte Großmast stürzt prasselnd auf den Besanmast, den er acht Fuß über Deck abbricht, wobei die andre Seite der Kommandosbrücke zertrümmert wird.

Dies alles geschah binnen kaum vier Minuten. Dazu feuert das Buggeschüt bes "Meteor" und zertrummert bie Rettungsboje bes "Bouvet". Tote und Verwundete liegen auf bem Ded bes "Meteor", und in ber zerriffenen Takelage hangen bie Stude bes Besanmastes. Ginige Sefunden bleiben bie Manner bes "Meteor" regungslos inmitten biefes Chaos und biefer Berwüftung, aber Knorr hatte fich schnell genug gefaßt. Bon seinem Geschützseuer hangt die Rettung bes Schiffes ab, Die Schraube ift unverlett, der Großmast fällt glücklich nach Steuerbord bin - mit Bolldampf rauscht ber "Meteor" vorwärts. Seine Brandung nach rudwärts bringt ihn bem Feinde näher, mit gewaltiger Kraft arbeitet die Maschine, das kleine Ungetüm beißt noch einmal an — "Feuer!" — da fracht es aus dem "Weteor", eine 24pfündige Granate sauft gegen ben "Bouvet". Hurra! sie hat eingeschlagen! An Bord bes "Bouvet" großes Getümmel, alles broben läuft zusammen, aus bem Schornstein quillt ein dicker Dampf, das ist nicht der, welchen die Stöße der Maschine austreiben, das ift ein ganz andrer Qualm, ein dunkler, verdächtiger. Der Ressel bes "Bouvet" ift getroffen; wenn es jeht bem "Meteor" gelingt, an ben "Bouvet" herangus kommen, dann kann es fich leicht ereignen, daß der kleine "Meteor" den großen Feind entert. Alle Mannschaften sind bereit, die Takelage wird gekappt, — bas britte Geschüt ift leiber am Schlitten beschädigt, aus bem Geschütholzen gehoben, "Meteor" aber dringt vorwärts, da — 33/4 Uhr tont der Ruf "Schraube unklar", zugleich finkt die Nock der Grofrag gegen die Schraube - Anorr läft stoppen. "Bouvet" kommt langsam aus der Feuerlinie. Die Mannschaften arbeiten auf Deck des "Meteor" mit Keuereifer, das Wrack zu klären, die Nockrag wird aus der Schraube geholt, bas Recp erfett, aber bas alles hat eine halbe Stunde Zeit genommen, während bessen der "Bouvet" alle Segel beisett und Kurs auf Havanna zu nimmt. Der "Meteor" kann wieder folgen, seine Maschine arbeitet mit aller Kraft, aber ber Gegner ist weit vor dem Schuß; vielleicht kann "Meteor" ihn noch mit dem Buggeschütz erreichen, welches beshalb Granaten wirft, — ba fracht ein Schutz aus bem spanischen Raddampfer "Hernan Cortez". Er ift bem "Meteor" gefolgt, und fein Schuß zeigt an, daß die Granaten auf neutrales Gebiet fielen, daß eine Berfolgung des "Bouvet" also nicht weiter erlaubt sei.

Der "Meteor" muß halten; ein Boot des "Cortez" steuert auf ihn zu und bietet ärztliche Hilse an, die dankend abgelehnt wird. Knorr zeigt dem Spanier, daß er gesechtsfähig und nur durch die Nähe des Hasens gezwungen ist, von der Berfolgung abzusehen.

Fünf Uhr 10 Minuten; seltsame Lage! Der "Weteor" ist wieder im Hasen, er liegt dem "Bouvet" gegenüber, beide friedlich und still ihre Schäden bessernd. Knorr hat an Berlusten: Steuermann Carbonnier, neben Knorr auf der Kommando-Brücke erschossen, Matrose II. Klasse Thomsen tot — Matrose von Schramm schwer verwundet. Der "Wetcor" hatte 22 Granaten verseuert, seine Maunschaft hatte eine so trefsliche Haltung bewahrt, daß der Kommandeur mit Recht darauf stolz sein konnte. Knorr blieb lange in der Havanna liegen, "Weteor" mußte gründlich gebessert werden. Wie es heißt, hatten unfre Braven sich keines besondern Entgegenkommens der spanischen Behörde zu erfreuen.

Die Waffenstillstandsverhandlungen machten bald jedes Aufgebot an den Küsten unsres Vaterlandes unnötig. Dennoch wurden die Vorkehrungen erst allmählich beseitigt; selbst die Erlaubnis zum Wiederanzunden der Leuchtseuer ward einige Wale zurückgenommen.

Unvergessen aber bleibt sowohl unfrer Flotte wie den braven Wehrmannern bie treue Wacht an den Kuften.





## Viertes Kapitel.

Beiterer Vormarsch ber III. und Maasarmee. — Einsug bes Königs in Rheims. — Laon. — Katastrophe. — Stellung ber Armeen am 15. September. — Paris. — Gesecht bes 5. Corps bei Chateau Brevannes (17. Sept.) — Gesecht bei Bievre (18. Sept.) — Gesecht bei Sceaux-Plessis Picquet (19. Sept.). — Besetung von Bersailles. — Gescht im Norden bei Montmagny. — Schilberung von Paris. — Telegraphische Berbindungen.

er Bormarsch der III. und Maasarmee auf Paris war, wie berichtet, ohne besondere Hindernisse begonnen und auf zwei verschiedenen Linien fortge-

september. Die Maasarmee erreichte am 8. September die Linie Chaumonts Porcien-Rethel. Die III. Armee hatte einen Vorsprung gewonnen, sie befand sich am 8. September bereits mit dem 6. Armeecorps als Avantgarde über Dormans hinaus. In Epernay stand das 4. Corps, und das 2. bayrische Corps hatte Châlons besett. Für die III. Armee war somit ein Halt geboten, um mit der Waasarmee auf gleicher Höhe zu bleiben. Während dieses Vorgehens hatten sich höchst bedeutungsvolle Dinge zugetragen. Einmal war es die Besetung der alten Arönungsstadt Rheims, welche am 4. September durch Truppen der 11. Division stattsand, der die 12. folgte. Sie war am 2. September nach Rethel marschiert und nach Chaumont ausgebogen, um die dort angesammelten seindlichen Truppen, etwa 20 000 Wann, zu vertreiben. Wan fand indessen ben Feind nicht

mehr, es erfolgte bei Chaumont nur eine kurze Ranonade, während welcher Die Franzosen den Ort räumten. Rheims lag vor den Breußen.

Ein denkwürdiger Augenblick nahte. König Wilhelm hielt den Einzug in Rheims; er nahm Wohnung im Palais des Erzbischofs, neben der alten Kathedrale, in welcher ehedem die Könige Frankreichs ihre Krönungen vollzogen, und am Abende dieses Tages wirbelten die Trommeln und klangen die Hörner zum Zapfenstreich vor dem Quartier des siegreichen Monarchen. Am 6. traf der Kronprinz mit seinem Hauptquartier in Rheims ein und wohnte im Hause des bekannten Champagnersfabrikanten Verle. Noch am Tage des Einzuges besuchte er die Kathedrale, gefolgt von einer so gewaltigen Menschenmenge, daß es ihm unmöglich war, die Schönsheiten der Kirche, insbesondere den Katasalk des heiligen Remigius, genau zu bestrachten. Der Kronprinz bewegte sich zum Staunen der Kheimser ganz ohne jegliche Bedeckung zwischen den Massen hin und her. Er setzte am 9., der König am 14. September den Marsch fort.

Unterbessen mar ein schrecklicher und blutiger Amischenfall gemelbet worden. Die 5. und 6. Ravalleriedivision war, auf den Flügeln der Maasarmee um eine Etappe vorausmarschierend, am 8. September vorgerudt. An Diesem Tage stieß bie 6. Ravalleriedivifion auf Laon, und ber Divifionstommandeur, Bergog Bilbelm von Medlenburg, erließ die Aufforderung zur Übergabe der Festung, welche abaelehnt wurde. Erft als Oberft von Alvensleben mit einer Batterie und ber 15. Kavalleriebrigade herankam, erklärte nach einigem Zaudern der Kommandant Theremin fich zur Übergabe bereit, welche am 9. September erfolgen follte. Demgemäß rudte ber Bergog Bilhelm mit 2 Brigabestäben und bem Jagerbataillon Rr. 4 in die Stadt. Diese Jager maren von Eppes herangezogen, fie befetten mit ber 2. Kompanie bie Borstäbte, bie 4. trat mit bem Kommanbeur und bessen Stäben in den Hof der Citabelle, wo 2000 Mobilgardiften und ein Rug vom 55. Linienregimente ftanden. Die Baffen der fapitulierenden Truppen wurden niedergelegt, die Offiziere auf Ehrenwort verpflichtet; hierauf führte man die Linieninfanterie nach ber Stadt ab. Im Sofe ber Citadelle befanden fich um dieje Reit 22 Offiziere der Franzojen, der Kommandant Theremin und der Herzog Bilhelm mit bem Dberften Graf Groben und Major von Schonfels, sowie bem Lieutenant Graf Roff und Rittmeister von Trestow. Die Jägerkompanie mar angetreten, die laut Rapitulation freigelassenen Mobilgardisten marschierten burch bas Citabellenthor, und ihr letter Bug befand fich noch im Sofc. Die frangösischen Offiziere ftanden mit ben beutschen in lebhaftem Gespräche begriffen, Theremin bicht neben ben Stabsoffizieren; ba machte plöglich ein furchtbarer Rrach alles burcheinander wirbeln, ein Schlund öffnete fich, aus dem eine rote Flamme ichoß;

Balten, Steine, Fenster und Bretter wurden herumgeschleubert, Raketen suhren burch die Luft, der Boden wankte, und Schuttmassen sielen auf die im Hose Bestindlichen nieder, welche in den ersten Minuten dergestalt von Qualm umgeben waren, daß sie nicht den ganzen Umfang des Schrecknisses zu beurteilen vermochten.

Einige waren von dem Luftdruck ohnmächtig geworden, und weithin über die Wälle sauften die entzündeten Granaten, Bomben und Feuerkörper in die Stadt. Eine schreckliche Explosion hatte die Zerstörung angerichtet: ringsum Trümmer, Fetzen, Leichen in Blutlachen und zuckende Verwundete. Während noch der Dampf die Schrecken verhüllte, knallten die Schüsse derrissen den Dunst, und Kugeln schwirrten durch den Hof. Die Jäger, vermeinend, daß ein Angriff des Feindes erfolge, schossen auf die Franzosen.



bergog Bilhelm von Medlenburg.

Mit vicler Mühe gelang es Alvensleben, biefem wütenben Keuer Ginhalt zu thun, heulend und wimmernd lagen bie Zerriffenen übereinander, als ber Dampf fich verzog, und in ichredlichsten Berftummelungen fand man bie Sälfte ber Jägertompanie auf bem Blage: 50 tot, 45 verwundet, ebenso eine Menge ber Mobilgarbisten und 12 französische Offiziere. Der Herzog Wilhelm erhielt eine Kontusion am Schenfel, Broben, Schonfels, Trestow waren mehr ober minder ftart verwundet, und der Artillerichauptmann Mann getötet. Der Kommandant Theremin, ber schwer verwundet war und seinen Bunden erlag, ward für ben Anftifter gehalten, ein Berbacht, ber vollständig widerlegt wurde. Dagegen bezeichnete man zwei Individuen, Loriot, Artillericaufseher, und ben Sergeanten Henriot als die Thäter.\*) Aufgeklärt wurde trot ber Untersuchung der schreckliche Borfall nicht, welcher auf Befehl bes Kronpringen von Sachsen ber Stadt Laon bie Bufe von 100 000 Frank kostete. Ablicferung aller Baffen ward natürlich verfügt. Obwohl bie Berlufte ber braven Jager und ber maderen Offiziere, sowie bie Schmerzen ber Bermunbeten geeignet waren, die Freude über bas bisher Bewonnene zu bampfen, konnte man fich boch gludlich preisen, bag bie Bahl ber Opfer nicht noch größer geworben, ba es feinem Zweifel unterliegt, daß eine ber

<sup>\*)</sup> Man wollte von Loriot wissen, er habe geäußert: "Ich werde die Preußen tanzen lassen." Der Bariser Figaro bezeichnet dagegen Henriot als den Thäter, da er die Schlussel zur Pulverstammer gehabt habe.

Minen ber Citabelle ebenfalls in die Luft ging. Wie die im Hofe Anwesenden überhaupt ohne schreckliche Folgen für Gesicht, Gehör und Brust davonkamen, bleibt in der That rätselhaft, und die Errettung so vieler im Hose befindlichen Personen streift fast an das Wunderbare. Bu bedauern bleibt die abscheuliche Haltung des größten Teils der Pariser Presse, welche das schreckliche Ereignis als Heldenthat seierte.

Der Bormarsch der beiden Armeen ward durch kein nennenswertes Ereignis aufgehalten. Ein Versuch, sich Soissons ohne Beschießung zu bemächtigen, schlug sehl. Major von Wittich, als Parlamentär hineingesendet, konnte keine Übergabe erzielen. Da man aber nur auf Paris die Blicke richtete, wurde Soissons keines weiteren Aufenthaltes wert erachtet.

Relapitulieren wir nun, auf welchen Linien die Armeen am 15. September standen, so finden wir die Maasarmee (IV. Armee), am weitesten mit der 6. Kavalleriedivission vorgerückt, bei Senlis: dahinter bei Villers Cotterets das 4. Armeecorps; südlicher von Senlis bei Nanteuil le Haudoin die 5. Kavalleriedivission; hinter dieser bei La Ferté Milon die Garde; am weitesten zurück stand das 12. Armeecorps. Von der III. Armee war das 6. Armeecorps bei Meaux auf gleicher Linie mit der 6. Kavalleriedivision der Maasarmee; unterhald derselben, ebenfalls auf gleicher Linie, das 5. Armeecorps bei Farmouliers; südlich davon das 2. bayrische Corps bei Rozon; vorwärts dieser beiden Corps die 2. Kavalleriedivision bei Tournan. Die 4. Kavalleriedivision stand am weitesten zurück bei Provins. Des Königs Hauptquartier besand sich am 15. in Meaux.

Deutscherseits waren die Vorkehrungen für Vertreibung des Feindes vor der Front der Armeen nicht minder umsichtig getroffen, als die, welche zur Deckung des Rückens notwendig schienen. Wet und Straßburg hielten sich noch, und auf die Gefahr, welche durch in der Bildung begriffene Armeen drohte, haben wir schon hingewiesen. Die Befehle, welche am 15. September erlassen wurden, zeigten, daß man eines Vorstoßes der seindlichen Armeen schon um jene Zeit wohl gewärtig und zur Abwehr wohl bereit war.

Sollten von der Loire her Entsatversuche stattfinden, so mußte die Einschließung der Stadt vor der Hand schwächeren Abteilungen überlassen bleiben und die III. Armee dem anrückenden Feinde entgegengehen, um diesen zu schlagen und dann die enge und sichere Einschließung wieder aufzunehmen. Mit diesen Besehlen zugleich erging auch der, die Cernierung von Paris zu vollenden, also jede Berbindung der Stadt mit der Umgebung und den übrigen Teilen des Landes abzuschneiden, jeden Bersuch, die Cernierung zu durchbrechen, durch frastvolles Austreten an allen be-

drohten Punkten zu vereiteln. Als Termin für die Bollendung der Einschließung war der 19. September bestimmt.

Selten ift wohl je ein größerer historischer Moment nabe gewesen, als an dem Tage, wo die beutschen Armeen sich gegen die Riesenstadt in Bewegung setten. Nicht nur die gang beispiellose militärische Operation machte die Cernierung zur ewig bentwürdigen, fondern ber Marich zur Umspannung der feindlichen Sauptstadt hatte auch die höchste moralische Bedeutung. Es waren die Arme Deutschlands, welche fich nach der gefürchteten Stadt ausstreckten, die bis dahin noch nic folche Maffen feinblicher Truppen nach jo unheilvollem Kampfe vor ihren Mauern gesehen hatte. Der Sturz bes ersten Raiserreiches, ber ben Fall von Paris mit fich führte, vollzog fich unter Rampfen, welche bie Beere vor ber Sauptstadt ausfochten, Rampfe, beren Entscheidung nicht lange auf fich warten lassen konnte. Setzt aber war die furchtbare Aussicht auf eine lange Belagerung mit all bem Gefolge von Schrednissen des Rampfes, des Hungers und der Entbehrung eröffnet. bemselben Make wie bie heranziehenden Becre der Deutschen fich auf harten Rampf, auf ichwere Arbeit vorbereiteten, fuhren bie Parifer in ihren Borkehrungen zum Abweise feindlicher Angriffe, mit bem Errichten von Berteibigungswerken, bem Bewaffnen und Einüben ihrer Berteibigungstruppen und ber ungeheuer schwierigen Einteilung ber Borrate fort. Bie ichon angeführt, haben fie in letter Begiebung besonders Unglaubliches und Unerwartetes geleistet, und es gehörte die ganze Aufbietung beuticher Rraft und Ausdauer bagu, um eine folde Belagerung gum gludlichen Ende zu führen, besonders da niemand auf so lange Dauer gefaßt war.

Nachdem in dem großen Hauptquartiere zu Meaux die nötigen Besprechungen für das Borrücken der deutschen Armee stattgesunden hatten, begann dasselbe auf allen Punkten zugleich. Die Maasarmee sollte bogenförmig auf dem rechten User der Seine und Marne Stellung nehmen und so bei der jetzt beginnenden Cernierung Paris vom Norden umschließen. Die dritte Armee sollte die Stadt von Süden umsassen und zugleich Kavallerie gegen die Loire entsenden, um die dort sich vorsbereitenden Ereignisse zu überwachen. Doch konnte das große Manöver der Umsschließung der Hauptstadt Frankreichs nicht ohne Kamps vor sich gehen, auf versichiedenen Punkten gab es noch harten Strauß, ehe rund um die starken Außensorts eine Kette von deutschen Wachtposten sich ziehen konnte.

Am 18. um halb 4 Uhr, als das 5. Corps, dem das 2. bayrische und diesem das 6. Corps folgten, die Brücke bei Villeneuve passiert hatte, begann das erste Gefecht im Süden von Paris. Aus den Parzellen des Waldes von Chateau Brevannes brachen sechs Bataillone des Feindes, darunter Turcos mit zwei Batterien gegen die auf den Hügeln von Limeil zum Schutze der Brücken postierten Truppen

der 17. Infanteriebrigade. Die feinblichen Truppen vom Corps des Generals Binoy drangen mit großer Heftigkeit gegen die Waldspiße vor. Sie hatten bereits gegen den Wald Granaten geworsen, jedoch ein energisches Vordringen der fünf Kompanien warf den Feind zurück, und als die Artillerie herbeikam, wich er gegen Paris zu. Dieser Anprall hatte deutscherseits 2 tote, 2 verwundete Offisiere und 40 Soldaten, teils tot, teils verwundet, gekostet.

Die 9. Division erreichte in ihrem weitern Vormarsch auf Versailles Biebre, die 10. Palaiseau. Östlich von Petit Bicetre entspann sich jedoch ein neues Gesfecht mit ben Vortruppen der 9. Division.

Um 19. follte es zu größeren Greigniffen fommen. Wenn man von der Route Chevreuse gerade auf Paris geht, so liegt linker Sand, zwischen einer zahl= lofen Denge von Saufern, Beilern und Gehölzen, Clamart; zur Rechten, von ber Strafe durchschnitten, Chatillon. Zwischen beiben Orten ziehen fich Soben, bie besonders bei Blessissischuet bis gegen 162 Kuß über das Waldplateau sich erheben. Den höchsten Bunkt front eine Windmühle mit hohem Unterbau: Moulin la Tour genannt. Hier erhebt sich eines ber vom Bariser Berteibigungskomitee erbauten neuen Werke, die Schanze Moulin la Tour. 140 Jug lang, von einem 20 Ruft breiten Graben gebeckt, war biefes Werk immer ansehnlich genug. seiner Front hatte der General Ducrot\*) mit dem 13. Corps Aufstellung ge-Schon in ber Nacht vom 18. jum 19. waren von dort her Granaten in die deutschen Bivouges gefallen; als dann am 19. die Avantgarde des 5. Corps, das Infanterieregiment 74 und das Regiment Königsgrenabiere in ber Linie Blessiss-Bicquet angefommen waren, begann der Angriff. Binon, der unter Ducrot kommanbierte, stütte sich babei mit bem linken Rlügel auf Sceaux, mit bem rechten auf den Wald von Meudon. Beim Borgeben empfing die Avantgarde bes 5. Corps ein mörderisches Granatfeuer. Man hatte vorsichtigerweise ber Avantgarbe zwei Batterien mitgegeben, welche Diese Kanonade erwiderten. bie Batterien bei Billa Coublay Stellung genommen hatten, eröffneten bie in ben Gärten und Kelbern von Betit Bicetre postierten feindlichen Schützen ein heftiges Keuer gegen die Bedienungsmannschaften, denen sie starke Berlufte beibrachten. Der Rampf nahm gegen 7 Uhr größere Ausbehnung an. Immer stärkere Maffen wirft der Keind in das Gefecht, schon tobt ein heißes Treffen in den Garten von Betit Bicetre und wälzt fich auf die Strafe von Chatillon. Besonders richtete ber Keind seine Stoße gegen den linken Flügel, wo bas 7. Infanterieregiment helbenmütig diese Angriffe abwies. Unterdessen hatte man die Artillerie vorgeben lassen.

<sup>\*)</sup> Der General Ducrot war als Fuhrmann verfleibet nach Paris entfommen. An feinen Namen knupft fich bekanntlich bie famose Chrenwortungelegenheit.

Sie kam aber nur bis Trivaux, um gegen ben retirierenden Feind zu feuern, benn jetzt eröffnete die Schanze von Moulin la Tour ein anhaltendes Geschützfeuer gegen die Artillerie des 5. Corps. In diesem hartnäckigen, sich keine Minute vermindernden Feuer wurde der Kampf gegen die bedeutende Übermacht fortgesetzt. Es galt sich zu halten.

Währendbessen war jedoch das nachfolgende 2. baprische Corps ins Gefecht getreten. Es war am 18. bis St. Orge und Lonjumeau gekommen, hatte Bivouacs bezogen und am 19. früh ben Marich gegen Anthony fortgefett. Sier teilte fich Die 3. Division gegen Chatenay, die 4. gegen Sceaux. Um letten das Corvs. Orte fand ein furzes Gefecht ftatt. Das gegen Chatenap vorgehende Gros hatte Die 6. Brigabe als Dedung bes linken Klügels über Jany und Biebre vorgesenbet. Begen halb 7 Uhr früh vernahm die Brigade heftigen Kanonendonner aus ber Richtung von Chatillon her. Da man fogleich ein ftarferes Gefecht mutmaßte, ging bie 6. baprifche Brigabe im Geschwindmarsch bem Kanonenbonner nach und fam gerade um 7 Uhr in ber rechten Flanke bes 5. Armeecorps an, als biefes im heftigften Granatfeuer bes Feindes ein ftebendes Gefecht unterhielt. Brigabetommandeur Oberft Dietl warf sofort bas 3. Jägerbataillon in ben Walb von Bicetre, mahrend bie Batterie Lösl im icharfen Trabe vorging. Unter bem Feuer derfelben ging das 1. Bataillon vom 15. baprischen Infanterieregimente (Oberft von Treuberg) jur Unterftugung bes preugischen Flügels vor. In bem von Barts und Garten mit ihren Mauern, fleinen und größeren Saufern, Meierhöfen Holzungen, Teichen und Graben überfaeten Terrain entspann sich ein wutenbes Gefecht. Besonders leistete der Keind in der Ziegelei Mare blanc bei Malabry

den stärksten Widerstand. Die preußischen Truppen, welche durch das energische Einsgreisen der bayrischen Division sogleich wieder vorwärts gedrungen waren, vereinigten sich mit dieser, und man warf den Feind aus seiner Stellung. Er ging in der Richtung von Petit Bicetre auf Chatillon zurück.

Währendbessen war auf bem rechten Flügel die 5. bahrische Brigade gegen 9 Uhr bei Chatenay angekommen. Im Sturm, unter Führung ihres Generals v. Walther brang biese ausgezeichnete Brigade ben Höhenrücken von Plessischenete quet hinan, von wo aus hinter ben Park-



Generallieutenant von Balther, Rommanbeur ber 8. bahr. Jufanteriebivifion.

mauern und Büschen hervor ein sehr heftiges Feuer des Feindes abgegeben ward. Über die in Terrassensorm aufgestellten Schützen seuerte die Schanze von der Anshöhe herab, und aus süblicher Richtung sielen die Schüsse chargenweise gegen die andringenden Bayern.\*) Bei diesem höchst gesährlichen, durch die Position des Feindes doppelt wirksamen Feuer konnte au ein Hinausstürmen nicht weiter gedacht werden. Erst nach einer Schwenkung links, wobei die 6. Brigade mit der 5. sich vereinte, konnte man Fortschritte machen, welche sämtliche Batterien unterstüßten.

Die jest vorrückenden Divisionen eröffneten auf die vor ihnen liegenden Mauern und beren Berteidiger ein mörderisches Gewehrscuer. Aber das des Feindes war noch gewaltiger, da er vollständig gedeckt stand. Gleichwohl gingen die Kolonnen tambour battant mit donnerndem Hurra vor. Das Bajonett besann zu arbeiten, und bald warf der Feind sich in voller Auflösung gegen Chatillon. Noch war die Schanze von Moulin sa Tour in Thätigseit. Dem Kommandierenden schien die Begnahme zur Zeit unnötig. Aber diese mutigen Leute, welche seit sieben Stunden im Gesecht standen, wollten sich nicht mit halbem Erfolge begnügen. Auf ihr dringendes Bitten entschloß sich der Kommandeur, den Angriff auf die Schanze zu machen. Mit den zwei Batterien Lösl und Beust, dem 3. Jägerbataillon,



Baprifche Artillerie und Chevauglegers gegen bie Schange Moulin la Tour am 19. September.

<sup>\*)</sup> Es war hier namentlich ber Part bes Parifer Buchhändlers hachette, um ben sich bas Gesecht brehte. Die Franzosen hatten alle Mauern mit Schießscharten versehen, hinter benselben Gerüfte erbaut und große Ausschnitte gemacht, wo die Geschütze standen. Wir haben das später umgekehrt ebenso gemacht.

bem 14. Infanterieregiment und 3 Schwadronen bes 5. Chevauxlegersregiments begann Oberst von Treuberg, die Sturmkolonnen sührend, gegen die Schanze zu dringen. Diesen Truppen der 5. bayrischen Division thaten es die von der 6. gleich. Die 8. Jäger voraus, begannen sie von Plessis-Picquet her den Borstoß aus Moulin sa Tour. Unter dem Feuer der vorrückenden Truppen des bayrischen Corps vermochte der Feind nicht lange stand zu halten. Schon während des Gesechtes sah man, wie einzelne Geschütze aus den Placement zurückgenommen und nicht wieder ersetzt wurden. Gegen halb 3 Uhr räumte der Feind die Position und ging durch die Forts auf Paris zurück. Die Bayern besetzten die Schanze, in der man 9 Geschütze fand. Während dessen das 5. Armeecorps, von seinem Gegner besteit, in der Richtung auf Bersailles weiter marschiert.

Das 6. Armeecorps, welches die Seine am 19. bei Villeneuve St. Georges passiert hatte, erhielt Feuer aus den Schanzen von Villejuif und ward in ein Infanteriegesecht verwickelt. Da der Zweck vollkommen erreicht war, setzte das Corps Posten aus, die in der Linie Chevilly-Choisy standen. Die Reiter der 4. Kavallerie- division streisten an den Usern der Seine dei Fontainebleau gegen die Loiregegend hinauf. Sie hatten die Beobachtungen der in Bildung begriffenen seindlichen Armee übernommen. Kleinere Scharmüßel hatten noch dei La belle Epine und Choisy stattgefunden.

Das 5. Corps war, wie gesagt, nach Versailles marschiert und noch während bes Kampses bei Plessissenkierwaren seine Spipen mit den Behörden der Stadt in Berkehr getreten. Der Unterossizier Maclean von der 1. Schwadron der Leibshusaren machte den Unterhändler zwischen dem Kommando und dem Maire. Maclean nahm die bündigsten Versprechungen entgegen, daß man ohne jegliche Störung einrücken und auf friedliche Stimmung der Bevölkerung rechnen könne. Die schöne, große und breite Kunststraße war tief aufgerissen, alle Quadern lagen auf den Seiten aufgehäuft. Die mächtigen Bäume hatte man gefällt und zwar dergestalt, daß die Stämme noch zum Teile an der Rinde saßen, wodurch ein Wegschaffen erschwert wurde. Gleichwohl beseitigten die Pioniere diese Hindernisse sehren auf gab dieselben auf, als die Kunde vom Anrücken der Preußen anlangte.

Die ersten Reiter, welche sich am 19. September frühmorgens vor Bersailles zeigten, hielten vor der Barriere von Montreuil. Nicht lange darauf zeigten sich preußische Truppen an mehreren Thoren. Als es 2 Uhr schlug, rückten die Truppen Kirchbachs in die stolze Stadt Ludwigs XIV. ein, dessen Statue auf dem großen Plaze des Schlosses bald von neugierigen deutschen Soldaten umgeben war, welche die riesigen Schlosbauten anstaunten und sich bald höchst ungeniert in den von

nicht minder neugierigen Franzosen wimmelnden Avenuen bewegten, wo fie von ber Menge als Seltenheit ohnegleichen begafft wurden.

Am 19. September stand der Anweisung gemäß die III. Armee um Paris auf der Linie Bougival — Choisy le Roi — Bonneuil und zwar: das 5. Corps in Bersailles, Borposten dis Sevres und Saint-Cloud. Der linke Flügel stieß an das 4. preußische Corps (IV. Armee), der rechte an das 2. bayrische. Dieses stand am 19. vom Parke von Meudon in der Linie dis l'Hay an der Bièvre. An das bayrische Corps stieß das 6. Armeecorps in der Linie Chevilly — Choisy se Moi. Die Bestimmungen der 4. Kavalleriedivision haben wir schon gemeldet, die 2. Kavalleriedivision war am 18. dis Sacley vorgegangen, mit Vorschiedung detachierter Abteilungen gegen Paris. Sie unterhielt Berbindung mit der Maasarmee über Chevreuse.

Die Maass oder IV. Armee hatte ebenfalls am 19. September ihre Stellungen um Paris größtenteils bezogen. Das 4. Armeecorps befand sich bei St. Brice. Unterhalb Argenteuil, welcher Ort mit einer Brigade besetzt ward, hatten die Ulanen eine lange Kette gebildet, welche sich von Argenteuil an über St. Germain erstreckte und eine Berbindung mit der 6. Kavalleriedivision herstellte. Diese stand bei Chevreuse, woselbst die 2. Kavalleriedivision (der III. Armee) sich mit ihr die Hand reichte. Der linke Flügel der 6. Kavalleriedivision lehnte sich an den Strang der Sisendahn von Bersailles, der über Neauphle führt. Bei Poissy, also oberhalb St. Germain, nahm die 5. Kavalleriedivision Stellung. Wenn Sarcelles den linken Flügel des 4. Armeecorps bildete, so schloß sich an diesen die Garde, welche die Linie Arnouville dis Aulnah les Bondy hielt. Arnouville war der rechte Flügel des Gardecorps, welcher an dem linken des 4. Corps dei Sarcelles lehnte. Dicht unter dem Gardecorps hatte das 12. Corps die Stellungen Sevran, Livry, Clichy, Monsermeil-Chelles.

Hier schloß vorläufig der Ring, welcher Paris freilich nur schwach umgab. Das was an Massen sehlte, um seine Teile fest ineinander zu schlingen, hatten Mut, Ausdauer, richtige Verteilung der vorhandenen Kräfte zu ersetzen, zu welschen Ersordernissen noch das einer steten Bachsamkeit dem an Zahl überlegenen Feinde gegenüber kommen mußte, einem Feinde, der fortwährend seine Mannschaften ablösen und sie nach beliebigen Orten wersen konnte, nachdem er sie vorher unter dem sicheren Schutze großer und weit vorgeschobener Werke gesammelt hatte.

Das 1. bayrische Corps und das 11. Armeecorps erreichten erst am 22. Montlhery und St. Leger. Die Württemberger standen bei Lagny; mit einer Insfanteriebrigade bei Mcaux. Das 11. Armeecorps übernahm die Deckung des Terzrains von Choisy le Roi bis Ormesson. Es war dies der Rayon, welcher zwischen

bem 6. Armeecorps und ber württembergischen Division lag, nachdem diese am 19. bis Gourny vorgegangen war. Weshalb dies geschah, werden wir sogleich im folgenden sehen.

Der Vormarsch ber Maasarmee auf Baris und ihr Einrücken in die befohlenen Stellungen war verhältnismäßig weit ungeftörter ausgeführt worben, als ber ber III. Armee. Am 19. fruh schien sich jedoch ein Gefecht entwickeln zu wollen. Bon ben Bebetten ber 6. Ravalleriedivision gelangte an bas Hauptquartier die Melbung, baß fich bei Bierrefitte und Montmagny (im Norben von St. Denis) ftarke feindliche Abteilungen in Bewegung zeigten. Man hatte bemerkt, daß auf ben Sügeln von Montmagny ftart geschanzt wurde. Das 4. Urmeecorps mußte Montmagny in seiner Linie halten, baber murbe sofort Befehl gegeben, gegen die Soben von Montmagny ju avancieren. Um einen Borftog von andrer Seite ber begegnen zu können, wurde die württembergische Division bis Gournay herangezogen und rctognoscierte Bincennes. Das Reuer begann und entwidelte fich langs ber gangen Linie, so daß König Wilhelm, einen größeren Kampf erwartend, am 19. früh von Meaux aus nach bem mahrscheinlichen Gefechtsfelbe ritt. Die Bewältigung ber leichten Werke war jedoch bald gefchehen und bie Cernierung auch an dieser Stelle vollendet. Das 6. Corps schob bie Bostenkette bis Bonneuil. Die Burttemberger poussierten ihre Bosten am 20. gegen bas Marnethal. Sie standen von Noissy bis Ormesson, wo sich bas 12. Corps anreihte und mit bem 6. Berbindung hatte. Am 22. trat das 11. Corps näher heran. Nachdem die Truppen vom 4. Corps sich bei Montmagny festgesett hatten, konnte bie Ginschließung von Paris als vollendet angesehen werben, und vom 22. September an hatten die Bosten ber außersten Feldwachen ber verschiebenen Corps taatgalich ben Anblick ber Riefenstadt, Die, ein unabsehbares Bausermeer, aus einem andern, zweiten Meere von Dorfern, Stabtchen, Ortschaften, Garten und Felbern, Wasser und Bergen, einzelnen Saufern und Bruden sich erhob, zuweilen in der That beweglich scheinend, wenn der Nebel in gewaltigen Maffen über bie Stabt gog.

Die Befestigung von Paris, welche im Feldzuge von 1870—71 unfre Armeen aufhielt, ift die aus dem Jahre 1841 stammende, welche mit einem Kostenaufswande von etwa 140 Millionen Thalern ausgeführt wurde. Paris ist seit den ältesten Zeiten ein fester Ort gewesen. Länger als in den Jahren 1814 und 15 den Alliierten hat es früher den Angriffen seiner eigenen Fürsten widerstanden. Die Lage der Stadt inmitten einer weiten Ebene, an den Zusammenslüssen der Seine, Marne und Disc ist eine höchst günstige für den Verkehr, aber zur Festung mußte Paris erst durch die Forts umgeschaffen werden. Wenn man die Stadt und Umgegend aus der Vogelschau betrachtet, so gewahrt man, wie die Seine

in vier ungeheuren Bogen das ganze Land durchzieht; benn ein Land für sich muß Paris mit seiner Umgebung genannt werden. Unsre Truppen führten thatsachlich die Belagerung eines Landes, nicht einer Stadt im gewöhnlichen Sinne.

Paris selbst nimmt einen Flächenraum von 7800 Heftaren ein und enthält gegen 2 Millionen Einwohner. Aber der gewaltige Umfang wird noch bedeutens der durch die ringsum liegenden Ortschaften, welche sich massenhaft gegen die Stadt heranziehen und gleichsam eine Umwallung von Städten bilden, in deren Mitte Paris liegt. Das Terrain steigt dis zu ansehnlichen Höhen auf: Montmartre, Belleville, Menilmontant und Charonne. Durch diese ganz mit zahllosen häusern, Ortschaften, Gärten und Feldern übersäete Gegend ziehen sich jene vier Bogenwindungen der Seine. Zwei derselben bilden große Landzungen oder Halb derselben. Bei Grenelle und Berch sind die Einz und Aussschisse der Seine, welche hier durch Schleusen reguliert werden kann.

Wenn man seinen Standpunkt auf der Höhe des Triumphbogens nimmt, so kann man die Kette von Hügeln und Anhöhen deutlich erkennen, welche sich um Paris in geringerer oder größerer Entsernung zieht. Auch diese Höhen sind terrassenstörmig mit Gebäuden und Ortschaften besetz; die Windungen des Flusses, dessen User herrlich gebaut sind, erscheinen zwischen der lachenden Landschaft, und schwerslich läßt sich eine großartigere und zugleich reizvollere Verbindung von schöner Gegend mit gewaltigen und massenhaften Baulichseiten aufsinden.

Um Paris zieht sich ber Kreis ber Befestigungen ober Forts. Wenn man nordöstlich beginnt, so trifft man auf die Werke, welche St. Denis umgeben. Sie werden durch die Eisenbahn nach Enghien und Wontmorench berührt. Hier erhebt sich Fort Couronne de la Briche, Fort double Couronne du Nord.

Diese beiben Fortisitationen beden zunächst St. Denis. Schreitet man rechts weiter, so steigt das Fort de l'Est empor. Zwischen diesen Berteidigungen liegt die Stadt St. Denis mit 30 000 Einwohnern und einem in die Seine gehenden Kanale. Die drei Werke können durch Überschwemmung gedeckt werden, welche mittels Schleusen, die man von der Redoute bei Stains aus dirigiert, hergestellt wird. Auf Fort de l'Est folgt die kleine Stadt Aubervilliers (9300 Einwohner), rechts von ihr erhebt sich Fort Aubervilliers. Die Straße nach Lille und die Gegend zwischen St. Denis und Durcqkanal wird durch die Geschüße dieses bastionierten Kronwerkes gedeckt, welche sast wur Route de Metz tragen, neben welcher Kantiliegt. Hier besinden sich verschiedene Erdwerke. Im Süden der Straße von Metz steigt das dis zur Marne reichende Plateau auf. Dasselbe ist in sehr praktischer Weise mit Beselftigungen gekrönt worden. Ein vorgeschobenes Hornwerk, hinter

welchem ein baftioniertes Biered liegt, eine terraffierte Befestigung, Die fich bis jur Meter Strafe hinabzieht, so fteigt bas Kort Romainville auf. Es bedt bas Defilee ber Stadt und tragt fein Geuer bis fort Aubervilliers. Fort Roiffn, die Forts Rosny und das Fort Mogent folgen. Alle find ähnlich wie die übrigen Berte angelegt. Um jedoch zwischen diesen Berten eine Berbindung berzustellen, hatte man 1. Die Redouten von Montreuil und Boisserie zwischen Romainville, Noiffy und Rosny, 2. die Redoute von Kontenay zwischen Rosny und Nogent aufgeführt. Durch biese Werte, welche eine Militärstraße mit einander verbindet, wird bas Blateau von Romainville gebeckt. Gegen Suben fällt bas Plateau steil gegen die Marne ab. Hier liegt auch bas Bois be Bincennes. Die Befestigung besselben besteht aus einem 2900 Schritt langen Retranchement, das bie Redouten be la Kaisanderie und Gravelle flankieren. Sinter biesem liegt bas beseftigte Chateau de Vincennes mit seinem Donjon. Gegenüber von Charenton beginnt die fübliche Linie der Befestigungen. In dem Binkel, ben die Strafe von Tropes und die Gisenbahn nach Lyon bilben, liegt Kort Charenton, bann folgen die Forts Jorn und Bicetre. Sie zeigen fünf Baftionsfronten. Fort Jorn ift höher gelegen. Die Forts Montrouge und Banvres, baftionierte Bierede, und bas fünfmal baftionierte Fort Iffy liegen je 2500 Meter von einander entfernt. Sie können sich gegenseitig unter Flankenfeuer nehmen, sowie die Bahnen, Straßen und bas aufsteigende Terrain bestreichen. Fort d'Ish erhebt sich etwa 60 Jug über die Seine. Bon diesem Fort bis zur Redoute von St. Cloud ift bie Befestigung unterbrochen, aber bie Natur felbst hat hier fur eine Berftarfung



Der Mont Balerien.

gesorgt. Die Seine windet sich in scharfem Bogen nach St. Denis, Berge, Walbung, eine Menge jener kleinen, citadellenartigen Gehöfte sind hier auf einem Plateau verstreut, das steil gegen die Seine abfällt. Hält man sich, von der Redoute von St. Cloud ausgehend, hart an den Damm der Gürtelbahn, so führt dieser Weg gerade auf Suresnes. Dahinter erhebt sich ein hoher, kegelförmiger Berg, den eine starke Befestigung krönt: es ist der Mont Valerien.

Diefes berühmte und vielbesprochene Fort ist eine für sich bestehende und die Gegend ringsum beherrschende Feftung. Gine folche außergewöhnliche Befeftigung war auch notwendig, da ber Mont Balerien durch seine Entfernung von ben übrigen Werken ganz auf eigene Berteibigung und die der um ihn liegenden Gegend angewiesen ift. Bur Beit ber Cernierung von Baris stellte sich ber Mont Balerien folgenbermaßen bar. 415 Juf über ber Seine liegend, fällt ber Berg nach allen Seiten ziemlich gleichmäßig ab. An seinem Juße zieht sich Rueil bin. Der Berg zeigt einen Beg, ber rechts und links auffteigt und mit Baumen befest ift. Sinter biefem Bege, in einer Vertiefung bes Berges, find ftarke Gebolze, aus welchen Bappeln hervorragen. Rechts von dem Hauptwege, der sich unten in Die Chauffee verläuft, sieht fich eine ftarte halbmondformige Befestigung bin, welche burch Palissabierungen noch besonders gedeckt und mit einem Graben verseben ift. In berfelben zeigen fich: eine Mühle nebst Magazin und zwei starke Blockhäuser. Über dieser Befestigung steigt ber Berg auf, bis eine Mauer ihn umfaßt. Hinter biefer erhebt sich eine starke Schanze, die terrassenartig von einer zweiten Befestigung überragt wirb. Diese Räume sind kasemattiert. Sinter dem höher liegenben Werke zeigen sich die Gebäube. Linker Hand erscheint ein großes, kasernenartiges Haus von brei Etagen. Es springt nach innen hinein und bilbet so eine Art Borhof, beffen Quergebäude fich wieder an ein febr großes, magazinartiges ichließt, beffen Sauptfront gegen Aueil gewendet und mit einem Borbau verfeben ift. Un basselbe schließt sich ein runder, nicht hoher Turm, ben Bäume umgeben. Rleinere Häuser sind sichtbar. Tiefer unter biefem, burch die Schanzen abgegrengten, Raume befindet sich eine Kapelle mit spizem Turme. Rechts von diesem zeigen sich wieder terraffenformige Befestigungen, von benen bie untere Reihe in ben Berg getrieben ift. Alles ift ftart kasemattiert. Bon ber Sohe bes Berges senken fich noch zwei Bege hinab. Der zur Rechten führt zwischen ben Befestigungen hindurch, ber Beg links verläuft fich in die Strafe, hat aber zur Deckung eine ftarke Lünette, welche rund um ben Ort läuft. Die Befestigungen sind in biefer Beise überall angebracht. Dit Paris ift ber Mont Valerien burch eine gepflafterte Strafe verbunden, welche auf die Brude von Suresnes und von dort zum Bois be Boulogne führt, das zwischen bem Mont Balerien und ber Stadtbefestigung

liegt. Die kleineren Gruppen von Häusern und Gehöften, welche um bas Fort liegen, waren gesechtssähig eingerichtet, und bis zu der kleinen Seineinsel trefflich hergestellte Schützengräben vorgeschoben worden. Die Insel selbst zeigte ein Geshölz von Pappeln, sowie ein kleines, mit Gittern umgebenes Haus. Die über den Fluß führenden Brücken waren unpassierbar gemacht. Hinter den Schanzen und Wauern des Mont Valérien bemerkte man verschiedene Gruppen von Zelten, sowie auf der rechten Seite ein Blockhaus. Linker Hand auf der Spitze der Schanze gegen Paris zu erhob sich ein Flaggenstock.\*)

Mit dem Mont Valerien schließt der Kreis der Besestigungen von Bedeutung. Es kommt nun die Halbinsel Gennevilliers. Hier befand sich zur Zeit des Ansrückens der Deutschen zwischen dem Mont Valerien und St. Denis kein Berzteidigungswerk. Diese Linie war sehr gefährlich, sie wurde daher durch versschiedene große Erdwerke, welche zwischen St. Quen und Gennevilliers hinliesen, gedeckt. Die beschriebenen Forts hatten eine telegraphische Verbindung unter sich und mit Paris. Vor sämtlichen Werken lausen 18 Fuß tiefe, trockene Gräben hin. Eine Linie, welche die Forts verbinden würde, hätte eine Ausdehnung von 12 beutschen Meilen. Die Forts bilden einen und zwar den zweiten Kreis um Paris. Den ersten oder äußersten bilden gewissermaßen die vielen Städte, welche die Stadt umgeben, die kleinen Gruppen und Weiler nicht eingerechnet.

Wenn man wieder bei St. Denis beginnt, so trifft man bald auf la Courneuve, Drancy, Bondy und Neuilly, fie bilben einen Salbfreis. Es folgen Brie. Champigny, Creteil. An Diese reihen sich Bitry, Billejuif, Fontenay. Bicquet, Meudon, Chatillon und Bourg bilben ein Biereck, in welchem viele kleine Orte, auch Clamart, liegen. Durch hügeliges Land, burch eine Menge herrlicher Anlagen winden fich die Straffen, an benen Viroflan, Ville d'Avrap, Garches liegen. Durch St. Clouds schönen Bart zieht sich die Strafe bis St. Germain zwischen einer Menge von Ortschaften, Billen, Gehöften und Anlagen bin. Monteffon, Houilles, Satrouville, Argenteuil folgen. Zwischen ihnen und Paris liegen auf ber Halbinsel Gennevilliers die reizendsten Orte, als Courbevone, Colombes. Abwechselnd mit dem grünbewaldeten Terrain behnt sich die wüste Ebene aus, welche die Steinbrüche von Orgemont enthält. Oberhalb dieser Gegend schließt fich wieder bas lachende, üppige Land an die Straße. Da liegen St. Gratien, Epinan, Deuil und Montmagny, Enghien les Bains, bazwischen bas prächtige Montmorench. Die Gegend flacht sich nach Baris zu ab, das im Grunde sich ausbehnt, unübersehbar und eingefaßt von diesem Kranze blühender Städte.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ichilbert ben Mont Balerien nach eigner Auschauung, welche er, auf ber Hohe von Carrières ftebenb, gewann.

Raum ein zweiter Anblick kann bem gleich kommen, den der Beschauer von der berühmten Terrasse zu St. Germain genießt, wenn er auf die Stadt Paris und die Umgebung hinunterblickt. Es war mehr als Wahnsinn, dieses schöne Land ohne jeglichen Grund in Krieg zu verwickeln. Dieser äußerste Kreis, dessen Ortschaften wir genannt haben, zeugte vor allem von den Schrecknissen, welche die Thorheiten der Nation herausbeschworen hatten, denn öde und leer waren alle diese herrlichen Gegenden. In den Häusern, in den Gärten, alles wüst und vernichtet. Nirgends lebende Wesen, als die halbverhungerten, zurückgebliebenen Haustiere, magere Kahen und Hunde, oder einige verwaiste Hühner, welche trübsselig auf den Stacketen kauerten. Eigentum, das durch jahrelangen Besit doppelt wert geworden, Sammlungen, mühsam gepslegte Felder und Gärten, alles verslassen und der Willkür des augenblicklichen Besitzers preisgegeben.

Der dritte Areis, welcher Paris umgibt, ist die Enceinte, und die unmittels bar vor derselben liegenden Ortschaften; die Enceinte ist eine Ringmauer, welche 85 Bastionen enthält. Sie schließt sich der Terrainsormation an. Berschiedene Bastionen sind mit Kavalieren versehen und die meisten durch Traversen und Parados gedeckt. Eine Berbindung sämtlicher Bastionen durch eine etwa 100 Fuß breite Wilitärstraße ist sür die Berteidigung von sehr hoher Wichtigkeit, da eine gedeckte Berbindung stattsindet und die Gürtelbahn genau der Wilitärsstraße (route stratégique) solgt. Es kann daher jede Art von Proviant, das nötige Baumaterial u. s. w. schnell herbeigeschafft werden. Die vorspringenden Stellen der Enceinte gestatten, von hier aus die Fronten zu flankieren und die Arbeiten des Belagerers zu stören. Die Gräben vor der Enceinte können mittels der schon angeführten Schleusenwerke der Seine mit Wasser gefüllt werden.

Es wäre für Paris ein bedeutender Borteil gewesen, wenn alle diese Borrichtungen bei Beginn der Cernierung sich in vollkommen tüchtigem Zusiande bestunden hätten. Dies war jedoch nicht der Fall. Es mußte vielmehr, sobald die Gesahr einer Belagerung sich von serne zeigte, mit allen Kräften an der Bersdesserung der Enceinte, der Gräben und der Brustwehren gearbeitet werden, namentslich wurden auch zahlreiche Erdwerke neu angelegt, um die vorhandenen Beseltigungen zu ergänzen und zu verstärken. Es ist nicht zu leugnen, daß diese Art der schleunigen Beseltigung dem Eiser der Berteidiger und den Anordnungen Trochus Ehre macht. Man hatte sehr wohl alle Schwächen der Festung erwogen, und neben den Arbeiten sür die Berbesserung der Enceinte von Paris, förderte das Beseltigungskomitee auch die Arbeiten der vorgeschobenen Werke.

Außer ben schon angeführten Werken zwischen St. Quen und Gennevilliers entstanden zunächst auf bem Borterrain von Montrouge, Banvres und Ifip

neue Werke bei Chatillon, Clamart (die Schanze Moulin la Tour), l'Han, Hautes Bruyeres und Cachan. Bei Pierrefitte in der Nähe von Billancourt und bei Colombes warf man Schanzen auf. Der Mont Avron, welcher ursprüngslich nicht in die Reihe der Befestigungen gezogen worden war, erhielt jetzt einige Schanzen sowie ein Blockhaus. Seitwärts von Villejuif und Passy, bei Argenteuil, Woulin Saquet, beim Fort Charenton waren Batterien angelegt. Einzelne Orte, wie Bercy, Clamart, Villejuif wurden besestigt, auch am Vorterrain des Wont Valérien erhoben sich Schanzen. Im Innern der Forts, welche mit bebeckten Wegen und bombensesten Pulvermagazinen versehen waren, wurden Verbesserungen vorgenommen, und die Wallsinien von Issy, Vanvres und Wontrouge ließ Trochu um zwei Weter verstärken.

Den Gouverneur von Paris, General Trochu, einen allgemein geachteten Mann und Solbaten, unterftutte bie Bevolkerung bei feinem Antritte febr bereit-Es muß zugegeben werben, daß es ben Parifern nicht an patriotischer hingebung mangelte; fie unterzogen fich bem schwierigen Dienste ohne Murren, und leisteten hinsichtlich ber Befestigungen Außerorbentliches. Freilich blieben bie militarifchen Formationen und die Schlagfertigkeit ber Armee nur mangelhaft. Trochu gebot 1), an Rerntruppen nur über bas 13. Corps bes Generals Binon, welches sich noch im letten Momente von Seban aus nach Baris gerettet hatte. Dazu tamen 2) Teile der Armee von Lyon, 3) Truppen des Lagers von Chalons. 4) Armeereste bes Corps Mac Mahon, 5) zwölf Marschregimenter, 6) Freicorps. 7) Mobils und Nationalgarden. Die Marine hatte 8000 Mann geliefert, welche im Berein mit ber Artillerie der Mobilgarde die Festungsgeschütze bedienen sollten. Für Angriff und Ausfall waren die Linientruppen bestimmt. Mobilgarbe, Freicorps und Marinetruppen sollten die Forts und Außenwerke verteibigen, mährend Barbes nationales, Barbes febentaires und die aus ehemaligen Solbaten gebilbeten Bataillone die Bewachung ber Stadt und die Besetzung ber Enceinte übernahmen. Diese sehr bunten Bestandteile hatte Trochu schnell genug zu vereinigen Die immerhin schwierige Lage einer bedrohten und umschlossenen Stadt hielt ihn nicht ab, seine Truppen nach Umständen gut einzuüben, und es wurde im preußischen Hauptquartier mit sehr richtiger Schätzung wohl beobachtet, daß biefe Truppen, besonders die Formierungen der Mobilgarden und Gardes fedentaires erkennbare Fortschritte machten. Es war ferner bekannt, daß Trochu eine sehr praktische Einrichtung bezüglich ber Berbindung seiner Kräfte (etwa 400 000 Mann tampffähiger Leute) getroffen hatte.

Demzufolge war die gesamte Streitmacht der Stadt Paris in vier Rayons geteilt: Rayon I. das 13. Corps nebst den Truppen Mac Mahons unter Binon.

Rayon II. Die von Mobilgarben und Marineartillerie besetzen Forts. Rayon III. Die Enceinte mit der oben angeführten Besatzung. Rayon IV. Innere Stadtzverteidigung durch Barrikaden, wosür eine Kommission ernannt worden war.

In der Folge gab Trochu eine Ordre de bataille aus: I. Armee, General Clement Thomas, mit 266 Bataillonen Gardes nationales. Diese Armee ward mit Berteidigung der Enceinte und mit Sicherung der öffentlichen Ruhe beauftragt. II. Armee, General Ducrot. Sie bestand aus Corps 1. General Binop mit drei Divisionen, Corps 2. General Ravult mit drei Divisionen, Corps 3. Gesneral D'Exea mit zwei Infanteriedivisionen und einer Ravalleriedrigade und hatte die Bestimmung Aussälle zu machen. Die III. Armee besehligte Trochu in Person, sie war zur Verteidigung der Forts bestimmt und organissert. Sie bestand aussssieben Divisionen und einer Ravalleriedrigade. Artilleriesommandeur war General Guyot, Generalstadsches General Chabaud de la Tour.

Die Zwistigkeiten, auf welche man im Hauptquartier der Cernierungsarmee gerechnet hatte, zeigten sich nicht. Der Patriotismus der Bevölkerung überwand den Parteihader wie die Drangsale der Belagerung. Die sortwährenden Arbeiten, welche unter dem Feuer der Forts ausgeführt wurden, zeugten dafür, daß die Pariser zu einem nicht erwarteten Widerstand entschlossen seinen. Agitatoren wie Gambetta und andre hielten die Erregung in stetem Wachsen, allerlei oft seltzsame Hilsmittel wurden angewendet, um die Gegner zu täuschen und eine Berzbindung mit der Außenwelt zu erhalten. Die Erfindung des Ballons, welche sich die Franzosen von zeher zuschrieben, ward bei dieser Gelegenheit besonders verzwertet. Botschafter suhren durch die Lüste mit Ballonbriesen und Beschlen für die auswärtigen Städte und die in der Vildung begriffenen Armeen. Die Briefztaube ward dem Kriege dienstdar gemacht und führte an ihren Federn besestigte Depeschen — bedeckte Papierstreisen — mit sich, welche die Notruse oder Berichte der Stadt Paris enthielten.

Gleichzeitig wuchs das Wesen und Treiben der Franctireurs in der Umgegend von Paris in gesahrdrohendem Umsange. Schon seit der letzten Hälfte des Septembers hatten die Truppen der Cernierungsarmee durch das Auftreten großer und zahlreicher Banden, unter denen sich besonders die des Obersten Woccan auszeichnete, zu leiden. In den Wäldern von Nambouillet, Chartres 2c. herrschte eine vollständige Organisation des Guerillakrieges. Alle Leute, welche in Paris nicht verwendet werden konnten, verbanden sich mit den Franctireurs und fügten aus dem Hinterhalte manchen Schaden zu.

Bunächst wurde die 5. Kavalleriedivision (Rheinbaben) mit den im Rücken ber Cernierungsarmec streisenden Banden handgemein. Bei Maule und Aulnah

kam es zu kleinen Gesechten. Mezières ward niedergebrannt. Mantes widerstand selbst einem Artillerieangriffe, bis fliegende Kolonnen unter General von Bredow der Sache ein Ende machten. Dennoch war der Widerstand ein hartnäckiger. In Aulnay hatte sich ein starkes Gesecht entwickelt, und bei Evreux hielten die versbarrikadierten Franctireurs stand, bis Artillerie aufsuhr. Nach verschiedenen Gesechten rückten die Säuberungskolonnen auf Houdan. Dieser Ort sowie Dreux siel in die Hände der Deutschen. An letzterer Stelle waren 5000 Franctireurs gegen die Brigade beisammen. Beweis genug von dem massenhasten Vorgehen jener Leute.

Südwestlich von Paris — Bersailles — Rambouillet, wo die 6. Kavalleries division stand, steigerte sich das Unwesen täglich. Ein Bataillon Bahern (vom 11. Regimente) ward kommandiert, den schwierigen Kamps zu führen. Täglich sielen Patrouillen, einzelne Wachen und Fourageurs den versteckten Schützen zum Opfer. Wan suchte nun die Gegend mit großer Sorgsalt ab, verschiedene der aufgegriffenen Franctireurs wurden erschossen und an die Bäume gehängt. Die Bahern, unter Wajor von Beumen, rückten auf Condé und St. Leger. In diesen Gegenden zeigte sich besonders der Einfluß der Geistlichen auf die Bevölkerung für unsre Truppen höchst gefährlich. In St. Leger spielten sich ergreisende Scenen bei den leider notwendigen Exesutionen ab, welche der menschenfreundliche Major von Beumen nur im äußersten Notsalle vollstrecken ließ. Seiner Energie gelang es jedoch die Gegend vollständig zu säubern.

Indessen hatte sich das Franctireurwesen wie ein Net über alle von unsern Truppen besetzten Teile Frankreichs ausgebreitet. Selbst größere Unternehmungen standen in Aussicht. Man mußte auf Überfälle gesaßt sein, und Rambouillet war nahe daran, mit Hilse von Mobilgarden in die Hände der Franctireurs zu sallen; Chartres war in vollem Aufstande. Major von Massoneau (16. Husaren) und Oberst von Alvensleben vereitelten das Unternehmen durch schnelles Sinschreiten unter nicht unbedeutendem Gesecht. Aber bald genug erschien der unermübliche Feind wieder bei Spernon. Alvensleben ging nach Rambouillet vor und lieserte ein hisiges Gesecht, das der Feind verhältnismäßig lange hinzog, weil die Terrainsverhältnisse ihm sehr zu statten kamen. Das Dorf Gazeron mußte mit Granaten beworsen und von der Insanteric gestürmt werden. Spernon ward besetzt, nachs dem die Husaren als Insanteristen gesochten und mit Karadiner und Säbel sich Bahn durch das Gehölz und die Steinbrüche gebrochen hatten.

Eine traurige Episobe bilbete der Überfall von Ablis. Diese kleine Stadt ward durch eine Schwadron des 16. Husarenregiments unter Rittmeister Ullrich besetz. Es lag außerdem eine baprische Feldwache (60 Mann) vor der Stadt.

Im tiefen Schlase liegend, wurden die Husaren in ihren Ställen von großen Massen der Mobilgarde und Franctireurs übersallen. Männer und Pferde wurden niedergemehelt. Die wenigsten retteten sich. Ullrich entkam mit schwerer Berwundung. Bon der ganzen 4. Eskadron entkamen nur einige vierzig Mann, die andern sielen, nachdem sie sich mannhast von Gehöft zu Gehöft verteidigt hatten.\*) Zur Versolgung des abziehenden Feindes kam die Hilfe zu spät, aber die Stadt, deren Einwohner offenbar an dem Übersall sich beteiligt hatten, ward niederzgebrannt, so gern General von Schmidt, der mit der Division herbeigeeilt war, sie geschont hätte. 5000 Frank wurden als Kontribution entnommen und 22 Bürger als Geiseln behalten, da einige zwanzig Husaren sich in Gesangenschaft befanden.

Angesichts solcher Ereignisse war die Sernierungsarmee zu doppelter Wachssamkeit und unerdittlicher Strenge angehalten, die ihr gestellten Aufgaben waren enorm für ihre numerische Stärke. Mit etwa 124000 Mann Infanterie und 25000 Mann Kavallerie zu Ansang sollte ein Kreis von mindestens elf deutschen Meilen an Umfang geschlossen werden. Diesen Kreis zu durchbrechen standen bei Beginn der Einschließung 400000 Mann bereit; im Norden und Süden waren neue Armeen des Feindes in der Formation begriffen. Täglich machte die Bildung der Loirearmee Fortschritte. Wir sehen nach und nach bei Le Mans den General Fière d mit Zusammensehung eines Heeres beschäftigt, bei Conlie wird Keratry erscheinen. Bourbati wird bei Lille auftreten, und Lyon bildet eine besondere Armee. In Besanzon ist Cambriels an der Spize eines Stammes für neue Heeresbildung, und bald wird vor Autun der alte, fühne Revolutionär Garibaldi mit seinen abenteuerlichen Scharen sich zeigen.

Das Wort "Republit" hatte den Alten von Caprera aus seiner scheinbaren Ruhe aufgerüttelt. Begierig nach neuen Abenteuern und geleitet von seinen phantastischen Ideen machte er sich auf, der hartbedrängten Republik zu helsen. Das ganze Unternehmen des alten Herrn wurde von vornherein als ein versehltes bestrachtet, welches nur dazu dienen konnte, den Ruhm des Generals zu schmälern. Aber im preußischen Hauptquartiere unterschätzte man, wie gewöhnlich, auch diesen Feind nicht, und man konnte sich wohl sagen, daß Garibaldis tollkühne Züge, wenn auch nicht von wesenklichem Einflusse auf den Gang der Operationen, dennoch wohl geeignet sein dürften, viele Unbequemlichkeiten und Störungen zu veranlassen. Dies alles zusammengenommen machte die Cernierung von Paris, die wir schon

<sup>\*)</sup> Rach Bericht bes geretteten husaren Muller wurden brei Deutsche erschossen: husar Schröter, Pferbearzt Rommel und Trompeter haseloss. Beim Rachsehen sielen den Deutschen noch einige Feinde in die hande. Die baprische Feldwache war von der Menge abgedrängt worden und konnte nicht helsen. Sie verlor zwei Mann.

früher eines der kühnsten Unternehmungen nannten, welche die Geschichte ausweist, in den ersten Wochen zu einem gefährlichen, für dessen Durchführung alle Borsicht und Weisheit der Führer, ihre schärfste Berechnung, die Treue, Ausdauer und der Wut jedes einzelnen Mannes in Anspruch genommen werden mußten. Bon einem Angriff auf Paris hatte man Abstand genommen: die Einschließung, die Isolierung der tonangebenden Hauptstadt war das Notwendigste. Wit Paris mußte jeder Widerstand aushören.

Daß die Pariser alle Mittel erschöpften, um in Verbindung mit Frankreich zu bleiben, haben wir schon angeführt. Gambetta und viele andre wagten die kühne Luftsahrt. Der Neronaut Nadar hatte die Ballonpost organisiert. Um an jedem Orte die notwendigen Mittel für Erhebung und Weiterführung des Krieges gewinnen zu können, war zwar die zeitige Regierung in Paris verblieben, doch hatte man eine Delegation in Tours etabliert. Sie wies Vollmachten der Pariser Regierung auf und galt als Centralorgan für die Provinzen. Frankreich war also zum entschiedensten Widerstande entschlossen. An den Fall von Wetz und Straßburg dachte noch niemand, die Vildung der Hissarmeen ging vor sich. Daß Paris sallen könne, wurde gar nicht sür möglich erachtet, nur stutzten die Pariser, als die Cernierung wirklich ein Faktum geworden; man hatte behauptet, um die Stadt notdürftig zu umschließen, bedürfe es einer Willion Menschen.

Die Stimmung in Paris sclbst war zwar eine dem Widerstande günstige, doch machte sich schnell genug jene Gereiztheit bemerklich, welche später in Verzweislung umzuschlagen pflegt. Überall witterte man Spione, man bestritt sich gegenseitig die Absichten der Preußen. Schon jetzt tauchten einzelne Behauptungen eines Bombardements auf. "Lächerlich! — die Forts stehen noch — kein Angriff auf diese ist gemacht worden — welche Kugel reicht nach Paris hinein?" — Noch war Leben und Treiben genug in der belagerten Stadt. Die Theater süllten sich, die Promenaden wimmelten von Flaneurs in Waffen und Unisorm. Das Neue der Situation hatte großen Reiz für die Pariser. Man lud sich gegenseitig zu "Diners et Dejeuners de siege" ein, und industriöse Kerle hatten überall Fernrohre aufgestellt, wo man "für zwei Sous einen Blick auf die Preußen" werfen konnte. Allerlei tolle Projekte wurden ausgeheckt: Sprengungen durch elektrische Batterien — Vergiftungen der Feinde — endlich die Petroleums oder Satansrakete, welche flüssiges Feuer spie.\*)

<sup>\*)</sup> Die Ratete sollte eine mit Petroleum gefüllte Kapsel enthalten. Das Brennmaterial würde eine Fläche von 24 Quadratmeter bebeden. Nach Mitteilungen der "France" hatte man sich anfangs geweigert, solche Mittel gegen den Feind anzuwenden, aber da nach Straßburg Petroleumbomben hineingeworsen worden seien, weigerte man sich nicht mehr. "Wan dente sich biese Feuermeer auf die Preußen sallen" rust die "France", "Patronen, Proptasten, Menschen — alles brennt." Die Rateten haben jedoch nicht figuriert.

Man spielte damals mit dem Petroleum: man sollte seine entsetzliche Birfung bald an ber eignen Stadt erproben.

Bezüglich der Verproviantierung hatte man sich allgemein getäuscht. Die Berforgung einer fo gewaltigen Stadt mit Lebensmitteln auf eine langere Zeit hinaus hielt man für unmöglich. Die Berteibiger von Baris hatten jedoch bieses Broblem mit großem Geschicke gelöst. Es barf freilich babei nicht unerwähnt bleiben. baß schon gleich ju Anfang bes Krieges bie Möglichkeit einer Belagerung ins Auge gefaßt und demgemäß verfahren war. Dessenungeachtet bleibt die Berforgung in ihrer Durchführung ein Meisterstüd. Sie ift besonders ein Bert bes Generalintenbanten Bolff, ber ichon von Auguft an bie Verproviantierung in energischster Beise betrieb. Gisenbahnen, Schiffe, Bagen, alles mußte belfen. Ohne Schonung trieb man bas Bieh aus ber Umgegend nach Baris hinein, nahm man die Vorräte hinweg. Im Jardin bes Plantes, in Bincennes und im Bois be Boulogne, bessen abgehauene Baumstümpse traurig emporstanden, wurden großartige Biehherden unterhalten, Bäckereien thaten fich überall auf. Bolff hatte auch einen Plan ausgearbeitet, nach welchem die Berteilung der Lebensmittel stattsand. Die ungeheuren Beinvorräte ber Stadt reichten felbst bis nach Beendigung ber Belagerung aus und auch Brot war genug vorhanden. Schlechter fah es mit bem Brennmaterial aus. Das Gaslicht brannte balb nicht mehr. Für jede Art von Berbindung der Stadtteile hatte das Kommando hinreichend gesorgt. Feuerwachen und Signale standen zur Verfügung und die telegraphischen Kommunikationen waren überall hergestellt.





## Fünftes Kapitel.

Arbeiten der Cernierungsarmee. — Telegraphenfabel in der Seine. — Inundation. — Gesecht an der Schanze Hautes Brunderes (23. Septbr.) — Borbereitungen der Franzosen. — Großer Ausfall am 30. September bei Choish le Roi-Chevilly. — Details. — Guilhem. — Der Kronprinz. — Die Parlamentäre. — Leben vor Paris. — Die Zerstörungen. — Favre bei Tümpling und Bismard. — Thiers' Reise. — König Wilhelm in Bersailles.

m föniglichen Hauptquartiere zu Ferrières war man über den Angriffsplan längst einig geworden.

Indessen gab es hierbei manches zu bebenken, das die Aussührung verzögern mußte. Wie schon erwähnt, nahm der Transport von Deutschland nach Frankzeich alle vorhandenen Kräfte in Anspruch. Es ist zu erwägen, daß nach genauer Berechnung für etwa 300 Geschüße verschiedenen Kalibers die ersten Raten der Munition doch zur Stelle sein mußten. Diese Raten, 500 Schuß pro Geschüß, ersorderten gegen 5000 vierspännige Fuhren. Dazu durste keine Pause in den Verpslegungstransporten eintreten. Dadei mußten diese ungeheuren Transporte vom Endpunkte der Eisenbahn, der Station Lagny, noch sechs Meilen weit durch schwer passierbares Terrain nach Villa-Coublay, wo der Belagerungspark aufgestellt werden sollte, hingeschafft werden, die Wagen, welche Munition und Rationen brachten, mußten für Hinz und Rückweg auf dieser Strecke acht Tage verwenden. Auf lange Zeitdauer mußte daher gerechnet werden.

Sogleich nach dem Schließen der Cernierungslinie war man deutscherseits mit den Rekognoscierungen vorgeschritten. Das Resultat derselben ergab, daß der Ansgriff gegen die Südfront zu richten sei, wobei ein gleichzeitiger Angriff auf die nordwestliche Front in Erwägung gezogen ward. Den Hauptangriff auf die Südsfront zu richten, schien das Borteilhafteste, weil die auf derselben liegenden Forts Issu und Bandres durch die Höhen von Clamart, Chatillon und Meudon beherrscht und daher durch wohleingerichtete Batterien zum Schweigen gebracht werden konnten, auch war die Nähe jener Forts an der Enceinte für diese im Falle der Bewältigung gefährlich.

Die Cernierungstruppen setzten ben feindlichen Anstalten die größtmöglichen Kraftanstrengungen entgegen. Sie befestigten alles, was von jenen Punkten



Barritabenbau bei Schlof Meubon.

widerstandsfähig war, mit großer Sorgfalt. Ihre schnell entstandenen Kommunistationen waren gut und sicher angelegt. Wo ein Wald, ein Gehölz das Schußsfeld beeinträchtigte, wurden solche Hindernisse beseitigt. Ohne Schonung sielen Wassen herrlicher Parks und Waldstrecken unter den Beilen der Sappeure. Brustswehren und gut eingedeckte Unterkunftsräume für die Vorposten erhoben sich au hundert Stellen.

Balb nach vollendeter Einschließung machte man eine sehr wichtige Entdeckung: das Kabel, welches die telegraphische Verbindung zwischen Paris und den Propinzen vermittelte, ward in der Seine aufgefunden und unbrauchbar gemacht. Im Norden sah man eine Menge deutscher Arbeiter an den Userdämmen des Ourcaffanals beschäftigt. Die rastlosen Gesellen gruben den Kanal ab. Binnen wenig

Tagen war die Arbeit vollendet — Paris verlor durch die Ableitung einen guten Teil seines Trinkvassers, und die Ingenieure der Waasarmee verwendeten das abgeleitete Wasser, um eine Überschwemmung herzustellen. Sie breitete sich zwischen Sevran und Dugny, also vor der Front des Gardecorps aus. Man hatte dadurch nicht nur dem Feinde einen sehr empfindlichen Schaden zugefügt, sondern auch die Front gegen plöslichen Angriff gesichert und eine Ausbreitung nach rechts hin ermöglicht. Es sand infolgedessen ein genauer Anschluß an den linken Flügel der III. Armee statt, und es war hier der Ring um Paris sester geschmiedet, als man ansangs für möglich gehalten hatte.

Scharfe Beobachtungen ließen es außer Zweifel, daß der Feind einen neuen Ausfall beabsichtige. Seit dem Treffen bei Sceaux-Plessiss-Picquet war keine größere Unternehmung geschehen, hin und wieder wurden einzelne Postengesechte geliesert, die Batterien des Feindes leisteten in Munitionsverschwendung das Außerordentlichste, doch hatte dieses Feuer, wie schon oben erwähnt, den Zweck, die Artilleristen zu üben und die junge Mannschaft für größere Unternehmungen heranzubilden.

Nachdem am '23. September bei ber Schanze Hautes Bruperes ein starkes Gefecht stattgefunden, der Feind durch das Artilleriefeuer der 6. Artilleriebrigade erhebliche Berlufte erlitten hatte, mußte ber weitere Angriff aufgegeben werben, ba von den Forts Montrouge und Bicetre eine überaus beftige Kanonabe gegen bie aus L'Hay vordringende Infanterie bes 6. Corps unterhalten ward. Eine Erftürmung ber Schanze war übrigens nicht beabsichtigt, vielmehr nur eine Refognoscierung unternommen worben. Man konnte beutlich wahrnehmen, wie der Keind eifrig mit Ausbesserung der Schäben beschäftigt war, welche besonders durch Auffliegen eines Bulverfarrens, den bie Batterie Stumer in Brand ichog, entstanden war. Obwohl die deutschen Geschütze die Ausbesserer ftorten, liegen biefe fich boch nur zeitweise verscheuchen. Unter bem Keuer ihrer Geschütze von Montrouge und Bicetre arbeiteten fie balb weiter. Diefe Geschütze marfen Granaten bis L'Hay, zerftörten mehrere Säufer und verwundeten verschiedene Leute, auch ben Dberften von Quistorp, sowie ben Lieutenant von Bacgensty (22. Infanterieregiment). Erft gegen 11 Uhr mittags hörte bas Keuer auf. Die Rube mährte jedoch nur bis 4 Uhr. Um biefe Zeit begann eine neue Kanonade, und die sehr ermüdeten Mannschaften des 22. Infanterieregiments mußten aufs neue antreten. Die 9. Kompanie, welche die sehr erschöpfte 12. abgelöst hatte, erhielt heftiges Keuer von feindlichen, aus der Schanze geschwärmten Tirailleurs. Der Alarm ward allgemein, ba man einen größeren Aussall vermutete. Inbessen war bas Bange nur eine jener Demonstrationen, welche bazu bienen sollten, die Truppen der Cernierungs-33 Bilti, Frangoj. Rrieg.

armee zu ermüben. Bis abends 7 Uhr wurden die Mannschaften vom Feinde beunruhigt. Das 22. Regiment zählte 57 Mann Tote und Berwundete.

Bon jenem Tage an verhielt sich der Feind ruhiger, weshalb man auf deutsicher Seite doppelt vorsichtig blieb. Die bei Ivry und Bicetre vom Feinde aufgeworfenen Schanzen gaben zu ernstlichen Bedenken Anlaß. Es ward deutlich bemerkt, wie unablässig an der Verstärkung jener Werke gearbeitet wurde. Von besonderer Wichtigkeit war hierbei das Dorf Choisy le Roi. Dieses zu halten, galt als Hauptaufgabe für die Truppen des 6. Corps. Der Feind sah die Notwendigkeit, die Orte Choisy se Koi und Chevilly wieder zu gewinnen, sehr wohl ein und seuerte fortwährend gegen diese Stellungen.

Es wird von Interesse sein, auf einige Zeit sich in bas feinbliche Lager zu begeben, um zu sehen, wie der Angriff auf unfre Cernierungslinie sich entwicklte. Französischerseits hatte man sehr richtig die Gefahr erkannt, welche durch die Sicherung ber feinblichen Berbindung mit Berfailles erwachsen mußte. Auf eben bem Terrain, welches am 19. bem General Binon als Operationsfeld gebient hatte, sollte jest wieder gestritten werden. Für diesen Zweck waren größere Kräfte als bisher herangezogen. Schon in ber Nacht vom 28. zum 29. bejahl ber General Vinop eine Ansammlung der Ausfallstruppen bei den Forts Jury, Bicetre und Montrouge. In der Frühe bes 30. September, um 5 Uhr, wurden die Geschüße . der drei genannten Forts in Thätigkeit gesetzt. Unter ihrem Keuer avancierten die Truppen Binogs. An ber Tete die Brigade Guilhem mit bem 35. und 42. Infanterieregimente. Auf preußischer Seite hatte bas 22. Infanterieregiment, welches die Posten bezogen, infolge des heftigen Geschützdonners und der rechts und links einschlagenden Granaten\*) alarmiert. Im Laufschritt sammelte sich alles. Schon bringt ber Keind heran. Er ist kaum über seine Borposten hinaus, als ein heftiges Feuer ber Breugen ihn empfängt. Bu gleicher Beit beginnen bie Batterien auf den Höhen von Billejuif ihr Keuer. Die französischen Tirailleurs erhielten Kommando, zu feuern, als fie noch 1200 Schritt von der Barrikade entfernt waren, welche bie Avenue de Paris fperrte. hier ftand hauptmann von Stahl mit dem 2. Bataillon. In bichten Schwärmen bebouchierte ber Feind aus Bitry, seine Truppen erschienen in allen Wegen, zwischen den Garten und Felbern. Währenddessen nehmen alle Kompanien der Preußen Stellung. Der Feind wirft sich mit großer Gewalt auf die gegen Westen befindlichen Truppen. Im heftigen Reuer fämpft hier die 4. Kompanie unter Sekondelieutenant von Glinsky, Die

<sup>\*)</sup> Die Geschosse waren vom schwerften Raliber und gehörten zu ben Marinegeschützen. Gine Granate burchschlug ein hausbach, riß einem Solbaten die Beine fort und nahm diese blutigen Stude bis in ben Reller mit hinab.

andringenden Keinde fanden hier das Dorf stark verbarrikadiert, an der Villa Bellevue stand die 2. Kompanie neben der Feldschanze von Thiais. In derselben hielt die 10. Kompanie mit zwei Geschüten unter Hauptmann Rrause und Premierlieutenant Dietrich. Premierlieutenant von Lippa ftand westlich Thiais mit ber Man ließ ben Keind, ohne zu feuern herankommen, 400 Schritt 3. Rombanie. ift er entfernt - ba knattern bie Salven bes Gewehrfeuers, die Geschütze donnern, und als der Dampf fich verzieht, erblickt man die Toten ringsum verstreut. Aber ber Begner erwidert bas Feuer lebhaft; bie Granaten ber Preugen richten gwar großen Schaben in ben feindlichen Reihen an, und nur mit außerster Anftrengung vermögen die Offiziere Binops die Ordnung herzustellen, aber nach furzer Baufe wirft ber Keind sich gegen bie linke Rlanke. Das Teuer wütet bier gewaltig. Ganze Trupps ber Jeinde bringen bis an die außersten Sauser von Thiais vor, wo sie unter ben Schüssen ber Mannschaft ber 3. Kompanie fallen. Bei bem Ansturm auf Choisty le Roi führt ein hober Offizier Die Rolonne, er finkt unter den Schuffen der Breugen zu Boben. Um diefe Beit mar die Lage gefährlich. Die Brigade Maudhuy war bis in Thiais eingebrungen. Die 6. Kompanie eilte ber 4. ju Silfe, ein heftiger Rampf entspann fich. Lieutenant Grubert (2. Rompanie) fällt, von einer Rugel in den Ropf getroffen. Der Feind geht zum zweitenmale vor, aber eine gewaltige Charge wirft ihn zurud. Diefe Berlufte halten ihn nicht ab, zum drittenmale den Angriff zu wagen, aber auch jetzt muß er weichen, benn von ben Bobenfenstern ber Baufer in ber Avenue be Paris senden die Schützen der 4. Kompanie ein mörderisches Feuer auf die Anstürmenden hernieder. Schon kann man in den Beinbergen die Mengen ber Gefallenen ertennen, und in dichten Gruppen nähern sich die Wagen der Ambulanz, die Träger mit ben roten Rreugen, welche bie traurigen Laften schleppen, ber Stabt.\*) Um 9 Uhr ging der Feind auf Fort Jury zurud, von den Truppen des 6. Corps verfolgt, aber bald gebedt burch bas heftige Geschützieuer ber Forts. 400 schwerverwundete Feinde blieben in den Sanden der Breugen.

Bu berselben Zeit tobte ber Kampf bei Chevilly. Hier hielt das 23. Regiment die Stöße des Feindes mit seltener Bravour aus, die Dörfer L'Hay und la Rue verteidigend. Auch bei La belle Epine wurde heftig gestritten. Die Jäger vom 6. Bataillon standen hier im Kugelregen schon seit dem frühen Morgen; Oberstelieutenant von Berken war der erste gewesen, der die von Villejuif herandringenden Feinde bemerkte. Sie kamen in drei Radien heran, um die ganze Stellung zu umklammern. Von den Gärten und Gehölzen gedeckt, seuerten sie

<sup>\*)</sup> hier zeichneten fich besonders die Mitglieder des hamburger Sanitatsbetachements aus.

mit großer Heftigkeit und Sicherheit gegen die Preußen, beren Schüsse sie zurüdtrieben. Dennoch gelang es den Truppen der Brigade Guilhem, sich der letten Gehöfte zu bemächtigen. Einige Abteilungen suchten das Dorf nach der Richtung der Straße Hangis hin zu besetzen, wobei das Feuer der Forts sie unterstützte. Aber die Dreiundzwanziger hielten sich wacker. Sie wichen keinen Juß breit, obwohl die Granaten der Feinde dicht über die Kämpfer hinwegsausten und mit Krachen platzen. Es entspann sich jetzt ein wütender Kampf um das vom Feinde besetzte Gehöft, ein Kampf, der durch ein höchst blutiges Straßengesecht eingeleitet wurde, bei welchem Lieutenant von Tschirschty als Opfer siel. Das Gemetzel vor der Kirchgasse ward mit einer Hartnäcksgeit auf beiden Seiten geführt, die den Gegnern alle Ehre machte. Das Feuer aus den Häusern, die von den Franzosen besetzt waren, zwang jedoch endlich die Dreiundzwanziger, den Angriff auszugeben. Die Gefallenen lagen in dichten Massen zwischen den Kämpsern, die Kranzosen standen im Gehöfte, die Preußen in dem Barke.

Da ber Kampf größere Dimenfionen annahm, hatte General von Tümpling, der Kommandeur des. 6. Armeecorps sich schnell eingefunden. Sein Befehl rief die ganze 11. Division herbei. Sie kam gerade heran, als ber Feind einen weiteren Angriff formierte. Gin neuer, rafender Rampf um die vom Jeind besetten Gehöfte entspann sich wieder.\*) Bon allen Seiten wurde angegriffen, das Feuer frachte unaufhörlich, und viele brave Krieger fanken nieber. Der Hauptmann Graf b'Sauffonville (Preuge) erhalt bie tobliche Rugel in bemfelben Augenblicke, als er einen Befehl entgegennehmen will; in Feuer, Qualm und Rauch find alle Häuser gehüllt, aus welchen ber Keind erft nach mörberischem Gefechte vertrieben werden kann, bessen But noch bei ber Verfolgung manches Opfer forbert. Es schien jedoch, als sei ber Feind entschlossen, alles baran zu setzen. Bu einem britten Angriffe sammelte er sich und fturmte vorwarts, aber die jest in Rraft tretenbe Artillerie marf seine Rolonnen in Auflösung gurud. Obwohl an ber Chaussee von Fontainebleau französische Artillerie erschien und gegen die preußische feuerte, vermochte fie boch nicht wirkfam zu helfen. Gin auffliegenber Brottaften brachte alles in Verwirrung, und von der 2. Kompanie des 10., und der 1. des 63. Regiments verfolgt, wich der Feind zurück.

Noch aber kämpfte man bei La belle Spine. Für die Wichtigkeit dieses Ortes spricht der Umstand, daß General Guilhem die Truppen seiner Brigade selbst zum Angriff führte. Im Sturmschritt dringen sie heran. Die Schüsse der Jäger

<sup>\*)</sup> Oberftlieutenant Bauermeister (10. Grenadierregiment) ward hier wunderbar vom Tobe gerettet. Die seinbliche Rugel schlug auf sein Chrenzeichen, welches er seit 1866 trug, ohne ihn zu verwunden.

vom 6. Bataillon empfangen sie, die feindlichen Scharen stutzen, aber bald genug erneuern sie den Angriff. Ein Fabrikgebäude, welches die Jäger besetzt hatten, wird so heftig angegriffen, daß die Grünen weichen müssen, aber im Hose setzen sie sich wieder sest. Der Kampf steht. Da erblickt Oberjäger Pohl einen hohen Offizier, der die Front auf- und niedersprengt, seine Leute zum Angriff gegen die Preußen ermunternd. Pohl saßt ihn scharf aufs Korn — ein Blitz, ein Krach — der Offizier sinkt vom Pferde. Schnell ist um ihn her ein Kreis der Seinen, es ist der wackere General Guilhem, den die Kugel des Preußen in den Sand streckte.\*)

Auch auf dem linken Flügel bei L'Hay hatte der Feind heftige Angriffe gemacht. Das 1. Bataillon und die Füsiliere vom 23. Regimente, unter bem trefflichen Briesen, wehrten hier die Angriffe bes Keindes ab. Sechs französische Rolonnen stürmen auf die Preußen ein und eröffneten auf 1000 Schritt ihr Feuer. Indeffen erlitt diefer, von so gahlreichen Truppen ausgeführte Angriff verschiedene Unterbrechungen, wodurch seine Rraft bedeutend abgeschwächt ward. Es ließ sich nämlich sehr deutlich mahrnehmen, daß die Feinde nicht schnell avancierten, und daß diese Lahmheit mahrscheinlich durch eine Art von Zaghaftigkeit erzeugt wurde. Benigstens bemerkte man, daß viele höhere Offiziere eifrig die Borruckenden ermunterten und bann wieder fortritten. Die Abwesenheit ber Offiziere erzeuate jedoch jedesmal Stockungen im Avancieren. Erst als ein, wie es schien, aus Kerntruppen gebildeter Nachschub herankam, brang ber Feind, burch Weingarten und einige mit Hopfen besetzte Barzellen gedeckt, bis auf 300 Schritt heran, von einer mörberischen Salve empfangen. Es fam schnell genug zum Sandgemenge. in welchem sogar die Offiziere gegen einander fochten. Der Feind wird durch das Seitenfeuer aus ben Dörfern hart bedrängt, ichon beginnt er zu weichen, aber jeine Kolonnen bleiben in guter Ordnung. Da bricht mit lautem Hurra eine Schwadron bes 15. Dragonerregiments hervor. Sie wirft sich auf die Feinde, einige Minuten und ber Knäuel ift verwickelt, nur muhfam ordnen sich die Frangosen. Blöglich zucht es am Rande ber Holzung. Beiße Mäntel flattern, Reiter eilen in Maffen herbei. Einer Bolfe gleich, die vom Binde gejagt wird, fturmen fie gegen die Dragoner und werfen fic im wutenden Anprall zurud. Es find Spahis, welche in ber Stärke von vier Schwabronen ber bebrängten Infanterie ju Silfe eilen. Im Getümmel, von der Übermacht bewältigt, fturmen die Dragoner zurud, verfolgt von ben Feinden, welche mit ihnen mahrend bes Reitens fechten. Die wilbe Jagb hat die Spahis zu weit geführt. Schon sind sie im Bereiche ber

<sup>\*)</sup> Man fand bei ihm die Disposition für das Gesecht, die Angabe der Truppenzahl und den Besehl, La belle Spine und Chevilly um jeden Preis zu nehmen.

preußischen Kugeln, und balb jagen herrenlose Pferbe über die Wiese zuruck, ihre blutenden Reiter zurucklassend.

Während dieses Gesechtes hatte die französische Infanterie sich zu neuem Angriffe gesammelt, aber das Feuer der inzwischen ganz geschlossenn Preußen warf sie zurück. Dieses Mal traten sie ihren Rückzug in bester Ordnung an und setzen ihn ebenso fort. Ihr Nottenseuer verhinderte jede Berfolgung.

Damit endete dieser heftige Kamps, der den Preußen 90 Tote und etwa 400 Berwundete, dem Feinde aber mindestens 1200 Mann gekostet hatte. Der Berlust des General Guilhem wog schr schwer. Binop hatte in Person kommandiert. Den Franzosen konnte man, die oben bezeichneten Truppenteile abgerechnet, nicht die Anerkennung guter Haltung versagen, und selbst die Mobilgarden hatten ihre Schuldigkeit gethan. Für die Besehlshaber der Gernierungsarmee war dieser, nach vierstündigem, heißem Kampse abgeschlagene Aussall aber eine Mahnung mehr, die Stellungen noch stärker zu machen, da man wohl auf neue Angrisse gesaßt sein mußte.

Es entstanden deshalb wirkliche Besestigungen an den Ortschaften, und versichiedene Gehöfte, welche den Feinden als Replis gedient hatten, verschwanden unter den Üxten und Spaten unsrer Pioniere. Der Feind hatte 40000 Mann ins Gesecht gebracht, wozu ihm das Dunkel der Nacht trefslich gedient hatte, denn das 93. Infanterieregiment hatte sich den Preußen sast unmittelbar nähern können. Der Kampf sand unter den Augen des Kronprinzen statt, und an andern Punkten, dei Weudon und Charenton waren zu gleicher Zeit Scheinangriffe aemacht worden.

Schon hieraus erhellt, daß das Unternehmen vom 30. durchaus nicht eine bloße Rekognoscierung gewesen ist, als welche es die französischen Journale später ausgaben. Man hat aber durch die bei dem gefallenen Generale Guilhem gefundenen Papiere noch weitere Beweise für die beabsichtigte Durchbrechung gefunden, welche übrigens schon am 29. stattfinden sollte. — Der Kronprinz nahm die Gelegenheit wahr, den tapferen Leuten des schlessischen Armeecorps seine Anerkennung auszusprechen, und wahrlich — sie hatten die schwere Aufgabe glänzend gelöst; der Feind mußte nachdenklich werden, da ihm ein Durchbruch, der mit 40 000 Mann unternommen war, gegen eine verhältnismäßige geringe Wacht nicht gelungen war.

Am 1. Oktober früh erschienen vor den Postenketten französische Parlamentäre. Sie wurden mit großer Zuvorkommenheit empfangen und vor das Oberkommando geführt. Ihr Anliegen war, eine zwölfstündige Waffenruhe zu vermitteln, um die Toten und Verwundeten auslesen und nach Paris schaffen zu können. Man kam

beutscherseits diesem Wunsche insofern nach, als alle Schwerverwundeten ben französischen Arzten übergeben wurden. Der Fortschaffung der Leichen setzte man natürlich kein Hindernis in den Weg, nur die Leichtverwundeten hatte man als Gefangene nach Villeneuve geschafft, und gegen Wittag bewegte sich daher ein



Ambulangen am 1. Oftober bei Ba belle Epine

langer, ernster Zug in der Richtung auf Bicetre und Montrouge. Es waren die Transporte der Berwundeten, welche französische und deutsche Arzte geleiteten. Man hatte alle Feindschaft beiseite geworfen, als es zu helfen galt, und die blutenden Opfer wurden mit größter Sorgsalt den Offizieren der Forts übergeben. Die Besatzung zeigte offenbar großen Schrecken, als sie die Masse der Toten und Berwundeten erblickte.

Schon oben ist berichtet worden, mit welcher Eile und Sorgfalt die Eernierungsarmee sich bemühte, ihre Positionen zu sichern. Die Gegend um Paris
nahm den Charafter eines großen, besestigten Lagers an Nebenbei begannen die Truppen sich mit dem Gedanken an längeres Berweilen vor der großen Stadt
vertraut zu machen, wenngleich an eine so lange Ausdehnung noch nicht gedacht
wurde. Die einzelnen Orte waren zu deutschen Besitzungen umgeschaffen. Die Straßen hatte man umgetaust. Da gab es "Aronprinzenstraße", "Wörther"
und "Weißenburger Straße", auch Erinnerungen an die Heimat sehlten nicht:
"Grüner Weg", "Padden-" und "Reezen-Gasse", "Potsdamerstraße", das waren
die Namen, welche die Anwesenheit von Berliner Soldaten anzeigten. Außerdem
fanden sich oft: "König Wilhelmstraße", "Lugustastraße", "Sedanplaß" 20.

Die Ordnung war überall mufterhaft aufrechterhalten, die Alarmpläte waren genau bezeichnet, und jeder Eingang in den der Stadt Paris zugewandten Fronten stark verbarrikadiert. Gewöhnlich befand sich neben der Barrikade ein schmaler Bang, um die Posten burchzulaffen. Bur Schliegung besselben stand meist einige Faschinenkörbe oder schwere Gegenstände, Gitter, Thüren 2c. bereit. Da die Ortschaften um Paris mit einer Fülle von größeren und kleineren Gärten umgeben sind, welche sämtlich durch Mauern begrenzt werden, hatte man diese Einfassungen leicht in verteidigungsfähigen Zuftand versetzen können. Überall war mittels Durchschlagung ber Banbe Rommunikation hergestellt worden, so daß alle Rann= schaften in Berbindung bleiben, etwaige Nachschübe schnell auf ihre Bestimmungsorte gelangen, felbst Rudzuge ohne Stodung bewerkftelligt werben konnten. Bur die letteren Fälle waren auch besondere Vorkehrungen getroffen. An den weißen Mauern ber Garten ober an Baunen, welche innerhalb ber Berteibigungslinie lagen, hatte man Inschriften angebracht: "1. Berteibigungslinie", "2. Linie", ober "Erfte", "Zweite Rudzugslinie". An vielen Stellen mar auch angegeben: "Schneller" — "langsamer Rudzug". Die Richtung, welche zu nehmen war, beutete die Spite eines Pfeiles an. In den Ortschaften selbst fanden sich wie immer die besonders wichtigen Säufer bezeichnet. Den erften Rang nahmen bier



Das "Granatenhauschen". (5. Jäger. Sohe von Garches.)

bie "Alarmhäuser" ein. Feldwachen, welche weit voraus lagen, hatten ebenfalls ihre Bezeichnungen. Man orientierte sich als Privatmann in der sonst öden und von ihren Bewohnern vollständig verlassenen Gegend sehr leicht, da für eine Berzbindung der im zweiten Kreise liegenden, also von unsern Truppen besetzen Dörser, sowie für schnelles Auffinden in praktischer Weise gesorgt war. Am Eingange der Dörser, an den Kreuzwegen und Landstraßen sanden sich überall Wegweiser. Sie

waren freilich sehr primitiv: ein Stamm oder eine Latte mit daran befestigter Holztafel, auf welcher die Wege verzeichnet waren, neben der Schrift der unversmeidliche Pfeil. Aber solche Vorrichtungen genügten vollkommen. Wo eine Mauer sich hinzog, hatte man sie benutzt, um die Richtung anzudeuten, welche einzuschlagen war, wollte man an diesen oder jenen Ort gelangen.

In diesem zweiten Kreise um Paris herrschte reges Leben; die ungebundenste Fröhlichkeit machte sich geltend. Born, fast in Nebel verschwindend, zog sich die sorgsam spähende Postenkette hin, zuweilen hinter Erdauswürsen oder von der Barrikade herab die Blicke sehnsüchtig der Riesenstadt zuwendend, nach deren Besitze alle trachteten. Der deutschen Postenkette gegenüber dehnte sich die des Feindes aus. Zuweilen erscheinen einige Dutsend der rothosigen Bursche, um in



ben Felbern Kartoffeln ober Kohl zu suchen, bann blitt wohl ein Schuß auf, und die ganze Linie gerät in Alarm. Aber mit der Zeit werden die Gegner aneinander gewöhnt. Selten nur seuert man; dieses Plänkeln ermüdet, und es ist besser, die Kräfte für größere Unternehmungen auszusparen, welche nicht ausbleiben werden. Hinter den Posten, im Orte selbst, wird das Leben wie in der Heiben gehalten. Zwar langweilig ist es mit der Zeit, denn die freien Stunden kann man nicht benutzen, um sich unter die Spaziergänger zu mischen. Bier ist nicht immer vorhanden, die Liebesgaben sind schnell vergriffen, und schon beginnt der Abend früh hereinzubrechen, während der Herbstwind sich geltend macht, der freilich in diesem schönen Lande milder ist, als in der lieben rauheren Heimat. Nur ein Alarm unterbricht die Einsörmigkeit dieses Lebens, meist aber ist es ein bloßes Lärmen um nichts. Der Feind hat sich einmal wieder neckend gezeigt — das war alles. Verdrießlich wird der Tornister wieder abgelegt, und die Pfeise glimmt schnell, der Unmut wird in die Lust verpasst und ein Feldpostbrief an die sernen Lieben

entsteht, ber immer mit ben Borten schließt: "Wir hoffen nun balb Paris zu friegen. Die Package kann sich nicht mehr lange halten." Selbst bas unausgesette Feuer ber Forts und bes Mont Balerien, ben man längft "Ontel Bullrian" getauft hat, macht keinen Eindruck mehr. Die großen Granaten - vulgo Zuderhüte — werden mit den Augen verfolgt, man kennt genau ihre Bahn und die Orte, wo fie hinfallen. Sie sind eigentlich gang gutmutig und thun einzig und allein den Umgebungen von Baris Schaben, mahrend sie den Deutschen wenig Bofes zufügen. Es ware gut, wenn endlich ein Gefecht fich entspinnen wollte, aber der Feind beschränkt sich auf kleine Attacken, er scheint die Ausdauer der Belagerer erschöpfen zu wollen, die auf so zähes Ausharren des leichtfertigen Frangosen nicht rechneten. "Die Beschießung soll vor sich geben?" "Rein man hat von braußen her Einsprache gethan." "Bah — wir werden uns jest dreinreben laffen!" - "Die Beschießung ift unmöglich, benn feine Rugel reicht hinein, weil die Forts so weit um die Stadt liegen, und diese Forts sind nicht jo bald bewältigt — hört nur, wie fie feuern." "Ah, bas wird am Ende noch schlimm," laffen fich einige Zeitungen vernehmen, "warum beginnt man nicht mit ber Beschießung?" so fragen einzelne Leute, die noch nie eine Kanone recht genau besichtigt haben. Das Oberkommando hüllt sich in Schweigen.

Die Truppen der Cernierungsarmee thun ihren Dienst ohne Unterbrechung. Sie haben es sich überall bequem gemacht. Hier sieht man neben den aus Reisig und Brettern erbauten Barrikaden prächtige Möbel, vergoldete Stühle und Tische. Sie sind aus dem nächsten Schlosse oder der Villa genommen, die leer und ver-



Repli hinter Schloß Menbon. (59. Regiment.)

laffen stehen. Dort erhellt bas leere, vom Dampfe ber Pfeifen erfüllte Bachtzimmer eine kostbare Carcellampe mit verfilbertem Fuße, an welchem das Wappen des Besitzers prangt. Da lefen die Leute an ber Barritabe in prachtig eingebundenen, mit Golbschnitt versehenen Buchern; fie ftammen aus ber zurudgelaffenen Bibliothet, welche droben auf bem oben Schlosse stand. Hinter ber zweiten Berteibigungelinie hat sich eine Gesellschaft etabliert. Alles fraftvolle Gestalten mit ungepflegten Barten und in den bereits arg mitgenommenen Campagneuniformen; die Gewehre lehnen neben ben prachtvollen Seffeln, welche bie zeitweiligen Besitzer erst gestern aus bem Schlosse bes herrn Bantier ober bes Marquis fo und fo herbeiholten. In der Mitte steht ein nicht minder koftbarer Tisch; um den Wind abzuhalten, hat man rechts von der Barrifade einen chinesischen Ofenschirm aufgestellt echte Ware, die einst der gnäbigen Marquife von dem Kammerherrn Gr. Majestät Ludwigs XV. zum Prafent gemacht murbe, als fie eben mit bem hollanbischen Schiffe in Breft angekommen war; - feltsame Bandlung ber Dinge. Der Schirm steht für die Preugen da. Sie haben ben Tisch mit Weinflaschen und Gläsern besett, benn heute ift ein Glucktag gewesen. Gefreiter Müller war auf ber Suche und hat ein Beinlager entbeckt. Hurra! das ist gut. Solche Fänge werden oft gemacht und find stets willfommen. Es ift erstaunlich, was biese Franzosen für Massen von Bein verborgen haben, und wie geschickt sie bas anfingen. Oft findet fich noch ein Blumenbeet. - "Seltsame Pflanzen", sagt ein Freiwilliger, ber Apotheter und baber Botaniter ift. "Wie tommen fie hierher — wie feben fie aus?" Er untersucht bas botanische Kuriosum — er findet lose in den Boden gesteckte Bflanzen. Aufmerkam betrachtet er die Erde und beim Durchwühlen stößt er auf ein Rlaschenlager. Die Besitzer haben es in ben Boben gelegt und ben Scheingarten barüber etabliert. — Die Gesellschaft am Tische hinter ber Barritabe wird mit dieser Geschichte regaliert, alle jubeln, einige haben Briefe, Zeitungen aus ber Beimat erhalten und geben ben Inhalt zum besten: bas ift eine Erquickung. bas ist ein Kommentieren und Mutmagen — ba plötlich knattert und pfeift es in der Luft, die Männer auf der Barritade ducken sich unwillfürlich, die Luft singt, und frachend schlägt es fünfzig Schritt von ber Gesellschaft in ben Boben, praffelnd berftet die Granate, ihre Stude umberschleubernd, welche den Tisch und die Genossen um benselben mit Erbe bebeden. "Donnerwetter," rufen einige, "also boch eine Granate hierher?" Dan betrachtet bas Geschoß, macht seine Bemerkungen barüber und — kehrt wieder an den Tisch zurück, um weiter zu trinken und zu plaudern. Die Ablösung tommt, die Racht bricht herein. — Dunkle Linien ziehen burch

Die Ablösung kommt, die Nacht bricht herein. — Dunkle Linien ziehen durch die Gassen der besetzten Dörfer; es sind die Feldwachen, welche an ihre Posten gehen. Tieses Dunkel bedeckt die Gegend. Nur hin und wieder vernimmt man Rufe und Signale, ein Schuft rollt dumpf durch die Stille. Bon den Forts ift nichts zu seben, nur zuweilen erscheint ein rotes ober grunes, wohl auch ein Einsam stehen die Bosten, das Dunkel täuscht oft, ber Mann weißes Licht. glaubt etwas zu bemerken, und doch war es nur ber Schatten. Ein Geräusch schreckt ihn auf, bas Gewehr ift zur Hand, und ber Kamerad, ber nur wenige Schritte von ihm kauert, gibt ein leises Zeichen - "Keinde in ber Rabe." -Die Augen sind an das Dunkel gewöhnt, man gewahrt einige Trupps in ber Sie ziehen am Ufer hin, ohne zu halten. — Alles wird ruhig. zittert plöglich ein Lichtschein aus ber Ferne herüber, es ist ein weißlicher gespenstischer Schein. Immer stärker wird er und sendet seine Strahlen weit, weit in die Gegend hinaus, und in diesen Strahlen scheint alles zu schwimmen. Mus ber Nacht tauchen die kleinen Orte auf, ba find Mühlen, Turmchen und Bebaube. Im Lichte gittert und flimmert ber Seinefluß. Gennevilliers, St. Quen, Garenne, St. Denis mit ben Schanzen — alles ist sichtbar. Jest fallen brei vier - fünt Schuffe, die Lichter bes Forts fignalifieren; biefe gleich Leuchtfafern schwebenden Rugeln führen eine Sprache untereinander, und es ist vielleicht ber Befehl zum Fertigmachen für ben Ausfall. Allmählich wird bas scharfe Licht schwächer, sein Glang nimmt ab, die Dunkelheit gewinnt wieder die Oberhand, das Licht ift verschwunden, und die Racht hüllt wieder die Riesenstadt mit ihrer Umgebung ein.

Es war das elektrische Licht, welches vom Arc de triomphe herab leuchtet; der Feind rekognosciert dabei die Gegend. Die Posten sind schon daran gewöhnt, sie haben ansangs einigermaßen gestutt, denn bei solcher Helle ist der Mann des Feindes Kugel preisgegeben, aber alles wird zur Gewohnheit.

Die Abgelösten suchen das Lager; — wieder ein neuer Worgen, der den Tag in herkömmlicher Beise einleitet. An der Band des Hauses gegenüber steht eine Gruppe Füsiliere. Sinige sind Zuschauer, andre Arbeiter. Diese Arbeit besteht darin, daß sie auf der Band des Hauses mit Kohle oder Farbe einige Gemälde entwersen. Solche Gemälde sah man in jedem Dorse dutendweise, und die heimsgesehrten Franzosen müssen nicht ohne Staunen jene Zeugnisse künstlerischer Besadung ihrer Gegner betrachtet haben. Diese Borwürse für die Kunstwerke sind meist dieselben: Napoleon, Eugenie, Lulu, Bazaine — letzterer sehr oft. Seltener Mac Mahon, für den alle Soldaten die meisten Sympathien haben. Die Darsstellungen würden freilich vor dem Richterstuhle der Üsthetik keine Gnade sinden, aber der Soldatenhumor ist eben ein andrer, als der im Kreise der eleganten Bitholde. Er ist rauh wie das Handwerk. Auch Berse bedeckten die Bände — meist Erläuterungen zu den Illustrationen. Bazaine zwischen den Klappen einer Kattenfalle, darunter die Worte: "Bazaine, du alter Kriegsgeselle — du kommst

uns nicht mehr von der Stelle." — An vielen Stellen hat sich der Humor in bitterer Weise geltend gemacht: "Hier gibt's nichts für Geld," oder "Dieses Quartier ist voll Wanzen." "Warnung vor diesen Wirten," das waren Besmerkungen, welche sich häusig vorsanden. An Orten, welche dem Feuer des Feindes ausgesetzt waren, fanden sich Taseln mit den Inschriften: "Granatenweg," "Hier gibt's Schmisse," "Gesperrt wegen Umpflasterung mit Granaten." Oftmals sah man auch französische Inschristen; am häusigsten: "d das les voleurs!" Darunter Bemerkungen in deutscher Sprache, die lebhaft an Götz von Berlichingens Unterredung mit dem kaiserlichen Trompeter erinnerten.

Die Wohnungen, die Orte, welche von den Bewohnern verlaffen waren, wurden sie verwüstet? wurden sie geschont? — Das sind die Fragen, welche so vielfach aufgeworfen, so verschiedentlich beantwortet sind. Die Hauptschuld trifft Die geflüchteten Bewohner. Wer sich freiwillig seines Rechtes auf eine Sache begibt, stellt sie ber Willfür besjenigen anheim, der, ob mit Recht ober Unrecht, in den Besitz gelangt. Wo die Einwohner geblieben maren, da werden sie kaum Urfache gehabt haben, mit unsern Truppen unzufrieben zu sein. Für einzelne Ausschreitungen kann das Ganze nicht verantwortlich gemacht werden, und selbst jolche sind, bei rechtzeitiger Melbung, ber Strafe gewiß nicht entgangen. oben angebeutet, kann man drei Kreise annehmen, welche sich um Paris zogen. Der lette, außerfte mar eben ber, auf beffen Linie fich bie Bermuftung am meiften bemerkbar machte. Sehr erklärlich. Die Bewohner jener Ortschaften waren bicjenigen gewesen, auf welche ber anruckende Keind zuerst stoffen mußte. In ber lächerlichen, durch die Albernheit ber Journale genährten Furcht vor den "Barbaren" floben jene Leute auch fogleich, ihre Besitzungen murben also leer gefunden. Der ermüdete Soldat kann nicht große Rücksicht nehmen, er macht sich überall und schnell sein Quartier, und die Unordnung ist allgemein. Nach dem Ausrucken unfrer Leute, die sich vom britten auf ben zweiten Kreis, also näher nach Baris zogen, waren die verödeten Besitzungen Aufenthalte für große Scharen von Besindel, welches die Gegenden unsicher machte.\*) Diese Bagabonden, eines der unvermeidlichen Übel jedes Krieges, hielten sich für vollkommen berechtigt, von der Berlaffenschaft Besitz zu nehmen, die freilich nicht mehr im geordneten Zustande vorgefunden mard. Auf Conto ber Cernierungsarmee mard nun beliebig fortgeschleppt, und Räuber von Profession konnte nichts Angenehmeres passieren. Anders war es im zweiten Rreise. Sier hatten die Marobeurs, als die Einwohner

<sup>\*)</sup> Der Berfasser tam auf seiner Rundreise um Baris zweimal mit solchen Sorben in nahe Berührung. hinter houilles tam es beinahe jum Gefecht, aber die in unsern handen befindlichen Schuswaffen brachten ben Bobelhausen zur Befinnung.

nach Baris hineinflüchteten, ihr Sandwerf ausgeübt, ehe bie Deutschen ankamen. Dieje fanden nun vollständig zerftorte Behaufungen, Birtichaften zc. vor, und es wird wohl keinen ruhig Denkenden einfallen, die Truppen, ben gemeinen Mann, ber oft aus ben unterften Ständen zum Dienfte bes Baterlandes berangezogen wird, bafür verantwortlich machen zu wollen, bag er Besitztumer nicht respektierte, bie er im Auftande völliger Auflösung porfand. Gin Beispiel genuge ftatt vieler. In Billeneuve St. Georges tam ber Berfasser mit einer kleinen Kolonne in bas reizende Landhaus eines geflüchteten Barifer Bantiers. Der Garten mit feinen schönen Anlagen war vermuftet, in den herrlichen, ganz im Renaissancestile gehaltenen Salen zu ebener Erbe mar ein Greuel ber Berwüftung. Bor bem fieben Ruft hoben Spiegel stand ein Sammetsofg, auf biesem bie Krippe mit Bafer fur bie im Zimmer stehenden Backpferbe. Die Tränkeimer hingen an den broncenen Leuchterarmen: auf einem koftbaren Billard ichliefen im Strob ein baar Ravalleriften. Glas, Rüchengeräte, Rupfer, Konchpliensammlungen, eine köftliche Bibliothet und Bilber aller Art, Bajche, Kleiber, Briefschaften — alles lag in wilbem Chaos durcheinander. Der Kaffee, ben wir am Morgen erhielten, ward im Kamin bes verwüfteten Boudoirs gekocht, das Feuer war mit dem verzierten Holze angemacht, welches aus einer, die Bande halb bebedenben Boiserie mit kostbarem Schnigwerte geriffen war. — "Welche Berwüftung!" riefen wir, "Alles so gefunden," sagten unfre Solbaten, zwei Bagern und ein Bürttemberger. Sie zeigten bem Berfaffer einen Saufen kleingehauenen Holzes, bas hinter bem Berde aufgeschichtet lag, und das aus Studen jener Boiserie bestand. Sie waren mit uns gekommen - von Lagny aus — und hatten mit Staunen diese Berwüstung vorgefunden. Bunber, wenn ber Solbat fo entweißten Räumen feine Achtung gollt?

Es hat den Anschein, als wenn die marodierenden Scharen zunächst Geld suchten. Dafür spricht das Aufreißen der Getäfel, welches meist oben an der Decke stattsand. Es ist ein bekanntes Faktum, daß Flüchtende ihre daren Gelder hinter den Leisten der Tapeten zu bergen pflegen, und der Versasser hat wohl in zwanzig Fällen beobachtet, daß die Wände stets an jenen Stellen geöffnet oder zerstört waren, ein Versahren, welches Soldaten unser Armee schon niemals anstellen konnten, da die scharse Kontrolle solche Willkür unmöglich und etwaige Funde nutzlos machte. Die Wöbel dagegen wurden den Soldaten zur Benutzung überlassen, wobei aber nur die äußerste Notwendigkeit mitsprach. Aus den Schlössern wurden sür Offiziere gewisse Stücke geschafft, Bequemlichkeiten gestatteten sich alle, und die schweren Dienstzeiten rechtsertigten das.

Wer unfre Magdeburger Jäger in Carrière besucht hat, der wird es begreiflich gefunden haben, daß diese braven Leute ihr Felsennest so gut als thunlich auszufüttern suchten. Sie lagen tief in den Steinhöhlen, zwischen den Spalten der Ralkfelsen im Halbdunkel. Gleich Gnomen schlichen sie in den dumpfigen Löchern umher, stets bedroht von den Geschützen des Mont Balérien, immer des Angriffs gewärtig; da war es denn ein wahrhaft erfreulicher Anblick, zu sehen, wie die Leute sich die unwirtlichen Käume durch Teppiche, Stühle und selbst Glaskronen aus den nahegelegenen Billen geschmückt und wohnlich gemacht hatten. Man traute seinen Augen kaum, wenn man in die Höhlen trat, die Lichter, die Wöbel, die Gestalten vereinigten sich zu einem phantastischen Bilde.

Wenn eine Truppe ihre Stellung vor Paris wechselte, dann nahm sie oft die Wöbel mit, denn meist fand man in dem neuen Kantonnement nichts mehr vor; auch das ist sehr erklärlich. Die Sachen selbst wurden schon im eigenen Interesse möglichst geschont, dagegen häufte man freilich schonungslos oft die besten Dinge zu Barrisaden auseinander — aber dabei sollte man die Franzosen mit ihrem eigenen, wohlersundenen und zutreffenden Worte schlagen: "A la guerre comme à la guerre." So sanden sich denn Barrisaden z. B. bei Vilvah, zu denen Pianinos Verwendung gefunden hatten, und es sam vor, daß die Feldswachen in müßigen Stunden auf jenen Bestandteilen der Fortisisationen die "Wacht am Rhein" allerdings mit "Verstimmungen" spielten.

Im täglichen, anstrengenden Wachtbienste gingen die Tage dahin, nur vom Feuer des Feindes unterbrochen, der zuweilen kleine Aussfälle unternahm. Wohl hundertmal eilten die Truppen auf ein Alarmzeichen an die Mauern, hinter die Sandsäcke, welche die Brüstung deckten, um den Schützen vor dem Anprall der seindlichen Kugeln zu sichern. Die Stellungen waren einsgenommen, aber schon nach wenig Schüssen zog der Feind sich zurück, und vergeblich harrte alles auf den gewünschten Kampf. Im stillen aber wurden die Angriffsarbeiten eifrig betrieben, Erdwerke stiegen empor, und die Verdämmungen zu den Bombardementsbatterien wurden schon vorbereitet. Nur eine Verbindung sehlte.

Während dieser Tage war in die diplomas tischen Verhandlungen einiges Leben gekommen. Jules Favre, der Minister des Auswärtigen der Republik, hatte in Villeneuve mit General von Tümpling, im Hause eines Notars unterhandelt. Favre hatte vermutet, den Grafen Bis



Boften an ber Bartmauer von Gt Cloub.

marck zu finden. Er kam mit Friedensanträgen, und der Prinz Biron eilte zum Grafen, um denselben von dem Besuche Favres zu benachrichtigen. Favre blieb zum Diner bei Tümpling. Er machte auf alle einen würdigen, fast ersgreisenden Eindruck. Beim Abschiede sprach er seine Hoffnung auf Frieden aus. Der Prinz Biron beschied Favre nach Lagny. Auf der Fahrt dahin sah Favre mit Entsetzen die öden Gegenden und die langen Züge der Munitionskolonnen, welche Zerstörungsmaterial herbeisührten. Er schlug die Hände vor sein Gesicht und ries: "Dieu — grand Dieu — quel malheur!" Bekanntlich hatte seine Besprechung mit Bismarck kein Resultat und er war schon am 20. abends wieder in Paris.

Ein andres sehr wichtiges Ereignis war die Reise Thiers' an die Höfe der sogenannten Neutralen. Diese Reise wurde bemäntelt, indem man vorgab, die Anerkennung der provisorischen Regierung durch die Großmächte bewirken zu wollen, im Grunde Ger war es nur ein hilfesuchen, das in seiner Form für Frankreich demütigend genug sein mußte, — demütigender noch wurde, als es vollständig resultatios und mit Abweisung in kalthöslicher Form endete.

Um so erfreulicher war für die Deutschen das Ereignis des 5. Oktobers. An jenem Tage hielt König Wilhelm vom Kronprinzen begleitet den Einzug in das stolze Versailles. Die gesamte Generalität erwartete den Monarchen, der seinen Weg zu der Präsektur nahm. Die Bevölkerung von Versailles war in Wenge anwesend, verhielt sich jedoch ruhig und ernst. Die Füsilsere vom 1. schlesischen Infanterieregiment Nr. 22 und eine Abteilung der schlesischen Artilleriedrigade Nr. 6 gaben die ersten Wachen vor der Präsektur. Im Quartier Tümplings nahm der König ein Frühstück, dann stieg er zu Pferde und beritt die Stellungen der Truppen über Bely, Paray und Wissons den Weg nehmend, überall vom Jubel der Seinen begrüßt. In Limours dewillkommnete er die Bayern. Abends war das ganze Hauptquartier in Versailles beisammen.

Indessen hatten sich wichtige Dinge ereignet. Am 28. September hatte Straßburg kapituliert, und wenn auch die dadurch freigewordenen Berstärkungen erst später eintrasen\*), der Nuten also augenblicklich nicht hervortrat, so machte doch die Nachricht auf Paris einen mächtigen Eindruck, den noch das kurz darauf solgende unglückliche Gesecht am 30. September erhöhte. Die Führer der deutschen Armeen waren aber von der Rührigkeit des Feindes überzeugt, und die Wachsamkeit verschärfte sich mit jedem Tage.

Am 13. Oftober früh bemerkte ber auf bem Schlofturme zu Sceaux

<sup>\*)</sup> Man hatte die Gardelandwehr von Strafburg nach Paris beordert, aber der mangelhafte Bahnbetrieb verzögerte die Ankunft bis zum 19. Oktober. Die Ankommenden wurden hinter bem linken Flügel des 5. Armeecorps nach St. Germain und St. Cyr in Quartier gelegt.

stationierte Beobachtungsposten die Anhäufung großer feindlicher Massen. Diese Anhäufungen waren burch Exercitien, welche seit mehreren Tagen hinter Arceuil stattfanden, bemäntelt worden. Sofort mit jenen Anhäufungen begannen alle Forts zu feuern, obwohl burch den heftigen Wind die Kanonade schwach er-Deutlich bemerkte man das Avancieren des Feindes. Es galt also der Angriff ber baprifchen Stellung, welche fich zwischen Chatillon und Bagneur befand. Das Debouchieren des Feindes fand zwischen den Forts Ish und Bicetre ftatt. Die Alarmierung rief die baprischen Truppen heran, welche schon beim Borgeben in ihre Stellungen von ben einschlagenben Granaten empfangen Dem 5. Jägerbataillon in Bagneux wird bas 3. Bataillon bes 14. Infanterieregiments zu hilfe gesendet. Bei Sceaux nimmt bas 1. Bataillon bes 7. Regiments Stellung, Infanterie und Jäger halten ben Bahnhof von Sceaux besett, die Spfündige Batterie Janin rudt bis an den Thalabschnitt vor. Der Keind ftürmt mit großer Energie heran. Es find Truppen vom 13. Corps unter Blanchard. Der Feind druckt mit solcher Gewalt und vermöge seiner Übermacht jo wirksam besonders auf Bagneux, daß diefer Ort trop aller Bravour ber bayrischen Jager nicht gehalten werben konnte. Busammengepreßt in ben engen Gassen, war ber Biberftanb fast unmöglich. Der Keind brängte die seuernden Bayern hinaus und warf sogleich Barritaden auf, wobei bie Forts eine mahrhaft höllische Ranonade unterhielten. Den baprifchen Jägern blieb tein andres Mittel fich zu behaupten, als bie Stellung im Barke von Bagneur zu nehmen, hinter beffen Baumen fie hervorfeuerten.

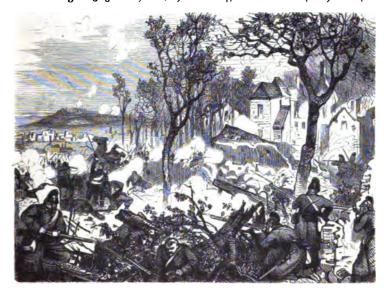

Die Bayern im Barte von Bagneug. 13. Ottober.

Unterbessen mar bem Divisionstommanbeur burch General Maillinger Nachricht gefendet worden, daß auch Chatillon angegriffen wurde und feitens der Frangofen Attaden auf Bourg la Reine und Clamart stattfanden. In Chatillon brangen Die Frangofen bis zur Kirche vor, bier hielt fie bie tapfer verteibigte Barrifabe auf. Dennoch schwebte auch hier die Befatung in Gefahr, als die ersehnte Silfe (2 Bataillone bes 7. Infanterieregiments) herantam, mährend bas 10. Jägerbataillon ben im Barke Rämpfenden Unterftugung brachte; zugleich eilte das 1. Bataillon bes 5. Regiments herbei, und bei Moulin la Tour fuhren drei Batterien auf, welche heftig ben Feind beschossen. Unter ihrem Feuer griffen, im Laufschritt vorgehend, mehrere neue Kompanien in bas Gefecht an ber Barrikabe von Chatillon ein, und nach sehr blutigem Kampfe gelang es, ben Feind, ber sich Haus für Saus verteibigte, aus bem Dorfe zu werfen. Beim Abziehen bewarf er Chatillon mit Granaten. Bagneur wurde erft einige Stunden später durch fombinierten Angriff wieder gewonnen, wobei es mit Bajonett und Kolben beiß herging. Drei Stunden mahrte biefer erbitterte Kampf, ber ben Bagern 240 Mann an Toten und Berwundeten kostete. Um 5 Uhr nachmittags hatten die Bayern ihre alten Stellungen inne.

Bährend hier unten im Suben so blutig gestritten warb, geschah weiter höher hinauf ein Ereignis, welches Freund und Feind mit Wehmut zu erfüllen geeignet war. Seit dem 11. Oftober hatte die 2. Kompanie des 1. schlefischen Jägerbatgillons Nr. 5 unter Hauptmann von Strant bas Schloß von St. Cloud besett. Welche Erinnerungen an Größe, an Liebenswürdigkeit, an Ruhm und Glanz fnüpfen sich für die Franzosen an die Mauern dieses Schlosses! und Grauen waren benn auch unfre Preußen Zeugen des Berfuches, biefes schöne Schloß von Paris aus in Brand zu schießen. Dieses geschah am 11. Die Jäger löschten das Feuer. Um 12. wiederholte sich der Versuch — abermals ward ber Brand gehindert. Die Granaten hatten bes Raifers Schlafzimmer zerftört, im Ecffaale große Bermuftungen angerichtet, die Bafen und Spiegel zerschmettert, das Bestibüle in Trümmer gelegt und die Bibliothek stark beschädigt. Bis zum 18. Oktober erfolgte nichts weiter — da begann bas Feuer von neuem. Man konnte bemerken, daß eine Batterie im Bois de Boulogne, hart am Point du Jour eingeschnitten, Dieses abscheuliche Werk mit besonderer Bräzision ausführte. Ein Hagel von Granaten praffelte auf das herrliche Schloß, beffen Dach sofort in Brand geriet. Boll Gifer, eine Barbarei sondergleichen zu verhindern, leitete hauptmann von Strang bie Löschversuche in Berson, unterstütt von ben maderen Jägern, welche treppauf und ab liefen, die schönen Kunftwerke, Bücher, Möbel mit Aufbietung aller Rräfte zu retten suchten. Start wehte ber Wind, er fachte bie Flammen bis in den Giebel hinein an, der südliche Flügel stand ganz in Feuer. Unaushörlich schleppte man Schäße hinaus in den Hof. Da standen sie ausgesschichtet, die kostdaren Erinnerungen, die stummen Zeugen einer vergangenen glanzsvollen Zeit, und ohne Aushören sausten französische Kugeln herüber, das zu zerstören, was so lebendig von Frankreichs Ruhm sprach. Mühsam hatten die Feinde einen Teil des Gebäudes gerettet, Uhren, Möbel, Schäße aller Art gestorgen. Nur drei Schränke der oberen Galerie gingen verloren, dis auf wenige Teile ward die Bibliothek gerettet. Das Feuer fraß alles, was im Schlosse geblieben. Es sand Nahrung genug. In zwölf Stunden war St. Cloud heruntersgebrannt — ein Feuermeer wogte über den niedrigen Resten. Die Bäume des Parkes zeigten verkohltes Laubwerk, bleich schien der Mond hernicder auf den Park, die Statuen und die im Hose bivouakierenden Jäger, welche die geretteten Schäße bewachten. Paris war hell erleuchtet.\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser sah auf ber Präsektur zu Bersailles viele ber geretteten Schäße, namentlich die Bibliothek. Sie war stets eine berühmte und für den Privatgebrauch eingerichtet. Besonders interessant war ein Buch, in welchem der Dauphin, der unglückliche Sohn Ludwig XVI., botanischen Unterricht erhalten hatte. Der König hatte eine Wenge Rotizen eigenhändig dazu geschrieben. — Die Berwüstungen im Parke waren schon früher geschehen. So lag die Laterne des Diogenes in Trümmern, um das Observieren von dort aus zu hindern.



Schloß von St. Cloub von Guben.



Die gefprengte Brude von Bougival.

## Sechstes Kapitel.



Ausfall Ducrots gegen' bas V. Armeecorps am 21. Oltober. — Kampfe im Bart von Malmaison und bei la Celle St. Cloub. — Blutige Kämpfe um Le Bourget. — Waldersees Helbentob. — Bubristy auf ber Barritabe. — Thiers in Bersailles.

ährend dieser Kämpfe im Süben beselstigte sich die Cernierungslinie immer mehr, in dem sie weiter gegen Paris heranrückte. Seit dem 11. Oktober hatte sich die Maasarmee bedeutend nach rechts ausgedehnt. Das 12. Corps streckte sich dis Aulnay. Die Linic Le Blanc Mesnil
— Montmagny hielt das Gardecorps, Hauptquartier Gonesse. Für das 4. Corps sand eine Zusammenschiebung gegen den rechten Flügel statt, Hauptquartier war Loiry. Die verbesserten Besestigungen aller im Rayon dieser Truppen liegenden Ortschaften gingen mit dem Borrücken Hand in Hand. Das Oberkommando, von Moltkes allumsassendem Gesiste geleitet, hatte in richtiger Boraussicht der kommenden Ereignisse die Stellungen der Maasarmee (resp. des Gardecorps) ganz besonders verstärkt. Wir werden balb darauf zurücksommen.

Am 17. Oftober herrschte auf der süblichen Linie der Cernierungsarmee große Bewegung. Wan sah die Ordonnanzen über die Felder jagen, die Signale ars beiteten, und lange Linien der Truppen wanden sich durch die Berbindungswege. "Bedeutende Ansammlungen hinter den süblichen Forts bemerkdar" lautete die Meldung. Man erwartete für den 18. einen blutigen Zusammenstoß. Dennoch verging dieser Tag ruhig. In der Nacht blisten von allen Forts die Schüsse auf, und die Raketensignale suhren durch die Lüste. Bon der Dunkelheit des günstigt, siel der Feind mit ziemlich starkem Vorstoße gegen die, längs des Viedres baches stehende Postenkette dei Chevilly aus. Das Feuer der zur Unterstützung herbeieilenden Mannschaften warf ihn jedoch schnell zurück. Das schnelle Aufgeben dieses Angriss ließ die Vermutung zu, daß es sich nur um Beunruhigung geshandelt, welche größeren Unternehmungen vorausgehen sollte. Wan hatte sich nicht getäuscht.

Schon am Morgen bes 21. Oftober gewahrte man starte feindliche Abteilungen binter ben Befestigungen, welche am Juke bes Mont Valérien aufaeworfen waren. Um halb 2 Uhr nachmittags bebouchierten bieselben. Sie brangen in gerader Richtung auf Garches und St. Cloud vor. Alarmsignale riefen bie 9. Division unter die Waffen. Schon kann man beutlich die Teten des Keindes erkennen, es ist eine Abteilung bes 14. französischen Corps. Da plöglich wendet sich die Masse mit scharfer Schwentung, um sich gegen Bougival zu werfen. Hier ftand bie 10. Division (General von Schmidt). Bahrend ein heftiges Reuer von ben Batterien im Bois be Boulogne und aus ben Seinebooten bie 9. Divifion mit Granaten bewarf, ihre Blockhäuser zertrummerte und bie Baldparzellen von St. Cloud durchfurchte, fturmte die Hauptmasse des Feindes gegen La Malmaison und Bougival, wobei zugleich Buzanval angegriffen wurde. Ginen weiten Salbfreis von Rueil bis zur Ferme la Failleuse bilbend, begann die Artillerie ihr Feuer auf der ganzen Linie. Die Rolonnen Berthaut und Noël griffen mit heftigem Borfturm Malmaison — die Kolonne Cholleton das Dorf Buzanval an. Im Augenblick des Borfturmens begann ber Mont Balerien ein ftartes Granatfeuer gegen Bougival und Malmaison. Der Riost ber Kaiserin ward so heftig beworfen, daß die hier befindlichen Posten fich zurudziehen mußten. Die Rolonnen bes Jeindes drangen in Rueil ein, avancierten im Sturmschritt gegen Bougival und warfen ftarke Schützenschwärme vor. Dem Angriff entgegen stand die 10. Division. Der Generallieutenant von Schmidt hatte Befehl gegeben, ben Feind ruhig zu erwarten. Auf bem rechten Flügel stand das 1. Westbreußische Grenadierregiment Nr. 6; das 1. Nieberichlefische Infanterieregiment Rr. 46 hielt ben linken Flügel. Als Reserve stand bie 20. Infanteriebrigabe (Regiment 37 und 50) bereit. Außerbem beteiligten sich noch am Kampse die 9. und 21. Division, das 1. Garde-Landwehrregiment und die Artillerie des 4. Corps vom rechten Seineuser her. Bom 6. Regiment hielt das 1. Bataillon die Höhe von Buzanval, das 2. und Füsilierbataillon das Dorf la Celle St. Cloud besetzt. Das 2. Bataillon des 46. Regiments stand an der Barrikade von Bougival.



Malmaifon. (21. Ottober. 6. Regiment.)

Der Kamps entwickelte sich schnell in dem schönen Parke von Malmaison. Eine heftige Explosion leitete ihn ein. Einige verwegene Feinde hatten beim Bordringen die Mauern durch angehängte Pulversäcke gesprengt. Durch diese Lücken stürzte die Masse, gefolgt von Artillerie. Dieser heftige, massenhafte Anprall wirst die Besatung des Parkes zurück, den der Feind mit seinen Truppen überschwemmt. Im Nu haben die Franzosen alles, was Deckung geben kann, besetzt. Aus einem Pavillon, der auf die Straßen von Bougival und Buzanval blickt, eröffnen sie ein starkes Feuer. \*) Bon diesem gedeckt, stürmen die Kolonnen gegen Bougival und la Celle St. Cloud. Sie avancieren schnell und sind auf halbe Gewehrschußweite vor Bougival, als ihrem Bordringen ein Ziel gesetzt wird.

Der General von Schmidt hatte, wie gesagt, den Feind nahe herankommen lassen. Jest drang er mit seinen Truppen vor. Landwehr, von St. Germain kommend, das 1. und das Füsilierbataillon des 46. Regiments, 2 Kompanien

<sup>\*)</sup> Diese Stelle liegt bem Landhause bes Fürsten Metternich gegenüber und hat einen großen landschaftlichen Reiz, ba von hier aus ber Blid in bie schone Ebene und über die zahlreichen Billen und Anlagen schweisen kann.

des 2. Bataillons stürmten unter Trommelwirbel mit wildem Geschrei aus Bougival. Trot der starken, durch das Granatseuer veranlaßten Berluste drangen diese tapseren Männer in den dichten, von Feinden wimmelnden Park. Ein mörderischer Kamps, Mann an Mann, wütet hier. Die Gegner würgten sich mit Kolben und Bajonett. Immer dichter wälzten sich die Preußen heran, und auf den schönen Biesenslächen des Parkes, welche einst die zierlichen Füße der eleganten Damen des Kaiserreichs beschritten, häuften sich die Leichen der Erschlagenen. Nach hese tigem, heißem Ringen ward der Feind aus dem Park hinausgeworsen. Aber auß neue hält er bei Malmaison stand. Die Mauern und Gehöfte geben ihm tresseliche Deckung, und erst als die Granaten unsver Artillerie zerschmetternd in die Reihen und Gebäude fallen, räumt er die Stellung.

Bei la Celle St. Cloud war es nicht minder heiß hergegangen. Mit geställtem Bajonett hatte das 2. Bataillon des 50. Regiments, durch Flankenangriff die 19. Infanteriebrigade unterstüßend, Buzanval angegriffen, als der Feind gegen la Celle vordrang. Bis in die feindlichen Batterien drangen die Stürmenden — es waren Mannschaften der 5. und 8. Kompanie des 50. Regiments, — sie



Das 2. Bataillon vom 50. Regimente avanciert gegen Buganbal.

nahmen die Geschüße und warsen unter gewaltigem Feuer den Feind aus Buzanval.\*) Unterdessen hatte Schmidt auch das 1. Bataillon vom 50. Regiment
herangezogen. Die Füsiliere und das 37. Regiment blieben am Kiost de l'Impératrice. Auf der ganzen Linie wankte der Feind und erhielt die letzten Stöße durch
das Eingreisen der Avantgarde der 9. Infanteriedivision und der Artillerie des
4. Corps. Jetzt begannen die Kolonnen der Franzosen allmählich zu weichen —
man sah sie in ziemlicher Ordnung gegen Neuilly abziehen. Diesen geordneten
Rückzug verdankten sie dem Feuer des Mont Balérien, aus dessen Bereich die
Truppen der 10. Division gezogen werden mußten, da weitere Berluste verhütet
werden sollten und der Abweis des Ausfalles vollkommen gelungen war.

Während des Gefechtes hatten die Bewohner Bougivals, wohl durch einige zurückgehende Trupps unsrer Leute in dem Glauben bestärkt, die Franzosen seien Sieger, die Preußen mit Hohngeschrei empfangen und sogar aus einigen Häusern auf sie Feuer gegeben. Bougival büßte hart, denn viele seiner Einwohner wurden niedergestochen, und es erging der Beschl, daß die Bewohner den Ort zu räumen hätten. Beim Beginn des Ausfalls wurde die ganze Umgegend dis Versailles alarmiert. Die Unruhe war nicht gering, da der Vorstoß wohl dem Orte gelten konnte, wo unser Hauptquartier sich befand.

König Wilhelm war sofort zur Stelle. Mit seinem ganzen Gefolge eilte er herbei und nahm seine Stellung auf dem Biadutte von Marly, so daß der Kampf unter seinen Augen stattsand. Für Schmidt und seine tapferen Truppen hatte der König die Worte des Dankes und der Anerkennung schon auf dem Gesechtsselbe ausgesprochen. Feierlicher gestaltete sich noch die Erinnerung an den Kampf in den folgenden Tagen, wo der König nach der Predigt Mannschaften vom 50. und 6. Regimente mit eigener Hand die Chrenzeichen anhestete. Es gesichah dies unter der Statue des Vierzehnten Ludwig im Schloßhose von Verssailles, über den auch die eroberten Geschütze gesahren wurden.

Der General Trochu leitete den Ansfall, welchen Ducrot besehligte. 34 Bataillone nebst entsprechender Kavallerie und 15 Batterien waren dazu verwendet. In den seindlichen Kolonnen bemerkte man Maulesel, welche Säcke mit Nägeln gefüllt trugen. Letztere sollten zum Bernageln der Geschütze dienen. Die Verluste auf beiden Seiten waren nicht gering.

Gegen die Oftfront hatten zu derfelben Zeit Angriffe stattgefunden. Bei Soinville griffen einige Bataillone Mobilgarbe die Vorposten der Bürttemberger bei

<sup>\*)</sup> hier fiel Lieutenant Wicheler. Lieutenant Barbenés führte bie Solbaten bis in bie Batterie. Die 5. und 8. Kompanie waren mit Tirailleurs vorgegangen.

Champigny an. Das 7. Infanterieregiment und das 2. Jägerbataillon warfen ben Feind nach kurzem Gesechte zurück.

Wir haben in dem Borhergehenden die Sorgfalt erwähnt, welche man den Befestigungen im Norden auf beutscher Seite angebeihen ließ. Giner ber wichtigften Bunfte an jener Stelle war bas Dorf Le Bourget. — Dieser Ort hat eine buftre und blutige Berühmtheit in ber Geschichte unfres Krieges von 1870-71 erlangt; biefer Boben von Le Bourget ift eine Schabelstätte für Freund und Feind geworben, und die Graber neben ber breiten Landstraße mahnen und lauter, als es Bilb und Schrift im stande waren, der erbitterten Rampfe und ihrer Opfer ju gebenken, welche auf diesem blutgetrankten Stud Erbe geschlachtet murben. Le Bourget liegt etwa eine Stunde öftlich von St. Denis. Eine breite, wohlgepflegte Strafe, welche über Bont Iblon führt, zieht fich burch ben Ort. Wie in ben meisten frangosischen Dörfern um Paris, tragen auch die Säuser von Le Bourget ben Charafter von ftabtischen Bauten. Sie find maffir und binten mit Garten versehen, die von Mauern eingefaßt werden. Le Bourget galt als der einzige, vor der Front liegende Beobachtungsposten. Es war die Gefahr vorhanden, daß ber Reind, wenn er fich in Le Bourget festsette, hier Batterien etablieren und bie Stellung bes Garbecorps ernftlich gefährben tonne. Man hatte beshalb am 20. September mit zwei Bataillonen ber 2. Garbebivifion Le Bourget, welches nur durch ein Bataillon Mobilgarde besett war, angegriffen und nach turzem Gefechte ben Jeind hinausgeworfen. De Bourget hatte neben andern Borteilen für die Berteidigung auch noch ben, daß es vollständig unter dem Feuer der Forts de l'Eft, St. Denis, Aubervilliers und Romainville steht, beren Geschoffe mit größter Sicherheit über bas freie Feld sausen können.

Die Wichtigkeit des Ortes leuchtete dem Feinde sehr wohl ein. Schon am 27. Oktober unternahm er einen neuen Ausfall mit starken Massen. Unter heftigem Kampse warf er sich, von Fort Aubervilliers debouchierend, auf Le Bourget. Die schwache Besatzung (eine Kompanie) vermochte dem Ansturme nicht zu widerstehen. Sie gab Le Bourget auf. Mit großer Gewandtheit nützte der Feind die Zeit. Alle Häuser wurden in Verteidigungszustand gesetzt, die Mauern mit Schießsicharten versehen, die Ausgänge nach Dugny, Blancmesnil und an der Hauptstraße mit Barrikaden versehen, die Besatzung dis auf 5000 Mann Insanterie verstärkt, dazu eine Mitrailleusendatterie herangezogen. Ein Angriff des 2. Bataillons vom Kaiser Franz Grenadierregiment (am 28. Oktober) ward abgeschlagen.

Während dieser Stunden war aber den deutschen Truppen sowohl, als den Berteidigern von Paris eine inhaltschwere Nachricht zugegangen: Met war gefallen! — Der Jubel auf deutscher Seite war ebenso groß als der Schrecken

in ben Reihen ber frangösischen Solbaten und in ber Stadt Baris. Das hatten bie Mitglieder ber Regierung, die Bürger ber mächtigen Stadt - bas hatte gang Frankreich nicht erwartet. Die unbezwingliche Festung war gefallen, was konnte sich nun noch halten? — Paris — Paris allein, auf welches alle Augen sich richteten, bas war unbezwinglich, und bie Armeen zum Entfate bilbeten fich fchnell. Das ganze Land wimmelte von den Guerillas, die harte Jahreszeit, die den Feind verberben mußte, stand vor der Thür. Berrat! ward jest das Losungswort. Gambetta erließ eine mutende Brotlamation, welche Bagaine brandmartte, ibn bas Werkzeug bes Mannes von Seban nannte und die Franzosen zu verzweifelter Gegenwehr aufrief. Gin Steckbrief ward hinter Bazaine erlassen. Gambetta, ber an ber Spite ber Delegation von Tours ftanb, forberte bie Brafetten auf, "Bazaine zu greifen und nach Tours bringen zu laffen." \*) Diese Nachrichten verdoppelten die Bachsamkeit ber Cernierungsarmee, beren Lage durch ben Fall von Met freilich mit einem Schlage geändert warb. Die I. und II. Armee konnten teils auf Amiens, teils gegen bie Loire ruden, bie Bedrohung ber Angreifer von Paris minderte sich. Das 2. Armeecorps hatte schon am 23. Oktober, als der Fall von Met in Aussicht stand, eine Infanteriedivision nach Baris zu senden. Undre Rusendungen standen bereit. Das aber leuchtete ein: der Keind wurde sicher noch bedeutende Unstrengungen jum Durchbruche magen, bevor die beutschen Armeen von Det jur Silfe eintrafen.

Le Bourget, als höchst gefährlicher Punkt für die Garde und die Maasarmee überhaupt, mußte in unsern Händen sein. Zunächst eröffnete man am 20. Oktober ein surchtbares Feuer auf Le Bourget. Die Geschosse zersesten und zertrümmerten alles, was nur erreichbar war. Allein der Feind blied ruhig in seinen Positionen und wartete den Hagel von Gisen, in den Kellern versteckt, ab. Es blied kein andres Mittel, als den Sturm zu wagen. Am Abend, der diesem blutigen Tage vorausging, ward die gesamte 2. Gardedivision beordert. "Le Bourget um jeden Preis!" hieß die Losung. Es war dieser Angriff besohlen, um einer offenbaren Absicht des Feindes, sich in Le Bourget dauernd festzuseten, zuvorzusommen. Er wollte dort eine Besessigung erbauen. Der in St. Denis kommandierende General Bellemare hatte für Le Bourget 10 Bataillone Marschsoldaten, Mobilsgarden und das Bataillon der "Franctireurs de la Presse" bestimmt. Diese Truppen standen teils vor St. Denis, teils in Le Bourget unter Oberst Henrion und General Martin.

Der Generallieutenant von Bubrigty, Kommandeur ber 2. Garbedivifion,

<sup>\*)</sup> Roch am 22. Ditober hatte Gambetta gesagt: Bagaine, Tuphus, Schlaflofigfeit find nach Aussagen ber Breugen ihre größten Feinbe.

hatte folgende Ordre erlassen: Um 78/4 Uhr früh stehen drei Angrisskolonnen bei Dugny, Pont Iblon und Blancmesnil, bei Pont Iblon drei reitende Batterien, bei Blancmesnil die 4. leichte und die 4. schwere Gardebatterie. Rechte Kolonne: Dugny. Major von Derenthal mit zwei Bataillonen Kaiser Franz Grenadierzegiment. Dahinter bei Arnouville: die Divisionsartillerie, bei Bonneuil: das 2. Sarbeulanenregiment. Centrumskolonne: Oberst Graf Kanit bei Pont Iblon mit dem 3. Gardegrenadierregiment Elisabeth, 1 Bataillon Regiment Königin, zwei Gardepionierkompanien, drei reitenden Batterien. Linke Kolonne: Oberst von Zeuner bei Blancmesnil, mit zwei Bataillonen Kaiser Alexander Grenadierzegiment, drei Kompanien Gardeschützenbataillon, zwei schweren Gardebatterien.

— Alle Kolonnen haben gleichzeitig vor Le Bourget einzutreffen.

Die Artillerie eröffnete um  $7^{1/2}$  Uhr das Feuer, welches den Feind beim Abkochen überraschte, der sich eiligst verbarg. Aber den Nebel, dessen Hülle die Gegend umzog, zerrissen jest die Blitze der Feuerschlünde der Forts. Über 150 Kanonen begannen ihr sürchterliches Donnern. Unter diesem Feuer rückten die Preußen vorwärts. Oberst von Zeuner, der zuerst ausgebrochen war, hatte den Moréebach überschritten und näherte sich auf einem Umwege von Osten her dem Dorse, die Batterien von Blancmesnik waren, von den Gardeschützen gedeckt, vorzegangen und eröffneten ihr Feuer. Kanit und Derenthal rückten um halb neun Uhr vor. Beim Angriff schwärmten die Gardeschützen aus, hinter ihnen das 1. Bataillon Königin Elisabeth. Rechts von diesem das 2. Bataillon, links die Füsiliere. In weiterem Abstande Bataillon 1 vom Regiment Königin Augusta.

— Lautlos rückten die Truppen vorwärts. Plötzlich schweigt die Artillerie — der Angriff soll beginnen. Das Signal bläst "Vorwärts", die Truppen avancieren mit Gewehr rechts.

Da hüllt sich Le Bourget in eine Dampswolfe, aus welcher es blist und tracht. In die vordersten Reihen schlagen die Geschosse, die Tirailleurs erwidern nur spärlich das Fener, und ohne zu halten rücken die Stürmer heran, hoch zu Pferde Kanit und Budritty, die Männer der Garde ansührend, welche vor sich einen Tod und Flammen sprühenden Kreis gewahren, dessen Dampswolken der nasse Wind ihnen entgegenträgt. Noch haben die Angreiser keinen Schuß gethan, die Trommeln wirbeln den Takt zum Liede, welches die Musik kraftvoll intoniert, es ist "die Wacht am Rhein", und durch den Damps und Nebel flattern die Fahnen. Sin donnerndes Hurra erschallt, in wildem Gedränge stürzt sich alles auf die Mauern von Le Bourget. Aber der Feind hat sich gut postiert, die Anstürmenden sinken massenhaft unter dem Feuer der Verteidiger, die ganze Stellung muß geändert und links gezogen werden, um von links her das Dorf zu ums

flammern. Während Garbeschützen, Bataillon 1 und die 12. Füsilierkompanie von jener Seite angreisen, wersen sich das 2. Bataillon und zwei Kompanien der Füsiliere gegen die rechte Flanke. Ein mörderisches Feuer ließ sie nur langsam vordringen, mit dem Bajonett müssen die Feinde auf den Mauern attackiert werden. Endlich zeigt sich ein breites Hofthor — es fällt unter den Arthieben der Pioniere, die Eindringenden stürzen in einen Krater, denn aus allen Fenstern, Luken, Kellerslöchern krachen ihnen Salven des Feindes entgegen, und im Blute wälzen sich die Setrossen in dichtem Knäuel übereinander.

Da stürmt Walbersee mit hocherhobnem Säbel herbei. Dieser tapfre Offizier war erst vor wenig Tagen wieder zum Regimente, von seinen Wunden genesen, zurückgesehrt. Er wollte sein Regiment in diesem heißen Kampse führen — es sollte ihm bestimmt sein, auf dem Bette der Ehre zu bleiben. Eine mörderische Salve streckte ihn und die nächsten zu Boden. "Lebe wohl, liebes Weib!" waren des Fallenden letzte Worte.

Der mörberische Rampf, welcher rings um die Bäuser von Le Bourget tobte, war nun auf brei Buntten in vollem Bange. Dberft von Beuner ftritt mit feinen Leuten um den Besit bes Bahnhofes, in den die Stürmenden nach hartem Rampfe brangen. Unterbeffen hatte man an bem großen Gehöfte bie Mauern eingeschlagen, eine von ben Bionieren fehr schnell ausgeführte Arbeit. Alles brangte hinein, bas Gemetel begann, aber viele Feinde ergaben fich hier bereits. Giligft drangen die folgenden in die Säuser an die Fenster und feuerten die Hauptstraße entlang. Ranit und Bubritty geführte Rolonne mar unter einem furchtbaren Feuer bes Feindes vor der Barrikade angelangt, welche die Nordlisiere sperrte. Sier krachte Schuft auf Schuft, Salve auf Salve. Die Grenadiere faben fich oft genötigt, Die aus den Schießscharten gesteckten Gewehrläufe bes Feindes mit den Sanden ju paden, an ben Mauern ber Saufer brudten fich bie Sturmer entlang, mabrenb rechts und links von ihnen bie Rugeln gegen bie Banbe flatichten. Das Gefecht ftand, und Oberft von Zalustowsty benutt ben Moment, eine Kompanie Füfiliere und ein Bataillon des Regiments Elisabeth nach rechts zu ziehen. gezeichneten Truppen schmetterte ein Teuer bes Jeinbes, welches von brei Seiten arbeitete, gewaltig zusammen, aber mit ber hocherhobenen Sahne voraus sturmten sie wieber acgen die Barrifabe. Ginen Moment war die Fahne verschwunden, ichnell brachte man sie wieder empor, auch der neue Träger finkt tödlich getroffen nieber. Die Geschoffe bes Keinbes halten bie Kämpfer auf, aus ben Fenstern bes hinter der Barritade liegenden Schlößchens fahren die Rugeln gegen die Anbringenden, mahrend die Berteidiger mit Bajonett, Sabel und Rolben die Angreifer von oben herab stechen und schlagen. Auf ber oberen Kante der Barrifade



Generallieutenant von Budriffy mit der fahne des Elisabethregiments auf der Barritade von le Bourget. 30. Oftober.



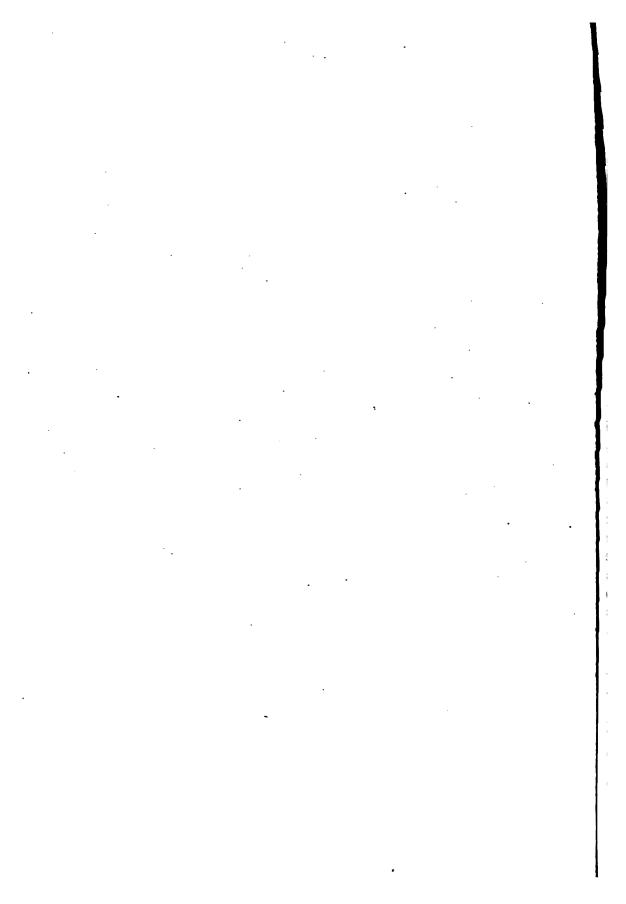

liegen schon einige Offiziere im Blute, ber Angriff stockt, da springt Bubritkty herbei, er ergreift die Fahne. "Kinder! Kinder! vorwärts!" ruft er. \*) In der

Linken die Fahne, den Säbel in der Rechten, springt er auf die Barrikade. Kanit und Zaluskowsky solgen, ihnen nach dringt Oberstlieutenant von Grolsman. Mit Hurra folgen die Soldaten den fühnen Führern, und über die zertretenen Feinde hinweg ergießt sich der Menschenstrom in die breite Gasse; hier aber beginnt der Kampf aufs neue.

Da die Kolonne Derenthal ebenfalls den Eingang erzwungen hatte, war die befohlene Attacke vollständig ausgeführt, aber der erbitterte Feind war nicht zu bändigen. Er verteidigte sich Schritt für Schritt mit äußerster Bravour. Jedes



Generallieutenant von Bubrigty, Rommanbeur ber 2. Garbebivifion.

Haus war ein Kampsplatz, jedes Fenster ward zu einem feuerspeienden Krater umsgeschaffen. Ringsum versuchte man die Mauern der Häuser einzubrechen. Geslang dies, so drangen die Preußen ein. Dann wütete das blutigste Gemetzel in den Zimmern, die Ringer schlugen sich auf Treppen, in und an den schmalen Gängen. Üchzen und das Schreien der Berendenden mischte sich mit dem Krachen der Schüsse und das Schreien der Berendenden mischte sich mit dem Krachen der Schüsse \*\*), dis eine Pause anzeigte, daß so und so viele auf ewig stumm geworden. Das Gesecht drunten in der Straße tobte indessen weiter. An der Ecke der Straße, die zur Kirche führt, entspann sich ein besonders heißer Kamps. Einzelne Trupps der Feinde stürzten hier den Preußen entgegen. Man schoß aus einer Entsernung von zehn Schritten auseinander, Säbel, Faschinenmesser und Bajonett, Revolver und Kolben rasten hier. Die Erbitterung war so groß, daß Schwerverwundete noch miteinander rangen, und über diese wilden Kämpser

<sup>\*)</sup> Dem General war sein Pjerd erschossen worben. Er blieb mit gezogenem Sabel bei ben Truppen. Der zweite Trager ber Fahne war ber jubische Gefreite Rarfunkelstein, ber schon bei Det mit bem Kreuz beforiert worben war.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser besuchte einige Bochen nach bem Tressen Le Bourget und sand in ben Zimmern ber ruinenartig dastehenden häuser noch die gräßlichsten Spuren des Kampses. In einem Gemache war an der Wand noch das offenbar durch Kolbenschlag verspriste Blut zu sehen. Auf den Dielen ließen sich die Spuren schwerer Tritte, die Eindrücke von Rägeln, welche gestampst hatten, sowie starke mit Blut untermischte Schrammen, in die Wand gekratzt, deutlich erkennen. Biele Wände trugen noch die wildesten Berwünschungen gegen die Preußen, mit Kreide geschrieben, an einer Stelle auch mit Ölfarbe ausgetragen.

Spuren von Kugeln, die Kirche an 20 Stellen durchlöchert, die Allee mit Gefallenen gefüllt, und so ging es bis 1000 Schritt vor dem Dorfe, wo schon die Leichen und Blessierten sich in Wenge vorsanden.

Sogleich nach Beendigung des Gesechtes traf man deutscherjeits Borkehrungen zur Besestigung des Ortes, welche die 2. Kompanie der Gardepioniere aussührte. Die Nacht brach ein, und noch immer sand man Franzosen auf, die sich in den Kellern, auf Böden ze. versteckt hatten. In Gonesse trasen die Füsiliere des Elisabethregiments ein, die Fahne abzuliesern — mehrere Kompanien waren ohne Offiziere. Als einige Stunden der Ruhe verstossen waren, begannen die Forts aufs neue zu seuern, über 500 Granaten sielen in Le Bourget nieder und trieben dadurch das Bataillon Besatung hinaus. Für einen neuen Angriff in der Nacht stand alles bereit, doch verhielt der Feind sich gegen Worgen still.

Am folgenden Tage fanden Beerdigungen statt. Man bettete viele der Tapseren dicht neben die Landstraße, wo noch heute ihre Gräber gepslegt werden. Andre Opser des 30. Oktober ruhen bei Arnouville. Sie waren die Vorgänger derer, welche später an diesem Schreckensorte verröcheln sollten. Zu den Gesallenen hatte man im Lause des Tages noch die Leichen des Lieutenants von Schoenits (Regiment Königin Elisabeth) und von Reclam (Gardeschüßen), sowie die des Hauptmanns von Obstelder (Regiment Kaiser Franz) gelegt. Sie waren durch Revolverschüsse gefallen. Von den Wällen der Forts hatten viele Einwohner von Paris und St. Denis das Treffen beobachtet, man konnte diese Zuschauer deutlich erkennen.



Die Sauptftraße von Le Bourget.



Kronpring Albert von Sachsen, führer ber Maasarmee.



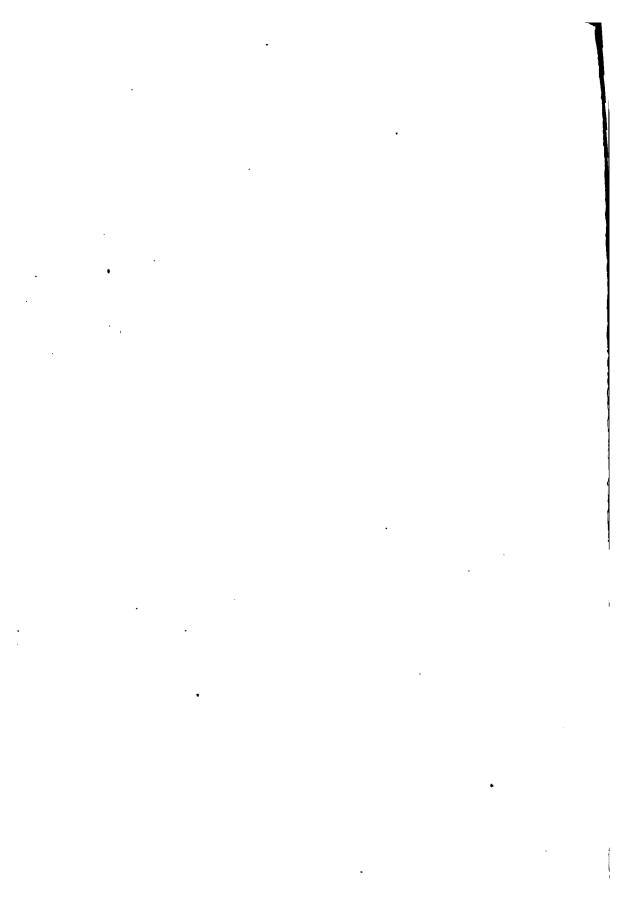



Berfailles.



## Siebentes Kapitel.

Aufregung in Paris. — König Wilhelm in Bersailles. — Leben ber Cernierungstruppen. — Die Feldpost. — Ausfall vom 30. November gegen L'Hah, Mesly, Champigny, Brie und Billiers. — Wiebereinnahme von Brie und Champigny am 2. Dezember burch die Sachsen und Württemberger. — Erneuertes Gesecht um Champigny am 3. Dezember. — Dreitägiger Waffenstülstand auf der Ofifront von Varis.

otwendigerweise mußte nach bem Treffen von Le Bourget eine Paufe eintreten. Die Nachrichten

von Met und der abgeschlagene Ausfall lähmten die Kräfte, welche zu Unternehmungen nach außen hin bestimmt waren. Zugleich aber begann der Sturm im Innern zu toben. Ledru Rollin, Felix Phat, Blanqui, Ulbach, Vacqueril, Meurice und Hugo (Sohn) erschienen jett mit ihren Forderungen und Wünschen. Schon spalteten sich die Kräfte zur Verteidigung in Parteien, schon hatte sich Flourens aus eigner Machtvollsommenheit zum Chef über 5 Bataillone der Nationalgarde aufgeworfen. Das Drängen nach Manifestationen, die Scharen der Blousenmänner von Belleville und Montmartre begannen sich zu regen, während die Bevölkerung in der Mehrzahl auf Frieden hoffte und große Apathie zeigte. Die Stunde sür die "Commune" schien gekommen. Ledru Rollin wies auf Lyon, wo sich die neue Armee bildete. Paris sollte nicht

zurückbleiben. In der nacht vom 31. Oktober zum 1. November wirbelte der Generalmarich burch die Quartiere von Baris, die Bataillone der Communiftenpartei setten sich gegen bas Stadthaus in Bewegung. Bis zum folgenden Tage ward auf bem Greveplat Lager gehalten, am Morgen brang bie Menge vor. Der Tumult murbe furchtbar. Trochu, G. Arago, Rochefort fprachen vergeblich. Eine Menge bewaffneter Arbeiter brang in ben Saal und verlangte Rechenschaft für Le Bourget. Man schob die Schuld auf General Bellemare — andre fprachen bagegen. Eroch u wird ein Brief überreicht, ber Borfchläge zur Bilbung ber "Rommunalregierung" enthält. Krieg à outrance heißt es. Die Beratung beginnt. Draugen tobt ber Tumult, man feuert aufeinanber, aus ben Fenftern werben Zettel mit ben Namen ber neuen Regierungsmitglieber geworfen, Die Raffe erbricht die Thuren bes Stadthauses und überflutet die Sale. Auf die Bersammlung der Regierungsmitglieder werden Gewehre angeschlagen. Trochu und Favre bewahrten in diesen Momenten eine große Rube. Der Finanzminister Bicard war ber Einzige, welcher floh, er wirkte jeboch in febr praktischer Beife, benn auf seinen Auf versammelte ber Generalmarich alle treugefinnten Bataillone. General Ducrot wird herbeigerufen. Um 8 Uhr fommen die Gutgefinnten beran. Auf den Ruf: "Vive la Commune!" antworten sie mit "Vive Trochu!" Blat wird besett, Mobilgarben stürmen burch die Keller bes Stadthauses. Trochu wird befreit, die Aufrührer find gefangen, der General sprengt durch die in der Rue Rivoli aufgestellten Reihen ber Nationalgarbe, ein Jubelruf empfängt ihn die Revolte ist beendet.

In diesen Stunden war das Scheitern der Waffenstillstandsverhandlungen betannt worden. "Paris ist auf sich allein angewiesen," ruft Favre, "es wird Frankreich retten." Schon machen sich viele Stimmen gegen den Kampf laut. Edmund About erläßt Artisel, in denen er die Unsähigseit der Hauptstadt, sich zu behaupten, darlegt. "Die Provinzen müssen sich erheben," sagt er, "Paris wird der Hunger bezwingen." Sine Zeitlang schien sein Wort Gehör zu sinden, aber drei Tage darauf gelangten die Nachrichten von der Erhebung der Provinzen in die Stadt. Die Erregung, der Siegestaumel behielten die Oberhand.\*) Die Massen der bewaffneten Arbeiter, welche täglich bezahlt wurden, waren für die Fortsetzung des Kampses begeistert. Hatten sie doch niemals ein besseres Leben geführt, und der Wangel war noch nicht so gewaltig fühlbar. Sie forderten entschieden, daß

<sup>\*)</sup> Öffentlich waren schon jest die Lebensmittespreise sehr hoch gestiegen. Ein Huhn 15—25 Frank, Butter 45 Frank das Pfund, ein Schinken 16 Frank per Kilogramm. Dagegen wurden in Familien- und Privatkreisen noch sehr splendide Diners gegeben, und die öffentlichen Küchen versorgten die Berteidiger gegen mäßige Preise mit Essen, ebenso die Leute aus den niederen Klassen.

gehandelt werde. Unterdessen trasen übertriebene Nachrichten von der Loiresarmee ein, eine gewisse Unsicherheit in den Entscheidungen der Regierung machte sich bemerkbar. Sie ahnte die Gesahr, welche die Commune ihr in Zukunft bereiten konnte, die schon jest ihr schroff entgegenstand. Trochu hatte vielsache Bersänderungen in den Armeeverbänden vorgenommen. In den Werkstätten arbeitete man rüstig weiter, viele Geschütze wurden neu gesertigt und die Armierungen verbessert.

Um diese Zeit hatte Trochu den Plan gesaßt, mit der II. Armee die Sernierungslinie zu durchbrechen, um einer von außen vordringenden Armee die Hand zu reichen. Binop sollte mit der I. Armee durch Demonstration diese Operation unterstüßen, der Rest aber die Wälle und Forts verteidigen.

Die Cernierungsarmee hatte inzwischen zahlreiche Verstärkungen herangezogen. Sie zählte am 21. Oktober 202 030 Mann Infanterie, 33 794 Mann Kavallerie und 898 Feldgeschütze. Ansangs November ward sie noch durch die 3. Insanteriedivission verstärkt. Schon nach dem 7. November hatte man Kunde, daß ein großer Ausfall im Werke sei, und da die Loires und Westarmee um diese Zeit stark operierten, wurde angenommen, daß jener Ausfall gegen Süden oder Westen stattsinden werde. Teile des 2. Armeecomps waren am 10. November zur 3. Division gestoßen, auf dem linken Seineuser beckte die III. Armee, die Maasarmee sicherte das Terrain zwischen Seine und Marne. Die württembergische Feldbivision war ihr zugeteilt.\*)

Blieb die Stadt Paris an sich auch ruhig, so wurden dennoch verschiedene kleinere Unternehmungen der Franctireurs und Modilgarden der Umgegend ausgeführt. So hatte am 22. Oktober schon eine Detachierung des württembergischen Corps gegen Nangis stattsinden müssen. Am 23. Oktober war Oberstlieutenant Schröder in Monterou eingedrungen, wo die Entwassnung der Nationalgarden stattsand, aber bei Nogent sur Seine entspann sich ein blutiges Gesecht, in welchem der Kirchhof mit großer Hartnäckigkeit von Franctireurs und Modisgarden verzteibigt wurde. Die seinblichen Kräfte erwiesen sich so bedeutend, daß in Chantilly die Anlage eines Wagazins nicht durchführbar erschien und erst eine Berzstärtung des Streissommandos die Unruhestister vertreiben konnte, worauf Breteuil und Montdidier ebenfalls besetzt wurden. Noch stärkeren Widerstand sand man bei Ecouis. Der Feind ward hier durch Oberst von Rex und Oberstlieutenant von Trosky geworsen: er übersiel aber in der Nacht vom 29. zum 30. November in Etrepagny und Les Tilliers Detachements. Der gegen Trosky wurde abgesschlagen, aber Detachement Rex (sächslische Truppen) übersiel der Feind, aus den

<sup>\*)</sup> Es standen jest vor Paris: III. Armee, 2., 5., 6. Corps, 2. baprisches Corps, 21. Division, Bürttembergische Division, 1. Garbe-Landwehrregiment. IV. (Maas.) Armee Garbe, 4. und 12. Corps, Garbe- und sächsische Ravalleriebivision.

Kirchen der Stadt hervorbrechend, mit solcher Gewalt, daß die Deutschen nur mühsam, unter starkem Verlust den Weg aus der Stadt im heftigsten Rampse fanden. Über 100 Tote und Vermißte wurden eingebüßt. Am folgenden Tage nahmen die Sachsen die Stadt wieder ein und brannten sie nieder.

Mit der Zeit war die Cernierungsarmee von Baris vollfommen häuslich eingerichtet. Man hatte die Schlöffer und Dorfer für langeres Berbleiben eingerichtet. Mit ber fparlich zurudaebliebenen Bevolterung verkehrten unfre Leute in befter Weise, und viele ber nicht Geflüchteten find zu großem Bohlstand burch die Occupation gelangt.\*) Inbessen ftiegen die Borsichtsmaßregeln doch mit jedem In den Paris zunächst gelegenen Orten, welche dem Keuer der Forts ausgesett waren, betrachtete man die Bevölkerung, als wären sie Gefangene. gebot die Notwendigkeit. So war z. B. in Carrieres der Befehl vom Haupt= mann von Saate (8. Jäger, Magdeburg) erlaffen, bag niemand bei Beginn ber Dunkelheit Lichter brennen burfe, welche außerhalb bes Dorfes sichtbar werben tonnten. Es hatte fich herausgestellt, bag oftmals biefe Lichter als Zielpunfte für die Geschosse bes Mont Balerien bienten. Das Erscheinen einer Rerzenflamme hatte gewöhnlich bas Ginschlagen einer Granate zur Folge. Man konnte von der Mauer por Carrieres die feinblichen Boften mit blokem Auge beutlich erkennen. und ber madere Sauptmann, ber im vorberften Saufe fein Quartier genommen, mußte vor den einschlagenden Geschoffen verschiedene Male umziehen - von der ersten Ctage ind Barterre und bann noch tiefer. Oftmals konnte man die Relde wachen im strömenden Regen hocken sehen, rings um sie ber waren allerlei Utenfilien. Möbel 2c. aufgehäuft, welche bie flüchtenben Bewohner zurudgelaffen hatten. Die vorbersten Posten hatten sich in die Erde gegraben; ein schmaler Graben mit Stroh ausgefüllt, darüber Bretterschälungen von den Bionieren kunstrecht angelegt und mit Erbe gebeckt, niedrige Thuren, Röhren, um nur Luft atmen zu können, das waren die Wohnungen unfrer Leute. Die Offiziere hatten es um nichts beffer. Ihre Logements enthielten höchstens noch einen kleinen Ofen. den Lagerstätten der Mannschaften war es ohnehin heiß genug. Oft lagen 20 bis 30 Mann in bem engen Raume.

Im Hauptquartiere zu Versailles war das Leben ein sehr einförmiges geworden. König Wilhelm lebte hier ganz allein der schweren Arbeit. Die Rapporte, die massenhaften Audienzen und Beratungen nahmen jede Stunde des Monarchen in Anspruch. Der herrliche Mann ging allen mit leuchtendem Beispiele

<sup>\*)</sup> So hat z. B. ein Wirt in Billeneuve St. Georges, zu bessen Restauration sich natürlich alles brangte, was zur Cernierungsarmee an jenem Punkte stieß, ein Bermögen von 70 000 Frank erworben.

in Ausbauer und treuer Bflichterfüllung voran. Richt nur die zahllofen Borfälle, welche der Krieg und die Occupation des feindlichen Landes mit sich führten -auch die aus Berlin an ihn gelangenden Berichte erledigte er mit einer bewunberungswerten Bunktlichkeit. Die gewaltige Zeit hatte ihn nicht erschüttert, fie hatte ihn vielmehr gefräftigt, verjüngt. — Alle zum Hauptquartiere gehörenden Bersonen begannen balb unter bem Drucke ber Einförmigkeit zu leiben, welche nur die Nachrichten von den Kämpfen an der Loire, Orleans u. f. w. unterbrachen. Berfailles war überfüllt; Truppen in Masse gingen und kamen. Das heer der Lieferanten, freiwilligen Krankenpfleger, Liebesgabeneskortierer, Photographen, Berichterstatter, und wie alle jene Kriegsschauplatbesucher sich sonst noch nennen mochten, zog unaufhörlich aus und ein. Aber ba Paris sich nicht weiter rührte, fanden die wenigsten ihre Rechnung. Die Unterhaltungen waren spärlich. Sochstens einige Stunden im Hotel des Réservoirs, dem Sammelplat aller Notabilis taten, — aber auch bas war balb genossen. Die Bevölkerung verhielt sich ruhig; von bem Leben, welches fich fonft, namentlich an Sonntagen, entwickelt, keine Spur. Das mächtige Schloß ward zwar von den Truppen und Fremden genau besichtigt, die Galerien mit den zahlreichen und merkvürdigen Gemälben erfreuten sich der Bewunderung, aber der gewaltige Park hinterließ auf jeden, der burch biefe öben, ichweigenben Alleen ichritt, ber biefe Baffins und Gruppen betrachtete, wie sie trage und fast trauernd lagen und standen, beklemmende Ginbrude, und ber Bang über bie Terraffen verscheuchte folche Ginbrude nicht, benn wer burch die Genfter bes Erdgeschoffes blidte, ber fab, wie inmitten der Bracht ber Bande, der Kamine, unter ben pomphaften Kronleuchtern die langen Reihen ber Betten ftanden, in benen Berwundete fich im Schmerze manden. Erdgeschoß von Bersailles war ein großes Lazarett. Diefelbe Sonne, welche dereinst burch jene hohen Fenster dringend die schimmernde Rleiderpracht der Boflinge des XIV. Ludwig in ihren Strahlen funkeln machte, erquickte heute die Leidenben mit ihrem Lichte, welches die prächtigen Borhange bampften.

Die Truppen um Paris waren nicht minder gelangweilt. Das war kein friegerisches Leben bort an der Brücke unterhalb St. Germain, wo man durch den nassen Boden waten und dann am schwachen Wachtseuer liegen mußte, nur um zu sehen, ob es den Herren drüben nicht gefällig sein würde, einmal wieder mit Blitz und Stahl auszusallen. Die Seine trug eine Pontonbrücke, und davor war das kleine Wachthaus des Lieutenants vom Posten. Es lag inmitten der Postenstette, und zuweilen suhr einige hundert Schritte davon eine Granate in den Boden. Die Franzosen hatten sich ein Amüsement machen wollen. Der Humor der Truppen war in diesen Tagen die beste Hilse. Da fand man Puppen auf den Barrikaden,

wie sie die Phantasie nicht brolliger ersinden kann; da hatte sich eine Osenröhre, welche auf zwei Wagenrädern ruhte, zur Kanone verwandelt, und in Groslay bei den Gardesüsslieren hatte ein humoristischer Bursche sogar die Franzosen dadurch in Schrecken versetzt, daß er, auf ein hohles Faß schlagend, den Ton eines Schusses nachahmte. Es erregte stets großen Jubel bei den Leuten, wenn sie sahen, wie französische Ossisische durch Fernröhre ausmerksam betrachteten. Dabei grüßte man sich mit den französischen Posten und trank einander aus der Feldslasche zu, und es war noch das Beste, daß die Lazarette verhältnismäßig so wenig Kranke der Cernierungsarmee auszunehmen brauchten, obwohl sie in Villiers le bel, in Gonesse und überall trefslich hergerichtet waren
— freilich sagen genug Verwundete darin, und die Züge brachten oft einige neue Opfer der Ausfälle und Angrisse.

Die Berbindung mit der Beimat hielt die vorzüglich eingerichtete Feldpost Shre unfrer Feldpost! sie hat wieder ganz Gewaltiges geleistet. Bas wollen Ginzelheiten, fleine Berfäumnise fagen, wenn man "Alles in Allem" Welche Schwierigkeiten hatte sie zu überwinden, um der Armee die Sendungen zuzuführen, beren Bahlen ungeheuerlich genannt werben können? Und nun nicht zur Armee allein, sondern auch von der Armee zurud in Die Beimat. Das mar bas Wichtigfte. Welche forgenvollen Stunden, bis ein Schreiben bes fernen, por bem Keinbe ftehenben Brubers, Sohnes, Gatten und Baters, Brautigams eintraf, und wie gewiffenhaft wollte bas alles geordnet, beforbert fein. 411 Anftalten vermittelten ben Dienst mit 2140 Beamten und Postillonen. Sie beförberten vom 16. Juli 1870 bis 31. Marg 1871: Zeitungen 2 354 310 Exemplare. Gelber in Dienstangelegenheiten ber Armee: 43 023 460 Thaler. Gelber in Brivatangelegenheiten ber Militars: 16 842 460 Thaler. Dienstangelegenheiten: 125 916 Stud. Patete in Privatangelegenheiten ber Militärd: 1 853 685 Stud. Für schleunige Übersendung der Rachrichten nach einer großen Schlacht war möglichst Sorge getragen. So hatte 3. B. während ber Schlachttage von Seban ber Poftmeister bes 9. Armeecorps sich nicht vom Gefechtsfelbe begeben, sondern mabrend ber gangen Zeit mit einem Schaffner und Boftillon Briefe gesammelt und folche am folgenden Tage burch reitende Boten bem Reldpostamte zur Expedition zustellen laffen. Wie ber Schiffer auf See jedes heimsegelnde Fahrzeug benutt, um in die Heimat Nachricht gelangen zu laffen, so nutten unfre Mannichaften jeben Bagen, jeben Transportzug, Boftkutsche, um fie als Briefablege zu benützen. Bon ben Gefahren, ben Angriffen auf die Feldpost werden wir später sprechen. Die Berdienste unfrer Postbeamten in das gehörige Licht zu stellen, bedürfte es eines besonderen Werkes. Sie haben

alle redlich an dem großen Erfolge mitgeholfen, und der Name "Stephan" wird Leuchtend in der langen Namenreihe derjenigen stehen, welche sich um das Bater-Land und deffen Söhne verdient machten.

Die Ruhe ber Armee in Baris hatte bereits einen ganzen Monat (seit Le Bourget) gewährt. Die vorgemelbeten fleinen Scharmusel in ber Umgegend find nicht dahin zu rechnen, weil sie hinter ber Cernierungslinie stattfanden. am 18. November gelangten Nachrichten in bas beutsche Hauptquartier, benen aufolge die Truppen in Baris Lebensmittel für 6 Tage erhalten haben sollten, auch erfuhr man, daß die Bereithaltung der Trains angeordnet sei. Das deutete auf einen bevorftehenden Ausfallsversuch. Es war dies, wie wir später feben werben, genau biefelbe Beit, in welcher General d'Aurelle be Balabines feine Bewegungen begann. — Außerbem hatten die Franzosen verschiedene der bei der Schilberung des Terrains um Paris bereits genannten, vorgeschobenen Werke . errichtet. Bei unfern Truppen herrschte ebenfalls große Rührigkeit. festiaungen waren vervollständigt und möglichst nahe an die seindliche Bostenkette geschoben worden. Besonders hatte man sich bei der Maasarmee auf Eventualitäten schwerer Art vorbereitet. Die Stellung bes Garbecorps war zwar eine gut gewählte, allein die Rahl ber Berteibiger war - man hat bas bei ber Besichtigung und dem Besuche jener Bunkte wohl bemerken können — durchaus nicht so bebeutend, als es ben Anichein haben mochte. Die Truppen bort waren baber auf ihre eigne Rraft und auf die felbstbewirfte Befestigung ihrer Stellung angewiesen.

Der linke Flügel bes Garbecorps behnte sich bis Aulnay. Die 24. Inf.Division stand links der 23. längs der Marne. Die Bürttemberger süblich Brie
bis zur Seine. Rechter Flügel. 1. Brigade, Stellung: Billiers — Coeuilly.
Borposten bei le Plant, Champigny und Chennevière. Linker Flügel: 3. Brigade,
Stellung Balenton — Brevannes — Lucy. Borposten bis Bonneuil und Choisy
le Roi. Centrum: 2. Brigade. Die große Strecke, auf welcher diese Macht verteilt war, mußte, das ist für die folgenden Ereignisse wichtig zu erwähnen, eine
wesentliche Berminderung der Feldwachen und deren Soutiens nach sich ziehen.

"Gestern haben die Vorposten den Feind mit Vorbereitungen zum Brückensichlagen beschäftigt gesehen. Diese Arbeiten scheinen bei St. Denis und Bezon stattfinden zu sollen." Dieser Rapport wurde am 26. November dem Hauptquartiere der Maasarmee überbracht. In den Hauptquartieren des Gardecorps wurde diese Nachricht als vollkommen übereinstimmend mit früheren Aussagen befunden, da man schon am 19. November Kunde von seindlichen Truppenanhäufungen bei der Porte de Reuilly erhalten hatte. Die Vorposten meldeten am Morgen des 26. November, daß auf der Halbinsel Gennevilliers stark gearbeitet werde. In

ber folgenden Nacht vernahm man beftigen Kanonendonner. Gewehrfeuer ward in kurzen Bausen gehört. Balb barauf konnte man auch von der Stellung bes Garbecorps bei Groslay die Blige bes Forts be l'Eft und Aubervilliers zuden sehen.\*) Obwohl ringsum alle Truppen alarmiert wurden, geschah bennoch nichts weiter, und gegen Morgen schwieg bas Feuer. Um 27. erhielt man Nachricht, daß der Feind eine Brücke bei Choisy, am Maison Alfort erbaue. Ein Angriff gegen die Oftfront war daher voraussichtlich. In der Nacht vom 28. zum 29. November donnerte die Ranonade fehr ftark. Morgens traf eine Depesche aus bem preußischen Hauptquartiere ein, welche dem Kommando der Maasarmee melbete, daß ein Angriff gegen die württembergische Division bevorstehend fei. Depesche schloß: "Amiens gestern genommen. Durchbruch gegen Norden gegen-Bürttembergische Division mit allen bisponiblen Kräften unterstützen." standslos. Der beabsichtigte Ausfall traf, wie wir seben werben, mit ber Schlacht von Beaune la Rolande fast zusammen. Am 29. November ward bas Aufschlagen eines Zeltlagers bei Rosny bevbachtet, auch am Mont Avron schanzte ber Feind eifrig. Der 29. verstrich unter ben Borbereitungen, welche infolge ber Depesche burch ben Kronprinzen von Sachsen gemacht wurden. Danach schob sich bas 4. Armeecorps bis Montmorency, bas Garbecorps bis Sevran. Die 23. Division bes sächsischen 12. Corps zwischen Durcgfanal und Marne, die 24. Division bis Champigny, die württembergische Division bis zur Seine.

Es war eine dunkle Nacht, die vom 29. bis 30. November. Schon gegen Mitternacht wurden ringsum in allen Orten, welche der Front gegenüberlagen, die Fenster durch den heftigen Kanonendonner zum Klirren gebracht. Die Geschütze arbeiteten von allen Forts. Alarm wurde gegeben, die Truppen rückten auf die Sammelpläße, in der tiesen Finsternis machte dieses geschäftige Treiben, welches ganz schweigend vor sich ging, einen doppelt unheimlichen Sindruck. Der Donner rollte unausschörlich von St. Denis herüber und die glutroten Blize der Schüsserrissen schwieden den schwarzen Horizont, während die Granaten prasselnd platten und ihre Stücke gleich Funken von einem riesigen Schwiedeamboß umherstreuten. So dauerte es bis zum Worgen. Gegen 7 Uhr schwieg die Kanonade einige Beit, dann begann sie mit surchtbarer Behemenz. Im Quartier des Generals von Wedem, welches im Parke, rechts von dem Wege lag, der aus Groslan nach Wontmagnn führt, schlugen um 8 Uhr die Gläser aneinander, die Fenster

<sup>\*)</sup> Der Berfasser war um biese Zeit in Groslan, bem Standpunkte des Garbe-Füsilierregiments, bessen Offizieren er es verdankte, die hochinteressanten Tage inmitten jenes glanzenden
militärischen Kreises verleben und die Entwidelung der Ereignisse aus unmittelbarer Rabe betrachten zu konnen.

bebten, und die Thuren flapperten unter ber Birfung einer gewaltigen Geschutzfalve. Alles fturzte ins Freie. Der General fprach fofort die Anficht aus, bak ein großer Rusammenftog stattfinde. In diesem Augenblicke flogen schon aus Double Couronne und La Briche die Granaten nach Montmagny und Spinay. Die But bes Feuers steigerte sich von funf zu fünf Minuten zu einer noch nicht Rur ber Kanonendonner von Sedan kann sich, nach Aussage dageweienen Sobe. der Augen- und Ohrenzeugen, mit dem vom 30. November meffen. hochgelegenen Groslan aus hatte man ben beften Überblick über die Gegend nach Baris lag fast ganz vor ben Augen bes Beschauers. Deutlich St. Denis hin. erkannte man den Triumphbogen, die Türme u. s. w. Aber in kaum einer Biertelstunde mar das ganze Bilb durch den Dampf der Geschütze verhüllt. Rings um die gewaltige Stadt stiegen die Wolken empor, von der Sonne prachtvoll beleuchtet. Das Krachen der Geschütze machte die Erde erbeben und rollte im weiten Bogen um Paris, zuweilen schien es, als wurden 10 bis 12 große Geschütze auf einmal abgefeuert. Aus ben Werfen um St. Denis fah man lange Feuerfäulen aufsteigen, aus benen bie Granaten sauften; fie fielen nach Stains, Bierrefitte, Montmagny, Großlay in bebeutenber Menge, schlugen in ben beiben erstgengnnten Orten die Dacher vollends in Stude, schmetterten ganze Waldparzellen nieber und legten Gartenmauern, Pavillons und Kirchturme in Trummer. Das Observatorium bes Garbefüsilierregiments, Bellevuc, auf ber Sohe von Montmagny ward total bemoliert, die Feldwache rettete sich in die Erdschanze. Durch den Rirch= turm von Spinan flogen Granaten, breite Löcher reigenb. Es mar bie gange Luft von einem Saufen erfüllt, als ob viele Lokomotiven über die Häupter ber Beobachtenben hinzögen. Dieses Feuer gegen die nördlichste Stellung mar bemonstrativ. Der Hauptstoß fand zunächst gegen die Feldwachen bes 9. Corps ftatt. welche abgelöft wurden, bann begann bas Gefecht gegen bas 6. Corps. Der Mont Abron demastierte neue Batterien. Der Rampf tobte um die Ölfabrit, bem Gare aux boeufs, welches die Franzofen nahmen und schnell befestigten.

Ein stärkeres Vordringen schien der Feind von dort aus nicht zu beabsichtigen, dagegen warf er sich mit aller Gewalt gegen L'Hay. Die Postenabteilungen des 62. und 63. Regiments sahen beim matten Schimmer des Morgenlichtes dichte Massen bes Feindes herankommen, der aus den Schanzen von Villejuis debouchierte. Ein wohlgezieltes Feuer warf ihn zurück, und die vielen Besestigungen machten sein Vordringen unmöglich. Glücklicher war er auf der Ostseite. Trot des Feuers aus den nächstliegenden Häusern drangen die Franzosen vorwärts. Hinter den ersten Gehöften entspann sich ein wütendes Gesecht; hier sochten 30 Mann gegen die seindlichen Schwärme, und sie wichen erst nach erbittertem Kampse.

Unterbessen waren einige Züge ber 10. Kompanie bes 62. Regiments zu hilfe gekommen, und das Gefecht wurde wieder aufgenommen. Die Franzofen entwickelten neue Kräfte und ein blutiger Busammenftog erfolgte, ber endlich mit bem Burudwerfen bes Feindes endete. Der an ber Oftfeite fich hinziehende Bart wurde nach erbittertem Sandgemenge befett, und der abziehende Keind von bier aus durch Gewehrfeuer beunruhigt. Auch auf bem linken Flügel war ber Kampf sehr heftig. Der Feind beschof von den Bausern, die er im Halbdunkel schnell besetht hatte, die Stellung der Breugen. Bon drei Seiten waren sie angegriffen, und die Geschosse beg Gegners prasselten auf fie hernieder. Nur burch Rampf, Mann gegen Mann war eine Befreiung möglich. Sauptmann Schlegel mit ber 11. Rompanie des 62. Regiments vollbrachte diese fühne That. Gin Bajonettangriff marf ben Keind zurud, aber jest feuerten bie Forts von allen Seiten. Das Blaten ber Granaten, welche rings um die Kolonnen der Breugen schmetterten, ward für die Franzosen das Signal zu neuem Ansturm. Jett hatte man preußischerseits schon die nötige Rube in ber Stellung gewonnen, und ein vernichtendes Feuer empfing die Feinde, welche mit hinterlassung von vielen Toten fich in die Schanze gurudzogen.

Eine Pause in dem Feuer der Forts ward benutt, die Massen zu raillieren, und es war dies eine sehr wichtige Anordnung, denn schon griff der Feind auß neue im Biedvrethale an. Hier konnte man ihn trefslich unter Feuer nehmen; die bayrischen Batterien wirkten von Bourg sa Reine aus mit zum Erfolge. Dennoch war auch hier der Kamps ein heftiger, und neue Schwärme drangen von Billejuis gegen Chevilly vor. Es war jedoch der letzte Bersuch an dieser Stelle. Unter dem Feuer seiner Artillerie zog der Feind sich zurück, nur die Forts begannen jetzt ein gewaltiges Bombardement, welches Choisp in Brand schoß, alle Häuser in Trümmer legte und ganze Strecken vollständig rasierte. Zugleich erschienen 6 Kanonenboote auf der Seine, um das Feuer zu unterstüßen.

Da ber Feind schon verschiedene Puntte besetzt hielt, ward es notwendig, das Gesecht weiter zu führen. Auf der Nordseite von L'Hay hatte man die Geshöfte durch kühnen Anlauf und durch Aufhauung der Thorslügel, unter starkem Handgemenge genommen, wobei über 500 Feinde gesangen wurden; aber die in der Ölfabrik postierten Franzosen verteidigten sich noch so hartnäckig, daß der General von Tümpling den Sturm besahl. Die Kolonnen schickten sich dazu an, als dereits die Batterie Steinbach ihre Geschosse warf, welche so glücklich sielen, daß der Feind schleunigst die Ölfabrik räumte. Batterie Steinbach arbeitete nun gegen die Kanonenboote, und trotz des Feuers, welches die Forts gegen die Batterie richteten, gesang es dieser doch bald, die Boote zu verjagen.

Um halb 2 Uhr mittags schwieg das Feuer. Der Ausfall, der mit großen Kräften geführt wurde, war abgewiesen. Die Berluste des Feindes, der sich dem Feuer der Gegner bloß stellte, waren bedeutend.

Aber diese Kämpse waren nur das Borspiel zu benen, welche in den folgensden Stunden toden sollten. Man dars sagen, daß die Gesechte vom 29. und 30. November ohne Unterbrechung fortgingen, denn jene oden geschilderte suchtbare Kanonade am 30. November begleitete die seindlichen Aussallskolonnen, welche nun gegen das 12. Corps (Sachsen) und die Württemberger in großen Massen herandrangen. Das Feuer hatte um 9 Uhr schon einen solchen Höhegrad erreicht, daß ein fortwährendes Zittern des Erdbodens stattsand. An einigen Stellen lagerte der Damps so dicht, daß seine Einwirkung auf den Atem zu spüren war. Alle Forts, selbst der Mont Balérien, seuerten, ebenso alle Schanzen und Erdwerke.\*) Zunächst brücht der Feind von Fort Charenton gegen Bonneuil vor, die zweite Kolonne dringt von Fort Nogent gegen Champigny. Zugleich drückte der Feind wieder gegen das 6. Corps, aber mit augenscheinlich matten Stößen, so daß General von Tümpling mit einer Brigade dem nunmehr heftig bedrohten württembergischen

linken Flügel zu hilfe eilen konnte, ba General von Obernit bas heranfturmen großer feinblicher Massen gemelbet hatte.

Borher hatte sich folgendes ereignet. Unter dem furchtbaren Feuer der Forts hatten sich gewaltige Massen des Feindes, gegen 100 000 Mann, über die zahlzreichen in den letzten Nächten geschlagenen Marne-Brücken gegen die deutschen Stelslungen südöstlich von Paris herangewälzt. Bald prasselten auf der ganzen Linie die Gewehrchargen gegen einander. Die Würtztemberger standen von Lucy dis gegen



General von Obernit, Rommanbeur ber warttembergifchen Divifion.

Chennevières. An ihren rechten Flügel lehnte sich die 48. sächsische Brigade.\*\*) In kurzer Zeit raste der Kampf an drei Stellen: Billiers, Champigny und der Wont Wesly (südlich Creteuil) waren in Dampswolfen gehüllt. Sechs Bataillone des Feindes stürmen gegen diese Anhöhe. Die Geschütze von drei Bataillonen, die

<sup>\*)</sup> Rach allgemeiner Ansicht hatte während der 70 Tage dauernden Belagerung kein so furchtbares Feuer ftattgefunden.

Die 48. fachsische Brigade mar erft am 30. früh in jene Stellung vorgenommen worden. Ihr war die Gegend ziemlich unbekannt. Ein Umftand, ber zum Borteil des Feindes ausschlug.

ber Forts und ber Kanonenboote unterstützen ben Angriff. Bergebens ist der Widerstand. Die Württemberger werden nach verzweiselter Gegenwehr geworfen, eine Batterie des Feindes postiert sich auf dem Mont Mesly, und in drei Strömen ergießen sich die seindlichen Kolonnen gegen Villeneuve St. Georges, gegen Valentin, Bonneuil und Brevannes. Schon sind sie dis Bonneuil heran, da schwettert die Artillerie ihre Geschosse ihnen entgegen — sie halten, sie zaudern, und schnell wird diese Stockung genutzt.

Die 2. und 3. württembergische Brigade (Starctloff und Scheler), Die 7. Infanteriebrigade (hu Trossel) vom 2. Armeecorps hatten sich konzentriert.



Die Burttemberger am 30. Rovember. Biebernahme von Desly.

Bu gleicher Zeit trifft die Hilfe Tümplings ein, und mit donnerndem Hurra stürzt alles auf den Feind. Auch die Dragoner vom 6. Corps jagen vom Carrestour Pompadour in des Feindes Flanke. Ein wütendes Gesecht beginnt. Mannhaft wird auf beiden Seiten gestritten, dis die Franzosen den von allen Seiten heranstürmenden Gegnern weichen, der Mont Mesly ist wieder in den Händen der Deutschen. Insbesondere ausgezeichnet hatten du Trossels Truppen, pommersche Männer, gesochten.

Aber der Hauptangriff fand gegen Norden auf Champigny und Brie, sowie auf Villiers statt. Die hier postierten Sachsen mußten sich vor dem Feuer der Redoute Faisanderie auf das Groß zurückziehen. Bald solgte ihnen der Feind mit großer Machtentfaltung. Auf den Straßen von Champigny und Villiers wälzte er seine Kolonnen heran. Auf den Bahngleisen sausten gepanzerte Wagen herbei, und

bie ungeheuren Marinegeschütze donnerten in einer Linie von Barenne bis zum Mont Avron. Das Bordringen ber feindlichen Maffen gegen Champigny und Brie geschah mit einer solchen Gewalt, daß bie Sachsen unter starkem Gefecht hingusgedrängt wurden. Zugleich überfluteten bie Forts bie Dorfer mit Geschoffen. Man hatte anfangs im Hauptquartier bes Bringen Georg von Sachsen, bes Rommandeurs des 12. Armeecorps, einen Angriff auf Chelles erwartet, und der Dberft von Abendroth wollte foeben zwei Bataillone ber 48. Brigade (1. und 3.) nach Gournay schicken, als ber bie 1. wurttembergische Brigabe kommanbierenbe Generalmajor von Reigen ftein bie Wegnahme Champignps und bie Bedrohung von Billiers melbete. Die sachfischen Truppen wenbeten fich sofort. Binnen turger Beit sind sie mit bem Feinde, ber über Champigny hinaus bereits avanciert, im Major Brindmann mit bem 3. Bataillon bes Regiments 106 wirft Die Feinde gegen Brie gurud. Mit größter Pracifion greift Die Artillerie ber Sachsen in bas Gefecht ein. Um 10 Uhr bringt ber Feind weiter von Champigny aus vor, aber hier leistet bie wurttembergische Artillerie tapferen Widerstand. Unter ihrem Keuer gelingt es, Die Sachsen und Burttemberger zu sammeln und mit biesen Truppen ben Jeind nach Champigny zuruckzuwerfen. Deutlich bemerkte man aber, wie ber Feind auf bem linken Marneufer neue Angriffskolonnen formierte.

Gebeckt burch bas Feuer ber Forts und ber Feldwerke langs ber Marne rangierte er fich schnell. Dieses Feuer überschüttete jett Billiers mit einem Sagel von Geschossen, unter beren Wirkung die Truppen ersichtlich litten. Das ganze Terrain, auf welchem die deutschen Truppen zu manöbrieren hatten, ward von den gewaltigen Sprenggeschoffen burchfurcht, aber fie mankten nicht. Großer Rampf stand noch bevor, denn jene Truppenanhäufungen auf dem linken Marneufer hatte ber Feind zum Angriff auf Choisn und L'Han bestimmt. Damit war zugleich eine Bebrohung bes Centrums und bes rechten Rlügels bes 6. Corps ausgesprochen. Bludlicherweise hatte Tumpling feine Arbeit auf bem rechten Ufer ber Seine beenbet und konnte fich in schnellem Marsche auf bas andre Ufer gegen Orly wenden. Unter bem nicht nachlaffenden Feuer feiner Forts, Schanzen und Ranonenboote hatte der Keind, durch gepanzerte Gisenbahnzüge unterstüßt, seine Teten gegen die Olfabrik bei Choisy le Roi vorgeschoben. Das beispiellos furchtbare Reuer ber feindlichen Artillerie warf die deutsche Besatzung hinaus. Die Franzosen besetzten bas Gehöft, aber die von hier gegen Choify unternommenen Borftöße wurden blutig zuruckgewiesen; ebensowenig gelang ber Stoß von Bitry aus. Bei Thiais beschoffen die Feldwachen den Angreifer durch ein Kreuzfeuer, bis die Replis herantamen. Gegen halb 2 11hr bemerkte man ein Nachlassen bes Feuers bei Billiers, und von Rosny erschienen neue feinbliche Kolonnen, welche Bitry le Grand angriffen. Prinz Georg von Sachsen hatte den größten Teil der 24. Insanteries Division, Teile der 23. und die Corpsartillerie auf das linke Marneuser dirigiert, diese Truppen erschienen um Punkt 1/4 auf 4 Uhr zwischen Billiers und Noisy Generallieutenant Nehrhoff von Holderberg warf sie sosont dem Feinde entsgegen. Bon 42 Geschützen beschossen, erstieg dieser die Höhen von Brie und führte Geschütze gegen die Sachsen auf. Es dämmerte bereits, aber die Wirkung der sächsischen Artillerie war dennoch eine glänzende. Sie hinderte das Bordringen des Gegners, der langsam, dann so schnell zurückwich, daß das 2. Jägerbataillon mit dem 2. Bataillon des Regiments No. 105 unter Oberst von Elterlein nicht mehr an die Arrièregarde kommen konnte. Unterdessen war es den Jägern bei Thiais-Chevilly gelungen, den Feind zu werfen; aber eine seindliche Batterie gesot dem Bordringen Halt. Die 4. Batterie verwochte zwar die seindlichen Geschütze zu vertreiben, hielt sich jedoch nicht im Feuer der Forts.

Der Kampf zwischen Roist und Coeuilly, also auf der ganzen Linie, wogte jett bin und ber, und unter schweren Berluften gelang es bem württembergifchen Generalmajor von Reigenstein mit Silfe bes Detachements unter Oberft von Schönberg und ber von General von Obernit von Mont Mesty herbeigeführten württembergischen Truppen, den Feind von Billiers und Coeuilly abzudrangen. Nur der rechte Flügel war jest noch in heftiges Gefecht verwickelt. Um die Dlfabrik wogte ein graufiges Getümmel, in dessen Chaos Forts, Kanonenboote und Batterien ihre Geschosse schleuberten. Indessen war es der Artillerie gelungen, von ben Sohen bei Thiais aus Granaten in bas Gebaube zu werfen. Sier hatte sich der Feind, vor zehn Stunden vertrieben, wieder eingenistet. Erst durch anhaltendes Feuer wurde er aufs neue verjagt. Sofort besetzte die 9. Kompanie bes 51. Regiments diesen unheilvollen Ort, um auch in der nächsten Biertelstunde wieder dem Geschützseuer der Forts ausgesett zu sein. Jeder Kampf der Infanterie hörte auf. Nur die Artillerie arbeitete gegeneinander. Hurchtbar war die Wirkung, benn bes Jeinbes Geschütze gaben ihr Jeuer in gangen Lagen ab, und mehr als 12 000 Projettile fielen nieber, ohne die Befatung vertreiben zu konnen. Um halb 7 Uhr abends verstummte allmählich das Fener.

Der blutige Tag neigte sich, und die Truppen beiber Gegner rasteten nach ungeheuren Anstrengungen auf der kalten, von Blut überströmten Erde im Schimmer bes Mondes.

Bu gleicher Zeit mit den Angriffen gegen die Stellungen des 12. Corps und der Württemberger hatten Borstöße gegen Epinay, gegen St. Cloud und die Garde stattgefunden. Ein gepanzerter Zug kam aus St. Denis, und die aussteigenden Truppen warfen sich auf Epinay, wo ein heftiger Kampf mit dem 71. und dem

31. Regiment stattsand. Spinay brannte, und erst nach starkem Gesechte brangten bie 71er ben Feind wieder nach St. Denis hinein.

Die Nacht bes 30. November war eine wahrhaft fürchterliche. So weit das Auge reichte, sah man die Lichter der Ambulanzen und Krankenträger. Die Wagen suhren in die Ebene von Champigny, aus deren Büschen und Gräben die Massen der Verwundeten hervorgeholt wurden; ringsum lagen alle Gebäude voll von wimmernden Opfern; alles was Leben hatte und aufrecht ging, mußte unter freiem himmel bleiben. Die Toten bedeckten ganze Strecken an der Lisière bei Champigny, und fortwährend trug man Verwundete aus der Tiese herauf: diese Armen wurden häusig nur durch das Gewinsel entdeckt, welches sie ausstießen.

Man hatte bis folgenden Nachmittag 4 Uhr Waffenstillstand gemacht, um die Opfer zu betten und die noch in den Büschen liegenden Blessierten zu suchen, aber schon um 4 Uhr des 1. Dezember donnerten wieder die Geschütze und vershinderten, die Toten zu bestatten.

Brie und Champigny waren zwar in den Händen der Franzosen geblieben, sonst aber der Angriff abgeschlagen worden; doch mit welchen Opfern!!

Der Feind hatte gegen 100 000 Mann ins Gesecht gebracht, 50 000, welche Erochu und Ducrot selbst leiteten, allein gegen Champigny, Brie und Billiers. Er hatte trop seines verzweiselten Bordringens seinen Zweck, den Durchbruch nicht erreicht, aber von den tapseren Berteidigern der Stellungen lagen vom 12. Corps 1000 Mann tot oder (fast alle schwer) verwundet auf dem Felde, davon 29 Offiziere.

1500 Mann buften bie Burttemberger ein.

Nur furze Ruhe war vergönnt. Brie und Champigny mußten wieder genommen werden. Für diese Wiedernahme war der 2. Dezember bestimmt. Fransechy hatte den Oberbesehl über die zwischen Marne und Seine postierten Truppen übernommen. Das 2. Corps war zur Verstärfung herangeholt. Die Sachsen sollten zunächst Brie, die Württemberger aber Champigny angreisen. Am 1. Dezember hatte der Feind sein Feuer zwar fortgesett, es störte aber nicht die zum Verbessern der Befestiaungen angestellten Arbeiten. War



Bring Georg von Sachien, Rommandeur bes 12. (fachi.) Armeecorps.

Befestigungen angestellten Arbeiten. Man hatte allmählich das 2. Armeecorps auf das rechte Scineufer gezogen, für den Angriff standen also am 1. Dezember nachmittags bereit: die 24. Infanteriedivision (Sachsen), die württembergische Felds

bivision, das 2. Armeecorps und die 21. Brigade (6. Corps). Damit hierdurch keine Lücke entstände, war die 1. württembergische Brigade (Generalmajor von Reitenstein) bei Villiers und Coeuilly dem Generalkommando des 12. Corps zugewiesen. Der Prinz Georg von Sachsen war mit der Leitung des Angriffes betraut.

Die Franzosen hatten sich in Brie und Champigny gut befestigt, auch waren bebeutende Berstärkungen, Die Marnebrude paffierend, beobachtet worden. Schlag 4 Uhr morgens traten die deutschen Kolonnen an. Der linke Rlügel erhielt die 7. Brigade (bu Troffel) vom 2. Armeecorps bei Chennevières zur Unterftugung. Das übrige 2. Corps befand sich im Bormarsch als Reserve. Bor 7 Uhr durfte ber Angriff nicht erfolgen, ba die Truppen nicht früher gegen die Dörfer avancieren konnten. Die fächfischen Bataillone eröffneten, mit Tirailleurs voraus, ben Rampf. Es war noch Morgenbämmerung, als ber Kampf begann. Unter fraft= vollem Hurra, mit energischem Borftog tamen bie Sturmtolonnen heran. Franzosen hatten einen so frühzeitigen Angriff nicht erwartet, sie wurden in der Dunkelheit überrumpelt. Der wütende Angriff des Regiments 107 warf baber den Feind im ersten Anprall bis in die Mitte des Dorfes zurud, und die Hauptgasse von Brie ward nun der Schauplat eines erbitterten Gefechtes. Durch die Maffen ber nachstürmenden Sachsen wird ber Keind unter bem heftigften Gewehrfeuer zurückgebrängt. Bon ben Seitengassen her feuerte er zwar sehr ftark in die Flanken der Bordringenden, doch gelang es ihm nicht, diese zum Weichen zu bringen. Ein zweiter Bajonettangriff warf ihn über das Dorf hinaus. Bis an die Marnebrude vordringend, befanden die Sachsen sich bereits inmitten des feindlichen Bivouacs. Hier entspann sich ein noch schärferes Gefecht, welches ben Sachsen starke Berluste beibrachte, den Feind jedoch zum Abziehen nötigte. Die Erstürmung von Brie war gelungen, der Feind bergeftalt zurückgeworfen, daß die sächsischen Truppen "Stopfen" blasen und sich in dem genommenen Orte einrichten konnten.

Während so bei Brie gefochten ward, war Champigny von der 7. württembergischen Brigade mit großer Energie angegriffen worden. Die Verteidigung des
Feindes war hier eine geregeltere als in Brie. Alle Häuser waren gesechtsmäßig
eingerichtet. Die Fenster hatte der Feind mit Sandsäcken und Faschinen ausgesetzt,
und aus den Luken seuerten die Schützen in gedeckter Stellung. Die württembergischen Jäger, welche in Champigny eindrangen, vermochten nicht vorwärts zu
kommen, obgleich sie in bewunderungswerter Ausdauer das mörderische Feuer aushielten, dem sie jetzt von den Forts her, aus den in den Häusern aufgestellten Mitrailleusen und von den Gewehren der Feinde ausgesetzt waren. Die 7. preußische Brigade griff daher zur Unterstützung ein. Aus einer Entsernung von 30—40
Schritt seuerte man auf einander. Barrikade steht gegen Barrikade. Endlich gelingt es, die Franzosen völlig hinaus zu wersen und dieses Dorf ebenso wie Brie zu beschen, um es einem neu zu erwartenden Stoße des Feindes gegenüber zu behaupten. Dieser ließ nicht lange auf sich warten. Durch das Gesecht waren die noch außerhalb der Festung bivouakierenden Massen alarmiert worden und drangen nun zu neuem Sturm gegen Brie und Champigny über die Marnebrücken heran, während die sichweren Geschütze der Außenwerke wiederum das Terrain rückwärts beider Orte unter Feuer nahmen, um das Heranrücken deutscher Verstärkungen zu verhindern.

Deutscherseits standen dem massenhaften Angriff zunächst nur die Bataillone in den beiden Dörfern gegenüber. Sie vermögen der Übermacht nicht zu widersstehen, doch weichen sie auch nicht. Nach wütendem Kampf werden sie teils niedersgemacht, teils gefangen genommen. Nur ein kleiner Teil entkommt aus den vom Feinde umringten und durchsluteten Ortschaften. Doch bleibt der östliche Teil von

Champigny in den Sanden der Bürttemberger, obwohl der französische Angriff an ihnen vorbei und weiter geht. Im raschen Anfturme bringen die Frangosen gegen Billiers und Coeuilly vor - hier aber gebietet ihnen das Feuer der Corpsartillerie von Malnoue her Stillstand. Es ist bies die einzige wesentliche Hilfe, welche die Artillerie an diesem blutigen Tage leisten kann, benn bie Soben liegen unter bem wirksamen und flankierenden Granatfeuer ber feinblichen Redouten und Forts. General von Sartmann mit der 3. Infanteriedivision wirft sich nun auf ben Feind, ihn unterstüten



General von Sartmann, Rommanbeur ber 8. Infanteriebivifion.

Oberst von Pestel mit der Corpsartillerie, die 24. Division und die 1. württembergische Brigade. Die wackeren Truppen stellen sich dem immer wieder heranstürmenden Gegner gleich einer ehernen Mauer entgegen, obwohl die gewaltigen Geschosse aus den Redouten am Marneuser lange blutige Furchen durch ihre Reihen ziehen. Im Parke von Coeuilly tobt ein verzweiseltes Handgemenge. Zweimal wirst Regiment 107 den Feind zurück, die Höhe hinunter. Im wilden Jagen dringen alle zugleich in die verstreuten Gehöfte. Hier tobt der Kampf ohne jede Ordnung, es ist nur ein Ringen, ein Würgen bunt durcheinander, das Kommando, die Dispositionen haben ausgehört. Das 107. Regiment ist sast aller Offiziere beraubt.

Im Parke von Villiers behaupteten sich 6 Kompanien des 7. württembergischen Regiments heldenmütig gegen den anstürmenden Gegner, unterstützt von dem 3. Bataillon des sächsischen Leibgrenadierregiments Nr. 100, unter Major von Süßmisch=Hörnig. Dieses tapsere Bataillon wirft den Feind an der Parkmauer zurück und vereitelt dessen Bersuch, in Sturmkolonne vorzugehen. Hier ward dem Feinde der Durchbruch unmöglich gemacht.

Ebensowenig vermochte er von Brie aus gegen Osten weiter vorzudringen. Die 2 Bataillone des 108. Regiments haben sich in die Gärten und Weinberge geworfen, ihr mörderisches Feuer treibt den Feind zurück. Noch einmal kam er bis auf 200 Schritt heran. aber die Feuerlinie der hier postierten Kolonnen warf ihn wieder gegen Brie zurück.

Es war halb 4 Uhr nachmittags; ber Abend zog herauf, — bie Kämpfer waren auf beiben Seiten ermattet, das Feuer der Infanterie verstummte, nur die Forts warfen noch ihre Granaten. Brie befand sich in den Händen der Franzolen, Champigny hielten sie halb in Besitz, die andre Hälfte verblieb den Deutschen. Die Sprengung der Cernierungslinie war dem Feinde nicht gelungen.

Doch war der französische Angriff mit solcher Energie geführt worden, es lagerten so beträchtliche seinbliche Massen noch außerhalb der Stadt, und die deutschen Truppen hatten so sehr gelitten, daß eine beträchtliche Verstärfung der dem Feinde gegenüberstehenden Heeresteile für notwendig erachtet wurde. Noch in der Nacht zum 3. Dezember wurden 7 Bataillone und 2 Batterien Gardelandwehr, sowie 3 Schwadronen und 6 Batterien vom 5. und 11. Corps nach dem rechten Flügel der III. Armee in Marsch gesetzt und so das 6. Corps in den Stand gesetzt, noch eine Brigade nebst der dazu gehörigen Artillerie und Kavallerie auf den Kampsplatz zu entsenden. Gleicherweise schob der Kronprinz von Sachsen seine Truppen noch mehr nach dem linken Flügel zusammen, so daß er am solzgenden Tage noch die ganze 23. Division hätte verwenden können.

Aber die Franzosen versuchten keinen ernsten Angriff mehr. Wohl entspann sich in dem beiderseits besetzen Champigny ein Kampf, auch ward der Geschütztampf am 3. Dezember wieder begonnen, doch zu größerem Gesecht kam es nicht, beide Gegner blieben in ihren Stellungen. Stark arbeitete der Feind an seinen Verschanzungen des Mont Avron, dessen Bedeutung hier erst erkannt wurde. Neuer Kampf wurde am 4. erwartet, da — beim Grauen des Morgens erblicken die deutschen Truppen seere Positionen! Die blutigen Kämpfe der beiden setzen Tage sind nicht umsonst gewesen, der Feind hat die Stellungen geräumt. Er ist auf das rechte Marneuser gegangen, er konnte sich nicht behaupten. Noch sieht man einzelne Detachements abziehen, welche den Kückzug decken sollen, — die ermatteten Truppen der Cernierungsarmee können endlich ruhen. Brie und

Champigny sind wieder von den Unsern besetzt, die Stellung ist dieselbe, wie sie vor den erbitterten Gesechten war, und zwei Parlamentäre reiten heran, einen Waffenstillstand zur Beerdigung der Toten verlangend. Dieses ernste Geschäft ließ die Waffen am 6., 7. und 8. Dezember auf der Ostsront von Paris ruhen. 995 Tote gaben die Franzosen an, 685 Leichen wurden ihnen ausgeliesert, 636 Gesallene hatten die Deutschen schon in den letzten Tagen beerdigt. 36 Ossiziere mit 1550 Mann waren gesangen genommen worden. Die Deutschen hatten bei dem 2. Armeecorps 87 Ossiziere, 1447 Mann, beim 12. Corps 53 Ossiziere mit 1096 Mann, bei der württembergischen Division 23 Ossiziere mit 818 Wann verloren. Am 30. November waren 100 Ossiziere mit mehr als 2000 Mann gefallen.

Wahrscheinlich hatte General Trochu bei den Aussällen vom 29. November bis 3. Dezember nur die Absicht, die Marineübergänge und die vor denselben liegenden Positionen zu besetzen, um der Loirearmee, wenn diese glücklich operierte, die Hand zu reichen. Für den Durchbruch wären die angewendeten Kräfte nicht ausreichend gewesen, da des Feindes Bordringen durch Konzentrieren der Garde und des 4. Corps leicht verhindert worden wäre. Auch die hartnäckigen Bersuche, diese Positionen sestzuhalten, deuten auf jene Absicht hin.

General Moltke hatte an Trochu Bericht über die Resultate der Kämpse an der Loire, sowie des Ausganges der Schlacht von Orleans gelangen lassen. Trochu dankte das für, erwiderte jedoch, daß er trot der Niederlagen gesonnen sei, Paris nicht zu übergeben, vielmehr eine Wendung der Ereignisse für möglich halte, die er sofort ausnutzen wolle.

Auf die Durchführung dieser Absichten wiesen benn auch alle Borkehrungen des Feindes hin. Er schanzte stark gegen Bondy, Drancy und Bobigny. Er arbeitete an den Befestigungen des Mont Avron. Um die Mitte des Dezember wurden die Offensivbewegungen der französischen Nordarmee fühlbar. Mit ihnen entwickelte Paris neue Thätigkeit. Ein Ausfall nach Norden gewinnt an Wahrscheinlichkeit.





## Achtes Kapitel.

Ausfall der Pariser am 21. Dezember auf Le Bourget. — Heroische Haltung bes Elisabethregiments. — Angriss auf Stains und Epinay. — Das Garbefüsilierregiment. — Beihnachten in Feindesland. — Das Bombardement beschlossen.

m 20. Dezember war im Journal officiel ein von ber Regierung veranlaßter Artikel erschienen, der gewiffermaßen als Antwort auf die von Gams betta und andern Personen gemachten Borwürse

der Unthätigkeit dienen sollte. Jener Artikel versprach eine in nächster Zeit statt- findende Operation.

Von den Beobachtungsposten der deutschen Truppen aus hatte man eine starke Anzahl französischer Stadsossiere bemerkt, welche Rekognoscierungen vornahmen. Durch direkte Nachrichten aus Paris war man davon unterrichtet, daß am 18. Dezember an die Truppen in der Stadt Proviant auf 8 Tage ausgegeben worden sei. Am 20. Dezember meldeten die Posten auf dem Turme von Margench: "Große Truppenansammlungen bei la Courneuve." Man tras daher deutscherzseits die Porbereitungen sehr schnell. Da starke feindliche Kolonnen sich über la Courneuve nach Aubervilliers dirigiert hatten, der linke Flügel gegen Bobigny durch drei Brigaden mit Artillerie bedroht schien, hielt sich die Division Budritzty alarmsertig.

Nach ben aus Bersailles vom Könige eingetroffenen Besehlen hatte ber Kronprinz von Sachsen für die ganze Armee Alarmbereitschaft angeordnet, weil der Angriff gegen die Linie Le Bourget—Aulnay—Sevran erwartet wurde. Die 1. Gardeinfanteriedivision (Pape) schob alle versügbaren Truppen am 21. Dezember früh dis hinter Garges, Dugny und Blancmesnil, östlich von Gonesse. Bom 12. Corps standen 6 Bataillone und 6 Batterien dei Livry. Der Prinz August von Bürttemberg hatte vom ersten Augenblicke an Le Bourget für bedroht gehalten. Diese Boraussehung bewährte sich als eine richtige: Le Bourget war seit dem letzten Angrisse von dem Feinde ohne Unterlaß mit Geschossen beworfen worden; gleiches widerfuhr den Orten Stains, Pierrefitte und Dugny. In Le Bourget besanden sich am 21. Dezember das 1. Bataillon des Gardegrenadierregiments Königin Elisabeth (Nr. 3) und eine Kompanie Gardeschützen.

Aus der schon gegebenen Beschreibung des Ortes wissen wir, daß die Behauptung desselben schwierig war, und daß der Kirchhof, der sogenannte Bark mit seinen Gebäuben und bie Alleeverbindung fehr schwache Stellungen für die Berteidiger waren. Man hatte nun mahrend ber Reit ber Rube alles gethan, um Le Bourget burch Barrifaden, Schützengruben und Verbindungen zu befestigen. Gegen Süden waren Verrammelungen aus Baumstämmen und Werkstücken errichtet. Gegen Drancy und Dugny waren ftarte Schutwehren erbaut, zu beren Sicherung man besonders große, eiferne Barkgitter verwendet hatte. Das Bahnhofsgebäude war demoliert. Die beiden bereits erwähnten Gebaude, die Glas- und die Barfümeriefabrit, bienten als feste Buntte. Die Feinde bagegen hatten vor der sudlichen Barritabe eine Gegenwehr angelegt. Nicht weit bavon befanden fich einzelne Bäuser und an dem Bahnstrange ein Bärterhäuschen, welches der Keind stets besett hielt. Er hatte außerdem sogar förmliche Approchen gegraben, um gedeckt an die preußischen Linien herankommen zu können. Die in Le Bourget befindlichen Offiziere, Sauptleute von Altrod und Sellborff, Bremierlieutenants von Appel, Brunner, von Schramm, benen bie Unftalten gur Berteibigung besonders oblagen, hatten den Leuten ihrer Kommandos schon in der Nacht vom 20. auf ben 21. Dezember Mitteilung gemacht, bag ein Angriff zu erwarten sei. So ftand alles auf ben Boften.

Die Nacht, welche sehr kalt war, schien ruhig verlaufen zu wollen. Die Posten an der Parkspitze, deren Winkel gerade St. Denis gegenüber liegt, die Feldwachen in der Glassabrik und auf dem Kirchhofe, sowie die in der sogenannten "Krautsbude" befindlichen, waren abgelöst worden, ohne eine besonders wichtige Meldung machen zu können. Die zweite Ablösung hatte bereits einige Zeit ihre Stellung eingenommen. Die Gegend lag im tiesen Dunkel, ein scharfer Wind schnob über



## Achtes Kapitel.

Ausfall ber Pariser am 21. Dezember auf Le Bourget. - Heroische Haltung bes Elisabethregiments. — Angriss ar Stains und Spinay. — Das Garbefüsilierregiment. — Beihnachten in Feindesland. — Das Bombardement beschlossen.

m 20. Dezember war im Journal officiel ein von ber Regierung veranlaßter Artikel erschienen, der gewissermaßen als Antwort auf die von Gam betta und andern Personen gemachten Borwürse Stener Artikal personents eine in nöchsten Leit statt

ber Unthätigkeit bienen sollte. Jener Artikel versprach eine in nächster Zeit statt-findende Operation.

Bon den Beobachtungsposten der deutschen Truppen aus hatte man eine starkt Anzahl französischer Stadsossiziere bemerkt, welche Rekognoscierungen vornahmen. Durch direkte Nachrichten aus Paris war man davon unterrichtet, daß am 18. De zember an die Truppen in der Stadt Proviant auf 8 Tage ausgegeben worden sei. Am 20. Dezember meldeten die Posten auf dem Turme von Margency, Große Truppenansammlungen bei la Courneuve." Man traf daher deutscher seits die Borbereitungen sehr schnell. Da starke feindliche Kolonnen sich über la Courneuve nach Aubervilliers dirigiert hatten, der linke Flügel gegen Bobignudurch drei Brigaden mit Artillerie bedroht schien, hielt sich die Division Budritztu alarmsertig. Nach ben aus Versailles vom Könige eingetroffenen Besehlen hatte der Kronprinz von Sachsen für die ganze Armee Alarmbereitschaft angeordnet, weil der Angriff gegen die Linie Le Bourget—Aulnay—Sevran erwartet wurde. Die 1. Gardeinfanteriedivision (Pape) schob alle versügbaren Truppen am 21. Dezember früh bis hinter Garges, Dugny und Blancmesnil, östlich von Gonesse. Bom 12. Corps standen 6 Bataillone und 6 Batterien bei Livry. Der Prinz August von Württemberg hatte vom ersten Augenblicke an Le Bourget für bedroht gehalten. Diese Boraussetzung bewährte sich als eine richtige: Le Bourget war seit dem letzten Angriffe von dem Feinde ohne Unterlaß mit Geschossen beworfen worden; gleiches widersuhr den Orten Stains, Pierrefitte und Dugny. In Le Bourget besanden sich am 21. Dezember das 1. Bataillon des Gardegrenadierzegiments Königin Elisabeth (Nr. 3) und eine Kompanie Gardeschützen.

Aus der schon gegebenen Beschreibung des Ortes wissen wir, daß die Behauptung besselben schwierig war, und daß ber Kirchhof, ber sogenannte Bark mit seinen Gebäuden und die Alleeverbindung sehr schwache Stellungen für die Berteidiger waren. Man hatte nun mahrend ber Zeit ber Rube alles gethan, um Le Bourget burch Barritaden, Schützengruben und Berbindungen zu befestigen. Gegen Süben waren Berrammelungen aus Baumftämmen und Werkftuden errichtet. Gegen Drancy und Dugny maren ftarke Schutwehren erbaut, zu beren Sicherung man besonders große, eiserne Barkgitter verwendet hatte. Das Bahnhofsgebäude Die beiden bereits ermähnten Gebäude, die Glas- und die Barwar demoliert. fümeriefabrit, dienten als feste Buntte. Die Feinde bagegen hatten vor der sudlichen Barrikade eine Gegenwehr angelegt. Nicht weit bavon befanden fich einzelne Säuser und an dem Bahnstrange ein Barterhäuschen, welches der Feind stets Er hatte außerdem sogar förmliche Approchen gegraben, um gebeckt an die preußischen Linien herankommen zu können. Die in Le Bourget befindlichen Offigiere, Sauptleute von Altrod und Sellborff, Bremierlieutenants von Appel, Brunner, von Schramm, benen bie Unftalten gur Berteibigung besonders oblagen, hatten den Leuten ihrer Kommandos schon in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember Mitteilung gemacht, daß ein Angriff zu erwarten sei. So ftand alles auf ben Poften.

Die Nacht, welche sehr kalt war, schien ruhig verlausen zu wollen. Die Posten an der Parkspitze, deren Winkel gerade St. Denis gegenüber liegt, die Feldwachen in der Glasfabrik und auf dem Kirchhofe, sowie die in der sogenannten "Krautsbude" befindlichen, waren abgelöst worden, ohne eine besonders wichtige Meldung machen zu können. Die zweite Ablösung hatte bereits einige Zeit ihre Stellung eingenommen. Die Gegend lag im tiesen Dunkel, ein scharfer Wind schnob über

bie Felber, und der Nebel stieg empor. Durch diesen Nebel blitte es plötlich an verschiedenen Stellen; kleine leuchtende Punkte zeigten sich an zehn bis zwölf Orten zugleich. Die Posten werben ausmerksam, sie horchen scharf in das Dunkel hinaus. Deutlich vernimmt ihr Ohr das Getrappel von Pferden, in der Richtung gegen Aubervilliers zu rollt es dumpf über den Boden. Jene Blitze sind Laternen, welche hin und her getragen werden, jene dumpfen Töne rühren von Geschützen her, welche näher zu kommen scheinen — erschütternde Schläge deuten an, daß in einiger Entsernung Pfähle gerammt werden — der Feind ist in voller Thätigkeit.

Die Melbungen werben gemacht. Im Dorfe ist alles lebendig, und ber Tag graut allmählich. Als das Zwielicht den Horizont erhellt, bemerkt der Grenadier Zuchi von dem Doppelposten Nr. 1 auf dem Kirchhose einen einzelnen Franzosen, der dicht vor den Linien umherschleicht. Die Posten rusen an — er verschwindet. Jest vernimmt man deutlich ein Sausen. Bon dem Damm her steigen Rauchwolsen auf, die in kurzen Stößen erscheinen. Kein Zweisel — es sind Lokomotiven in Thätigkeit. Die Gardeschüßen an den Bahnhofruinen und an den Barrikaden von Aubervilliers und Drancy melden Appel diese Wahrnehmungen ebenfalls. Er eilt hinzu und sieht die Maschinen. In diesem Augenblicke fallen schon auf der Postenkette zwei Schüsse, die Grenadiere Zuchi und Koza haben sie abgegeben. Es waren die ersten Schüsse, die Grenadiere Zuchi und Koza haben sie abgegeben. Es waren die ersten Schüsse, die m jenem Tage abgeseuert wurden. Gleich darauf seuert die ganze Linie, denn ein Windstoß führte den Nebel hinweg und zeigte den Männern in Le Bourget den Feind.

Das ganze Feld ist mit Rothosen bebeckt; im Geschwindschritt kommen sie heran, einen Halbkreis gegen Le Bourget beschreibend. Die ersten Kolonnen wersen sich zu Boden, dann seuern sie. Kriechend nähern sich Turcosabteilungen; diese schwarze Bande hat neuen Zuzug aus Afrika erhalten. Jetzt prasselt vom Kirchhose und von der Parkspitze her das Feuer der Berteidiger; — eine schreckliche Wirkung ist zu erkennen, aber in demselben Womente seuern die gepanzerten Baggons, welche die Waschinen heranführten, aus ihren Luken mit Granaten und Schrapnells. Die Geschosse sausen in die Dorfgassen, diese sind schon belebt von den zur Abwehr herbeieilenden Preußen. Die Alarmsignale heulen, die Trommel wirbelt, an drei Punkten kracht das Feuer, denn von drei Seiten greift der Feind an, während er die vierte zu umgehen sucht.

Altrock hat sofort die 1. Kompanie des Elisabethregiments in die Glassabrik geworsen, an der Westseite der Straße steht die 2. Kompanie, nordöstlich die 3., die 4. hat sich gegen die Gardeschützen gezogen. Das Feuer der Preußen wirst den ersten Angriff des Feindes zurück, alle Schießscharten in Le Bourget sind mit Berteidigern besetzt. Der Feind nütt jeden Gegenstand, jede Bertiefung,

welche ihm Deckung gewähren könnte. Von den Ruinen des Bahnhoses aus feuert er, aus dem Wärterhäuschen fallen seine Schüsse in rascher Folge. Sobald eine Lage abgegeben werden soll, öffnen die Franzosen die Thüre, die Salve kracht heraus, dann schließt sich die Pforte wieder. Der Unteroffizier Harnisch seuert vom Kirchhose aus in die Öffnung, der Feind zieht sich zurück.

Der Tag steigt immer höher, jett beginnen die Forts den Angriff ihrer Truppen zu unterftuten. In bem furchtbaren Feuer, welches nun auf Le Bourget nieberpraffelt. Mauern burchfiebt, die Strafen fegt und gegen bie Barrifabe von Aubervilliers feine Gifenklumpen wirft, fallen viele ber Berteibiger, aber mit ungebeugtem Mute weisen diese helbenmutigen Rompanien die Angriffe gurud. Gegen den Bark und Rirchhof entwidelt der Jeind seine Hauptmacht. Er kennt Diese schwachen Stellen. Stets neue Bataillone ins Gefecht werfend, dringt er mit großer Energie heran. Un der westlichen Lisière wütet bas Gesecht mit größter Erbitterung. Nicht nur die Forts ichleubern ihre Geschoffe, auch vom Juge bes Montmartre her feuern drei Batterien, zugleich schmettert eine andre, eben aufgefahrene ihre Granaten nach Drancy. Mit jeder Minute wird die Lage bedentlicher, schon schlägt man fich am Subende Mann gegen Mann. Die Garbeschüten stoßen mit den Hirschfängern die Andringenden nieder, und am Kirchhofe liegen Die Toten übereinander. Die Geschosse schwache große Breschen in das schwache Gemäuer bes Bartes, um die Glas- und Barfumeriefabrif wütet ein heftiger Rampf. Hier dringen die Bataillone des Keindes, Turcos als Tirailleurs vorauf, in dichten Massen beran, die Hohlgeschosse fahren in die Fabriken, alles zerschmetternd. Bis an den Zaun vor der Fabrit ift der Feind gekommen, da wirft eine wohlgezielte Salve ihn zurud - einen Augenblick schöpfen die Verteibiger Atem.

Sehnsuchtsvoll wenden sich aller Blicke nach dem Kunkte, woher die Hilfe kommen soll; man hat Boten abgesendet, — die Helfer bleiben aus — und wieder ballen sich neue Massen des Feindes und walzen sich heran, ein furchtbares Feuer voraussendend. Appel, Altroc und Hellborff, alle Offiziere blicken einander bedeutungsvoll an. "Ausharren — dis auf den letzten Mann," das sagen die Blicke. "Aushalten, Kinder, die Hilfe muß bald kommen," ruft man den Leuten zu. "Bis der letzte Mann fällt," antworten die Braven; ein Hurra erschallt, es wird übertönt von den Signalen des Feindes, der wieder mit neuen Kräften angreift und seine Donner aus Geschütz und Kleingewehr entsendet.

Dic 1. Kompanie in der Glasfabrik verteidigt sich heldenmütig; gegen sic seuern die Panzerzüge von der Bahn herüber, bald klafft eine mächtige Bresche in der Mauer. Biele Leute sind von Schutt bedeckt, Brunner hat eine starke Kontusion des Kopses erhalten, Rischel wird unter dem Getrümmer hervorgezogen. Tett dringt der Feind aufs neue vor, — eine Salve aus der Fabrik wirft ihn zurück. Viermal hat er angegriffen — viermal ward er abgewiesen. An der Westlissiere kämpst man ohne Unterbrechung. Da naht eine Wasse mit lautem Hurra; wes sind Preußen! ruft alles. Die Unisorm täuscht, es sind französische Marinesoldaten, welche durch die Workeschlucht avancierten und von Norden her in das hier offene Dorf gelangten.

Jest war der höchste Moment der Gesahr da. Nicht nur, daß der Angriff in Front und Rücken stattsand, durch diese Besetzung des nördlichen Teiles erklärt sich auch die Verzögerung der herbeisommenden Hilfe. Der nördliche Weg war der einzig offene, von dort aus konnte nur noch Verdindung mit dem bei Pont Iblon haltenden Generalkommando hergestellt werden. Die früheren Meldungen waren wohl, da das Gesecht erst im Beginne, nicht so dringend gewesen; die tapsere Schar in Le Bourget hatte gehofft, dem Angriff gewachsen zu sein. Altroc blied keine Wahl — Luft mußte er sich hier schaffen. Ein surchtbarer Bajonettangriff wirst den Feind zurück, die Vorgedrungenen nisten sich in den Gärten und Hecken ein. Altrock hat seine Bedränger zwar verscheucht, aber schon nahen sie wieder mit neuen Zuzügen. Diese werden von kühnen Ofsizieren geführt. Unter dem Feuer der Preußen sallen zwar einige jener Führer, aber die Franzosen drifturm.

Die 3. Kompanie focht mit Glud an der Oftseite der Glasfabrik, und die Garbeschützen wiesen alle Angriffe ab; schon schöpft man Hoffnung, da schlagen



Garbeichüten in Be Bourget.

plotlich Rugeln von Norden herüber in die Gehöfte, zugleich bringt ber Feind vom Süben wieber vor. — Zwar feuern die Garbeschützen mit eiserner Rube, aber ihre Lage wird gefährlich, denn das Feuer des Feindes richtet fich gegen Diefe Tapferen von Nord und Sud her.\*) Folgendes war vorgegangen. gegen bie Barritaben von Dugny an ber Beftlisière angeruckten Marinetruppen waren nach Abweisung des Angriffs schnell in die nördliche Gasse gedrungen. 3m Ru warfen sich biese gewandten, mutigen und gefährlichen Feinde in die Kirche und bie baranftogenden Baufer, welche bicht an bem Parke lagen. Bier fochten Die Truppen bes Elisabethregiments in ber Parkfpige mit großer Ausbauer gegen ben stets neu andringenden Feind. Hinter der Kirchhofmauer befindet sich ein Baschhaus; von dort erhielten sie plöglich Feuer. Dies waren die ersten Schuffe, welche ihnen die Franzosen in den Rücken sendeten. Die kleine Schar hatte sich mit großer Bravour gehalten; Schuß auf Schuß donnerte gegen ben Feinb. Die Munition war schon im Ubnehmen, und frangösische Soldaten brangen in ben Rirchhof. Einzelkämpse fanden statt, das Bajonett wurde gebraucht. Alles schoß und hieb auf die Feinde; auch ber Krankentrager Torn hatte ein Gemehr ergriffen. Unter ber maderen Führung bes Lieutenants Anappe mar ber Angriff zweimal abgewiesen, jest begann ber Feind bie Mauer einzuschlagen. Gben wird eine neue Salve abgegeben, da bringen hinter bem Gewächshause im Parke die Feinde hervor. Es find Marinetruppen in großer Bahl. Noch einmal versuchen die Breugen, von Bäumen gebeckt, zu feuern, bann ziehen sie fich in die Barkspite zurud. Der Sergeant Brana, ber bie fleine Truppe nach Anappes schwerer Bermundung führt, sieht ein, daß jeder Wiberstand nutlos ift. Die Frangofen tommen heran; zwischen ben Marinetruppen sind auch Mobilgarben, sie winken ben Breugen, sich zu ergeben. "Braves camarades," "Rendez-vous. braves Prussiens," so schallt es entgegen. Der Kommanbeur, ein Hauptmann, reichte ben Preußen die Hand. Sie waren nach ehrenvollem Kampfe Gefangene. Die Franzosen beschäftigten sich mit den Bermundeten sehr sorglich. Der Grenadier Buchi, welcher einen schweren Bajonettstich erhalten hatte, wurde auf ben Händen bis zur Schanze vor St. Denis getragen, von dort auf Bagen weitergeschafft. Torn, der Rrankenwärter, hatte cbenfalls gute Behandlung. Die Franzosen fragten sofort, ob Le Bourget unterminiert sei, was unfre Leute natürlich bejahten.

Diese Besetzung des Parkes durch die Feinde erhöhte die Gefahr bedeutend.

<sup>\*)</sup> Der Kommandeur rief: "Berftärfung tommt." Die Lift gelang insofern, als die Leute, auf den Plan eingehend, so laut und traftvoll jubelten, daß der Feind stutte. Diesen Moment nütte Appel, um eine Salve geben zu lassen, welche die Franzosen zurudscheuchte und vielen Turcos das Leben tostete.

Schon praffeln die Schuffe der Marinefoldaten und der Infanteriften des 138. Regiments vom Parke her gegen die Glasfabrik, doch hält das Feuer der 9. Kompanie fic vom Bordringen ab; auch gegen die Strafe von Dugny feuert man, und Bremierlieutenant von Bubbenbrod mit feinen Mannichaften von ber 3. Kompanie nimmt viele ber feindlichen Truppen gefangen, als biese sich vor den Schüffen der 9. Kompanie flüchten wollen. Dennoch wird Le Bourget nicht lange mehr zu halten sein, wenn die Hilfe ausbleibt; bas Feuer ber Forts wütet zu furchtbar. Sellborff hat von ber Barrifabe ber bie beranfturmenden Reinde gurudgetrieben, als biefe bas Gitter gu überklettern versuchen; Diefer Bunkt leidet besonders unter dem Feuer der Banzerwaggons. Das Gefecht wogt ordnungslos hin und ber - ba erscheint ein Moment ber Bilfe, seltsamerweise burch ben Keind selbst. Sein Artilleriefeuer wird fallch geleitet, so bak es nicht nur die Breugen, sondern auch die Frangosen niederschmettert, alles flüchtet vor biefen Granatsplittern, Die gleich Schlofen burch bie Dorfgaffen wirbeln, bier und bort ben Mörtel von ben Bänden schlagend und die Glieder von Freund und Teind zerreißend.\*)

Einige Zeit lang fegt das Geschoß über die Barrikaden hin, an denen einzig noch das Gesecht wütet, dann beginnt der Kampf wieder im Dorfe. Jett erscheint Hilse. Bon der Ostseite seuert unsre Artillerie; bald auch vom Westen, aus der Schleusenstellung gegen den Feind. Hurra! schallt es durch die Reihen der Grenadiere und Schützen.

Trot bes Ausbleibens aller Meldungen hatte man in Pont Iblon das Wachsen der Gesahr bemerkt. Nach dem Erscheinen der Batterien stürmt das 1. Bataillon des Kaiser Franzegiments herbei, ansangs hartnäckig von Freund und Feind beschossen. Es war 11 Uhr: — einer glutroten Kugel gleich blickte die Sonne durch den winterlichen Nebel auf diesen mörderischen Kamps, der sich jeht von neuem entwickelte. Der Feind zieht große Massen zusammen, um die Helser zu empfangen. Diese sind, von 3 Kompanien Elisabeth und 2 Kompanien Garbeschützen verstärkt, denen eine Kompanie vom Alexanderregiment ebenfalls Hilse bringt, von Pont Iblon aus vorgedrungen. Ein wütender Häuserkamps

<sup>\*)</sup> Es kam der Fall vor, daß Franzosen und Breußen mit den Bassen in der Hand in einem Reller dicht nebeneinander saßen, ohne sich im geringsten zu besehden. Das wütende Bombardement war für alle gleich suchtdar. 40 Franzosen bewachten in einem solchen Reller 10 gesangene Breußen. Als um 12 Uhr die Deutschen wieder Herren des Dorses wurden, einigte man sich in aller Freundschaft; die 10 Preußen nahmen ihre Gewehre wieder und edfortierten die 40 Franzosen. Der Berichterstatter des seltsamen Borfalles ist der Einjährig-Freiwillige, Gefreiter Beder von der 2. Kompanie, der mit unter den gesangenen Preußen war.

wirft ben zähen, mit größter But kämpsenden Feind Schritt für Schritt aus dem Dorfe. Noch einmal versucht er, sich zu halten, — seine Batterie rollt heran, aber vergebens.

Um 3 Uhr war der letzte Feind aus Le Bourget geworfen; die Hornisten bliefen "Stopfen" und "Sammeln". Der blutige Tag gehört den Breufen.

Die Toten werden herbeigetragen, die Verwundeten hat man schon während des Geschts beiseite geschafft. Viele Gesangene wurden von den Elisabethern herbeigeführt, die meisten waren Marine- und Linientruppen, erstere sämtlich von schönem Aussehen und trefflicher Haltung. Die Ambulanzen förderten grauenhafte Erscheinungen zu Tage. Die Verletzungen und Verstümmelungen waren ganz surchtbarer Art, da in den Gassen des Dorses jedes Vernichtungswerkzeug gewütet und Opfer gesordert hatte.

Unter den Toten war der Abjutant von Ehrenfeld, in dem Momente, als er die Hilfe herbeizuholen sich anschiefte, traf ihn leider ein Schuß in die Brust. Das Elizabethregiment hatte 400 Mann und 14 Offiziere an Toten und Berwundeten. In diesem heroisch geführten Kampse hatten noch nicht 2000 Mann, welche obenein auf zwei Stellungen verteilt waren, sich gegen mehr als 30000 Feinde siegreich behauptet. 700 Mann in Le Bourget hatten sich 4 Stunden lang gegen 6000 Angreiser gehalten.

Bahrend bes Rampfes um Le Bourget hatte ber Feind Stains heftig angegriffen. hier warfen ihn bas 2. Bataillon bes 1. Garbercgiments und bie Füsiliere bes 3. Barberegiments gurud; mit biefem Befechte zugleich tobte auf ber gangen Linie ein starker Artilleriefampf. Nicht nur die Forts, auch zahlreiche Felbbatterien feuerten gegen unfre Stellungen von Le Blanc Mesnil und Aulnan. Diefes Keuer hielt bis Sonnenuntergang an. Gegen die Garbe focht bas Corps Binon unter Biccadmiral Roury be la Ronciere mit 40000 Mann. Bei Gebran fand zugleich ein Angriff auf bas 12. Corps ftatt. Bei Bille Eprart entspann sich ein wütendes Gefecht, welches bis tief in die Nacht hinein mahrte. Oberft von Lindemann schlug hier mit bem Regimente 107 und ben Bataillonen von 105 und 106 des Feindes Angriff ab und machte 500 Gefangene. Bu dem Jammer des Kampfes gesellten sich hier noch die Schrecken ber Überschwemmung. Das Baffer ftieg in jo schneller Beise, daß der Ort einer Insel glich; Franzosen und Sachsen mußten weichen. Abends 8 Uhr befand sich alles wieder in den Quartieren. Der Mont Balerien hatte an diesem bewegten Tage auch mit gesprochen. Der General Noël unternahm von dort aus eine Scheindemonstration gegen Montretout und Bugenval. bie ein furzes Gefecht mit bem 5. Jägerbataillon zur Folge hatte. General Dauthemont führte von St. Denis aus einen ichr ichwachen Stoft gegen Epinan.

Bom Garbecorps hatte am 21. Dezember auch das Gardefüsilierregiment an den Kämpsen teilgenommen. Es war gerade von einem Streifzuge gegen Amiens und la Fère zurückgekehrt und wurde von Domontin aus vorgeführt. Die sehr ermatteten Truppen hielten bennoch aus und kehrten erst nach Abbruch des Gesechtes wieder in ihr altes Quartier Groslah zurück.

So endete der berühmte 21. Dezember. Die Angriffe der Franzosen waren im ganzen nicht besonders energisch gewesen. Nur dei Le Bourget sochten die Marinetruppen mit größter Bravour und die ersten Stürme zeugten von Kraft. Es machten sich wohl die Eindrücke der Nachrichten bei den französischen Truppen geltend, welche man von den Niederlagen der zum Entsatze von Paris bestimmten Armeen erhalten hatte.

Vier Tage nach dem blutigen Drama von Le Bourget! Tiefe feierliche Stille lagert auf der weiten, öden, von Schnee bedeckten Gegend. In der Ferne, unter den Bäumen, welche die Last des Schnees sast niederbeugt, sieht man die Posten. Sie haben ihre Kapuzen über die Helme oder Müßen gezogen, ein dicker Schaspelz hüllt sie ein, und plumpe Handschuhe bedecken die Hände. Der Tag vergeht in größter Ruhe. Kein seinblicher Lärm, — nur ein dumpfer Signalschuß ist zu vernehmen. Aus der Tiese dort an Wontmorency und dei Großlay, in der Kähe von Dugny und hinter dem Schutthausen, Stains genannt, wird es lebendig. Gibt es einen Ausfall? naht der Feind? — nein! Es sind lachende Stimmen, fröhliche Jauchzer, die sich hören lassen; jetzt erscheinen die Wänner: Soldaten, Preußen. Was tragen sie? grüne Bäume, Tannen — und die Träger dieser Stämmchen werden mit Jubel empsangen, alles eilt herbei.

Dort hat die Feldpost mächtige Pakete gebracht, da liegen Gaben aller Art aufgehäuft, und die Korporalschaften nehmen das alles in Empfang; es wird in die Quartiere gebracht, aufgestellt, geordnet, besehen und mit freudigen Blicken gemustert. Und abends, als der Mond herniederblickt, als er sein schönes, bleiches Licht auf die Gegend wirft, da kämpst es mit dem hellen Kerzenglanz, der aus den Fenstern strahlt, der von den Lichtlein herrührt, welche an den Bäumen prangen. Dazu schallt Gesang, froher, heiterer Zuruf, und wenn die Posten abgelöst in das Quartier rücken, dann harrt auch ihrer eine Überraschung. — Die Kameraden haben sie ihnen bereitet.

Und so geht es rings um Paris zu; vom königlichen Hauptquartiere zu Versailles an, bis sich der Kreis wieder dort schließt. Überall Frohsinn, Freude, überall wehmütige und doch so liebe, schöne Gedanken an die ferne, teure Heinacht in Feindesland!

Der Feind stört diese Feier nicht. Neugierig blickten wohl seine Posten auf die hell erleuchteten Punkte. Sie vernehmen den Gesang, der leise herüberschastt. Sie sehen gegen Worgen lange Züge von Mannschaften durch die Ebene sich bewegen. Was es bedeuten soll, ahnen sie nicht. Aber auf deutscher Seite wissen die Leute, daß es vorwärts geht. Der Tag des Friedens, der Weihnachtstag, ist vorüber. Die Männer gehen wieder an ernste, schwere Arbeiten. Rings um Paris pocht und stampst es im Erdboden, die Arbeiter verschwinden in der Tiese der Gräben, Wälle türmen sich aus. Es sind Deckungen sür Geschösse, sür Batterien. Auf den Bahnen von Paris bewegen sich lange Züge, welche Geschosse aller Art, ungeheure Feuerrohre heransühren. Dumpf rollend nahen diese Züge, geschäftige Hände leeren den Inhalt der Wagen. Die entscheidenden Tage sind nahe — Paris wird die eisernen Grüße der Deutschen noch vor Ablauf des Jahres empfangen. Das Bombardement ist beschlossen!





Bor Chartres. Berlaffenes Lager ber Mobilgarben.

## Neuntes Kapitel.

Operationen der Loirearmee. — Orleans durch Tann beset und von ben Franzosen wieder genommen. — Ruge des Großherzogs von Medlenburg. — Busammenftog ber Loirearmee mit



Dajummentoby der Bete Bete Bete Rat.

Gefechte bei Ladon, Maizières, Bois commun und Beaune la Rolande.

Schlacht bei Orleans vom 2. bis 4. Dezember.

Bormarsch auf und Einnahme von Le Mans.

ie Thätigkeit des Gouvernements ...de la désense nationale" war während der Kämpfe im Innern Frankreichs eine sehr rege ge-

blieben. So lange Met und Straßburg sich hielten, konnte die Lage den Exaltierten noch einige Hoffnung gewähren. Paris so lange als möglich zu halten, war die größte Aufgabe. Die ringsum in der Formation befindlichen Armeen bedurften zu ihrer Bildung der Zeit, und diese hoffte man dadurch zu gewinnen, daß der Feind vor der Hauptstadt festgehalten wurde, daß Straßburg und Wet sich hielten.

Um die Mitte des Septembers befand sich Gambetta an der Spize des Ministeriums des Innern, bald nachher riß er auch die Leitung des Kriegsministeriums an sich. Mit großem Talente für die Organisation begabt, mit jener Leidenschaftlichkeit und Rücksichtslosigkeit erfüllt, welche die Massen leicht in Bewegung setzen kann, war Gambetta ein sehr gefährlicher Mann an der Spize der seinblichen Wehrkraft. Die im Entstehen begriffenen Armeen haben wir schon früher erwähnt. Cremieux, Glais-Bizvin und Admiral Fourichon waren am 16. September in Tours mit der Bildung aller für die Verteidigung notwendigen Waßregeln beauftragt worden. Das Gouvernement betrieb die Bildung von Entsassarmeen mit großem Eiser, und es war dem deutschen Hauptquartier kein Geheimnis, daß deren Hauptmasse sich hinter der Loire sammelte, um zunächst den Entsass von Paris zu versuchen. Das 15. Corps war bei Tours in Vildung begriffen; wir werden gleich Näheres von diesen Truppenkörpern berichten.

Indessen war schon Ende September von der Regierung die Aushebung aller Männer vom 21. bis 40. Jahre zum Dienste der Mobilgarde besohlen worden. Die Männer von 25 bis 30 Jahren hatten sich zum Eintritte in die Armce bereit zu halten. An allen von den Deutschen nicht occupierten Punkten bildeten sich neue Bataillone. Zugleich waren neue Truppen aus Afrika eingetroffen. Der Stamm der Loirearmee unter General de Lamotterouge war vorhanden, und mochte 30 000 Mann zählen. Unter Cambriels bildete sich, gestützt auf Besanzon, ein Corps und General Fièreck organisierte im Osten seine Cadres.

Die Regierung teilte Frankreich in vier Militärrayons: 1) Nordrayon: General Bourbaki. 2) Region des Ostens: General Fièreck. 3) Südrayon: General Bolhés. 4) Westrayon: General Cambriels.

Die Armeen von Paris, die an der Loire (später unter d'Aurelle de Paladines), die von Conlie unter Keratry, die von Lyon unter Walsin, sowie die Armee Garibaldis waren unabhängig von jenen Armeen. Außerdem operierten zwischen all diesen Wassen noch die zahlreichen Legionen der Franctireurs, polnische, irische, amerikanische und papstliche Corps.

Man hatte beutscherseits über die Zahl jener entstehenden Armeen keine genauen Nachrichten, hielt sich jedoch nach allen Richtungen auf der Hut. Bon dem Borgehen gegen die Franctireurs haben wir bereits gemeldet, aber die wachsende Bildung der Loirearmee war besonders gefährlich für die Operationen um und gegen Paris. Bon diesen Truppen ließ sich ein Handstreich erwarten, namentlich mußte das Eintreffen der afrikanischen Wannschaften Bedenken erregen.

Schon am 17. September ward baher die 4. Kavalleriedivision Prinz Albrecht von Preußen, Vater, unterstützt durch drei Bataillone Insanterie und 2 Batterien vom 1. bahrischen Corps gegen die Loire entsandt, um Näheres in Ersahrung zu bringen. Die Division passierte am 18. die Seine bei Melun — der Übergang bei Fontainebleau war zerstört — und gelangte unter häusigen kleinen Gesechten mit Franctireursbanden nach Pithiviers. Bon hier wandte sie sich westlich, um die Straße Etampes-Orleans zu erreichen, stieß aber an derselben bei Artenay

auf ein französisches Corps, welches aus allen brei Waffen gemischt war. Es kam am 25. und 26. September zu Zusammenstößen, und die Division nahm Stellung bei Toury, um das fernere Verhalten des Feindes zu beobachten. Die ersten Tage ereignete sich nichts Besonderes, am 5. Oktober aber gingen die Franzosen mit einer so starken Avantgarde gegen Toury vor, daß hieraus auf die Anwesenheit eines beträchtlichen Heereskörpers geschlossen werden konnte, der augenscheinlich nördlich von Orleans sich besand. Prinz Albrecht vergewisserte sich hierüber und erstattete dann Meldung nach Paris, während er sich zugleich sechtend auf Angerville zurückzog. Die III. Armee entsandte infolgedessen sofort ein starkes betachiertes Corps nach Süden.

Am 6. Oktober erhielt der General von der Tann Befehl, 1) mit dem 1. baprischen Corps nach Arpajon zu rücken, 2) die 22. Insanteriedivision unter sein Kommando zu nehmen und dieselbe bei Villeneuve St. Georges und Epinay nach Montshery avancieren zu lassen, 3) die 2. Kavalleriedivision am 7. bei Ville Moisson zu konzentrieren und sie über Le Plessis-Pate gegen Marolles zur Sicherung seiner linken Flanke vorzuschicken, 4) sollte die 4. Kavalleriedivision, im Fall starken Drängens durch den Feind, über Boissy auf Egly zurück und auf Tanns rechten Flügel gehen, 5) ward die 6. Kavalleriedivision angewiesen, den Feind im Terrain westlich von Arpajon aufzuhalten.

Nach dem 7. Oktober hatte der Feind keine Borwärtsbewegungen gemacht, der General von der Tann rückte deshalb, mit dem Befehl versehen, die Offensive zu ergreifen und das Land bis gegen die Loire vom Feinde zu fäubern, an der Spize des 1. bayrischen Corps, der 22. Division und der 2. und 4. Kavalleries division vor. Am 8. stand Tann bei Stampes. Am 9. rückte er in die Stellung Angerville—Mereville.

Der Marsch durch die prächtige Gegend, welche mit üppigen Thälern und reichbewaldeten Höhenzügen abwechselte, wurde nur bei Saclay und St. Chr unterbrochen. Hier stellte sich der Feind, wich aber bald unter dem Feuer der deutschen Batterien. Bon der 2. Ravalleriedivision ritten zwei Schwadronen des 1. Leibhusarenregiments zur Vertreibung der seindlichen Tirailleurs vor. Die am 9. von Tann eingenommene Stellung führte zu kleinen Gesechten. Die vorgesandten Plänkler stießen bei Pithiviers auf den Feind. Einige hier gemachte Gesangene gaben Aussagen von Wichtigkeit ab. Danach standen 30 000 Mann des Feindes dei Orleans, 10 000 Mann bei Chateaudun und ebensoviel bei Pithiviers. Diese Aussagen hatten viel für sich, da die bei Pithiviers vorgeschickten Husaren ebensfalls starke Truppenansammlungen wahrgenommen hatten.

General von der Tann beschloß, den Hauptschlag gegen Orleans zu führen.

Schon früh um 10 Uhr am 10. Oktober sette er seinen Vormarsch auf Orleans sort. Er hatte zwei Treffen formiert. Erstes Treffen die 22. Insanteriedivision und die 2. dahrische Division. Zweites Treffen die 1. dahrische Division. Auf den Flanken die 4. und 2. Kavalleriedivision. Die letztere rekognoscierte dabei Pithiviers. Alle Anzeichen, daß starke Abteilungen des Feindes hier marschiert waren, zeigten sich ringsum, aber Brigade Barnekow meldete bald, daß Pithiviers von Feinden frei sei. In diesem Momente vernahm man starken Kanonendonner, und die Truppen wurden nun sosort dem Getöse zugeführt, welches aus der Richtung des Groß herschalte. Bei Archeres traf die Meldung ein, daß General von der Tann bei Artenah mit dem Feinde zusammengestoßen und daß das schnelle Eintreffen der Truppen erwünscht sei.

Die Truppen bes Generals von der Tann waren beim Vorgehen auf den Feind gestoßen. Es war die Division Reyau, welche bei Artenay in sehr günsstiger Position dis Patay stand. Die 2. bayrische Division ward von einem heftigen Feuer zweier Batterien empfangen, welche bei Patay und Sougy, 16 Geschütze start standen. Die bayrischen Tirailleure warsen sich gegen den Feind, der sein 3. und 9. Jägerbataillon vorschiefte. Sobald der Kampf sich entspann, jagte die bayrische Apfündige Batterie herbei, ihre Geschosse auf Artenay wersend. Zusgleich näherte sich Prinz Albrecht in der linken Flanke. Als dann die Artillerie gegen Artenay gewirft hatte, gingen die Bayern in Sturmkolonnen vor. Links die 3., rechts die 4. Brigade, im Centrum bayrische Artillerie. Die 22. Insanteries division stand bei Assaucht General von Wittich.\*)

Der Kampf wogte mit großer Erbitterung hin und her, als plötlich vier französische Kavallerieregimenter, Kürassiere, Lanciers und Chasseurs, gegen den rechten Flügel der Deutschen vorbrachen. Der Moment war gefährlich. Die 4. bayrische Brigade war noch im Anrücken, der Kampf tobte über die Seene. Plötlich stürmte im Galopp die 4. preußische Kavalleriebrigade heran. Im Nu ist ein wildes Handgemenge entstanden, Helme, Lanzen und Säbel flimmern durcheinander. Im Sturm wirft der Angriff den Feind zurück. Große Hausen sechtender rasen über die Fläche dahin, mitten hinein in die seindlichen Reihen sehen die kühnen Ulanen, und von ihren Stößen sinken Hunderte der Feinde zu Boden.

Tann, hoch zu Rosse an der Spitze seiner Leute, stürmt gegen Artenay vor. Unter dem Feuer der Bataillone wankt der Feind, dessen Reiter, von der 4. Kavalleriedivision geworfen, in wilder Flucht die Infanterie mit fortreißen. In Artenay tobt der Kamps, aber die nachdringenden Bayern greifen den Feind so

<sup>\*)</sup> General von Wittich war unterm 20. September zum Kommandeur ber 22. Infanteriebivision ernannt worden, als er noch vor Mes stand.

Siltl, Frangof. Rrieg.

wütend an, daß er in verworrenem Knäuel gegen Chevilly zurückweicht, verfolgt von der 4. Kavalleriedivision, während die 2. Kavalleriedivision in den rechten Flügel bringt, auch hier alles niederwerfend.

Der Tag ist gewonnen, nur aus dem Forêt d'Orleans seuert der Feind noch heftig. — Artenah ist genommen. In der Stadt wird alles besetzt, was zur Abwehr dienen kann, und gemütlich sitzen die bahrischen Truppen, sich an den zurücksgelassenen Borräten des Feindes erquickend und das zahlreiche Federvieh rupsend— eine willkommene Beute für den hungrigen Soldaten. In den Bivouaks des Feindes standen noch die Pferde an den Pflöcken, und die Bagage der Offiziere lag unordentlich umher.

Trot bes Abbruches dieses Gesechts schob sich eine bayrische Brigade zwischen Artenan und Catan. Bei Preuzy versuchte ber Feind sich nochmals zu halten, aber auch hier warf ein heftiger Bajonettangriff, gegen ben ein Zuavenregiment rühmlichen Widerstand leistete, die Kämpsenden zur Stellung hinaus, welche auf der Straße nach Orleans unter die Massen der preußischen Kavallerie gerieten.



Die 2. (fcmargen) Beibhufaren bei Artenan mit einem eroberten Befcute gurudtebrenb.

Das 2. Leibhusarenregiment, die 5. preußischen und 1. bayrischen Kürassiere dringen in die Hausen der Turcos, Zuaven und Mobilgardisten, sie niederhauend und verfolgend, dis die Trümmer der Wald von Orleans aufnimmt. Über 1000 Gefangene sielen in die Hände der Deutschen.

Die mondhelle Nacht brachte ben erschöpften Truppen einige Rube. ichon am folgenden Tage, am 11. Oktober, feste Tann ben Marich auf Orleans fort. Wittich mit der 22. Division und 5 baprischen Batterien ging über Pouprn. Die Massen bewegten sich unabsehbar vorwärts; bie Rathebrale von Orleans erschien am Horizonte, und so weit bas Auge reichte, waren bie Wege burch bie Gegend mit anrudenden Bataillonen gefüllt. Bei Cercottes entspinnt fich ein Gefecht. Bayern und Breugen werfen ben Teind, ber fich nach heftigem Biberstande bei Sacau aufs neue sett. Erst ein starkes Artilleriefeuer bringt ihn zum Beichen. Bei Ormes und Boulay sind startbesetzte Schanzen. General La Motterouge hat seine Truppen bier konzentriert, man sieht Berstärkungen gegen Ormes herandringen. Die 22. Division avanciert durch Huêtre auf Boulay. Ein wohls gezieltes Feuer ber Franzosen bemontiert brei Geschütze. Gegen Ormes rudt bie 44. Infanteriebrigabe, Batterie Gillern und zwei baprische Batterien seuern gegen bie Schanzen von Ormes, aber hartnädig wehrt fich ber Feind in biefen Schanzen, ftets neue Truppen heranziehend, schon muffen die Kuraffiere fich bereit halten, einen Borftof zurudzuweisen. Die Batterie Gillern wirft mit großem Erfolge ihre Geschosse in die Werke bes Feindes — im Sturm geht bas 83. Infanterieregiment (Oberft von Marschall) vor. Mit bem Signal "Das Ganze avancieren" wirft Die Masse sich in ben Rampf. Die 83er nehmen die Schanze, bas 32. und 95. Regiment stürmen in das Dorf. Der Feind weicht, von der 43. Brigade unter Rongfi verfolgt. Bald aber fett er fich in ber langen, bis Orleans fich ausbehnenden Borftadt, welche mit Garten, Baufern, Beden und Bofen befaet ift.

Hier wütet ein erbitterter Kamps. Während das Gesecht langsam vorwärts ging, griffen auf von der Tanns Besehl die bayrische Brigade des Generalmajors Dietl und 2 Bataillone des 95. Regiments St. Jean, die Borstadt von Orleans, an. Hier verteidigte sich der Feind in gedeckter Stellung mit größter Zähigkeit. Wittich ließ 2 Bataillone des bayrischen Regiments König nachrücken; das 2. bayrische Jägerbataillon stößt zur Brigade Dietl, Regiment 32 rückt seitswärts der Chausse vor. Diese wuchtige Masse drückt im Kampse so schwer auf den Feind, daß er zu weichen beginnt. Wajor von Conring mit dem 1. Bataillon des 95. Regiments dringt in St. Jean ein, schon ist er dis zum Damm der Eisenbahn avanciert, da schmettert ein starkes Feuer aus der Vorstadt Banniers in seine Glieder. Aber Wittich läßt die Batterie Gillern bei dem gewonnenen Ormes Stellung nehmen, die Granaten sausen in die Stadt Orleans, auch eine bayrische Batterie wirkt hier mit, und in diesem Feuer avancieren das 32. Regiment, sowie die 2 Bataillone des Regiments König, welche jetzt auf dem Eisenbahndamme vorgehen.



Ormes. (11. Ottober) Angriff bes 83. Regiments.

Aber trot aller Bravour vermochten diese Truppen erst nach hartem Kampse sich der Stellungen zu bemeistern. Die 2. und 3. Kolonne (3. und 4. bahrische Brigade), welche von Chevilly herangedrungen waren, konnten die aus Massen von Turcos, Zuaven und Truppen aller Art bestehenden Berteidiger des linken Flügels nicht vertreiben. Dreimal schlugen die Franzosen den Angriff ab, und erst dem vierten Angriff gelang es, den Bahnhof zu nehmen.

Zu gleicher Zeit waren die erste bayrische Brigade und Regiment 32 von der Nordseite, sowie die 2 Bataillone vom Regiment König Herren des Eisenbahnsdammes geworden. Noch wogt der Kamps, aber die zündenden Granaten verbreiten Schrecken unter der Einwohnerschaft — schon wird das Gesecht matter; mit klingensdem Spiel rückt Regiment König durch die noch immer verteidigte Borstadt St. Jean. Bataillone der 22. Division und 3 Bataillone unter Generalmajor von Dietl drangen ebenfalls ein — aus dem Südende der Vorstadt durch das Thor entweicht der Feind in langen Zügen, nachdem sein letzter Halt hier durch die bayrische Artillerie vernichtet worden ist.

Jest erscheinen ber Maire und die Bürgervorsteher, um Schonung ber Stadt

bittend. Das Feuer schweigt, in langen Kolonnen weicht ber Feind auf das jenseitige Loireufer. Um halb sieben Uhr war Regiment König in Besitz der Mairie. Um das Denkmal der Jungfrau von Orleans rangierten sich die Bataillone. Bon

der Tann und Wittich erschienen in der Stadt, von allen Seiten rückten die Sieger ein, und bald ertönten die Lieder der bivouakierenden Soldaten. Tann erließ sofort Besehle zum Besehen der Stadt und der über die Loire führenden Brücken.

Es waren zwei heiße Tage gewesen, der 10. und 11. Oktober, an
welchen über 40 000 Feinde unter La Motterouge gegen die Deutschen gesochten hatten. Die Berluste deutscherseits waren bei der 22. Division
14 Offiziere und 223 Mann tot und verwundet, die Bahern zählten 45
Offiziere, darunter einige vom Stabe, und 967 Mann tot und verwundet.



General von ber Tann. Rommanbeur bes 1. baprifchen Armeecorps.

und 967 Mann tot und verwundet. Der Feind büßte 3000 an Toten und Berswundeten und über 2000 Gefangene ein.

Die erste Zusammenkunft aller Offiziere zu Orleans fand in der "Goldenen Kugel" statt. Man war fröhlich — man glaubte, es habe dem letzten Kampf gegolten.

Schon am 16. Oftober verließ Generallieutenant von Bittich Orleans, um mit der 4. Kavalleriedivision vereinigt, einen Marsch über Chateaudun, Chartres und Dreux anzutreten, um die dortigen Gegenden von Feinden zu säubern und dann zur Cernierungsarmec zurückzugehen. Er fand Chateaudun stark besetzt und griff es an. Während die sehr stark verbarrikadierte Stadt, deren Verteidigung eine hartnäckige war, von der 43. Brigade (Kontsti) angegriffen wurde, bombarbierten 30 Geschütze die Stadt. Aber die Verteidiger wehrten sich mit großer Bravour, mit wahrhaft männlichem Mute. Der Bahnhof wurde mit Hilse der bayrischen Artislerie genommen, dennoch ließen die Verteidiger keine Ermattung blicken. Um 9 Uhr abends ließ Wittich durch Brigade Kontsti stürmen. Der Kampf war surchtbar. Bayern und Preußen thaten das Ihre reblich.

Kontfi, Förster, Hontheim, Heubud, Olivier — alles Namen ber waderen Offiziere, welche im Gebachtnis bleiben sollten, sie sind an diesem blutigen

Tage perfönlich beteiligt gewesen, aber sie mußten alle Kraft einsetzen, ben wütenden Feind zu vertreiben, der Haus für Haus verteibigte und oft erst durch Einschlagen der Mauern, durch Angriff in Rücken und Front verjagt werden konnte.\*)

Bis gegen 3 Uhr morgens mährte ein Kampf, ber, von dem Feuerschein der brennenden Häuser beleuchtet, meistenteils Mann gegen Mann geführt wurde.



Chateaubun.

Konsti setze sich mit größter Bravour bem Tode während des Gesechtes aus, die Lieutenants von Aleist und Hagenow drangen mitten durch das Getümmel, um Besehle zu überbringen, und die Batterien Kühne, Heppe und Gossler leisteten Erstaunliches in Bezug auf Ruhe und Kaltblütigseit. Erst als es den Kolonnen des Premierlieutenants von Stamford und des Oberst von Marschall gelang, von zwei Seiten einzudringen, bemerkte man ein Nachlassen des Feindes. Wittich war auf den verschiedensten Punkten gewesen und hatte den Angrissgeleitet. Es wurde meist gestürmt, das Bajonett gebraucht, wenig geschossen, aber nur langsam konnte man den Widerstand besiegen, den jedes Haus, jede Gasse entgegensetze. Erst als die Häuser an den Hauptstellen der Kampslinie in Brand gerieten, wich der Feind und begann endlich in voller Flucht seinen Rückzug, als die

<sup>\*)</sup> hier fand die oft als Anetdote behandelte Scene wirflich statt. Der Lieutenant Wiedemann von der bahrischen Batterie Olivier, ließ mahrend einer Gesechtspause seine Leute auf die Geschütz steigen und begann "Die Wacht am Rhein" zu singen; alle Soldaten fielen ein und sangen das berühmte Lied, mahrend das Feuer wieder begann.

beiberseitigen Teten vor der Mairie zusammenstießen. Die höchst ermatteten Truppen besanden sich inmitten eines Chaos von Trümmern, Scherben, Bränden, Leichen, Berstümmelten, zwischen denen eine Wenge kreischender, heulender und fluchender Wenschen, namentlich Frauen und Kinder umherirrten. Wider Erwarten fand man noch viele Esvorräte, sogar Leckerbissen. Das Feuer wütete fort, da Löschen kaum möglich war. In den Kellern und Häusern erstickten viele, welche sich dort verborgen hatten.

Der Berteibiger ber Stadt war ber Pole Lipowsky mit etwa 3000 Franctireurs gewesen, von benen 200 gesangen wurden; ebensoviel waren geblieben. Die Stadt brannte am 18. immer noch weiter, und am Nachmittage versuchte ber Feind noch einen Angriff, ber aber durch Granatschüsse abgewiesen ward. Die Berluste der Deutschen waren nicht erheblich, wenn man den hartnädigen Kampf bedenkt, doch waren sie immerhin betrübend. Unter andern war auch der Divisionspfarrer Schwab durch einen Schuß in den Kopf getötet worden.

Bis zum 20. blieb Wittich in Chateaubun, das eine Kontribution von 22 000 Frank zahlen mußte, während 400 000 gefordert waren, und rückte dann nach kleinem Gesecht bei Worancez gegen Chartres vor. Er nahm Ausstellung zum Angriff, die Stadt mochte aber wohl durch Chateauduns Schicksal bewogen worden sein, sich ruhig zu verhalten, denn die Besatung kapitulierte. Wittich besetzte Chartres, ohne jeden Verzug und breitete sich gegen Westen aus. Dreux ward durch die 6. Kavalleriedivision besetzt. Die 22. Infanteriedivision wollte am 22. ihren Warsch nach Paris sortsehen, aber sie erhielt Beschl, zu bleiben und in der Richtung Tours — Le Wans zu beobachten. Wittich blieb also mit der 22. Infanteriedivision als auch den General von der Tann ersorderlichenfalls zu unterstützen und zugleich die dem Anschein nach drohenden Zustände im Westen im Auge zu behalten.

Denn während man zunächst nach dem Siege bei Orleans geglaubt hatte, General von der Tann werde auch ohne die 22. Infanteries und die 4. Kavalleries division im stande sein, von Orleans aus — wo er stehen bleiben sollte — den ganzen Süden und Südwesten von Paris im Schach zu halten, zeigten sich nunsmehr bei Le Wans und nördlich dieser Stadt seindliche Abteilungen, welche auf eine neue Armee schließen ließen, die in der Richtung auf Versailles vordringen zu wollen schien, und von Orleans aus nicht beobachtet werden konnte. Orleans aber mußte besetzt bleiben.

Bon ber Tann blieb in seiner Stellung, um Unternehmungen entgegens zutreten, die von Tours ober von Bourges aus ins Werk gesetzt werben konnten.

Die erste bahrische Division in Orleans, die zweite zwischen Orleans und Chateaubun; die zweite Kavalleriedivision streifte jenseits der Loire und rekognoscierte in der Sologne. Die 22. Infanteriedivision war dem Besehle zum Abmarsch nicht leichten Herzens nachgekommen, denn zwischen ihr und dem Tannschen Corps hatte sich im Laufe der Beit ein inniges, kameradschaftliches Berhältnis gebildet. Gemeinsame Gesahren, gemeinsamer Kampf hatten die Führer und Mannschaften verbunden und eine hohe, gegenseitige Achtung erzeugt. Um so freudiger ward von der 22. Infanteriedivision die Kunde aus dem Hauptquartiere aufgenommen, daß die Division noch nicht nach Paris zurückehren, sondern in Chartres und Umgegend verbleiben solle.



General b'Aurelle be Baladines.

Wittich fam seiner Aufgabe in zweckmäßigster Weise nach. Der Feind hatte sich nach ber Besetung von Drsleans durch die Bayern dis Bourges zurückgezogen. In seinem Hauptquarstier waren Beränderungen vorgegangen. Der General de la Motterouge hatte das Kommando der Loirearmee niedergelegt und dasselbe dem General d'Ausrelle de Paladines übergeben. Wan erfuhr, daß wider Erwarten der Schlag von Orleans die Loirearmee nicht versnichtet habe, sondern daß dieselbe tüchtig wachse, man wußte, daß Berstärkungen durch algerische Truppen,

burch die römische Brigade und durch Refruten die Loirearmee wachsen machten. Man wußte im großen Hauptquartier, daß die Loirearmee in 2 Armeecorps, jedes zu zwei Divisionen, geteilt worden war, welche die Generäle Reyau und Polhes kommandierten. Divisionsgeneräle waren Chanzh, Col, Regrier und Marulay. Die Kavallerie besehligte General Paillères (3 Divisionen). In Conlie und Le Mans bildeten sich ebenfalls neue Armeen.\*) Die Lage war also immerhin drohend, man schätzte die Loirearmee auf 100 000 Mann. Nur wußte man deutschersseits nicht, wo der seindliche Angriff zunächst ersolgen werde, und die Streitkräfte

<sup>\*)</sup> Um jene Zeit war eine neue Besetzung ber Territorialkommanbanten in ben 4 Rayons angeordnet. Man hatte Nachricht im großen hauptquartiere, daß 1. Bourbaki im Rorben Armeen formierte, 2. Briand in der Region de l'Ouest operiere, 3. Cambriels in der Region de l'Est mit 2 Divisionen und dem Garibaldischen Corps gegen Werder stehe, 4. daß die Loirearmee unter d'Aurelle de Paladines die besten Kräfte an sich ziehe.

jüblich von Paris standen deshalb weit verteilt, aber zugleich so, daß sie sich möglichst rasch konzentrieren konnten. Ein offensives Verfahren gegen Süden, etwa auf Tours, wo die Regierung ihren Sit hatte, erschien bei der Stärke der seindslichen Armee und der Ungewißheit über ihre Ausstellung nicht rätlich. Bei dem Patriotismus auch der Landbevölkerung war es geradezu unmöglich, sichere Nachsrichten über die französische Armee auf dem gewöhnlichen Wege, durch Kundschafter, zu erhalten.

Eine bumpfe Barung herrichte am 30. Oktober in Tours und Umgegend. Gruppen wild gestifulierender Leute umftanden die Eden ber Gaffen und die Anichlagfäulen. Der Nebel, welcher feucht und talt über die winterliche Erde streifte, verfinsterte noch bie und ba bie Gassen, aber bie Leute hielten Lichter gegen bie Mauern um zu lesen. Sie lasen einen Anschlag ber Regierung, eine Nachricht, welche alle mit Schreden erfüllte: Det hatte fapituliert - 200 000 Mann waren in Gefangenschaft geraten, bas stärkste Bollwert bes Landes nächst Baris war gefallen, — ber Feind, dies war bas Schlimmste, bekam eine mächtige Armee au feiner Berfügung, und biefe Armee ftand unter bem gefürchteten Bringen Friedrich Rarl von Breugen. — Schon am 25. Oktober hatte fich Thiers von Tours nach Baris begeben\*), um Waffenstillstandsverhandlungen zu beginnen, deren Berlauf wir tennen. Mittlerweile war jene Bekanntmachung ber furchtbaren Rataftrophe von Met geschehen! — Aber bas Gouvernement zu Tours beugte sich nicht unter biesem gewaltigen Schlage. Aufs neue rief es bie Frangofen zu ben Baffen und dem verderblichen Rufe ward gehorcht. Das wunderbare Talent Gambettas, auf die Maffe zu wirken, dem Widerstande Rraft durch die Gewalt zu leihen, seine raftlose Thätigkeit und Energie machten es möglich, daß ein ganzes Bolt sich über die Katastrophe von Met hinweghalf durch die von dem feurigen Batrioten angefachte Soffnung.

Im beutschen Hauptquartiere war man von diesem Treiben vollständig unterrichtet, das Zuströmen neuer Massen, deren schnelle Organisation und verhältnismäßig genügende Ausrüstung war kein Geheimnis.\*\*) Nach dem Scheitern der

<sup>\*)</sup> Der Brief Tanns an Bittich in Depeschenform, vom 25. berichtete bavon: "Frau Marschallin Bazaine erhielt auf ihr Ansuchen vom General Woltte die Erlaubnis, mit ihrem Schwager von Tours aus meine Borposten zu passieren und sich nach Bersailles in Begleitung eines meiner Offiziere zu einer Besprechung mit Graf Bismard zu begeben. Desgleichen erhielt herr Thiers von mir einen Passierschein durch die Borposten von Tours nach Bersailles."

<sup>\*\*)</sup> Um die gewaltigen Anstrengungen, welche gemacht worden waren, einigermaßen zu beurteilen, sei hier ein kurzes Berzeichnis von Lieferungen angesührt, welche vom Oktober 1870 bis Januar 1871 den Provinzialarmeen zugeführt wurden: Deden 779 200, Kapuzen 677 400, Flanellbinden 1175 000, Hofen 957 200, wollene Jaden 608 000, Hemden 1805 000, Schuhe (Paare) 1813 700, Unterhosen 732 100, Hammel- (Schaf) Pelze 385 000, Tornister 697 000,

Berhanblungen durch Thiers, der am 7. November nach Tours zurückschrte, konnte man also wohl auf neue Borstöße gefaßt sein. Schon am 2. November war dem General Wittich aus dem Hauptquartiere auf seine Anfrage, ob er auf Kooperation des Generals von der Tann rechnen könne, die Antwort zugekommen: "Beschle wegen Tann erst in einigen Tagen. Wenn es angeht, werfen Sie die Spizen der seindlichen Armee etwas zurück."

Die 2. Kavalleriedivision hatte mahrend bessen ringsum Streifzuge gemacht. Sie refoano8cierte den Wald von Marchenoir, gegen Ecoman und wetteiferte mit der 4. und 6. Kavalleriedivision, sowie mit der 5. in Thätigkeit und Ausdauer. Die Franctireurs wurden täglich breifter und ihre Anfälle immer fühner. Dordversuche und Überfälle einzelner, sowie bas Niedermeteln kleiner beutscher Trupps waren an ber Tagesorbnung. Lieutenant von Ohlen (6. Sufaren) ward von Bauern erschossen. Nunmehr metelten die Deutschen jeden Bewaffneten nieder, und die Dörfer brannten, aus denen geschossen ward. Auch in den nördlichen Provinzen regte es sich in ben Balbern und Dörfern. Das Detachement bes Generalmajors Grafen zur Lippe ftieß bei Formerie auf 5 Bataillone Mobilgarden und Franctireurs. Das des Prinzen Albrecht (Sohn) rekognoscierte gegen Rouen und stellte eine Bormartsbewegung feindlicher Kräfte fest. Biele Orte waren besett, und in Mantes fand die 5. Ravalleriedivision Mobile und Franctireurs in großer Stärke, so daß die Division zurückgehen mußte. Die 4. und 6. Kavalleriedivision stieß bei Courville ebenfalls auf bedeutende Kräfte, und bei La Loupe und Bontgoin bemerkte man noch größere Ansammlungen. Die 2. Kavalleriedivision meldete am 6. November bas Vorgeben feindlicher Kolonnen aus ber Richtung Tours - Le Mans gegen Chateaudun. Die Division hatte bei Binas und Charont Gefechte geliefert. Um 7. November, als die Melbung vom Borrucken bes Feindes geschehen war, entspann sich an ber Lisière bes Walbes von Marchenoir ein hipiges Gefecht. Die 2. Division ward jest belehrt, bag ber Keind ichon nabe herangerudt sei und verschiedene Orte vor Marchenoirs Bald besetzt hielt. Hinter Diefen Linien bemerkte man große Massen, ohne Zweifel stand die Loirearmee mit ihren Teten dort. Der Abschnitt Mer — Moree war vom Feinde besett.

Schon nach den ersten Weldungen hatte Wittich eine Rekognoscierung beschlossen, welche gegen Iliers stattfand. Hier erhielt er aus dem Hauptquartiere Weldung

Rationen 1. Biskuits 17000000 (b. Schiffszwiebad), 2. Reis 4000000, 3. Salz 35000000, 4. Kaffee und Zuder 35000000, 5. Branntwein 12000000, 6. Sped 11000000, 7. Hafer 6400000. — Es ist freilich zu berücksichtigen, daß diese Lieferungen ihrer Qualität nach oft genug von zweiselhaftem Werte gewesen sein mögen. Dennoch bleibt ihre Heranschaffung und Berteilung in einem vom Feinde ofkupierten Lande eine höchst anerkennenswerte Leistung.



Bor Miers.

von großen Ansammlungen des Feindes.\*) Er blieb in Miers, um nach Chartres zurückzugehen, da ihm die Zahl der Feinde gefährlich werden konnte. Bei starkem Froste brach er auf und erhielt in Marcheville von Tann schon eine Depesche, daß der Angriff bevorstehe. Courville ward passiert. Bon der Tann gab Nachricht: "Der Feind rückt nach Graf Stolbergs Melbung mit starken Kolonnen gegen Coulmiers vor. 4. Infanteriedrigade gegen Coulmiers vorgeschoben, 2. diese Nacht gegen Ormes. Bitte womöglich mit Kavallerie und Artillerie über Orgeres zu demonstrieren." Die 6. Kavalleriedivission blied in Chartres. Noch in der Nacht, als Wittich mit Tann sich in Verbindung geseth hatte, depeschierte dieser: "Ich ersuche Sie, sich mit dem ganzen Corps nach St. Peravy zu dirigieren." Wittich brach am folgenden Morgen früh auf, und schon um 2 Uhr vernahm die Avantgarde unter Oberstlieutenant von Hendrich (1. Bataillon vom 94. Regiment und 2. Schwadron vom 13. Husarenregimente) in süblicher Richtung heftigen Kanonendonner. Folgendes hatte sich creignet.

Die Kunde des Falls von Met hatte Gambetta in die höchste Wut versett. Alle seine Borbereitungen, alle Rüstungen zum Entsatz von Paris waren versmutlich umsonst, wenn Prinz Friedrich Karl an der Loire erschien. Er entschloß sich baher noch vor Beendigung der Rüstungen die Loirearmee vorgehen zu lassen. Aurelse war genau von Tanns Stellung unterrichtet und er machte den kühnen Bersuch, durch Umgehung von Orleans die deutsche Armee abzuschneiben. Er setzte sich am 8. November mit 70000 Mann von Mer, Suevres und Marchenoir aus, an welchen Orten die Armee seit dem 3. November stand, gegen Orleans

<sup>\*)</sup> General von Blumenthal bepeschiert unterm 3. November 3 Uhr 59 Minuten nachmittags aus Bersailles an Wittich: "Nach soeben eingegangenen, ziemlich zuverlässigen Nachrichten soll die seindliche Armee bei Le Wans 60 000 Mann start sein. Ich empfehle daher große Borsicht. Gute Kundschafter kann ich nicht bekommen."

in Bewegung und beabsichtigte, am 9. die Straße Chateaudun-Orleans zu gewinnen, um zwischen das bei Orleans und das bei Chartres stehende deutsche Detachement zu kommen.

General von der Tann brachte jedoch am 8. November schon die seindlichen Pläne in Ersahrung. Er beschloß sofort die Bereinigung mit General Wittich, zog in der Nacht zum 9. November sein Corps dei Orleans zusammen und wich der brohenden Umfassung durch einen schnellen Seitenmarsch aus. In der Nacht vom 8. zum 9. räumte das bayrische Corps mit Zurücklassung eines Infanterie regimentes Orleans und marschierte nach Coulmiers. Aber am Worgen des 9. Novembet, noch ehe die Bereinigung mit Wittich hatte stattsinden können, waren die Franzosen schon so nahe herangekommen, daß ein Kampf unvermeidlich wurde. 9 Infanteriedrigaden und 2 Kavalleriedrigaden mit 120 Geschüßen wälzten sich heran. Unter furchtbarem Geschrei warfen die ersten Linien sich gegen die Stellung der Bayern. Tann mußte seine Stellung behaupten, um den Angriss abzuweisen.

Der Angriff bes Feindes gegen Coulmiers geschah mit großer Schtigkeit. Auf bem rechten Flügel brangen General Martineau, General Beitavin und Changy vor, ben linken Mügel fommandierte General Barry. Gin mutenbes Gefecht entspann sich bei bem Dorfe Baccon und um Schloß Renardiere, welche Bunkte die Bapern besett hielten. Changy greift jest mit Martineau den Ort Coulmiers an. In ben Beden und Garten ichlagt man fich mit großer Erbitterung. bie Geschoffe bes Feindes schlagen in die bichtgebrangten Saufen ein, jum Glud nur selten plagend. Die ganze Linie von dem Schlosse Grand-Lus bis nach Touanne ift in Dampf gehüllt, immer neue Truppen wälzt der Feind heran, und von Billarveau her bringt Barry gegen bas Centrum ber Bayern. Dit wilbem Geschrei "Vive la France" wersen sich die Tirailleurs Barrys in das Gewirt von Heden, Felbern und Zäunen gegen die Bapern. — hier ift die Subspite von Coulmiers. Ein mörderisches Feuer streckt die Angreifer massenhaft nieder, aber immer neue Kolonnen kommen in Sicht, und bei Schloß Renardière stürmt ber Feind mit bem 6. Jägerbataillon, bem 16. und 33. Linienregiment in bic Stellung ber Bayern, welche jebes Saus, jeben Sof und ben Bark mit größter Bravour verteidigen. Unterbeffen naht ber General Daries mit frijchen Truppen, wodurch fich die Luden der frangofischen Armee fullen, der Salbtreis um Coulmiers ift eng verbunden, und diese ganze Masse bruckt gegen die baprifche Stellung. Aber bas helbencorps weicht nicht. Die wütenben Angriffe werben abgeschlagen. Die Signale des Feindes rufen bessen Truppen gurud, sie benützen aber bie turge Beit nur, um Atem für ben neuen Sturm zu ichopfen.

dringen sie aufs neue heran, auf der ganzen Linie wogt das Gesecht, und zwischen die kämpsenden Bataillone der regulären Truppen stürmen die Franctireurs, geführt von Lipowski und Lienard, gegen die Bahern. Peitavin führt seine Truppen selbst in den Kamps. Viermal greist der Feind Coulmiers an — viermal wirst bahrische Tapserkeit ihn zurück, und die Truppen des Admiral Jaureguiberry müssen sogar Chouy wieder räumen. Aber die bahrische Stellung mußte, um eine Umgehung der Flanken zu verhüten, zu weit ausgedehnt werden und hierdurch geschwächt, konnte sie den bedeutenden Wassen des Feindes gegensüber nicht gehalten werden.

Die Opferung seiner Tapferen in vergeblichem Kampse ist nicht Tanns Wille. Er hat sieben Stunden lang gegen gewaltige Übermacht gesochten, — er darf sich zurückziehen. Fechtend beginnen die Bahern in trefslicher Ordnung gegen Toury abzuziehen. Der Rückzug beginnt erst gegen Abend, gedeckt von der Artillerie und ungestört von dem ermatteten Feinde, der über 2000 Tote auf dem Felde läßt. Aber auch 1112 Bahern decken die Walstatt. 54 Offiziere sind tot und verwundet, und in dem vom Feinde wiederbesetzten Orleans liegen 1000 Blessierte, die nun auch dem Gegner in die Hände sielen.

Tann ging den ihm von Chartres und Bersailles nahenden Berstärkungen entgegen. Er richtete seinen Marsch auf St. Peravy. Der Feind blieb stehen, nur Abteilungen seiner Kavallerie streiften umher. Eine bahrische Munitions- folonne, und zwei zu derselben kommandierte Geschüße sielen jenen seindlichen Reitern in die Hände. Tann marschierte weiter. Er erwartete angegriffen zu werden. Sein Corps war die ganze Nacht durch im Marsch geblieben, und trot des eisigen Regens, des scharsen Windes und der durchweichten Wege fand sich alles wohl auf und erwartete den Feind bei Artenay in Gesechtsstellung. Aber



er nahte sich nicht. Die blutige Abweisung seiner Angriffe hatte ihn stutzig gemacht, obwohl die Blätter, vor allen die Organe Gambettas, den Sieg von Coulmiers dis zu den Wolken erhoben.

Trop des tapferen Berhaltens war die Stimmung der Bayern nicht eine freudige. Es war ein Rückzug, und sie mochten sich das viel schwärzer ausmalen, als es in der That war. Erst als am 10. in Toury die Bereinigung mit der 22. Infanteriedivision stattsand, erhielt der alte Humor wieder die Oberhand.

Die Freude über den teuer erkauften Borteil sollte dem Feinde bald versdorben werden. Während dieser Kämpse hatten bedeutsame und solgenschwere Besehle ihre Ausstührung gesunden. Durch die Kapitulation von Metz waren zwei Armeen disponibel geworden. Die I. Armee (1. und 8. Corps und 3. Kavalleriedivission) wurde unter Besehl des Generals von Manteufsel nach Norden entsendet. Die II. Armee (3., 9., 10. Corps und 1. Kavalleriedivision) erhielt der Prinz Feldmarschall Friedrich Karl unter sein Kommando. Die II. Armee rückte auf Troyes. Sie sollte entweder gegen Lyon oder gegen die Loire operieren.

Gleichzeitig mit bem Borgehen bieser Armee erschien ein Führer auf bem neuen Kriegsschauplate, welcher schon burch die Einnahme von Toul und Soissons sich ausgezeichnet hatte. Es war das der Großherzog von Mecklenburg = Schwerin.



Friedrich Frang, Großherzog von Dedlenburg-Schwerin.

Nach der Einnahme von Toul und Soissons als Kommandeur des 13. Armeecorps (17. Division und Landwehrdivission von Gahl und Selchow) war der Großherzog mit seinem Hauptquartier in die Cernierungslinie von Paris gerückt. Hier war ihm die 37. und die württemsbergische Division übergeben worden. Sobald das Vorrücken der Armee d'Ausrelles wahrgenommen ward, erhielt der Großherzog Besehl, den General von der Tann mit der 16. Division zu unterstüßen und zugleich das Kommando der Truppen süblich von Paris zu übers

nehmen. Der Großherzog kommandierte also das 1. bayrische Corps (Tann), 17. Division (Trescow), 22. Division (Wittich), 2., 4., und 6. Kavalleriebivision (Stolberg, Prinz Albrecht, Schmidt). Die Melbung bes Generals von der Tann von dem Anrücken der feindlichen Kolonnen hatte der Großherzog sofort mit dem Ausbruch seiner Truppen beantwortet. Die 22. Infanteriedivision und die 4. Kavalleriedivision hatten schon am 10. November in Toury sich mit Tann vereinigt. Der Großherzog stand am 10. in Dourdon, am 11. in Angerville. Schon erwartet man einen neuen Vorstoß des Feindes. Doch er hält sich ruhig. Am 12. ist der Großherzog in Toury.

General d'Aurelle hatte ben Entschluß gefaßt, bei Orleans eine feste Stellung zu nehmen, hier die Berftarfungen abzuwarten, die ihm noch zugeführt werben konnten und dann einen nachhaltigeren Stoß zu führen, als letthin bei Coulmiers. Gambetta, ber am 12. November im Lager erschienen war, zeigte sich für jett damit einverstanden und war bemubt, jene Berstärkungen scheunigst marschsertig zu machen. Gleichzeitig sollte die beutsche Armee jedoch beunruhigt und über Die französischen Magregeln in Ungewißheit erhalten werben. Es ward zunächst bas 17., zu Mer und Blois formierte, Corps unter General Durrieu, etwa 40 000 Mann ftark, gegen Chateaubun vorgeschoben. Das Erscheinen von kleinen Abteilungen, welche biefem Corps vorausgingen, im Westen bes bisberigen Rampf= plates erregte beutscherseits die Vermutung, hier erscheine jett die Loirearmee, um einen Stoß auf Berfailles zu führen. Rach dem Treffen bei Coulmiers unthätig zu bleiben, konnte nicht in ber Absicht ber Loirearmee liegen. Es hatte Bahrscheinlichkeit für sich, bag ber Feind größere Massen nach Besten vorschieben könne. Der Grofherzog marschierte baber am 13. gegen Alonnes. hier warb jett das Borbrechen feindlicher Truppen nach Artenay gemeldet. Auf Befehl bes Großherzogs blieb die 22. Divifion am folgenden Tage im Anmarsch auf Chartres, bei Alonnes stand der Großherzog mit den übrigen Truppen. Aber gang unerwartet meldete jett am 14. abends in Versailles die 5. Kavalleriedivision: "Starke feindliche Abteilungen über Dreux und Bu gegen Houdan. Gisenhahnzüge mit Truppen in Bewegung." Abends 5 Uhr ward gemelbet: "Der Keind fteht vor Houban." Es genügt ein Blid auf bie Rarte, um bas Gefährliche ber Lage zu erkennen. Houban ift nur wenige Meilen von Berfailles entfernt. Mit welchen Truppen ber Keind so weit im Westen operierte, war nicht zu bestimmen. Es war faum glaublich, daß die Loirearmee so weit nach dieser Seite hinreichte. Es galt schnell zu handeln, damit nicht etwa ein Angriff auf Berfailles erfolgte, und es wurde baber Garbelandwehr am 15. November morgens bereit gestellt, um die burch Infanterie bereits verftärkte 5. Kavalleriedivision zu einem etwaigen Rampfe vor Berfailles unterftugen zu können. Zugleich ward ber Großherzog noch weiter nach Westen gezogen.

Der Großherzog marschierte am 15. November mit ber 17. Division bis

Rambouillet, das 1. bahrische Corps bis Anneau. Die seinblichen Bewegungen hörten jedoch bei Houdan auf, und der Großherzog zog deshalb die 17. Infanteries division von Rambouillet auf Maintenon. Am 16. November war daher die Stellung folgende: 4. Ravalleriedivision und 1. bahrisches Corps bei Chartres zum Abmarsch (am 17.) bereit, mit der 17., 22. Infanteries und der 6. Ravalleriedivision gegen Chateauneus. Die 5. Kavalleriedivission mit 7 Bataillonen und 2 Batterien der von Straßburg entsendeten Gardelandwehr (unter General von Loën) vereinigt, rückte über Houdan zu der 17. Division.

Am Morgen bes 17. begann der Großherzog, bestrebt, den immer wieder verschwindenden Feind einmal zu treffen, den Vormarsch auf Dreux. Starke Abteilungen seindlicher Truppen zeigten sich vor der Tete der Anrückenden, welche bald Kunde erhielten, daß in Dreux sich etwa 12 000 Mobilgarden und Franctireurs besanden. In drei Kolonnen dringen die Truppen der 17. Division durch das Eurethal vorwärts. Diese drei Kolonnen greisen ebensoviel Dörfer, Villemeux Marville und Imbermais an, in deren, aus Bald und Sehösten bestehenden Vorterrains der Feind hartnäckigen Widerstand seistet. Nicht nur die Bewegungen regulärer Truppen gewahrt man, auch die weiße Bluse der Bauern und Arbeiter erscheint in großen Massen. Überall blitzen Schüsse gegen die anstürmende 17. Division auf, welche zunächst das Dorf Blainville angreist. Nur mit Unterstützung von Artillerie ist es möglich, den Feind aus der Position und mit dem Bajonett gegen die Dörfer vor Dreux zu wersen. Hier in Clairet, Nuisement, Rienville setz er sich noch einmal. Die drei Kolonnen rücken von allen Seiten herbei, ein heftiger Kamps wirft den Gegner auf die Straße von Evreux, und sechtend zieht er



General von Loön.

sich zurud, durch die Schüffe ber Artillerie verfolgt. - Um 6 Uhr ist Dreur von der 17. Divifion befett.

Während dieser Kämpse hat die 5. Kavalleries division, von der Garbelandwehr unterstützt, bei Bercheres ein hitziges Gesecht geliesert. Keck und verwegen dringt der Feind aus seiner Stellung in die weite Ebene. Aber schon erswarten ihn die Ulanen vom 13., die Dragoner vom 19. Regiment. Im Galopp stürzt alles auf den Feind. Die Gardelandwehr unter ihrem General von Loën greift mit dem Basjonett die linke Flanke an, — es ist kein Halten mehr, und in wilder Flucht zerstreuen sich die Scharen.

Das Gesecht bei Dreux war nicht ohne wichtige Folgen. Der linke Flügel war vom Feinde befreit. Chateauneuf war angreifbar geworden und das Heranziehen der 22. Division ermöglicht. Wittich rückte gegen Chateauneuf, die 5. Kavvalleriedivision aber verfolgte den Feind in der Richtung auf Evreux.

Der Vormarsch dieser Divisionen fand gegen den Wald von Chateauneuf statt. Der Nebel umflorte Gegend und Kolonnen, der Wald von Chateauneuf zeigte sich als dunkle Linie in dem Nebelmeer, nasses Wetter, der eisige Wind und die ganz durchweichten Wege erhöhten die Strapazen der Truppen. Dazu mußten sich ganze Regimenter (z. B. das 94.) den Weg durch Verhaue, aufgerissene Straßen, Gruben und Sperrbalken bahnen, denn der Feind hatte für dergleichen Hindernisse trefslich gesorgt. Bei St. Iean gaben Franctireurs Feuer. Allmählich nahm der Wald die Truppen auf, plözlich knatterten die Schüsse rings umher auf, der Wald belebt sich, und im Nebel tauchen die Feinde empor. Das 94. Regiment wird von Linien= und Mobilgardentruppen angegriffen, das 32. bei Chateauneuf in einen Kampf verwickelt; Handgemenge und Verwirrung überall: der Feind wird im Nebel auf allen Punkten zurückzeworfen.

Auch das bayrische Corps, welches über Bidame marschierte, hatte Gesechte bestanden. Bei Digny mußte sogar Artillerie eingreisen. Die bayrischen Truppen drangen bis La Loupe und Loigny vor und standen am 18. (1. Corps) bei Chateauneus.

Es erhellte aus den Gefechten, daß die feindlichen Truppen einer Westarmee angehörten. Als Kührer wurde Graf Keratry, als Operationsbasis Nogent-le Rotrou genannt. Rekognoscierungen am 19. und 20., sowie bas Gefecht ber 22. Division am 18. November stellten fest, daß es die Armee bes Generals Fiered iei, und ihren Mittelpunkt in Le Mans habe. Der Großherzog beschloß also auf Le Mans vorzubringen, ber Weg bahin ging über La Loupe und Nogentle-Rotrou. Die 22. Division über Digny gegen La Loupe, das bayrische Corps über Courville (Champrond paffierend) birigierend, ging ber Großherzog am 20. gegen ben Feind vor. Leichter Regen fiel, ber Nebel aber ward bunner und eine Kernsicht möglich. Die sehr flache Gegend steigt hinter Nogent auf und zieht sich im Salbfreise um jene Stadt, die am Juge eines Berges liegt und ihr mittelalterliches Aussehen vollkommen bewahrt hat. Den Höhenzug, welcher gleich hinter La Loupe fichtbar wird, begrenzen die Dörfer Montladon und La Madelaine. Der Keind, ber die Straffen überall ungangbar gemacht hatte, jog sich fechtend zurud, blieb aber fehr gemäßigt in seiner Berteibigung, ein Berfahren, bas auch von Chartres ber, vom Loirbach gemeldet wurde.

Der Großherzog setze baher ben Vormarsch gegen Le Mans fort, um barüber Gewißheit zu erhalten, ob sich in jener Richtung noch Truppen außer benen ber Westarmee besänden, und solchen Ansammlungen ein stärkeres Gesecht zu liesern. Die Meldungen, daß Nogent-le-Rotrou durch Schanzen gedeckt sei, berechtigten zu ber Annahme, daß der Feind hier stand halten werde. Schon nach der Besetzung von Chateauneus war durch die Schwenkung nach Süden, gegen die Eure, eine Sicherung der Straße Dreux — Versailles vollsommen erreicht und durch die 6. Kavalleriedivision eine Verbindung mit der II. Armee möglich; mit dem Vormarsch auf La Loupe — Nogent-le-Notrou, hatte die Wendung gegen die L'Huisne begonnen

Am 21. November stand Trescow mit der 17. Division im Gesecht gegen den aus Mobilen und Marinetruppen bestehenden Feind bei La Madelaine, der mit 24-Pfündern (Marinegeschüßen) von Colombiers aus seuerte. Das 75. und 76. Regiment (17. Division) gingen mit Schüßenzügen gegen La Madelaine vor, die Thalränder umspannend; ihrem Stoße wich der Feind sehr bald; sange Züge und dichte Hausen Flüchtender bedeckten die Straße nach Remalard, welche sofort, wie auch La Madelaine, durch die mecklendurgischen Truppen besetzt wurde, während die Pioniere alle Hindernisse wegräumten und die Passagen freimachten.



Generallieutenant von Stephan.

ber Generallieutenant von Stephan mit der 1. baprischen Division auf Montladon vorgegangen. Unter bem Teuer ihrer Artillerie griffen die Banern an. Linker Flügel war das 11. Regiment. Centrum das Leibregiment. rechter Flügel bas 9. Jägerbataillon. Bor Montladon liegt bas Gehöft La Fourche. Hier angekommen, formierten die Bayern sich zum Angriff. Gine Zeit lang hielt sich ber Feind, sein Keuer war ziemlich hartnäckig, 100 Tote und Berwundete der Bayern decten die naffe Erbe. Jest ließ Stephan ben Bajonettangriff unternehmen. Der Keind widerstand nicht, sondern trat einen schnellen Rückzug gegen Le Mans an.

Unterbessen war von Courville

General von Wittich hatte während dieser Zeit das 83. Regiment gegen Colombiers geworfen, Major von Conring drang von Cremiere mit dem 1. Ba-

taillon bes 95. Regiments ein, ber Feind weicht, und die Batteric Gillern sendet ihm ihre Geschosse nach. Jeht sendet man auch Hilfe nach Madelaine, aber die Truppen der 17. Division haben den Feind schon abgewiesen, und nachdem Colombiers genommen ist, kann die Stellung Bretoncelles vom Gegner nicht behauptet werden. Er zieht überall ab, nur erschwert er die Verfolgung durch eine Menge künstlicher Hindernisse, wie Verhaue und Barrikaden.



Strafe amifchen Illiers und Brou. (Abtragen ber Barritaben.)

Die Nacht wird in den genommenen Stellungen verbracht. Der Regen fällt, die Kälte ist schneidend, und in der Postenkette darf kein Feuer brennen, wenn es auch in einem zertrümmerten Hause noch leiblich anzusachen ginge. Da naht im Trabe eine Reiterpatrouille. "Wer da?" tönt es vom Posten. "Patrouille von der 4. Kavalleriedivision." Man führt die Reiter in das Hauptquartier. Sie bringen gute Nachricht: "Am 21. hat Prinz Friedrich Karl Toury besetzt — die Schwadronen der 4. Kavalleriedivision haben Verbindung mit der Armee des Prinzen."

Große Entscheidungen werden bald herannahen. Am folgenden Worgen wird der Marsch auf Nogent-le-Notrou angetreten, man erwartet dort den Feind in großer Stärke. Dieser Warsch auf Nogent war einer der schwersten und wider-wärtigsten, den Truppen zurücklegen können. Durch den Regen aufgeweichte Wege, fast unpassierbar für Geschüße und Wagen, die Nässe, welche Mäntel, Gepäck und Beinkleid noch bedeutend schwerer macht, die Hindernisse, die der Feind aufgeworsen hat, endlich die vollständig fremde Gegend, bereiteten unsägliche Schwierigkeiten. Troß alledem drangen die wackeren Männer vorwärts. Um 1 Uhr langte man vor Nogent-le-Notrou an. Die Truppen sollten durch Ruhe belohnt werden — der Feind hatte Nogent-le-Notrou ohne Gesecht geräumt, schon war die Stadt vom 1. bayrischen Armeecorps besetzt worden. Aber für die 22. Division, welche den

£

furchtbaren Marsch zurückgelegt hatte, trat keine Ruhe ein. Nach einer Rast von  $1^{1/2}$  Stunden rückte sie bis Berbhuis. So war denn der Vormarsch glücklich vollendet und sestgestellt, daß von der Loirearmee auf dieser Seite keine Truppen vorshanden und die, welche man getroffen, im Nückmarsch auf Le Mans begriffen seien. In der That hatte Uneinigkeit zwischen Gambetta und dem General d'Aurelle die Thätigkeit der Loirearmee in der letzten Zeit lahm gelegt. Gambetta hatte gleichzeitig mit dem Borschieben des 17. Corps auf Chateaudun die Idee gesaßt, auch das bei Orleans stehende 15. und 16. Corps wieder vorgehen zu lassen, d'Aurelle sich dem aber widersetzt. Inzwischen hatte sich die Loirearmee jedoch bedeutend verstärkt.

Die Stellung jener Armee durfte eine höchst günstige genannt werben. Dennoch konnte dem Prinzen Friedrich Karl, welcher sich jest in beschleunigten Märschen Orleans näherte, eine Aussicht auf Kampf nur willkommen sein, der sicherlich eine baldige Entscheidung herbeiführen mußte. Der Prinz zweiselte nicht daran, daß der jedenfalls zahlreiche Feind die Stellung, welche er inne hatte, behaupten wolle und daher zum Schlagen entschlossen sei. Es kam nun für den Prinzen Friedrich Karl darauf an, so viel Truppen als möglich heranzuziehen, und deshald sollte der Großherzog seine disherige Warschrichtung ausgeben und sich dem rechten Flügel des Prinzen nähern, um mit diesem vereinigt gegen Orleans vorzugehen. Ein Besehl des Königs hatte die Armeeabteilung des Großherzogs von Mecklenburg Schwerin unter Kommando des Prinzen Friedrich Karl, Generalseldmarschalls, gestellt.

Der Großherzog setzte sich nun von La Ferté Bernard aus auf Chateaudun in Marsch, wandte sich noch einmal seitwärts gegen Brou, wo jedoch der gemeldete Feind schon verschwunden war, und stand am 27. bei Bonneval am User rechts und links des Loirestusses und bei Pré St. Martin, Verbindung mit der II. Armee haltend. Am 28. konnte der Armeeabteilung Ruhe gewährt werden.

Wir haben nun zu berichten, was während der Operationen des Großherzogs von Mecklenburg geschehen war. Am 22. Oktober hatte man im königlichen Hauptsquartier schon die Gewißheit des nahe bevorstehenden Falles von Metz erhalten. Die Verhältnisse der Cernierungsarmee haben wir in ihrer Gesährlichkeit schon geschildert. Sie waren derart, daß man im Hauptquartiere schon am 23. Oktober eine Depesche erließ, welche der I. und II. Armee, nach der bevorstehenden Kapitulation von Metz, ihre Bestimmungen mitteilte. Die der I. werden wir später berichten, die II. Armee (3., 9. und 10. Armeecorps und die 1. Kavalleries division) erhielt Besehl, sosort nach der Kapitulation über Troyes gegen die mittlere Loire abzurücken. Eine Division sollte per Bahn vorausbesördert werden, das 14.

Corps die linke Flanke der II. Armee gegen Lyon decken. Als Met daher am 27. Oktober kapituliert hatte, verweilte Prinz Friedrich Karl nur bis zum 2 November bei Met. An diesem Tage brach er mit der II. Armee gegen die Loire auf. Rechter Flügel war das 9. Armeecorps und die 1. Kavalleriedivision, linker Flügel das 10. Armeecorps, Centrum das 3. Armeecorps.

Diese mächtige Armee, mächtiger durch ihre bewiesene Kraft als durch die Bahl, war bestimmt, ben Feind nach Märschen zu erreichen, die nur solche Männer, wie die Bezwinger von Met es waren, bewältigen konnten. Schon am 7. November erreichte die Armee die Linie Montier-en-Der-Reufchateau. Bei Brethenay stößt Die 9. Infanteriebrigade auf ben Keind. Die Mobilgarbenangriffe zerschellen an biesen gewaltigen Linien, und mit leichter Muhe brangt man fie bis Chaumont zurud. Der Marsch bes 3. Corps ging auf Kontainebleau; ber fühne und boch porsichtige Pring befahl bem 10. Corps im beschleunigten Marsche heranzukommen, die Anwesenheit des Keindes war konstatiert und jede Borsicht geboten. Am 10. traf bas Corps schon in Chaumont ein. Die Runde vom Scheitern ber Mission bes herrn Thiers traf am 7. beim Bringen Friedrich Rarl ein, am 10. teilte man ihm aus Berfailles mit, daß große feindliche Maffen von ber Loire gegen Orleans vorrückten. Am 13. traf bie Nachricht ein, daß das 1. baprische Corps infolge bes Treffens von Coulmiers Orleans habe raumen muffen. Das waren brei ernste Berichte auf einmal. Die Lage mar gefährlich genug. Aber ber ausgezeichnete Mann hatte sofort die nötigen Mittel ergriffen, welche die Situation erheischte. Mit Truppen, wie den seinigen, ist alles zu erreichen, sie kennen kein Auruchbleiben. kein Bogern. Schon am 14. steht bas 9. Corps mit ber Tete in Kontainebleau, mit ihm die 1. Kavalleriedivision. Das 3. Corps ist am 16. und 18 in Remours. Das 10. Corps ruckt, nachdem es kaum in Chaumont zu Atem gekommen war, gegen Joigny vor.

Das Terrain, welches diese Truppen zu durchschreiten haben, ist ein höchst schwieriges. Berge und Wälber halten die Märsche auf, große Thalmulben ziehen sich durch die Linien, welche die Kolonnen inne hielten. Soviel als möglich hatten die Franzosen auch noch die Straßen verdorben. Regen, Frost, der abscheuliche Schmutz und die färgliche Verpslegung plagen das 10. Corps, und aus jedem Hinterhalte seuern die Feinde, alle Wälber und Berge, die Hügel und Höse wims melten von Franctireurs. Das bewassnete Gesindel hat überall die Hand im Spiele. Am 11. November ermordet es zwei Postillone mit dem Brieftransport für das in Tropes stehende Feldpostamt des 9. Armeecorps bei Nogent sur Seine. Am 14. überssällt ein Streiscorps den Geldtransport, nach Sens bestimmt. Die ganze tapsere Bedeckung wird niedergehauen, und 6231 Thaler sallen in des Feindes Hand.

Das 10. Corps bringt trot aller Gefahr und Beschwerben vorwärts. Saut Esnon findet es Wiberstand. Es ist die Mobilgarbe von Joigny, welche mit Franctireurs vereint, die Truppen ber Avantgarbe angreift. Überall find bie Wege zerstört, die Bruden gesprengt, und aus den Säusern wird gefeuert. Bald genug sprengt man auch diese Banden auseinander, noch einmal trifft bas Corps bei Migennes den Feind, aber was wollen alle diese Angriffe gegen eine Armee jagen, welche Det bezwungen hat? Am 21. war bes Bringen=Feldmaricalle Hauptquartier ju Bithiviers; hier ordnet er eine große Linksichwenkung an, um die Front gegen Orleans zu nehmen. Bis Toury marschiert das 9. Armeecorps, bas 3. ruckt mit ber 6. Infanteriedivision und ber Artillerie nach Bazoches les Gallerandes, die 5. Division nach Bithiviers. Das 10. Armeecorps auf bem linken Mügel marschierte gegen ben Walb von Orleans vor. Reine Raft, fein Salt war biefen Truppen gegönnt. Der Feind konnte bei Montargis nach Fontainebleau burchbrechen, dies zu hindern rudte bas 10. Corps nach Bellegarbe vor. eine Strafe konnte paffiert werben, eine Deile lang behnten fich bie Buge aus. Als der Feind angreifen wollte, war es zu spät, benn schon hatte bas 10. Corps feine Aufstellung genommen. In bem Gewirre fleiner Ortschaften, Die gegen ben Wald von Orleans liegen, sette fich bas Corps an der Strafe von Beaune nach Labon fest. Es sollte sich bei Beaune la Rolande konzentrieren. Bu ihm waren bie 38. Brigade (Bebell) ruhmvollen Andenkens und die heffischen Reiter (Brigade Rant au) geftogen.

Am 24. früh rückten die Brigaden Valentini (39.) und Lehmann (37.) vor. Bei Bois Commun und Bellegarde stand der Feind, der die Detachements gegen Beaune la Rolande mit Granaten bewarf und mit starken Zügen auf Ladon vorging. Die Brigade Lehmann mit den Regimentern 78 und 91, mit der 2. und 3. Schwadron der Dragonerregimenter 9'und 2 und der 2. leichten Batterie eilten gegen Ladon zum Kamps. Regiment 91 drang auf drei Punkten vor. Brigade Valentini wurde mit Granaten beworfen, in wenig Minuten war der Kamps allgemein. Der Feind dehnte seinen linken Flügel zur Umfassung aus, aber das Feuer der Artillerie warf ihn zurück. Sturm wirbelten die Trommeln, bliesen die Hörner — und ein einziger krastvoller Angriff wirst den Feind aus Ladon. Während ihn einige Kompanien verfolgten, tritt die Brigade den Beitermarsch auf Beaune la Rolande an. Sie war jedoch nicht über Fréville hinaus, als der Kanonendonner von Maizières sie zum Halten bewog.

Brigade Balentini war, um das Gefecht der 37. Brigade bei Ladon zu unterstützen, von Juranville nach Maizieres abgeschwenkt. Mit fraftvollem Andringen nahm das 1. Bataillon vom Regiment 79 Ferme l'Archemont. Unter wütendem

Feuer bringt man mit dem 56. Regiment vereint in die Waldparzellen von Maizières. Unter diesen Angrissen erliegt der Feind, der bald in wilder Flucht nach Fréville abzieht, wo eine seiner Batterien ihn ausnimmt. Unterdessen war Brigade Lehmann eingetrossen, sie erreichte Maizières, durch das Feuer und die Ausstellung der Brigade Valentini gedeckt. Mit Hurra geht es vorwärts — die Kräste dieser Leute sind unerschöpslich, und am 24. abends besindet sich das ganze Corps in Beaune la Rolande.

Aber schon tags barauf trasen Nachrichten von ber Regsamkeit des Feindes ein. Das 9. Corps hatte bei Artenay gekämpst, die Grenadiere vom 11. Regisment hatten den Ort mit Sturm genommen. Ringsum tobten nun eine Menge kleinerer Kämpse. Rekognoscierungen wurden täglich unternommen, ein aufreibender Vorpostendienst spannte alle Kräste an, und nur in geringer Entsernung hatte der Feind seine Truppen aufgestellt, jeden Moment bereit zum Angriff.

Der General Aurelle hatte in den Gesechten am 24. etwa 30 000 Mann beisammen gehabt, mit denen er (sie waren vom 10. Corps des Generals Crouzat) beabsichtigte, drei Stellen, Beaune la Rolande, Juranville und La Loupe zu besetzen. Er hätte von da aus über Fontainebleau und Melun eine Verbindung mit Trochu möglich gemacht. Seine Stellung in und um Orleans war vorteilhaft, und bei dem Heranrücken der deutschen Truppen von allen Seiten durfte Aurelle nicht zaudern, seine günstige Position auszunützen. Freilich hatte er seine Armee zu weit auseinander gezogen, mehr als ihm vorteilhaft den Besehlen Gambettas solgend.

Am 28. waren heftige Vorstöße des Feindes gegen den linken Flügel des 10, Corps (Balentini) geführt worden. Der Kampf drehte sich um das Dorf Les Cotelles. Auch dei Bernouille entspann sich ein heftiges Gesecht. Das 56. und 57. Regiment und die 10. Jäger verteidigten sich mit größter Bravour. Ein von Juranville unternommener Vorstoß des Feindes wird abgewiesen, aber von Beaune her, wo der Bahnhof liegt, drangen neue Truppenmassen, der von Beaune warsen sich auf Les Cotelles, und die seindlichen Tirailleurs gelangten dis an die Verhaue. Nach blutigem Kampse räumten die Verteidiger das Dorf um 2 Uhr nachmittags. Sie hatten es seit 7 Uhr früh gegen eine enorme Übermacht gehalten.

Bei Bernouille machte der Feind sofort einen neuen Angriff. Brigade Lehmann ward hier in das stärkste Gesecht gezogen. Einige surchtbare Salven warfen den Feind zurück, der wütendste Kampf um Bernouille, den Bahnhof von Beaune, die Dörfer Juranville, Maizières und Les Cotelles forderten manches Opfer. Die Punkte Bersnouille und Bahnhof Beaune werden standhaft behauptet, Les Cotelles bleibt in des Feindes Händen. Um 9 Uhr sah man, wie bedeutende Massen gegen Beaune la Rolande heranstürmten.

General Boigts-Rhetz hatte bei Beaune la Rolande seine Truppen konzentriert. Immer neue Kolonnen bes Feindes quollen aus den Stellungen bei Juranville. Beaune la Rolande liegt in einer Mulde, rings umher ziehen sich die Borstädte mit ihren Mauern und Höfen hin, und im Osten springt eine von zwei Mühlen besetze Anhöhe vor, welche mit Unterholz dis zur Straße von Pithiviers bepflanzt ist. Alle Ausgänge hatten die Preußen gewaltig verbarrikadiert, jede Stelle war zu einer kleinen Festung umgeschaffen. Die seinblichen Kolonnen drangen wieder von drei Seiten heran, ihre Schnelligkeit war ganz außervordentlich. Im weiten Halduse auf Batilly la Pierre-percee dringend, nehmen sie Batilly im ersten Anlause. Kein Zweisel waltet mehr über die Absicht des Feindes, eine Umsfassung des rechten Flügels vom 10. Corps soll ausgeführt werden. Der dritte und Hauptpunkt des Gesechtes ist Beaune la Rolande selbst.

Sier steht die Brigade Bedell mit bem 16. und 57. Regimente. Die Saupt= leute von Naymer und Boltmann halten die Beft- und Subfront. furchtbarem Feuer seiner Artillerie rudt ber Feind gegen die Brigade. Aber die Männer vom 16. Auguft, die Belben von Bionville, weichen keinen Jug breit. Rechts, links, vom Ruden her schmettern die Granatschuffe ber feindlichen Artillerie, selbst die Batterien auf dem Mühlenberge können sich nicht gegen den Sagel von Granaten halten, ber ichon die Stadt in Brand gesetzt hat. Zwei Rompanien bes 57. Regiments, welche auf bem Mühlenberge postiert waren, eilen in bie Stadt zurud; ber Feind bringt nach; bis zum Behölze von Bithiviers behnt sich seine Linie aus, und als es 3 Uhr nachmittags ist, hat er Beaune la Rolande umspannt. Aber die Brigade Bedell halt in diesem Reffel, von Feuer und Beschossen umschwirrt, mutvoll stand. Obschon ber Keind ben Kreis enger zieht und aus der Ferne die Donner von Les Cotelles schallen, ein Beweis, daß ringsum die Gegner im Bordringen sind, weichen die mutigen Berteibiger den Anstürmenden nicht. Das furchtbare Schiefen hat die Munition erschöpft — Die Gewehre zum Abweis des andringenden Feindes bereit haltend, stehen die Bataillone unerschüttert. Einige Offiziere bringen burch bas Feuer gegen Egry, wo ber Munitionstrain halt, um neuen Vorrat heranzuschaffen, der Feind sammelt seine Kolonnen zum abermaligen Angriff — da horch! ein wildes Geschrei aus der Ferne, Donner ber Geschütze — es ist hilfe ba.

Im Sturmschritt, alles vor sich niederwersend, dringen die Truppen der 5. Infanteriedivision, die 10. Brigade als Avantgarde, mit dem 52. Regiment unter Wulffen, heran. Fast zu gleicher Zeit trifft Munition von Egry ein, die hastig verteilt wird, denn schon blasen die Hörner des Feindes zu neuem Massenangriff, und seine Sturmkolonne wälzt sich mit dem donnernden Ruse "Vive la Re-

publique!" gegen Beaune la Rolande. Aber die Brigade empfängt diese Stürsmenden mit furchtbarer Salve — die ersten stürzen, die folgenden dringen nach. Eine Anzahl verwegener Burschen, von einem hohen Offizier geführt, dringt die an die Barrikaden. Einige klettern hinauf — ein wütendes Handgemenge beginnt, "Prenez pardon!" ruft der seindliche Führer — ein wildes Hohngelächter ist die Antwort, und eine neue Salve der Brigade erfolgt. Dieses Feuer scheucht die Sturmkolonne zurück, die aber sogleich wieder vorwärts dringt. Ein mörzderisches Schnellseuer, es währt eine Viertelstunde, streckt die Feinde hausenweise zu Boden, matter werden die Attacken, der Druck wird schwächer, unter dem Hurra der Brigade zieht der Feind ab. Beaune la Rolande ist gehalten worden.

Dem Bordringen der 5. Infanteriedivission hatte der Feind ebenfalls nicht widerstehen können, dis nach Montbarrois zurückweichend, dann über Beaune la Rolande hinausgetrieben, räumte er das Feld in Flucht.

Der blutige Tag hatte große Borteile gebracht. Der Angriff gegen ben linken Flügel war abgewiesen. Unter ben Besehlen bes Prinzen Friedrich Karl, der seit Nachmittag das Gesecht persönlich leitete, hatten die helbenmütigen Truppen 50 000 Feinden, trefslichen Soldaten der Armee von Afrika und den Bretagnern widerstanden. Bourbaki solke den Angriff geleitet haben. 1500 tote und verwundete Feinde deckten das Feld, 1600 sielen als Gesangene in die Hände der Preußen, welche freisich auch über 1000 Tote und Verwundete zählten. Das 2. Bataillon des 56. Regiments hatte nur noch 350 Mann. Der Kampf war sür unste Truppen um so glorreicher, als der Feind mit äußerster Bravour socht und der Führung das Lob großer Umsicht und Präzisson gezollt werden muß.

Prinz Friedrich Karl wußte sehr wohl, daß hiermit die Reihe großer Kämpse eröffnet sei. "Alles heran, was zum Streite nahe ist" — so lautet der Besehl. Am 30. November ist der Großherzog bei Toury-Orgères angelangt. 22. Division bei Toury, 17. bei Allaines, 1. bayrisches Corps bei Orgères, 4. Kavalleriedivision bei Bagneux. Der Prinz-Feldmarschall stand: linker Flügel: 9. Corps (8. und 25. Disvision Woseler) bei Etampes, 3. Corps (Alvensleben) bei Pithiviers. 10. Corps (Boigts-Rheß) bei Beaune la Rolande. 1. Kavalleriedivision (Hartmann) im Rücken des 3. Corps.

Die ganze unter bem Oberbefehl bes Prinz-Feldmarschall jetzt vereinigte Armce zählte zusammen: 85 000 Mann Infanterie, 18 000 Mann Kavallerie und 484 Geschütze. Die Armee Aurelles in und um Orleans mochte 200 000 Mann zählen.

Eine vollständige Berbindung war hergestellt, jeder Bersuch des Feindes, das Eurethal zu gewinnen, um von da aus gegen Paris zu stoßen, war abgewiesen;

auch den Wald von Fontainebleau hatte er vergebens zu gewinnen gesucht. Da noch der Wald von Orleans ein gefährlicher Punkt blieb, so beobachtete hier die 6. Kavalleriedivision den Feind, während die übrigen Truppen der Abteilung des Großherzogs sich Orleans näherten.

Am 1. Dezember begann dieser seinen Bormarsch auf Terminieres. Das Wetter war insosern den Operationen höchst günstig geworden, als Frost einsgetreten war und die unpassierbaren Wege gehärtet hatte. Die ersten Versuche gegen den Feind zeugten dafür, daß derselbe starke Kräfte bei Loigny hatte. Prinz Friedrich Karl hatte Besehle erlassen, große Rekognoscierungen auf der ganzen Linie anzustellen. Der Großherzog trat demgemäß am 2. Dezember den Vormarsch wieder an; um 6 Uhr früh meldeten die Vorposten das Herannahen starker seindlicher Massen. Der Feind kommt dem Angriffe zuvor. Wit seinem 16. und 15. Corps greist er von Loigny her die Stellung bei Orgeres, von Artenah die bei Poupry an. Gegen Opson und Spuy betachiert er Kolonnen.

Es war für den 1. Dezember den ermatteten und sehr gelichteten Truppen ein Ruhetag bewilligt,\*) als die Kunde vom Anrücken des Feindes von Patay gegen Guillonville



Bor Batan. 1. Dezember abende. (Rechter Flügel ber Bayern.)

eintras. Sosort ließ von der Tann sein Corps alarmieren, denn schon erblickte man die Spiken des Feindes. Er eröffnet in der Front ein Artilleriegesecht, während er sich auf die linke Flanke wirft. Die 2. Brigade der Bayern greift hier an, der starke Feind treibt sie zurück und besetzt Villerpere und Nonneville. 500 Bayern hatten, teils tot, teils verwundet, den Boden bedeckt, und der wackere General Stephan, der mitten im Feuer besehligte, erhielt eine Bunde durch Granatsplitter.

Da der Feind eine Umgehung beabsichtigte, verstärkte der Großherzog seine Flügel und wollte am 2. angreisen, aber wie schon gemeldet, kam der Feind ihm zuvor. Er führte ein sehr gewandtes Manöver aus. Zwischen Loigny und Lumeau debouschierte er, um sich zwischen die Bayern und die 17. Division zu schieben. Den Ans

<sup>\*)</sup> Die bayrische Insanterie hatte bergeftalt gelitten, bag bas Corps taum die Starte einer Division zählte. Beispielsweise hatte das 4. Jägerbataillon nur noch 160 Mann unter Gewehr.

virf leitete General Chanzy. Die 1. Brigade wirft sich ihm entgegen, aber Lumeau wird von dem starken Feinde genommen, der aus der Stellung bei Goury ein mörderisches Chassepotseuer auf die Bahern richtet. Immer mehr lichten sich die Reihen, und der Feind stößt vor; nur das Eintressen der 2. Brigade hält ihn auf. Aber selbst die vorgesendete 3. und 4. Brigade vermochten den Massen des Feindes nicht auf die Dauer Stillstand zu gebieten. Außer den vordringenden Kolonnen arbeiten Mitrailleusen und die in Gräben verborgenen Schützen so gewaltig gegen die Bayern, daß diese unter enormen Verlusten den Angriff ausgeben und in ihre Stellungen zurückweichen mußten, während der Feind sich zu neuem Vordringen sammelte. Mit Besorgnis sieht man, daß die Feinde Chateau Goury umzingelt haben — die tapferen Bayern stürmen von allen Seiten heraus, aber das wütende Feuer wirst sie zurück. Schon sind einige Bataillone bis auf die Hälfte der Mannsichast reduziert, die Züge lösen sich auf.

Thatsächlich stand das Tannsche Corps auf dem Punkte, zersprengt oder gefangen zu werden — als unter starkem Kanonendonner die 17. Division herbeikam.



Schlacht bei Loigny. 2. Dezember. Silfe burch bie 17. Divifion.

Der Feind wird schnell mit dem neuen Angreifer handgemein, die Bayern rangieren sich und eröffnen den Angriff wieder. Zwar feuert die seindliche Artillerie heftig gegen die 17. Division, aber diese vollendet trot der dicht einschlagenden Granaten ihre Aufstellung, die auch des Feindes massenhafte Schüßen nicht hindern können, und dringt auf Loigny vor. Artillerie greift in das Treffen — mit größter Energie

stürmen die 17er in das Dorf, das 90. und 76. Regiment fällt unter verzweifelter Gegenwehr des Feindes ihm in den Rücken — das Dorf wird genommen. 1700 Gestangene sind die Beute der Sieger. Auch General Charette von den papstlichen Zuaven mit 18 Ofsizieren bleibt in den Händen der Preußen. Das war die Schlacht bei Loigny.

Nicht minder glücklich hatte die 22. Division auf dem linken Flügel gesochten. Nach hartem Kampse warf man den Feind, über Chatillon le Roi und les Gallerandes mit dem 9. Corps operierend, gegen Artenay zurück. Der Sieg war mit Verslust von 3000 Mann erkauft, aber dieses Opfer war nicht umsonst gebracht. Der



Loigny. Gubfeite. 2. Dezember. Rudjug ber papftlichen Buaven.

Feind, der hintereinander drei vergebliche Versuche gemacht hatte, nach Paris durchs zubrechen, zeigte sich tief erschüttert. Aussagen der Gesangenen und viele andre Anzeichen deuteten darauf hin.

Prinz Friedrich Karl, der nicht minder eifrig als im Felde auch die Bewegungen im Rate des Feindes verfolgte, hatte die Wichtigkeit solcher moralischen Erschütterung wohl erwogen. Die Hauptkraft des Gegners mußte bei Orleans stehen. Ein krastvoller Stoß gegen diese Stellung gerade jetzt, wo der Feind schon am Erfolge zu zweiseln begann — und der Sieg mußte errungen werden. Aber noch sehlte die Erlaubnis des Königs. Mit welchem Gesühle der Freude, mit welch echt soldatischer Empfindung mag der treffliche Prinz daher wohl jene Depesche durchlesen haben, welche am 2. Dezember nachmittags in seinem Hauptquartiere eintras! Sie enthielt die direkte Aufsorderung des Königs, Orzleans anzugreisen. Das war des Prinzen sehnlichster Wunsch. Er verhehlte sich

gewiß nicht die Schwierigkeit ber Aufgabe, aber ihre Lösung mußte auch das Ende bes Feldzuges beschleunigen.

Am 2. Dezember nachts war die Verbindung zwischen der II. Armee und der Armeeabteilung des Großherzogs von Mecklenburg ganz eng und fest geworsden, für die folgenden Stunden konnte daher die Ordre ausgegeben werden, daß

- 1) das 9. Armeecorps gegen Artenay vorzugehen und den Ort zu nehmen habe;
- 2) bas 3. Corps nimmt um 101/2 Uhr Chilleurs aux Bois; 3) bas 10. Corps rückt am
- 3. Dezember bergeftalt vor, daß es zwischen Villerau und Chilleurs steht; 4) bie
- 1. Ravalleriebivision und Detachement von Rraat fteht zwischen Effonne und Loing;
- 5) die 6. Kavalleriedivision steht um' 8½ Uhr früh bei Chatillon le Roi; 6) die Armeeabteilung des Großherzogs auf der Straße Artenan=Orleans, westlich avancierend.

Ein Blick auf die Karte genügt, um zu erkennen, daß der Kampf ein sehr hartnäckiger werden mußte, da der Feind sich in der günstigen Stellung mit der Kraft der Verzweiflung wehren konnte; jener Blick läßt uns auch eine Menge von Ortschaften wiederfinden, welche in den vergangenen Tagen schon blutige Erinnerungen geworden waren. Die Gegend um Orleans verdient den Namen der "blutigen" mit vollem Rechte.

Des Prinzen Besehle wurden pünktlich vollführt. Das 3. Corps warf nach kurzem Gesecht den Feind aus der Stellung bei Santeau; abends stand es nach Überschreitung der gestörten Wege in Loury. Im heftigen Gesecht treibt das 10. Corps den Feind von Neuville in den Wald von Orleans. Härtesten Kampf hatte das 9. Corps zu bestehen. Die 18. Division (Wrangel) rückte über Dambron auf Artenap.

Prinz Friedrich Karl war schon im Grauen bes Morgens an der Tete des 9. Corps; Artenay wird beschossen. Der Feind weicht dem Granatseuer, aber bei Moulin d'Anvillers setzt er sich wieder. Das 85. Regiment greift ihn an. Aus der Ferme de Chevilly und den Batterien an der Mühle wirst der Feind seine Geschosse, sein Chassepotseuer aus Fermes Arblay und la Grange bestreicht die Straße, und das Dorf Croix Briquet war als Mittelpunkt der Stellung von einem Geschützlreise umgeben, der von den Gehöften, hinter dem Dorfe Briquet und aus den Schanzen an der Straße sein Feuer spie. Es waren 24pfündige Marinesgeschütze, welche ihre Projektile bis in die Reserven der Deutschen warsen.

Hier hatte sich aus Artenay die feindliche Macht gesammelt. General Martineau, General Pailleres und General Peitavin sollten zu Hilfe kommen. Schon war ringsum alles in ein Meer von Dampf gehüllt, 60 feindliche Geschütze arbeiteten, 30 beutsche wirkten dagegen. Martineau ward das Pferd unterm Leibe erschossen.

Um die Windmühle entbrennt ein heißer Kampf; die anrückenden Preußen geraten in ein furchtbares Feuer, aber das 2. Bataillon des 85. Regiments stürmt den Berg hinan tambour battant. Die Granaten schleubern ihre Splitter in die Reihen der Feinde. Das 84. Regiment dringt auf der linken Flanke vor, und Oberstlieutenant von Kittlit wirft sich mit 2 Schwadronen in den Feind. Berzwirrung überall in seinen Reihen! General Aurelle ist mitten im Gewühle, er gibt Besehl zum Rückzug. Die Wassen wälzen sich gegen Chevilly, die Stellung von Briquet war gewonnen. Die abrückenden Feinde hatten in Chevilly bedeutende Verstärkungen gesunden. Dort hält Boërio mit den afrikanischen Spahis, und Division Peitavin trifft bei Huetre ein. Schnell wird Douzy, die Höhe von Chevilly beseht. Division Martineau wird verstärkt. Die Flammen der brennenden Dörser und des Schlosses Andeglou leuchteten zu dem erbitterten Kampse, der noch auf der ganzen Front tobte, und eine Feuerlinie von 7 Kilometer Länge bezeichnete die Stellung der deutschen Armee.

Ein neuer Angriff der Unfrigen begann um 4 Uhr. Die bayrischen Corps drangen von Longy vor: als sie bei Gidy anlangten, bewarf der Feind ihre Kolonnen mit Granaten, während die 17. Division gegen Douzy in ein heftiges Gesecht verwickelt ward und das Dorf mit Sturm nahm.

Prinz Friedrich Karl führte neue Truppen heran, die Armeeabteilung des Großherzogs drückte gegen das Centrum. Um diese Zeit war die 22. Division mit der 17. sast auf gleicher Höhe. Ein Besehl des Prinzen-Feldmarschalls, der besagte, daß der Tag erst gewonnen sei, wenn Chevilly gewonnen, rief die 22. Division zum Sturm gegen diesen Ort vor. Die 17. sollte Chateau Cheville nehmen. Die Division rückte im Geschwindschritt vor. Schügen vorauf, die Artillerie jagte heran, während der Feind ein unausgesetztes Feuer auf die Vorzückenden unterhielt. Blutigrot ging die Sonne unter, aber noch immer steigerte sich die Wut des Gesechtes. Schon hatte die 17. Division sich der linken Flanke des Feindes genähert, und die 22. rückte vorwärts, da traf der Besehl des Prinzen ein, den Angriff auf Cheville für heute zu unterlassen, denn die übrigen Truppen des Großherzogs waren noch nicht nahe genug heran.

Die Nacht brach ein, erhellt burch ben Schein bes Mondes; noch donnerte ce ringsum, und das grausige Schauspiel ward halb verhüllt durch ein Schneegestöber, welches bald über die Gegend und die fämpfenden Massen hinwirbelte. Der Feind sah die Unmöglichkeit ein, sich länger zu halten. Er räumte Chevilly noch in der Nacht. Die 22. Division besetzte das Dorf — ringsum loderten die Bachtseuer, und man hörte das Getümmel des auf Orleaus abziehenden Feindes. Der

Prinz nahm Quartier in Artenay. Die 18. Division ruckte nach hartem Kampse in die Bivouacs.

Das war ber erfte Tag von Orleans.

Schon während ber Räumung von Artenay waren einzelne Trupps der französischen Armee über die Brücken der Loire geslüchtet und hatten in Orleans Furcht und Schrecken verbreitet. Die französischen Generäle konnten ernstlichen Widerstand nicht mehr entgegensetzen, sie hatten nur zu überlegen, in welcher Weise ein geordneter Rückzug zu ermöglichen sei. Diesen zu bewerkstelligen, mußte Orleans gehalten werden. Aus diesem Grunde setzt sich der Kampf am 4. fort.

Ein scharfer Frost war eingetreten, als die deutschen Armeen am 4. Dezember früh von allen Seiten auf Orleans vorrückten. Der konzentrische Angriff hatte folgende Disposition erheischt: In der Front stand das 9. Corps, von Chevilly aus avancierend, gesolgt vom 10. Corps. Das 3. Corps die Straße nach Orleans von Loury aus passierend; mit ihm die 1. Kavalleriedivision (Hartmann). Der Großeherzog von Mecklenburg hatte die 22. Division dem 9. Corps folgen lassen. Den Flankenangriff desselben sollte der Großherzog unterstüßen. Er stand Sidy gegenüber. Was zur Sicherung der Stellung geschehen konnte, war vom Feinde angewendet. Er hatte Steinbarrikaden angelegt und Schanzen aufgeworfen. Bei Cercottes besanden sich starke Schützengräben, an den hochgelegenen Mühlen von Gidy waren Schanzen errichtet. Außerdem lagen Massen von Barrikaden, Vershauen und Gräben über das ganze Terrain verstreut.

Der Pring Friedrich Karl befand fich vorn; wie immer der erfte beim

Rampse, führte er das 9. Corps gewissermaßen persönlich in den heißen Streit. Sobald die 35. und 36. Brigade (9. Corps) unter Blumenthal links, unter Falkenhausen rechts von der Eisenbahn gegen Gidy-Cercottes vorgingen, erhielten sie ein mörderisches Feuer von der Barrikade bei Cercottes, woselbst eine Batterie aussuhr. Der General von Manstein (Kommandeur des 9. sichleswigsholsteinischen Armeecorps) ließ die Truppenabbiegen, da die Straße mit Geschossen überschüttet war. Artillerie jagt herbei. Batterie Eynatten treibt den Feind aus der Barrikade; immer näher rückt sie gegen



General der Infanterie v. Manstein. Kommandeur bes 9. Armeecorps.

das Dorf, gefolgt von dem 36. Infanterieregiment und den 9. Jägern. Trop des heftigen preußischen Feuers hält sich der Feind.

Manstein wirst jest bas 85. Regiment in den Kampf; es dringen starke Tirailleurschwärme voraus gegen das Gehöft westlich von Cercottes. "Avancieren" bläst das Signal für die ganze Linie. Die 36er stürmen von drei Seiten gegen Cercottes, das der Feind ganz besonders tapser verteidigt. Im Sturmschritt waren die ersten Kolonnen nach Cercottes gelangt, wo ein wütendes Häusergesecht tobte. Die Geschüße an den Mühlen schleubern ihre Granaten in den Knäuel, und erst als die 9. Jäger sich in die Flanke eingenistet haben, gelingt es dem 11. Regiment, mit gewaltigem Ansauf den Feind von den Mühlen zu verjagen. In diesem Augenblicke stürmt seindliche Kavallerie heran und dringt in das 11. Regiment. Den Angreisern wirft sich das Flensburger Dragonerregiment entzgegen, das Handgemenge wütet, der Feind wird zersprengt und zugleich das Dorf genommen.

Die bei Giby befindlichen Mühlenberge waren ebenfalls von Batterien umsgeben, deren Feuer stark wirkte. Ein Artilleriegesecht entspinnt sich hier; schon schweigen die Marinegeschütze des Feindes, und nun dringt hessische Insanterie hersbei; bald ist die Schanze in ihren Händen. Bon hier aus kann man nach Orleansschon hinüberschauen, das von seindlichen Truppen angefüllt ist. Schon seuern die Geschütze von den Werken, die vor der Stadt liegen, und die Granaten fallen in die Glieder der Regimenter.

Manstein rangiert die Truppen zum letzten Angriff. Das 11. und 85. Regiment dringen vor, Batterien beckten den Angriff. Der Feind verteidigt die Borstadt, aber die Angreiser, vom 35. Regiment unterstützt, dringen in dem Feuer, welches von allen Seiten auf sie niederprasselt, vorwärts. Die Feinde fallen unter den Schüssen der 9. Jäger, die Artillerie wirst ihre Geschosse die in die Mitte der Stadt. Jetzt wird der Angriff in der Hauptstraße der Borstadt St. Jean degonnen. Manstein selbst geht mit den Truppen vor. Feuernd, schlagend, stoßend treibt alles im wilden Gesecht gegen die Barrisade; sie wird genommen, weiter geht es im Sturmschritt. Ein mächtiger Thorweg hemmt die Andringenden, hier fallen die Jäger hausenweise, von den Schüssen der Feinde getroffen; der Sturm dieser Stelle wird unmöglich, man geht in die Straße zurück, und dort wird troß des Kugelsregens Ausstellung genommen. Die Geschosse bes Feindes freuzten sich mit den unstrigen in den Lüsten — Manstein suchte seine Leute so gut als möglich zu decken, und die Stellung ward behauptet.

Während diefer Kämpfe in der Vorstadt und gegen die Hauptstadt waren auf dem linken Flügel die Truppen des 3. Corps in heftigem Gesechte bei Baumanbert.

Unter starkem Bajonettangriff bringen die Truppen bis St. Loup vor. Division Hartmann warf den Feind auf Tay-aux-loges zurück. Dicht vor Orleans hielt das 3. Corps. Die großherzogliche Abteilung kämpste stark bei Janory, Gidy Bruy und Boulay; um die beiden letzteren Orte waren die Bayern im heißen Gessechte. Die Artillerie seuerte mit großer Präzision, aber der Feind wehrte sich so hartnäckig, daß Insanterie mit dem Bajonett den Sturm unternahm. Die Batterie Prinz Leopold von Bayern bewarf endlich das Dorf mit Granaten, und der letzte Borstoß drückte den Feind aus Boulay. Die Bayern waren ebenfalls dicht vor der Stadt.

Während die 22. Division mit dem 9. Corps über Laran vordrang, war die 17. auf Ormes vorgedrungen. Ein hitziges Feuergesecht hielt die Gegner sestgebannt in den Weingärten vor Orleans. Erst nachdem der Zustand vollständig unerträglich geworden war, griff die 17. Division mit dem Bajonett an, den Feind aus seinen Stellungen treibend. Setzt tauchte die weiße Fahne eines Parlamentärs auf. Der Feind unterhandelt. Tresdow sendet die Übergabebedingungen. Fast zu dersselben Zeit erdröhnte vom Osten her, von St. Peravy, scharfes Gewehrseuer, denn noch einmal versuchte der Feind sein Glück. Er griff hier mit afrikanischen Spahis an, die deutschen Ulanen und Dragoner platzten auf die phantastischen Söhne Algeriens,



Der 4. Dezember. Angriff der Reiter von der 4. Kavalleriedivision auf Spahis bet St. Peravy. aber die Reiter des Prinzen Albrecht (Vater) von der 4. Kavalleriedivision hieben in die vordringenden Schwadronen und Bataillone ein und warsen sie nach glänzender Attacke zurück. Allmählich begann das Feuer auf der ganzen Linie zu schweigen.

77

Im klaren Lichte bes aufsteigenden Mondes sah man die Wassen der Stürmer vor Orleans bereit zum entscheidenden Angriffe. Der starke Frost hatte das Eis der Loire doch nicht zum Stehen gebracht, die Blöcke wälzten sich in den Fluten übereinander und machten das Schlagen einer Schissfbrücke unmöglich. Dazu kam die Dunkelheit in der vom Feinde noch starkbesetzten Stadt. Der Besehl des Prinzen Friedrich Karl gebot daher der II. Armee, Halt vor den Mauern Orleans zu machen, um nutsloses Blutvergießen zu vermeiden. Unter solchen Umständen ließ sich mit dem zur Unterhandlung herausgekommenen Besehlshaber der seindlichen Armee leichter zum Ziel gelangen. Er versprach Übergabe der Stadt, wenn den französsischen Truppen zwei Stunden Zeit zum Abzuge gewährt würde. Der Großsherzog ging darauf ein.

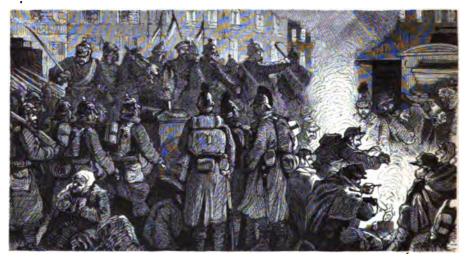

Ginruden in Orleans. Rachts vom 4, bis 5. Dezember.

Um Mitternacht rückten drei Brigaden in die Stadt der Jungfrau von Orleans. Ein wildes Durcheinanderwogen in den Gassen, die Plätze gefüllt mit Berwundeten, die Einwohner flüchtend, wimmernd und zwischen zahllosem Gerümpel und Trümmern aller Art rastend, die seinblichen Soldaten mit stumpfer Resignation beim Abstochen in den Gassen, Wassen von Wagen und Pferden: das waren die Bilder, welche sich darboten. Um 5 Uhr früh rückte das 9. Corps ein. Der Prinz Friedrich Karl nahm Quartier in der Präsektur; das Generalkommando besand sich im bischössischen Palaste Dupanloups. Finster und drohend war die Stimmung der Bevölkerung, und erst scharfer Besehl öffnete den erschöpften Truppen die Läden.

Beim Morgenlichte fab man bie Berwüftung im ganzen Umfange. Breite

Blutlachen standen auf den Trottoirs; die langen Züge der Truppen, die Menge der nachfolgenden Berwundeten, welche über die Loirebrücken in die Stadt zogen, der dumpfe Wirbel der Trommeln machte einen gewaltigen, tiefernsten Eindruck auf alle, die in den ereignisreichen Tagen mitgekämpst und gelitten hatten und nun am Standbilde der Jeanne d'Arc vorüberzogen. Alle Häuser und Kirchen lagen voll von Berwundeten, und zwischen ihnen irrten Trunkene und Bettelnde umher. Die endlosen Züge der durchmarschierenden Deutschen erregten banges Staunen der Bevölkerung

Die II. Armee hatte 12 Tage hintereinander gefämpft. Über 10 000 Tote und Verwundete waren in dieser Zeit auf deutscher Seite gefallen. Das 2. Bataillon des 76. Regiments zählte noch 251 Mann. Die riesigen Verluste des Feindes ließen sich nur annähernd bestimmen. 16 000 Gefangene waren in deutschen Händen. Die Einsnahme von Orleans aber war ein ungeheures Resultat, ein würdiger Preis hoher Opfer.

Der geschlagene Keind war in ber Richtung auf Meung und Bierzon abgegangen. Den Sieg auszunüben war schleunige Berfolgung unerlählich. Bring befahl, bag bas 3. Corps auf bem rechten Flugufer in ber Richtung auf Gine und die Armee-Abteilung des Großherzogs auf dem linken Ufer den in zwei Hauptrichtungen zuruckgehenden Feind verfolgen sollte. Zugleich sollte bie 4. Ravalleriedivision nebst 4 Bataillonen birekt nach Suben, gegen Bierzon, vorgeben; das 9. und 10. Armeecorps blieben bei Orleans gurud. Am 6. Dezem= ber lieferte die Kavallerie ein Gefecht bei La Motte Beuvron; da der Feind bei Salbris in starten Abteilungen stand, rudte ein Teil bes 10. Corps nach. Um 7. neues Gefecht bei Nevon mit ber Avantgarbe Bourbafis, mahrend auf bem rechten Flügel die 17. und 22. Division vordrangen. Bon da an tägliches Kämpfen und Ringen. Dort bei Cravant am 8. Dezember Sturm von Cravant durch bic 22. Division, hier bei Messas Sturm bes Ortes burch bie 17. Dieser Rampf warb mit Erbitterung von beiben Seiten geführt, nur das Dunkel endete ihn. Aber die Höhen von Villechaumont und Vernon behauptete der Feind. Die Loire-Armee war in zwei neue Armeen geteilt worden, und hier ftieß der Großherzog auf die stärkfte ber beiben.

Die Bahern vom 1. Corps und die 17. Division rasten nicht. In der Nacht beginnt der Kamps auß neue, und unter gewaltigen Stößen wirst man den Feind zurück. Fast Übermenschliches war geleistet, die äußerste Kraft aufgeboten worden, aber die Berluste hatten diese Armeen, welche keine Mühen, keine Gesahren scheuten, sehr geschwächt. Nur 17000 kampsfähige Infanteristen zählte des Großherzogs von Mecklenburg Abteilung; das bayrische Corps war, wie bereits angegeben, nicht minder gelichtet.

Die Kämpfe um Beaugency am 7. und 8. Dezember hatten zur Genüge bargethan, daß bes Feindes Macht bebeutend war. Er ftand hier mit bem 16., 17.,



General Changh, Rommandeur ber frangofifchen Loirearmee.

bem 21. und 19. Corps, und diese Truppen waren unter einen neuen Befehlshaber gestellt. Nach den Berlusten bei Orleans hatte Sams betta den General Aurelle beseitigt, der General Chanzy erhielt den Oberbesehl über die westlich und Bourbaki über die öftlich zurückgehenden Armeeteile.

Die Abteilung des Große herzogs war vom besten Willen beseelt, alle Verluste hatten die glühende Begierde, den Feind bis aufs äußerste zu verfolgen, nicht

dämpfen können, allein Borsicht war geboten, und die Übermacht des Feindes mußte durch Verstärkungen ausgeglichen werden. Der König hatte den Prinzen Friedrich Karl wieder zum Höchstkommandierenden der II. Armee ernannt, des Großhers zogs Abteilung trat unter des Prinzen Befehl.\*)

Jest bringt das 10. Armeecorps gegen Meung, das 8. Armeecorps geht loireabwärts. Der Großherzog begann am 9. Dezember von seinen Stellungen aus aufs neue den Kamps. Um 7 Uhr früh entwickelte sich das Gesecht auf der ganzen Linic Villechaumont — Cravant. Vom Walde Marchenoir aus stieß der Feind gegen den rechten Flügel. Schon steht die 22. Division und mit ihr das 1. dayrische Corps im Gesecht. Die 4. Kavalleriedrigade und die Bayern wersen den Angriff zurück. Der Feind hatte nunmehr die Angriffe gegen die Front gerichtet, und ein wildes Ringen entstand bei Cravant. Der Bajonettkampf tobte durch die Mulden der Thäler von Origny; hier kämpst die 22. Division, während die 17. gegen Tavers dringt, und beide nehmen Origny, Billorceau und Marceau im Sturm. Bis die Nacht hereinbricht, wütet der Kamps.

Im Dunkel der Nacht, die ein heftiges Schneetreiben noch unwirtlicher machte, trug man die Gefallenen herbei; da nahen Reiter, — sie bringen einen Gefan-

<sup>\*)</sup> Die Armeeabteilung des Großherzogs war bekanntlich unter das Kommando des Prinzen Friedrich Karl gestellt worden. Bei den Operationen auf Tours operierte sie selbständig, trat dann aber wieder unter des Prinzen Feldmarschall Befehl.

genen, an und für sich keine besonders wichtige Begebenheit, aber dieser Gesangene hat eine Depesche des Generals Buillemot (Generalstabschef der Loirearmee) bei sich. Aus derselben geht hervor, daß 3 Armeecorps und 1 Kavalleriedivision unter General Camo bereit stehen, die Gegend ringsum bis auß äußerste zu verteidigen.

Heran zur Hilfe, 10. Armeecorps! Du, eine der Perlen, ein Kleinod in dem glänzenden Ruhmesdiademe Preußens, samt Deinem trefflichen Führer Voigts= Rhetz, — Du sollst die Kameraden untersstützen im furchtbaren Kampse, dessen Hartnäckigkeit Frost, Entbehrung und Märsche noch gesteigert haben.

Bis zum Anrücken bes 10. Corps nahm ber Großherzog seine Stellung bei Billemarceaus Cernays Cravants Rillys Lannoy. Hier wollte man sich behaupten bis das 10. Corps ganz heran war. Kaum hatten die Truppen nach dem gestrigen



General ber Infanterie von Boigts-Rhes, Kommanbeur bes 10. (hannoverichen) Armeecorps.

(9.) Atem geschöpft, da rollten schon am Morgen des 10. Dezember die Chargen des Feindes auß neue gegen die Posten. Origny nimmt der Feind im ersten Ansturm, Villejouan geht ebenfalls verloren, aber um die Mittagsstunde greift die 17. Die vision die gewonnenen Stellungen an. Ein fürchterlicher Kampf tobt dis gegen Beaugency. Oreimal stürzt sich der Feind auf die ihm abgerungenen Orte, aber die 17. Division wirft ihn zurück. Auß neue bricht er aus dem Walde von Marche-noir und Villemain hervor. Die Bahern und die 4. Kavalleriedivision weisen ihn ab; jest ist die Artillerie des 10. Corps herangesommen, ihr Feuer tritt mit gewalstiger Vehemenz in den Kampf und schmettert den Gegner reihenweise nieder. Die Truppen der heldenmütig kämpsenden 17. Division hatten der Übermacht 5 Stunden stand gehalten, sie sochen mit eiserner Ruhe, und inmitten des Kampses des merkten sie mit Genugthuung, daß ihre gewaltigen Abweise den Feind bereits erschöpft hatten. Seine letzten Angriffe waren matt und energielos.

Am 11. früh traf das ganze 10. Corps ein, seine Stellung in der Linie Beaugench-Villemarceau einnehmend. Noch einmal bricht der Feind aus dem Walde von Marchenoir heraus, — ein Feuerstrom zuckt auf der ganzen Linie; es war das letzte Aufslackern des Kampses. Sine Stunde später befand sich der Feind auf dem Rückzuge.

Tief atmend nach bem heißen viertägigen Streite von Beaugency, standen die Truppen bes Großherzogs in ihren Stellungen. Balb blasen die Signale zum

Abtreten; die Kolonnen der Bagage und Marketender rücken an, die Kavallerie geht zur Verfolgung vor, und in aufgelöften Zügen kommen die Truppen vom 10. Armeecorps zurück, welche noch einmal gegen den Feind vorgegangen waren.

Dieses 10. Armeecorps ist ber Bewunderung wert. Was Mannestraft und eiserner Wille, was Ausdauer und Disciplin im Vereine mit einander leisten können, das zeigte sich an diesem Armeecorps. Sieben Tage hatte es unausgesetzt gefochten: keine Ruhe hatte die Glieber seiner Mannschaften erquickt, kein Schlaf sie gestärkt. Märsche, welche mit ungeheuren Anstrengungen verbunden waren, bildeten die Ab wechselung mit den heißen Kämpsen, die stets von Beginn des Worgens dis zum Einbruche der Nacht dauerten. Das 10. Armeecorps war fast immer nur auf Gewehrschusweite vom Feinde entsernt. Auch die Abteilung des Großherzogs hatte sich mit Ruhm bedeckt, aber sie ließ in den Kämpsen vom 7.—10. 4000) Wann auf der Walstatt.

Kühn und verschlagen zugleich, wie es der Woment erforderte, mit raftloser Energie begabt, dem Gegner niemals Zeit der Erholung gönnend, hatte der Prinz Friedrich Karl sofort seine Dispositionen zur Verfolgung des Feindes getrossen. Er hatte genaue Kenntnis von der, nach den Verlusten bei Orleans stattgehabten Teilung der Loirearmee. Bon diesen beiden Teilen war, wie bereits mitgeteilt, der eine, welcher in südöstlicher Richtung operierte, unter Bourdafis, der bei Beaugench kämpsende unter Chanzys Besehl gestellt. Es ließ sich aus diesem Verhältnis auf eine spätere Kooperation beider Armeen gegen Paris, aber auch auf irgend ein andres Unternehmen der getrennten Teile schließen. Da schon am 12. Dezember Nachricht vom Abzuge der Armee Chanzys (nach dem Tressen am 10. und 11.) gegen Westen einlief und die Rekognoscierungen ihren Warsch auf Vendome bestätigten, beschloß der Prinz Feldmarschall die Verfolgung derselben.

Bei Worée stieß ber Großherzog von Mecklenburg auf ben Feind; Blois ward vom 10. Armeecorps besetzt und zwar nach leichtem Gesechte. Bon hier streiften Detachements gegen Tours. Aber schon am 11. Dezember ersuhr man, daß die Regierung von Tours nach Bordeaux geslüchtet sei. Die nun beginnenden Operationen gegen die Armee Chanzhs und, wie man annehmen mußte, auch die Bourbakis, gehören zu dem Besten, was in der Führung einer Armee geleistet wurde. Der Prinz Feldmarschall hatte alles erwogen. Ihm galt die seinbliche Armee nicht als ein Haufe zusammengewürselter Leute. Die Ausdauer, welche sie in den Gesechten vom 2. dis 4. bewiesen, ihre Angrisse am 7. legten dem besonnenen Führer die größte Borsicht auf. Die vermutete Kooperation Bourbakis mit Chanzh konnte, wenn der Prinz nach Westen ging, aus einem Offensivstoß Bourbakis nach Norden, gegen Paris, bestehen, während Chanzh gleich-

zeitig die Armee des Brinzen beschäftigte. Über Bourbatis Starte und Stellung hatte man nur sehr unsichere Nachrichten. Es war anzunehmen, daß diese Armee, welche nach ber Niederlage bei Orleans auf Bourges und Nevers gurudgegangen war, die Zeit der Ruhe gur Verftarfung benühen werde. So gern der Pring da= ber auch dem General Changy noch ein entscheibendes Treffen am Loir geliefert hatte, gebot ihm boch die Borficht, bes Felbherrn große Gigenschaft, sich nicht weiter nach Westen auszudehnen, als notwendig mar, damit er auch noch einem Stoß Bourbakis gegen die Cernierungsarmee von Baris die Stirne bieten könne. Der Bring nahm haber bei Orleans eine Centralstellung, welche ihn befähigte, alle nach Paris vom Guben herführenben Strafen zu beobachten und zu fperren, und nach jeder beliebigen Seite bin einen Schlag führen zu können. Orleans murbe forgfältig gebedt, Die Bruden mit Schangen verfeben, Gien burch ein Detachcment besetzt, ringsum streiften Truppen. Das 9. Corps stand vor Montrichard, und ba ber Eisgang ber Loire nachließ, schlug man bei St. Die eine Bontonbrude; auch das 3. Corps marschierte von hier aus loireabwärts und war am 11. bei Die 17. Division bestand bei Frêteval und vor Bendome Gefechte. Alle Bruden wurden zerftort, um eine Verbindung ber feindlichen Armee zu hindern, alle Ctappen maren befett.

Inzwischen liesen am 14. Melbungen ein, nach welchen Chanzy am Loir stehen zu bleiben gedachte, und der Prinz, um ihm noch einen tüchtigen Schlag zu versehen, konzentrierte noch denselben Tag seine Streitkräfte, um dorthin vorzusstoßen. Aber neue, am 16. eintreffende Nachrichten ließen ihn davon wieder abstehen. — Aufmerksames Lesen ist stets eine schöne Sache, am bedeutsamsten aber wird es in großen Momenten, wenn dem Lesenden wichtige Dinge durch die Hände gehen. Dieser Ansicht huldigte auch der in Blois stationierte Telegraphenbeamte. Er hatte durch scharfes Auspassen der französischen Depeschen entzissert, welche über Bendome — Le Mans und Tours gingen. Er buchstabierte heraus, daß das Hauptquartier des französischen 17. Corps in Bendome, das des 21. in Busloup sei; was aber noch weit wichtiger war, er fand, daß die seinbliche Armee nach Le Mans und Consie dirigiert werden sollte.

Der Prinz griff die Mitteilungen begierig auf, und dieselben sanden am 16. Dezember nachmittags ihre Bestätigung durch die Kunde, daß der Feind im Anmarsch auf Le Mans begriffen sei.\*) Er hatte Pulversäcke an die Brücke des

<sup>\*)</sup> Nach ben eingetroffenen Berichten hatten Gambetta und bas Comité de la defense nationale in einer Rachtsigung vom 16. zum 17. sich für Räumung Bendomes und Rückzug auf Le Mans entschieben. Die Besetzung von Bendome geschah ohne großen Kamps. Braunschweisgische Infanterie und bas Jägerbataillon No. 10 machten jedoch Gefangene und nahmen 8 besipannte Geschüße.

Loir gehängt, aber die Sprengung war nicht gelungen. Somit ging denn Chanzy zu weit nach Westen, als daß man ihn hätte verfolgen können. Auch Bourbaki mußte berücksichtigt werden. Die Armeeabteilung des Großherzogs sollte nun eine Stellung süblich Chartres nehmen. Um Orleans, Beaugency, Coulmiers standen die andern Corps wohlverteilt. Boigts=Rhetz dagegen rückte am 18. Dezember gegen Tours mit 15 Bataillonen, 5 Schwadronen und 9 Batterien vor.

Es ward durch diese vorläufige Sistierung der Offensiv-Operationen zugleich den Truppen die höchst notwendige Ruhe geschäfft. Welcher Ersat war an Kleisdern, Stiefeln und Proviant erforderlich! Die gewaltigen Märsche im Schnee und Schlamm, Regen und Sis hatten die Wackern und beren Kleider arg mitgenommen.

Das unermübliche 10. Corps hatte noch am 20. Dezember ein Gefecht auf bem Wege nach Tours. Es warf 6000 Mobilgarben bei Monnaie nach Tours zurüd und schoß in die Stadt einige Granaten, dann zogen die Truppen wieder zurück. Nunmehr trat völlige Windstille ein; — die Gegner rasteten vom langen Streite, sich beobachtend und neue Kraft sammelnd. Der Prinz Feldmarschall spähte nach Bourbaki. Wo befand er sich mit seiner Armee? Man forschte eisrig nach, aber vergebens. Die Franctireurs zeigten sich hier in ihrer ganzen Gefährlichseit, indem sie jedes Vordringen der Kavallerie hinderten. Außerdem treuzten sich die Nachrichten in wunderlichster und unglaublichster Weise, so daß Bourbaki und seine Armee eine Art Kriegsseeschlange zu werden begannen.

Das Jahr neigte sich seinem Ende; Changy verhielt sich ruhig. Nur am 26. lieferte Oberstlieutenant von Boltenftern bei Montoire ein Gefecht, in welchem



Dberftlieutenant von Boltenftern.

ber Feind ihn hart drängte; sein mutiges Detachement schlug sich aber durch und wurde vom Könige durch ein eignes Telegramm geehrt, welches lautete: "Bersiailles, 29. Dezember. Am 27. hatte Oberstlieutenant von Boltenstern mit 6 Kompanien, 1 Estadron und 2 Geschüßen einlebhastes Gesecht zwischen Monstoire und La Chartre. Der Feind umfaßte schließlich das Detachement. Oberstslieutenant von Boltenstern schlug sich jedoch durch und brachte, bei einem eignen Verlust von etwa 100 Mann, noch 10

Offiziere und 230 Mann bes Feindes als Gefangene zurück."
Und bann führte eine französische Refognoscierung gegen Bendome hier zu

einem Gesechte mit Teilen der Division Kraat. Der Prinz bereitete indessen alles zu künftigen neuen Schlachten vor, und der Neujahrstag 1871 brachte ihm ein erwünschtes Geschenk, es war der königliche Besehl, die Franzosen von Bendome-Billiers aus anzugreisen. Die höchste Armeeleitung in Bersailles hatte sich überzeugt, daß das beste Mittel, aus der gegenwärtigen Ungewißheit zu kommen und den Feind in seinen unbekannten Kombinationen zu stören, der energische Ansgriff auf dessen Hauptmacht sei.

Der Prinz schob nunmehr seine vereinten Kräfte gegen den Feind. Nur die hessische Division hielt Orleans und detachierte nach Blois. Das 10. Armeecorps, das 3. Corps, Manstein mit der 18. Infanteriedivision, der Corpsartillerie des 9. Corps und der 2. Kavalleriedivision setzen sich am 5. Januar in Marsch. Der Prinz Feldmarschall mit dem Stade vorauf, war am 4. bereits dis Beaugench, also loireadwärts gekommen. Das Ziel aller jener Truppen war Le Mans. Dort mußte der Feind gefunden, seine Ansammlung zersprengt, seine Operation mit Bourbaki unmöglich gemacht werden. Diese sollte, nach Berichten vom 25. und 26. Dezember, darin bestehen, daß Bourbaki, die Bahn nach Châlons an der Saone benützend und über Lyon gehend, die dortigen Truppen an sich zog, um mit ihnen durch eine Diversion nach Osten und gegen die deutschen Kommunikationen die Angriffe Chanzys und Faidherbes gegen die Pariser Cernierungsarmee zu erleichtern.\*)

Bon Beaugency aus schwenkte die Armee nach Westen. Am 6. Januar rückte der Prinz in Bendome ein. Während des Einzuges vernahm man Gewehrseuer, ein heftiges Gesecht zwischen den Truppen des 3. Corps und drei französischen Divisionen, welche Chanzy plötlich vorschob, fand statt. General Araap-Roschlau hatte in Bendome gestanden, der Feind wollte die Borwärtsbewegung stören. Mit Unterstützung der Artillerie warf man ihn in den Wald und über den Azayabschnitt zurück. Es schien, als sei mit diesem Gesecht der Reigen eröffnet worden, denn kein Tag verging von nun an ohne mehr oder minder starke Kämpse. Chanzy unternahm fortwährend Stöße gegen die Linie, welche im steten Avancieren blieb. Bei St. Amand socht das 10. Corps und drang dis auf Montoire vor. Seine Gegner waren mobile Kolonnen unter General Courten gewesen, bei Bendome

<sup>\*)</sup> Es waren bie Truppen Chanzys Ende bes Jahres auf 150 000 Mann angegeben und hatten sich nach ben Kämpsen bes Dezember sehr schnell retabliert. Faibherbe im Rorben sollte etwa 60 000 Mann zählen, viele aus preußischer Gesangenschaft entsommene Offiziere und Soldaten waren bei bieser Armee. Bei habre stand General Briand mit 20 000 Mann. Im Osten standen bas Corps Garibalbis, etwa 19—25 000 Mann, das Corps bes Generals Eremer mit 10 000 Mann. Andre Corps waren in der Bildung begriffen.

aber hatten unter Jouffroy 24 Bataillone gekämpft. Auch das 13. Corps bestand ein Gefecht bei La Fourche gegen die Division Rousseau. Der Feind hatte also wieder Kräfte gesammelt. Ihn in seinem Stützpunkte Le Mans anzugreisen, war des Prinzen Feldmarschalls Plan seit Dezember gewesen.

Die Verwirklichung besselben ward ihm nicht nur durch des Feindes fortwährendes Borstoßen, sondern auch durch das Terrain erschwert. Die Gegend der Perche gleicht einem im Wogen plöglich erstarrten Meere. Die wellenförmigen Hesbungen wechseln mit tiesen Thälern ab. Jede dieser Hebungen und Senkungen ist von Baumschlägen und Hecken durchzogen, die vielen Ackerstücke sind mit Dornzäunen umgeben, massenhaft sind die Gehöfte eingestreut. Kaum ist eine für Berteidigung vorteilhaftere Gegend denkbar. Dazu kam, daß dem Froste ein Tauswetter gefolgt war, welches die Märsche, insbesondere den Geschütztransport, sehr erschwerte. Ein abscheulicher Nebel lagerte oft stundenlang während des Tages auf der Gegend und hemmte den Blick in die Ferne. Beim Wiedereintritte des Frostes war dieser seuchte Boden nicht minder schwer zu passieren.

Am 7. Januar brach man von Bendome auf: es ging gegen Epuisay. Der Kreis, welcher sich um den Feind zog, ward enger, denn auch von Nogent-le-Rotrou her drang das 13. Corps. Ringsum lieferte man sich Gesechte. Das 9. Corps stand in St. Calais und das 10. bei Sougé, während das 13. die aufgelöste Division Rousseau vor sich her trieb und nach La ferte Bernard rückte. Der Huisne-Bach war erreicht. Am 9. Januar befanden sich die Truppen im surchtbarsten Unwetter auf dem Bormarsche, Bouloire sollte des Prinzen Hauptquartier werden. Der Schneesturm wirbelte durch die Wälder, über die Ebenen und von den Bergen. Der Wind segte große Massen von Schnee die Bataillonsreihen entlang. Dabei sortwährend Gesechte, die von Stunde zu Stunde hartnäckiger wurden, ein Beweis, daß des Feindes Hauptmacht nahe war, denn die Wassen sewegten sich jetzt schwerfälliger, sie wurden dichter und preßten sich zusammen.

Am 10. Januar abends hatte sich die Mauer, welche vor Chanzy gezogen war, geschlossen. Alle Corps waren in ihren Stellungen. Der Prinz Feldmarsichall konnte den Angriff beginnen, der konzentrisch auf Le Mans unternommen werden sollte. Im Centrum und am rechten Flügel auf das rechte Huisneuser, in die start besestigte Stellung vor Le Mans, zurückgeworsen, hielt der Feind Montsfort, auf dem rechten User, noch besetzt. Diese Stellungen, vor allem Champagne, mußten genommen sein, ehe man den Hauptangriff bewerkstelligte. Dieser war auf den 12. Januar sestgestellt, für den 11. war die Wegnahme der Vorpositionen bestimmt. Wir finden in den Reihen der Kämpser viele alte Bekannte; da sind die

Divisionen Stülpnagel und Buddenbrod, da sind Boigts-Rhet und Wonna, da sind Manstein und Kraat.

Die zwei Rolonnen, welche vorwärts gedrungen waren, hatten ihre Direktion über St. Calais und La ferte Bernard genommen. Die erstere führte ber Bring Friedrich Rarl felbst, die zweite stand unter Befehl des Großherzogs von Wedlenburg. Das mit großer Bragifion und außerorbentlichem Scharfblick geleitete Bordringen, welches unter ftetem Gefechte feit bem 6. Januar durchgeführt worben war, hatte nicht nur ben Teind bei Le Mans festgebannt, sondern auch die Corps der Generale Courten, Jouffron und Cleret von dem Gros der Chanapichen Armee getrennt. Am 11. morgens erfolgte ber Angriff auf ber ganzen Linie mit großer Energie. Das 10. Urmeecorps, welches ungeheure Märsche zurudgelegt, Rampfe jeder Art bestanden hatte, drang von Suge auf Mulfanne vor. Diese Märsche waren außerordentlich beschwerlich. Rughoher Schnee hinderte bas Borbringen. Bange Schwadronen Reiter fagen ab und gingen zu Fuß, ihre Pferde führend. Selbst General Boigts-Rhetz legte einen großen Teil bes Marsches zu Ruß zurud und fuhr fpater, auf bem Brottaften eines Geschütes figend, an ber Tete. Das 3. Corps griff zunächst Les Bopers und Les Arches Château an, bas 13. Corps ftand im Norden von Le Mans. Der Feind wehrte sich hartnäckig in



Bom Marich bes 10. Corps: "Abgefeffen bei Glatteis."

ben Gehölzen von Span und Changé. Mit großer Bravour focht hier die Division Colin (21. Corps). Admiral Jaureguiberry kommandierte auf dem rechten User des Huisne. Die Bajonettangriffe zweier Bataillone unseres 3. Corps brachten dieselben mitten in den Feind, der von allen Seiten in den Schluchten herankam, die Häuser als Stützpunkte brauchte und aus den Gräben feuerte. Mit einem gewaltigen Stoße warf man ihn über Changé hinaus. Unter dem Feuer der seindlichen Artillerie nisteten sich unsere Truppen hier ein, — wiederum erscheint der Feind, ein heftiges Schnellseuer weist ihn zurück. Unterdessen bligen die Schüsse vom Plateau d'Anvours auf. Hier war das blutige Gesecht, welches die 18. Division begann, im vollen Gange. Ihr gegenüber stritt die Division Colomb. Sechs Stunden lang wogte der Kampf über die Abhänge des Plateaus hin, weite

Blutlachen schmolzen ben Schnee, und die Gefallenen stürzten von den Hügelwänden. Dem General Gourgeaud ward das Pferd unter dem Leibe erschossen, ein Beschaupten des Platzes war für die Franzosen unmöglich und, ihre Linien in Feuer hüllend, zogen sie gegen Le Mans zurück. Die preußischen Truppen blieben dicht hinter ihnen, ihre Tirailleure über Champagné und den Huisne schiebend.

Hier also war die erste empsindliche Lücke in des Feindes Stellung gerissen. Die noch gefährlichere entstand bei Verd-Galant, wo das 10. Corps socht. Von Mulsanne aus stürmt Kraat mit den Seinen gegen die Höhen heran. Die Bataillone dringen über Les Mortes Aures vor. Obschon das Dunkel der Nacht die Gegend bereits eingehüllt hat, kämpsen die Tapseren droben an der Ziegelei (Les Tuileries) gegen den erbitterten Feind, der endlich die Stellung räumt, beim Abziehen die Dunkelheit dann und wann durch die Blitze seiner Salven zerreißend. Die Tuileries sagen schon in der seindlichen Stellung, man stellte also sofort Verbindung mit den übrigen Corps her. Vom 13. Corps stand die 17. Division mit der 22. Division vereint bei La Chapelle und Lombron.

Die Nacht hatte die Fechtenden getrennt. Die Franzosen blieben mit Aussnahme der ihnen genommenen Position vor Le Mans, die deutschen Truppen im Halbkreise um die Stadt. Nur eine halbe Meile standen die Posten von Le Mans entsernt. Die Nacht war rauh und kälter als je eine bisher gewesen. Tropbem mußte alles im Freien bivouakieren, und weit in die Winternacht hinaus leuchteten die Wachtseuer der um Le Mans liegenden Feinde.



Bei Be Mans.

Bährend der Nacht waren verschiedene für die Armee Chanzys ungünstige Ereignisse eingetreten. Der Verlust der Tuileries war nicht allein taktisch von Bedeutung, er hatte auch surchtbar demoralisierend auf die Truppen gewirkt, welche von dorther zurückslohen. Diese Truppen (16. französischen Corps) verbreiteten durch ihre regellosen Rückzüge Schrecken unter den übrigen Regimentern und rissen ganze Bataillone schon während der Nacht mit fort. Die Gärung nahm mit dem Ansbruche des Tages zu; schon wurde hier und da der Gehorsam verweigert, einzelne Stellungen fanden sich von Truppen verlassen; die Offiziere suchten sich vergebens Gehör zu schaffen, Bagage und Train suhren wild durch einander, und zwischen der Stadt und den Schanzen wogte ein regessosses Gewimmes.

Raum ließ sich die Gegend im Morgenlichte erkennen, als schon aufs neue (am 12. Januar) die Geschütze der Deutschen donnerten. Das 3. und 10. Corps griffen wütend an, das 9. Corps ließ von dem Plateau d'Anvours seine Geschütze gegen die Massen und gegen Le Mans spielen. Über den Huisne drangen die Kolonnen des 13. Corps und der 18. Division. Der Kamps entbrannte mit größter Hartnäckigkeit, denn Chanzy verteidigte inmitten aller Verwirrung die Positionen aufs äußerste. Es war besonders das 21. Corps unter General Jaurès, welches mutvoll den Angriffen der Preußen stand hielt und dis Mittag sogar noch verzweiselte Vorstöße machte. Um 2 Uhr nachmittags waren aber die Preußen gezwaltig vorgedrungen. Das 13., 9. und 3. Corps nahmen alle Stellungen, sechztend drangen die Truppen des 10. Corps über Pontlieue heran —: die Linien der Franzosen, welche mühsam zusammenhielten, wankten überall. Vergebens machte Chanzy gegen die Tuileries drei Angriffe; man warf seine Kolonnen zurück.

Da schmetterten vom Plateau herab die Geschosse der Preußen. Manstein hatte seine Artillerie dort postiert; schon ergossen sich Scharen Flüchtender über die Brücken nach Le Mans. Division Buddenbrock avancierte über den Huisne, Division Stülpnagel drang mit dem 10. Corps in heftigem Kampse gegen die Stadt. Die Flucht riß die Reihen des Feindes, welche nachstanden, mit fort, Scharen von Truppen aller Wassen bedeckten die Gegend. Über 50 000 Mann stießen, drängten und wimmelten dis nach Le Mans hinein, gejagt von den nachsrückenden Deutschen, niedergeschmettert von den berstenden Geschossen, die nach dem Sinken des Nebels ihre Ziele mit surchtbarer Präzission erreichten. Allgemein wird die Flucht, kein Kommando wird gehört, im rasenden Tumult bewahrte das 21. Corps allein noch seine Ruhe, um den Rückzug zu decken, der jest gleich einer Windsdraut durch Le Mans raste, und tausende Versprengte und Blessierte in den Straßen ließ. Schon sind die Preußen in der Stadt, in welcher der Kamps dis zum Ubend wütet. Da zieht der Feind in größter Eile hinaus, das Feuer wird matter,

Poré brennt, die abziehenden Kolonnen werden noch von den Granaten der Preußen erreicht, aber der hereinbrechende Abend, der mit dichtem Nebel aufsteigt, besünstigte den Rückzug Chanzys, der auf Alencon dirigiert wurde. Um 8 Uhr waren die Preußen Herren des wichtigen Ortes, der sieden Tage lange Operationen erfordert hatte, um in die Hände des Prinzen Friedrich Karl zu fallen.

Am 13. Januar nahm er sein Quartier in ber eroberten Stadt, deren Anblick ein furcht= und grauenerweckender war. 18 000 Gefangene, ein bedeutendes Waterial, 20 Geschütze, viele Fahnen waren die letzte Beute der Sieger, die nicht rasteten, sondern den Feind mit ihren Detachements dis in die Bretagne trieben. Auch das Lager von Consie mit allen Vorräten ward genommen. Rings umher streisten die Corps der II. Armee, und die in vollständiger Auslösung befindliche Armee Chanzys hatte erst in Mayenne einige Momente der Ruhe gefunden, um notdürftig ihre Trümmer zu sammeln.

Hichen Gefangenen waren in den Tagen von Le Mans 35 000 Mann für die Armee Chanzys verloren, die Massen ber Bersprengten nicht eingerechnet; beim 21. Corps hatte die Division Colin allein 4000 Tote auf dem Felde gelassen.

Die Zerstörung der "Ersten Loirearmee" war volltommen gelungen. Der Bring Friedrich Rarl hatte seine große Aufgabe ganz und in umfassendster Beise erfüllt. Um 21. Januar zog er seine Kräfte wieder an sich, und schon am 28. war das ganze 9. Corps um Orleans vereinigt. Dennoch wütete der Kampf in der Gegend weiter, er machte sich burch mehr oder minder große Angriffe kund, welche zwar von den einzelnen Corps stets zurückgewiesen wurden, die aber doch darauf schließen ließen, daß der Feind sich aufs neue jammle und nochmals einen Angriff versuchen wolle. Man wußte aber, daß diese Vorbereitungen nur vergebliche Mühe sein konnten; die Truppen waren total bemoralisiert, so daß sie mit Kavallerie zusammengetrieben werden mußten. In jämmerlichem Buftande trieben sich Tausenbe von Mannschaften in den Bälbern umber, oftmals in die Dörfer und Städte fallend, gleich wildgewordenen Herben; ohne Kleider und Proviant, ohne Waffen zogen fie durch das Land, die Franctireursbanden verstärkend, welche nunmehr ihr Wesen begannen. Die Truppen unter General von Schmibt, ber bis in Die Bretagne brang, sprengten jebe größere Ansammlung auseinander, an thatsächlichen Widerstand konnte nicht mehr gedacht werden. Dennoch wurden die schwächeren Corps unserer Truppen, besonders die der Stappenlinien, oftmals in heftige Rämpse Von Paris aus ging baber eine Brigade bes 6. Corps bis Joigny und Montargis vor, um die Bedrohten zu unterftüten.

Mit der Einnahme von Le Mans war das Schickfal des süblichen Frankseichs entschieden. Bon jener Stellung aus konnte der Prinz Feldmarschall beliebig nach allen Seiten ausfallen, dem Feinde jeden Weg verlegen, seine Stützpunkte leicht zertrümmern. Kampfbereit stand er Ende Januar da — der Waffenstillstand hielt aber sein Schwert in der Scheide.





Oberft von Lüberis, Kommandeur bes 2. hannoverschen Ulanenregiments Ro. 15. Führer ber Avantgarbe bes 8. Armeecorps.

## Behntes Kapitel.

Operationen der Nordarmeen. — Die I. Armee unter Manteuffel. — Bourbaki an der Spize der französischen Rordarmee. — Gesechte bei Quesnel, Mezidees und Thennes. — Schlacht von



Amiens am 27. Rov. — Sieg ber Deutschen. — Einzug in Amiens am 28. Nov. — Übergabe ber Citabelle nach längerer Beschießung.

ie sämtlichen Kämpfe ber neu formierten französischen Armeen brehten sich, sobald die Cernierung von Paris Thatsache geworden war, um den Entsatz und die Befreiung der Hauptstadt. Die bisher geschilderten Ereignisse sielen stets mit Operationen zusammen, die teils von Paris ausgingen, oder daselbst vorsbereitet wurden.

Für die deutsche Heeresleitung waren also zwei Aufgaben gestellt. Erstens galt es, mit aller Kraft die Übergabe von Paris zu erzwingen, mit dessen Fall auch jede Anstrengung des Landes aufhören mußte, zweitens war es notwendiger als je, die zur Entsetzung der Hauptstadt operierenden Heere zu schlagen und zu sprengen. Es war dies desto notwendiger, je mehr der Fall von Paris heransnahte, weil man fest darauf rechnen konnte, daß ein großer, letzter, verzweiselter Bersuch gemacht werden würde, die Hauptstadt zu befreien, sei es auch nur, um den Ansorderungen des Landes und der militärischen Shre zu gehorchen.

Auf beutscher Seite war man bezüglich der Wahrscheinlichkeitsberechnungen noch vorsichtiger als bisher geworden. Man hatte den Fall von Paris innerhalb viel kürzerer Zeit erwartet und sich dabei sehr getäuscht, denn bei der erwähnten letten Kraftanstrengung konnten noch drei Armeen, die Chanzys, Bourbakis und Faidherbes mitwirken. Gleichwohl ließ sich voraussehen, daß Paris nicht auf die Dauer widerstehen könne und daß ein artilleristischer Angriff schließlich gewaltigen Druck auf die Entscheidung üben mußte, wenn zugleich jede Hile von außen abgeschnitten wurde. Mit der scharssinnigen, der deutschen Hereseleitung eigenen Borausberechnung hatte man daher gleich nach dem Falle von Straßburg und Wetz die disponiblen Kräfte den Armeen Frankreichs entgegengeworfen.

Die Erfolge der II. Armee des Prinzen Friedrich Karl haben wir in den vorhergehenden Kapiteln geschildert; wenden wir uns nun zu den Ereignissen, welche die I. Armee herbeiführte.

Dieselbe war fünf Tage später als die II. Armee, also am 7. November von Wetz gen Westen aufgebrochen. Schon am 23. Oktober war den beiden Armeen, wie wir wissen, ein Telegramm aus Versailles zugegangen, welches bei der vorauspichtlich bald ersolgenden Kapitulation die Verwendung der freigewordenen Streitskräfte regelte. Demnach hatte die 1. Armee (1., 7. und 8. Corps, 3. Reservedivision und 3. Kavalleriedivision) den Auftrag, Wetz zu besetzen, Thionville und Montmedy zu belagern, die Gesangenen zu bewachen und durch Landwehrtruppen absühren zu lassen, wobei angedeutet war, daß auf eine Rücksehr der Landwehrtruppen zur I. Armee nicht zu rechnen sei. Außerdem wurde der I. Armee die Aufgabe gestellt, mit zwei Armeecorps in die Linie St. Quentin-Compiègne und zwar, wenigstens mit den Teten, gleich nach Übergabe von Wetz, abzurücken.

Am 27. Oktober war das Kommando dieser I. Armee dem General der Kavallerie, Freiherrn von Manteuffel, übertragen worden. Der General hatte das 7. Armeecorps teils in Wet, teils vor Thionville und Montmedy gelassen. Den Transport der Gesangenen leitete General von Zastrow (Kommandeur des 7. Armeecorps) mit der 3. Reservedivision Landwehr (Kummer)\*) zu seiner Verfügung.

<sup>\*)</sup> Dieser Landwehrverband löste sich auf, als die 3. Reservedivision die Transportleitung der Gefangenen übernahm. Der Generallieutenant von Rummer übernahm die 15. Infanteriedivision hitts, Franzos. Accept.

Außerdem wurde die Brigade Schuler von Senden dem 7. Corps beigegeben. Erwähnen wir hier sogleich, daß Zastrow in der Folge die 14. Infanteriedivission (Kameke) gegen Thionville und Montmedy sendete, während er selbst mit dem Rest seines Corps Wes besetzt hielt.

Der General von Manteuffel trat also am 7. November den Bormarsch nach Westen, der im engsten Sinne eine Deckung der Cernierungsarmee gegen Westen und Norden bezweckte, mit dem 1. Corps (General von Bentheim, dem 8. Corps (von Göben) und der 3. Kavalleriedivision (Graf Gröben) an. Schon am 30. Oktober waren Teile der 1. Armee in die Argonnen gesendet worden, um gegen die zahlreichen Franctireurs, welche dort hausten, zu operieren. Diese Teile erwarteten den Bormarsch der 1. Armee bei St. Menehould. Später wurde die 1. Insanteriedivision zur Ablösung der vor Mézières besindlichen Division Selchow dorthin gesendet, stieß aber am 21. November wieder zur 1. Armee. Auch zur Belagerung von La Fère gab die 1. Armee Truppen (4. Brigade, Zglinisky) ab.

Die Truppenmasse, über welche Manteuffel bei seinem Abmarsche von Met verfügte, war daher nicht bedeutend. Sie zählte etwa 37—38 000 Mann Insanterie, gegen 5000 Mann Kavallerie und 180 Geschütze. Die Unternehmung, zu welcher Manteuffel bestimmt war, mußte von vornherein als eine höchst schwierige bezeichnet werden. Die Nordarmee unter General Faidherbe war zwar erst in der Formation begriffen, allein diese Ansänge vermochten doch immer eine Masse zu bilden, welche der der I. Armee ziemlich gleich kam. Was ihr an Zahl schlte, das konnte sie durch ihre Stellungen ausgleichen, denn sie stützte sich auf Arras, Lille, Chambray, Landrecis, und das besestigte Amiens gewährte einen starken Halt. Die Nordarmee selbst bestand keineswegs aus Truppen, welche dem Gegner unbedeutend oder gar als zusammengeraffte erscheinen konnten. Wenn auch die Cadres viele in der Eile herbeigeschaffte Mannschaften enthielten, so waren sie doch selbst verhältnismäßig vorzüglich, da sie meistens aus Offizieren und Untersissieren der Armeen von Sedan und Metz bestanden, welche sich den Kapitulationen zu entziehen gewußt hatten.

An der Spige der Nordarmee ftand ber General Bourbati, den der

für ben verstorbenen Generallieutenant von Beltien; der Generalmajor Schuler von Senden wurde mit dem Kommando der Linienbrigade, Regimenter 19 und 81 von der 3. Reservedivision betraut, Truppen, welche von dem Bestande der aufgelösten Division verblieben. Bom 8. Corps hatte man schon am 30. Oktober folgende Truppen zur Belagerung von Berdun gesendet: 7. brandenburgisches Insanterieregiment Nr. 60, 8. Jägerbataillon und 8. Pionierbataillon. Die beiden Bataillone, sowie das 5. rheinische Insanterieregiment Nr. 65 traten wieder zum 8 Corps, als Berdun kapitusierte.

Regierungsabgesandte Testelin am 22. November 1870 mit dem Oberkommando betraut hatte. Bir wollen bier gleich einschalten, daß Bourbafi am 19. Rovember. - wie es hieß, wegen Differengen mit ber Bevolferung. - feine Stelle niederlegte, um später das Kommando der "Zweiten Loirearmec" zu führen. Der Abagna Bourbatis war für die Bilbung ber Nordarmee fehr gefährlich. allein ber Abgeordnete Teftelin hatte ichon bei seinem Ericheinen ben Genieoberft Farre mitgebracht, dem der Charafter eines Brigadegenerals beigelegt und der aud) von Bourbati als Chef bes Generalftabes angenommen murbe. gehört zu ben besten Offizieren bes heutigen Frankreichs. Er war es, der zunächst Die gur Bilbung einer Armee tauglichen Glemente ausfindig machte, ber Bourbafi, welcher nicht viel Bertrauen in die neuen Beere feste, bestens unterstütte, und ber endlich, als Bourbati die Armee verließ, die Neuorganisationen vor dem Stocken bewahrte und vorläufig auch selbst bas Obertommando führte. Auf Faibherbe tommen wir später. Die Formation der Nordarmee ging also schnell vorwärts. Licforungsverträge waren geschlossen. Requisitionen fanden in großem Umfange statt. Die Verpflegung ordnete sich gut - alles dies waren Resultate, welche durch die Anwesenheit vieler Soldaten von Handwerk bei der Armee erzielt wurden. Der Moment, wo die Nordarmee offensiv auftreten konnte, war nicht mehr fern.

Unterbessen war General von Manteuffel mit seinem Corps von Metzaus vorgezogen. Schon Ende September waren einzelne Streispatrouillen der Deutschen gegen Rouen und Amiens vorgegangen und hatten sogar dei Formerie ein Gesecht geliefert. General von Manteuffel marschierte auf zwei Linien, und zwar mit dem 1. Armeecorps (rechter Flügel) über Briey, Dun, Louzieres, Laon, Noyon, mit dem 8. Armeecorps über Stain, Barennes, Suippes, Rheims, Compiègne. Die 3. Kavalleriedivision hatte jene Auftlärung des Terrains in den Argonnen bewersstelligt, von der wir oben gesprochen haben.

Am 21. November stand die I. Armee im Begriff, sich an der Dise zu konzentrieren. "Die I. Armee hat ihren Marsch von der Linie Noven-Compiègne aus in der Richtung auf Rouen fortzuschen, ob hierbei mit den Hauptkräften der Weg auf Amiens einzuschlagen sein wird, hängt davon ab, ob die bisher von dort gemeldeten stärkeren Ansammlungen (18000 Mann) in jener Gegend verbleiben oder nicht vielmehr dem Anmarsch der I. Armee gegenüber abziehen. Iedenfalls bleibt Amiens wichtig genug, um es durch ein stärkeres Detachement zu occupieren und besetzt zu halten." Dies war der Wortlaut eines königlichen Besehls, den Manteussel am 20. November aus Versailles erhielt.

Man war über die Stellung wie die Stärke der französischen Rordarmee durchaus nicht im flaren und hielt dafür, daß bei Ronen die Hauptmacht des

Feindes stehe. Am 21. November hatte die Armee Manteuffels einen Ruhetag gehalten. Sie hatte in vierzehn Tagen den Rücktransport der Gesangenen bewerfstelligt, die Besetzung von Metz geordnet, die verschiedenen Detachements abgesendet und 36 Meilen zurückgelegt, war also täglich nahezu drei Meilen marschiert. Um sich nach der eingegangenen Depesche Gewißheit von der Stärke oder Ansamulung des Feindes zu verschaffen, schicke Wanteuffel bereits am 22. eine starke Rekognoscierungsabteilung der 3. Kavalleriedivision gegen Amiens vor. Nordwestlich gegen Amiens und nördlich gegen St. Quentin vorgehend, hatten die Detachements sehr bald erkundschaftet, daß der Feind in beträchtlicher Anzahl bei Amiens stehe, daß andre obwohl geringere Streitkräfte bei Rouen in Formation begriffen seien. Wanteufsel hatte zugleich ersahren, daß die seindliche Armee Mangel an Kavallerie leide und nur schwache Artillerie besitze, daß aber die Formation der letzteren Wasse rasch vor sich gehe und daß die französischen Kräfte bei Amiens beständig Verstänkungen bekämen.

Obwohl der General seine Armee nicht vollständig beisammen hatte — nur das 8. Corps war vollzählig — brach er dennoch schon am 24. November auf. Am 23. lieferte die Avantgarde der 3. Kavalleriedivision bei St. Quesnel den



Mus bem Gefecht von Quesnel.

Mobilgarden ein Gefecht und warf sie zurud. Am Morgen bes 24. fand bei Rope ein zweites Gefecht statt, infolgebessen ber Feind gegen Bray geworsen ward. Der Oberst von Lüberit stieß an bemselben Tage bei Mézières auf 6 Bataillone

nebst Artillerie und fügte ihnen starken Verlust zu. Der Bormarsch ward sortsgesetzt und als bei Thennes die Spitzen der Avantgarde des 8. Corps die User des Luceflusses hinabstiegen, gewahrten sie drüben die langen Linien seindlicher Bivouacs. Aufgeworfene Feldschanzen sowie Geschütze in Position deuteten darauf hin, daß der Feind eine Schlacht vor Amiens annehmen wolle. Während des Bormarsches hatte man Kunde darüber erhalten, daß General Bourbati den Oberbesehl niedergelegt habe und daß an seine Stelle der General Faidherbe getreten sei, der jedoch noch nicht eingetroffen war.

Die Refognoscierungen ergaben, daß man für den 27. auf einen Kampf zu rechnen hatte, da man an jenem Tage auf Amiens rücken wollte, das wahrsicheinlich von den Franzosen verteidigt werden würde, deren Gesamtstärke hier auf 30 000 Mann angegeben ward. In zwei Hauptkolonnen ging Manteuffel mit seinem Corps in südöstlicher Richtung auf Amiens vor. Die verhältnismäßig starke Macht des Feindes litt an Kavallerie vollständigen Mangel, nur 5 Schwabronen standen ihr zu Gebot. Das Kommando führte General Farre. Mansteufsel ordnete den Bormarsch für den 27. folgendermaßen an: 8. Corps Straße Breteuil-Amiens, linker Flügel die 16. Division, rechter Flügel die 15. Division. Das 1. Corps, auf dem äußersten rechten Flügel Straße Roy-Amiens, gegen das rechte User der Avre sich dirigierend.

Bei ber Nachricht vom Unrucken bes Feindes war die noch in der Formation beariffene Nordarmee eilig berbeigekommen, um Amiens zu verteibigen. Alle schlagfähigen Truppen waren von Lille, Arras und Amiens berangezogen und mochten ctwa 25-30 000 Mann gablen. Aber die Aufstellung, welche Karre genommen. war eine gang vortreffliche und zeugte von dem Talente des Generals. Anariff bes Keinbes war nicht leicht. Farre war über Amiens hinausacaanaen und nahm öftlich ber Stadt Stellung, mit ber Möglichkeit, ben vorgehenden Reind in der Flanke zu fassen. Farre konnte bei einem Rückzuge die Linie und die Gisenbahn nach Norden deden und den Marsch auf Amiens bewertstelligen, indem er einen Teil der Mannschaft außerhalb der Stadt marschieren ließ. Billerd-Bretonneur jum Centrum nehmend, behielt er in feinem Rucken Corbie, den Schlüsselpuntt für die Bahnen von Amiens und Arras. Bei Amiens hielt er Truppen zur Berteibigung ber Schanzen bereit. Die Berteidigungelinie lief über Billiers, Cachy und Gentelles; für ben Rudzug über bie Somme hatte man durch Brüden geforgt. Das Aufwerfen von Schanzen bei Billiers und Boves ward burch bas rasche Vordringen ber Manteuffelschen Armee verhindert.

In der Nacht vom 26. zum 27. hatte es ftark geregnet, doch klärte sich gegen Worgen bas Wetter auf, als bas 8. Corps feinen Bormarsch begann. Die

32. Brigade, Oberst von Karger, rückte mit dem 3. Bataillon des 40. Regiments, dem 2. Bataillone des 70. Regiments, der 1. und 2. Schwadron des Husaren regiments Nr. 9 und der Batterie Jakobi von Esserbeau abwärts. Bei St. Saulieu stieß man auf den Feind. Ansangs plänkelte man nur, im Nebel bewegten sich Kolonnen hin und her, dis gegen 9 Uhr das Feuer durch die inzwischen vorgehenden Franzosen lebhafter wurde. Zugleich knatterten die Salven bei Boves und Gen telles. Das 8. Corps war mit dem Feind auf der ganzen Linie handgemein.

Ein heftiges Feuer ber Verteidiger, welches aus den Abschnitten prasselte, warf die ersten Linien zurück, aber mit Hurra und schlagenden Tambours drangen die Preußen wieder vor. Vom Bois de Hangard aus seuerten 2 Batterien des Feindes von den Abschnitten, zwischen den Häusern und Hecken hervor richteten die Schüßen ihre Schüssen die andringenden Kolonnen. Das Dorf Cachn war von den Preußen mit dem Bajonett genommen. Das 2. Bataillon des 43. französischen Infanterieregiments schlug sich hier vortrefslich, es verteidigte schrittweise die Gassen, unterstüßt vom 20. Jägerbataillon. Die preußischen Truppen sochten mit großer Ruhe, sie warfen jeden Angriff des Feindes mit der blanken Wasse zurück, immer weiter gegen die Schanzen zwischen Dury und Amiens vor



44. Infanterieregiment.

Schlacht bei Amiens. 2 Batterien vom 7. und 8. Artillerieregiment mit Kavalleriebebedung. 3m hintergrunde Billers-Bretonneug.

dringend. Die Überlegenheit der preußischen Artilleric zeigte sich hier wieder im hellsten Lichte, nicht minder ihre Ruhe und Unerschrockenheit. Die Abteilung des Feldartillerieregiments Nr. 1 (2. Fußabteilung, Ostpreußisch) ward nach Cachn auf ben linken Flügel beorbert. Beibe Batterien befanden fich ohne jede Bebeckung cine geraume Zeitlang in ber fehr exponierten Stellung. Der Feind hatte fein Keuer bedeutend verftärft, er ging mit Infanterie vor, und die Batterien saben sich jeden Augenblid bem Angriffe ausgesett. Sie gingen mit größter Rube feuernd zurud, hatten aber vom feinblichen Geschützfeuer viel zu leiben. In bicfem Augenblid entbrannte ber Rampf um Billers-Bretonneux in ber beftigsten Beise. indem hier das 1. Corps von Corbie her angegriffen ward. Die Franzosen zogen 3 Bataillone Reserven vor, im wilben Gescht stießen die Linien aneinander. Dem Oberst Rossel reißt ein Granatsplitter bas Pferb unter bem Leibe nieder, eine Rugel totet ihn. Die Preugen werfen fich in die Saufer und feuern von hier aus auf die anrudenden Truppen des Keindes, Marineinfanterie und 2. Jägerbatgillon. Aber bie tapferen Truppen wichen nicht. Sie marfen im raschen Borstoße ben Gegner gurud. Auf biese vordringenden Keinde fturzt sich jett die preußische Kavallerie. Die 1. und 4. Schwadron des 9. Husarenregiments unter Major von Lugow fprengt in die feindlichen Blieber. Die Jäger bes Keindes leeren mit ihren Schüffen manchen Sattel, der Adjutant, Lieutenant Bolfe, fällt von brei Rugeln getroffen, ber Ordonnanzoffizier, Bring Satfelb, wird umzingelt, Bajonette burchstoßen seine Bruft. Das handgemenge war um biefe Beit ein gang mörberisches. Die Husaren hieben alles ohne Schonung nieder, was ihnen vor die Klinge tam, der Keind schonte ebensowenig, und die Chasseurs scuerten auf drei Schritte Entfernung. Endlich ralliierten sich die Susaren inmitten bes fürchterlichen Tumultes und nun, geschloffen, fest andrudend, warfen sie ben Reind gurud, alles nieberreitend. Unter wuchtigen Sieben finten bie Begner gu Boben, im wilben Getümmel raft alles flüchtend in bas Dorf zurud.\*)

Während dieses Zurückgehens der Franzosen hatten die 40. sowie Teile des 70. Regiments von rechts her die Barrikaden von Villers mit stürmender Hand unter heftigem Kampse genommen. Ein entsetsliches Geschrei der kämpsenden Massen übertönte den Donner der Geschütze, man drängte und stieß, schoß und stach, immer gegen Dury sich wälzend. Die Stellung Villers-Cachy war durchbrochen, die Kolonnen der Mobilgarden der Franzosen stürzten in wilder Hast auf die regulären Truppen, die Munition mangelte der Artillerie; allgemein ward die Flucht. Die beiden Abschnitte Cachy und Hebecourt waren genommen. Trotz der Verwirrung ging der Feind sechtend auf Dury zurück, wo seine starken Schanzen ihn aufnahmen.

<sup>\*)</sup> Beim Einhauen bes 9. Husarenregiments befand sich die Standarte auf bem rechten Flügel ber Schwadron 4. Der Standartenträger hieb mit der Stange wütend auf die Feinde ein. Die Stange zeigt heute noch die Spuren. Es ist dieselbe Standarte, welche im Jahre 1866 bei helmstädt in Gesahr war und durch den Träger sehr mutig verteidigt ward.

Die nachbringenden Preußen empfängt ein mörderisches Geschützeuer bet hier vereinten Artillerie des Feindes. Ein Sturm auf die Schanzen würde große Opfer gekostet haben. Die Signale blasen Halt. Jest dringt die Artillerie vor und schleubert ihre Geschosse mit surchtbarer Schnelligkeit in die Werke. Schon bricht die Nacht herein, noch sochten in den Gassen von Billiers einzelne Trupps der Marineinfanterie des Feindes, während an den Schanzen von Dury-Amiens noch der Artilleriekampf tobte.

Das 8. Corps (linker Flügel) war vollständig Herr der Stellung. Auch auf dem rechten Flügel war zulett den Unsrigen der Sieg geworden — aber nach einem noch weit härteren und oftmals sehr schwankenden Kampse. Dem vordringenden 1. Corps siel der Feind von Villers-Bretonneux her in die Flanke, als es gegen den Luce vorging. Die mit dem 8. Corps projektierte Richtung wurde dadurch total geändert. Eilig mußte Front nach rechts gemacht werden. Der Feind drang mit größter Bravour heran und erschütterte die Linie einige Zeitlang durch seine Stöße, dis die geschlossenen Kolonnen ihn zurückwarfen: bennoch griff er wieder an. Die Schanzen seuerten mit aller Kraft, und die seinblichen Truppen avancierten unter dem Feuer der preußischen Infanterie.

Obwohl ichon um bicfe Zeit die Stellung bes rechten frangofischen Flügels bedroht und teilweise gesprengt mar, sich die Wirkung dieser Kämpfe auch schon äußerte, marfen bie Keinde sich bennoch wieder gegen den rechten preußischen Flügel, wobei bas 33. Linieninfanterieregiment unter Oberft Derroja einen Bajonettangriff ausführte, ber bie andrängenden Breugen eine Zeitlang aufhielt. Das Gefecht stand auf dem rechten Flügel ber I. Armee vollständig. Da gelang cs der 3. Kavalleriedivission des Feindes Flanke zu umsassen. Mit schmetternden Trompeten und in sausendem Galopp fturmen sie jest in die feindlichen Reihen, welche auch auf ihrem linken Flügel zu weichen anfingen, begünstigt durch die Nacht und durch die, von den Oberften de Billenoify und Derroja gut geleiteten Rückmärsche, sowie durch Sprengung der Somme-Brücken. Noch vor dem Einbruche der Dunkelheit kampft der Feind hartnäckig bei Billers-Bretonneux, aber bas 44. Regiment stürmt mit bem Bajonett gegen die Schanze. Ein blutiges Ringen entsteht im Halbbunkel, die erbitterten Rämpfer würgen sich in den engen Räumen ber Verschanzung, bis die nachdringenden Preußen den Feind auf Corbie werfen.

Mit dem Einbruche der Nacht standen die Gegner vom Kampfe ab. Der noch in der Nacht bewerkstelligte Rückzug des Feindes aus Amiens geschah infolge eines zu Amiens gehaltenen Kriegsrates, bestehend aus den Generalen Lecointe und Paulze d'Ivon, den Obersten Derroja und Villenoisy, sowie Genieoberft Charon. Bährend bes Beratens kommandierte Farre die auf den Rückzug bezüglichen Bewegungen.

Am 28. früh rückte die I. Armee der Stadt näher. Die Verfolgung des nach Arras abziehenden Feindes war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Einmal waren die Truppen thatsächlich ermattet, dann lag der durch Sprengung der Brücken nicht passierbare Fluß zwischen ihnen und den Feinden, und endlich stand den Franzosen die Truppenbeförderung durch die Eisenbahn zu Gebote.

Den folgenden Tag besetzte das 8. Corps die Stadt. Die von dem Hauptsmann Bogel (Elsässer) verteidigte Citadelle lehnte, zur Übergabe aufgesordert, jeden Antrag ab. Die Aufsorderung ward dreimal wiederholt, am 29. aber der Angriff begonnen. Geschützs und Gewehrseuer arbeitete gegen die Werke, welche stark antworteten. Als Bogel auf Bastion 5 mit dem Feldwebel Savary die Wirkung beobachtete, tras ihn ein Geschoß, welches seine Brust von rechts nach links durchbohrte. Der nun eintretende Kommandant Voerpahe übergab den Preußen die Citadelle.

Der Kampf um Amiens war ein sehr heißer gewesen. Nach Aussage aller preußischen Offiziere und nach den unleugbaren Thatsachen hatte sich die ganz junge, aus Mobils und Marschregimentern und nur wenig geübten Truppen bestehende Nordarmee vorzüglich gehalten. Farres Kommando muß als ein vortrefsliches bezeichnet werden. Der Widerstand, welcher mit schwacher Artilleric, fast ganz ohne Kavallerie und gegen die trefslichen Soldaten der I. Armee so lange geleistet wurde, verdient volle Anerkennung. Er kostete den Franzosen 1400 Tote und Verwundete, den Preußen 74 Offiziere und 1300 Mann.



Einzug in Amiens.

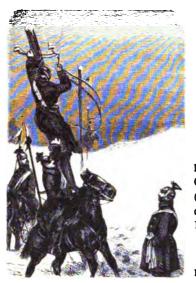

## Elftes Kapitel.

Rapitulation von La Fère und Thionville. — Belagerung von Montmeby. — Bormarsch auf Rouen. — Göben und Faibherbe. — Schlacht an ber Hallne (Querrieux) am 23. Dezember. — Kämpse bei Bapaume am 2. und 3. Januar. — Schlacht bei St. Quentin am 19. Januar.

n denselben Stunden, während welcher die Corps der I. Armee vor Amiens den blutigen Kampf bestanden, kapitulierte die Festung La Fère, deren Cernierung die 4. Insanteriedrigade unter Generalmajor von Zglinitsty, mit Jugade einer Schwadron und einer Batterie, dewerkstelligt hatte. Am 20. November hatte der Feind mit 6 Bataillonen und 4 Geschützen versucht, die Festung zu entseten. Das Grenadierregiment Nr. 5 sendete ein Bataillon gegen die Hissarmee und warf sie zurück. Gleiches Schicksal hatte der Ausfall der Besatung. Dennoch bedurfte es einer zweitägigen Beschießung, bevor die Festung kapitulierte. Am 27. November ergaben sich 2000 Mann mit 70 Geschützen.

Schon drei Tage früher (am 24.) hatte Thionville kapituliert. General von Kameke hatte die Beschießung am 22. begonnen. Obschon am folgenden Tage die weiße Fahne vom Turme flatterte und Kameke einen Parlamentär hineinsendete, stellte sich dieses Signal doch nur als ein vom Kommandanten versuchtes Mittel heraus, um eine Pause in der Beschießung zu erzeugen, während welcher der Brand der Festung gelöscht werden sollte. Mit dem Parlamentär

unterhandelte man über Hinauslassung der Frauen und Kinder. Als diese Bedingungen abgeschlagen waren, nahm das Bombardement seinen Fortgang. Die Wirkung war sürchterlich; um jedoch auf jeden Fall vorbereitet zu sein, ließ Kameke Parallelen anlegen, da eine förmliche Belagerung nicht außerhalb der Möglichkeit lag. Nachdem aber die Geschosse der preußischen Artillerie sich in der verheerendsten Weise geltend gemacht hatten und die Stadt gewaltig zu leiden ansing, ließ das Feuer der Besatung, welches während der letzten 48 Stunden sehr lebhaft gewesen, plößlich nach und machte sich nur noch dadurch bemerkdar, daß es in der Nacht vom 22.—23. das Dorf Beauregard in Asche legte. Dann kapitulierte Thionville, und die Besatung ward kriegsgefangen.

Der Fall von Thionville war sehr wichtig. Einmal wurde Belagerungsmaterial und Mannschaft für die Belagerung von Montmedy und Longwy frei, dann aber war Thionville der letzte Punkt in Feindes Hand in der Wosellinie. Kameke schritt nun zur Belagerung von Montmedy, gegen den Platz das Feuer am 12. Dezember eröffnend. Das Detachement Senden befand sich noch vor Mezières.

Wir kehren nun wieder zur I. Armee zurück, welche wir in und um Amiens stehend verlassen haben. Durch den Fall von La Fère und die Wegnahme von Amiens hatte Manteufsel das Land südlich der Somme fast ganz in seiner Gewalt, nur um die Sommelinie selbst zu behaupten war die Eroberung von Peronne notwendig. Auf die Wegnahme dieses Plazes mußte vorläusig, ebenso wie auf Bewältigung von Arras, Lille 2c. verzichtet werden.\*) Zunächst war der Marsch auf Rouen vom Hauptquartiere zu Versachtet werden.\*) Zunächst war der Marsch auf Rouen vom Hauptquartiere zu Versachtet werden, dann aber schien es notwendig, den moralischen Eindruck, den die Wegnahme von Amiens auf die Nordarmee hervorgebracht, so schnell als möglich auszunutzen, da ein Beginn der Feindseligkeiten durch die Nordarmee Frankreichs für nächste Zeit nicht zu besorgen, der Besitz der großen Stadt Rouen aber, welche den Mittelpunkt zahlzreicher Niederlagen für die Armeeverpslegung bildete, höchst wichtig war. Wir sehen daher schon am 1. Dezember die Armee Manteufsels auf dem Vormarsche nach Rouen. Rechter Flügel. 8. Armeecorps, Direktion auf Poix, Forges, Buchy. Linker Flügel, 1. Armeecorps, Direktion auf Ailly, Breteuil, Gournay.

Der Marsch wurde bei empfindlicher Kälte (10 Grab) angetreten. Überall fand man Borbereitungen bes Feindes zum Widerstand. Verhaue, Durchstiche, Schanzen — aber die Verteidiger sehlten. Man erfuhr, daß östlich von Rouen der Feind mit starken Abteilungen stehe (der Schätzung nach 40000 Mann) und daß eine Ubteilung Rouen besetzt halte. Der Bormarsch auf Rouen ward am

<sup>\*)</sup> Toul, Soissons, Schlettstabt — hatten vor bem Fall von Det, Berbun einige Tage nach bemselben kapituliert.

4. Dezember durch ein hitziges Gesecht unterbrochen, welches der rechte Flügel (Göben) bei Forges und Buchy, vor dem Orte Boscbordel, lieferte. Es stand hier die auß 3000 Mann bestehende Brigade des Feindes, wahrscheinlich von General Briant kommandiert. Sie hielt einige Schanzen besetzt, ward aber nach starkem Angriff und mit Verlust von 800 Gesangenen geworfen. In der Schanze sanden sich 8 Geschütze.

Die angegriffenen Truppen ber 1. Armee saben einem Rubetage entgegen (5. Dezember), aber die Blankler fehrten mit Melbungen gurud, wonach ftarte feindliche Maffen im Unjuge von Rouen begriffen feien. Goben folgte mit ber Tete und überzeugte fich von der Richtigkeit der Melbungen. Die I. Armee ging daher in forcierten Märschen gegen Rouen. Beim Erbliden des Feindes gerict bie Stadt in gewaltige Erregung. In brei Rolonnen nahte ber Feind, und icon stürmten die von Buchy her in Flucht aufgelösten Trupps in die Stadt. Ob Übergabe oder Berteibigung? Das war die Frage, welche in tumultuarischer Beise bebattiert wurde. Für bas erstere stimmten die meisten. Die Berteidigung tonnte nur ichmach sein. Die Schanzen maren ohne Besatung, die Mobiltruppen lösten sich auf, die Nationalgarden waren nicht beisammen, und die Marinegeschütze ohne Bebienung.\*) Der General Briant befand sich noch in ber Stadt, als die I. Armee schon in Sicht war. Man hat ihr Erscheinen nicht vermutet, sondern geglaubt, Manteuffel habe fich gegen Baris gewendet, als er von Amiens fortzog. Der Schrecken nach bem Gefecht von Bucht that bas Sciniac. um die Auflösung aller Berbande völlig ju machen. Briant raumte mit ben Truppen die Stadt, von den Einwohnern beschuldigt, den Biderstand verfäumt zu haben, wogegen Briant behauptete, Die Nationalgarde fei seinem Rufc nicht gefolgt.

Unterdessen rückte der Feind immer näher, schon war er in Darnetal und St. Jacques, in den Vorstädten von Rouen. Ein mattes Gewehrseuer ließ sich vernehmen, das von den letzten, die Nachhut bildenden Truppen Briants gegen die einrückenden Preußen abgegeben wurde. Dieser schwache Kampf endete bald, und nachdem die Bürgerschaft unterhandelt hatte, besetzten die Preußen Rouen, in dessen Mauern am 6. Dezember der General v. Manteufsel Einzug hielt. Damit war ein bedeutender Erfolg abgeschlossen, die Normandie und Picardie in unserm Besitze, die Cernierung von Paris von Norden her sicher und zwei seindliche Armeen waren getrennt. Die 1. Armee hatte dies Rejultat in 60 Tagen,

<sup>\*)</sup> Der General von Goben, welcher am 5. Dezember über Quincampoig retognoscierte, fand die Schanzen vor Rouen mit 29 Geschützen besetzt und nicht einen Mann zur Bedienung ober Berteidigung vor.

großer Strapazen und Kämpse voll, erreicht. Rouen mit seiner großen Arbeitersbevölkerung versah man mit starker Besatung und errichtete außen noch Batterien, welche im Notfalle die Quais bestreichen konnten, auch versperrte man die Seine durch Bersenkung von Schiffen bei La Fontaine.

Mantcuffel hielt mit seinen Operationen nicht inne, und während er Rouen besetzt hielt, entsendete er Kolonnen, welche sich in Strahlen ausbreiteten. Der Feind war gegen Havre abgezogen. Diese sehr gut besestigte Stadt sollte, nach ausdrücklichstem Befehle bes Oberkommandos, nicht durch zeitraubende Unternehmungen, sondern nur womöglich durch Handstreich genommen werden. Hier lag viel Waterial; Amerika sendete seine Unterstützungen an Waffen 2c. nach Havre. Es war durch den Marincoffizier Mouzon trefflich besestigt und nahm die Armeen von Rouen auf.

Manteuffel sah balb, daß gegen solchen Plat mit den vorhandenen Kräften nicht zu operieren sei. Die zur Wegnahme von Havre beorderten Truppen des 8. Corps führten ihren linken Flügel die Küfte entlang. Am 6. Dezember sehen wir Kolonnen nach Dieppe, Audemer, Bernon und Evreux dringen. Die Massen von Franctireurs hemmten das Vorschreiten der gegen den Kille ausgesendeten Kolonnen, aber in Dieppe zogen die Truppen der I. Armee am 9. Dezember ein, nunmehr den Endpunkt der ungeheuren Linie einer deutschen Armee bildend, welche vom Meere dis zu den Grenzen gegen Deutschland Frankreich durchschnitt.

Da wird der Befehl für das 8. Armeecorps erteilt, schnell wieder auf Amiens zu rücken. Schon am 9. Dezember erfolgte der Überfall einer Feldeisenbahnsabteilung bei Ham durch Mobilgarden; wenige Tage darauf griffen 5000 Mann seindlicher Infanterie ein Detachement der Unsrigen an und zwangen es, sich nach La Fère zurückzuziehen. Die unterbrochene Telegraphenleitung steigerte die Besorgnisse der Kommandos und Hauptquartiere. In Rohe warsen seindliche Truppen die zur Besreiung von Gesangenen von Ham ausgesendeten Truppen zurück, und am 14. rückten starke seindliche Kolonnen über Bapaume heran. Es unterlag keinem Zweisel, daß die bei Amiens geworsene seindliche Armee bereits wieder schlagsertig und im Anrücken von Arras her begriffen sei.

Der Mann, welcher diese lockeren Massen so schnell zusammenzusügen versitand, der unablässig an der Vervollständigung arbeitete, war der aus Constantinc herbeigezogene, von Gambetta mit dem Oberkommando betraute General Faidscherbe, einer der ausgezeichnetsten Offiziere der französischen Armec, der nicht nur den Rus eines wissenschaftlich gebildeten Soldaten, bekaunt durch seine Forschungen als Kommandant der französischen Kolonie am Senegal, sondern auch den eines energischen Führers besaß. Faidherbe hatte binnen kurzem zwei neue Corps

(22. und 23.) formiert; jo daß er über 50 000 Mann mit 60 Geschützen vers fügte. Er erschien plötzlich im Rücken der I. Armee. Am 10. hatte er schon



General Faibherbe.

Ham genommen, er operierte gegen Soiffons und Laon und bewog den General Manteuffel, zur Berhütung eines Bordringens auf Compiègne, die 15. Divifion auf die Straße Rouen-Montdidier zu werfen. Um 15. Dezember standen daher die 30. Brigade bei Crêvecoeur, die 29. bei Gournon; das war alles, was dem Vorgehen Faidherbes entgegengestellt werden fonnte.

Auch in Versailles sah man die Situation ernst genug an, indem eine am 15. Dezember

anlangende Depesche Manteuffel besondere Vorsicht gegen Versuche der Nordsarmee zum Entsate von Paris\*) empfahl und die Bewegung der I. Armee auf Beauvais anordnete, wobei auf etwaiges Vorbrechen seindlicher Kräfte aus den an der belgischen Grenze gelegenen Festungen hingewiesen ward.

Am 14. Dezember hatte glücklicherweise auch Montmedy kapituliert und Kameke schob eine Brigade der 14. Division gegen Mézières; das Detachement Senden rückte auf St. Quentin. Die 16. Division dirigierte sich von Dieppe auf Beauvais. Am 19. Dezember stand das 8. Corps mit der 3. Kavalleries division in dem Kreise Breteuil-Moreuil-Rope. In Amiens das 1. Corps. Die 16. Division blieb in der Linie Conty-Breteuil stehen. Am 20. Dezember hatte man vollständige Gewißheit, daß der Feind zwischen Beronne und Corbie hinter der Somme stand. Die Gegend war von seinen Streiscorps überzogen, die Brücken waren zerstört und nur schmale Stege zur Verbindung mit dem linken Sommeuser gelassen.

Durch die winterliche Gegend zieht eine Kolonne ber I. Armee gegen Albert.

<sup>\*)</sup> Die Leser erinnern sich dessen, was in den vorhergehenden Abteilungen von den Bewegungen in und um Paris gesagt wurde; diese stimmten fast immer mit denen zusammen welche die Entsatarmee, besonders die des Nordens, unternahm.

Es sind Dragoner und eine Batterie, welche eine Rekognoscierung vornehmen wollen. Öbe und still ist alles umher, nur in weiter Ferne steigt der Damps der Wachtseuer empor, er kommt von den Postenketten; welche dort Bivouac bezogen haben. Der Wald von Querrieux hat das Detachement ausgenommen: da prasseln Schüsse aus den Tannengehölzen, ringsum belebt sich das Gehölz, Kolonnen brechen von der Straße Amiens-Albert vor, und Geschüßseuer blist am Saume des Waldes auf. Im Sturmschritt eilen das 8. Jägerbataislon und das 2. Bataillon des 33. Linienregiments herbei, ein heftiger Kampf beginnt, und das preußische Detachement ist genötigt, sich vor der Übermacht sechtend zurückzuziehen.

Es unterlag keinem Zweisel, daß der Feind die Offensive gegen Amiens dirigieren und von dem Halluefluß aus operieren werde. Ihn dort Stellung nehmen zu lassen, war für die I. Armee gefährlich, denn es hieß alle Kraft nach dieser Richtung verwenden. General von Manteuffel entschied sich daher für den Angriff, falls der Feind seine Position an der Hallue halten wollte. General Faidherbes Operationen lagen jest offen, insofern, als er beabsichtigte, die seindlichen Kräfte von den bedrohten Küstenorten abzulenken.

Faibherbe war mit sich vollkommen darüber einig, daß ein Zurückbrängen der Deutschen aus Frankreich nicht mehr möglich sei, er wollte nur den Gegner in Atem halten, den Krieg so lange als möglich hinziehen, um, wie er selbst sagte, "bei einer etwa entstehenden Verwickelung europäischer Verhältnisse" bei der Hand zu sein und entscheidend eingreisen zu können. Deutscherseits war man diesen Ideen sehr wohl gefolgt und suchte jedes Festsetzen des Gegners zu vereiteln.

Nachdem man also die Stellung des Feindes sicher erkannt hatte, mußte der Angriff gegen den Abschnitt der Hallue unternommen worden. Manteuffel hatte von Rouen noch eine genügende Zahl Infanterie herangezogen. Er griff am 23. den Feind, der mit großer Übermacht an der Hallue stand (40000 Mann mit 79 Geschüßen), mit 24000 Mann mutig an.

Das Dorf Querrieux liegt im Thale. Bon bort aus steigen die Höhen auf, welche der kleine Halluesluß im Bogen durchzicht. Ringsum sind Dörfer gelegen, die dem französischen Heere gute Haltepunkte gewährten. Seinen linken Flügel hatte er durch sumpfiges Terrain gedeckt, der rechte war durch die im weiten Bogen sich hinziehenden Orte und waldiges Hügelland nur schwer zu umgehen: so hielt Faidherbe seine Stellung, sich mit der Verteidigungsarmee dem Laufe des Hallueslusses anschmiegend. In dem sehr wasserreichen Thale hatte er die

Ortschaften Querrieux, Daours, Bussp, Bont-Novelles\*), Behencourt, Bavelincourt bis Contan besetzt. 12 Kilometer behnte sich seine Schlachtlinie aus.

General von Manteuffel ging mit der 15. Division auf dem rechten, mit der 16. auf dem linken Flügel vor. Göben warf die 15. Division gegen Corbie und die Front; des Feindes rechte Flanke zu umspannen, war der 16. Division bestimmt, während die 15. den Gegner in der Front in heftigen Kampf verwickeln sollte. Die Verbindung unterhielt die 3. Kavalleriedivision. Die kombinierte Gardesavalleriedrigade Prinz Albrecht von Preußen (Sohn) war im Anmarsch auf Amiens. Sendens Detachement wurde bei St. Quentin erwartet.

Der Feind hatte seine Avantgarden auf dem rechten Hallueuser weit vorgeschoben. Um 11 Uhr morgens begann der Kampf. Unter dem heftigsten Feuer der seindlichen Avantgarde, das aus Schützengräben und Verhauen hervorbrach, gingen die Preußen zum Angriff vor. Ihrem Andringen widerstanden die Truppen Faidherbes nicht lange, sie gingen sechtend zurück. Auf den Höhen erscheinen die Geschütze der I. Armee, ihre Granaten fallen in die Reihen der Feinde und in die Dörfer; schon dringen die Kolonnen der 15. Division gegen die Hallue vor, hier aber setzt sich der Feind, um mit größter Hartnäckigkeit die Dörfer zu verzteidigen.

In bieser Zeit entbrannte der Kampf auf der ganzen Linie und wogte, mit großer Erbitterung geführt, von Daours dis Contay. Schon ist Querricux in den Händen der 15. Division, ein heftiges Geschützeur des Feindes vom linsen User her verursacht viele Verluste, denn der Feind seuert von drei Seiten. Alle Dörfer waren vom Dampf der Geschütze und des Gewehrseuers umtobt, der Rauch hüllte die Massen ein, und ein gewaltiges Krachen rollte durch die ganze Gegend; Blitz auf Blitzzeriß die Hülle, und jeder dieser Blitze entsendete Geschösse hinüber und herüber. Bei Daours ward besonders schwer gekämpst, denn die Batterien des Feindes, unter dem Kommando des Admirals Moulac, hielten wacker stand, aber sie wurden durch die Geschosse der preußischen Batterien demontiert und mußten aus der Feuerlinie geschafft werden; schon dringen die Preußen nach Daours hinein.

Bu gleicher Zeit warb von dem genommenen Querrieux aus der Stoß auf Pont-Nopelles geführt. In Flammen steht das Dorf, um dessen Besitz ein wütender Kampf sich entspann. Die Feinde sochten mit äußerster Kraftsanstrengung und warsen den Angriff zurück, ringsum tobte der Bajonettkampf, den das 33. Infanterieregiment besonders heiß führte. Allmählich wurde der

<sup>\*)</sup> Die Franzosen taufen nach biesem Orte bas Treffen an ber Hallue — "Schlacht bei Bont-Nopelles".



28. Dezember nachmittags. Aus ber Schlacht an ber hallue. Im Mittelgrunde Dorf Querrieug, bavor Infanterie vom 8. Corps. Im Borbergrunde Artillerie vom 8. Corps mit Bebedung von ber 8. Ravalleriedivision. Im hintergrunde bie hoben ber Amiens, Stellung ber Franzosen.

Widerstand matter, aber noch einmal fturmt ber Keind gegen bie Dorfer vor, es gelingt ibm fogar, an einigen Stellen festen Juß zu fassen, boch neue Vorstöße werfen ihn hinaus. Bon Frechencourt bis Daours ift bie Linie in preukischen Sänden. Man sah jett Scharen bes Feindes die Sohen hinaufeilen und von hier aus bas Gefecht mit großer Hartnäckigkeit fortseten. Die 16. Division bringt über ben Hallueabschnitt, ber Keind wirft ihr bedeutende Massen entgegen, vergebens wird nun Umfaffung bes Flügels versucht, die Maffen bes Gegners halten stand. Unterdessen hatten die Truppen der 15. Division den Keind gegen die Sohen getrieben, mit ausgezeichneter Bravour bringt bas 33. Regiment vorwärts. Einige Geschütze werben vernagelt, ber Sturmschritt führt die Rolonnen weiter, aber die Feinde find in ihrer fosten Stellung so gebectt, daß die schroffen Sohenruden ihren Schützen ein treffliches Placement geben, von welchem aus fie bie Andringenden mit Augeln überschütten. Die Dunkelheit bricht herein, die 15. Divifion geht zurud, noch tobt Geschüthdonner, und die langen Feuerstreifen ber Infanteriefalven zeigen, daß bas 8. preußische Corps im Besitze bes ganzen Hallueabschnittes ift; ihm gegenüber halt ber Feind seine Positionen auf bem Ruden des Höhenzuges. Da bricht Faidherbe noch einmal (halb 6 Uhr) mit aanzer Rraft bervor, seinem Angriff leuchten die Flammen von fünf brennenden Dörfern, ein furchtbares Dröhnen erschüttert die Gegend, der Keind malzt sich heran, die Salven der Preugen schmettern ihn gurud. Es war der lette Ruhiltl, Frangof. Rrieg.

sammenstoß, benn schon lag tiefes Dunkel auf Freund und Feind, und der blutige Tag war zu Ende.

Faibherbe blieb in seiner Stellung, die Preußen ihm gegenüber, bereit, den Kampf am 24. Dezember fortzuseten; aber schon am Morgen bemerkte man, daß die französische Armec im Abzuge begriffen war. Die I. Armee hatte während der Nacht alles zur Verteidigung eingerichtet; beide Gegner hatten in der rauben Winternacht bei 12 Grad Kälte unter freiem Himmel zugebracht.\*) Die inzwischen berangekommene kombinierte Gardekavalleriebrigade des Prinzen Albrecht Sohn nahm mit dem 8. Corps die Verfolgung des Feindes auf, der in sehr guter Ordnung auf Arras und Douan abrückte, wobei er die Eisenbahn benutzte. Er ließ 200 Tote, 905 Verwundete, 1100 Gesangene zurück — aber auch die Sieger zählten 38 Offiziere und 824 Mann Tote und Blessierte.

Die Berfolgung des Feindes hatte wenig Resultate, man erreichte ihn nur an einigen Stellen. Der General von Manteuffel brach am 25. Dezember — ein bewegtes Weihnachtsfest — mit der Armee gegen Bapaume auf. Während des Bormarsches ward (27.) Péronne endlich durch das Detachement Senden von Süden her, von Norden durch die 3. Infanteriebrigade, mit 4 Schwadronen und 2 Batterien, cerniert. Dieser gefährliche Punkt sollte durch schnellen Angriff genommen werden. Um 28. donnerten Feldgeschütze gegen Péronne — vergeblich. Man schaffte schweres Geschütz herbei, französische Kanonen aus Amiens sollten die französische Feste beschießen.

Bei Bapaume machte das 8. Corps Halt — gleich Strömen von Bewaffneten ergossen sich mobile Kolonnen durch das ganze Land, den keden Feind zersprengend und vor sich hertreibend.\*\*) Rouen ward ernstlich bedroht, aufs neue brach der Feind von Bernah und Have vor, die Gesahr war nicht gering, da warf General Bentheim mit kraftvollem Stoße den Gegner zurück — es war am letzen Tage des großen, blutigen Jahres 1870, am 31. Dezember, als Bentheims Truppen dei Grand Couronne die Angreiser versprengten und ein sestes Schloß stürmten, welches einen berüchtigten Namen trägt: Château Robert le Diable. Über 100 Feinde fanden in seinen Mauern den Tod. Ein Neujahrsgeschenf

<sup>\*)</sup> Die Stimmung nach bem heißen Kampse war eine seierliche. Man hörte nur das Summen von vielen tausend Stimmen. Das Dunkel war schauerlich durch die brennenden Dörser erleuchtet. Lange Kolonnen brachten die Berwundeten heran und zogen durch die Massen der Bivouakierenden, welche, trop der Kälte von 10-12 Grad in ihre Mäntel und Decken gehüllt, an den Feuern schliefen. Das gefrorene Brot ward oftmals, auf Bajonett und Säbel gespießt, an den Flammen aufgetaut.

<sup>\*\*)</sup> Oberstlieutenant von Pestel brang auf Abbeville vor und machte viele Gesangene. Oberst von Wittich sprengte am 29. bei Souchez seinbliche Kolonnen. Die 12. Kavalleriebivision trieb ihre Posten bis Cambray, wo die Brüde gesprengt wurde.

ward der I. Armec gemacht: es war eine herrliche Gratulationskarte, jene Depesche, welche ihr Führer am 2. Januar früh erhielt. In der Nacht vom 31. Dezember 1870 zum 1. Januar 1871 hatte Mézières sich den Preußen erzgeben. Die Mittel, Péronne zu zwingen, waren nun reichlich vorhanden. Das neue Jahr hatte unter den heftigsten Kämpsen begonnen, welche besonders Bentsheim gegen den Feind sührte. Der General operierte so glücklich, daß der Gegner sich in der Folge nicht nicht an Rouen heranwagte, sondern dei Havre und Honssteur in Ruhe blieb. Die Beschießung von Péronne ward fortgesetzt. Wir sinden dei Beginn des Jahres Bapaume von der 15. Division (Kummer) besetzt. Die 3. Kavalleriedivision (Gröben) steht bei Bucquoi, die Brigade des Prinzen Albrecht Sohn bei Fins. An Artillerie standen 36 Geschütze des 8. Armeecorps und 18 der 3. Reservedivission bei Veronne.

Im Oberkommando waren Bersänderungen eingetreten, Manteuffel, zur Übernahme des Besehls über die Südarmee bestimmt, hatte das Oberstommando der Nordarmee an den General von Göben abgetreten. Gösbens Name gehört unter die Gesteierten, mit vollem Rechte. Seine Kühnheit und Sicherheit, die Kunst, welche er besaß, stets mit entscheisdenden Schlägen den Feind zu wersen, machten ihn, nach Manteuffels Bersichung zur Südarmee, vor allen andern zur Führung des Kampses gegen den gefährlichen Faidherbe wertvoll.



General von Goben, Führer ber Rorbarmee.

Die Angriffe von Rouen her waren offenbar Manöver, um Faidherbes Operationen zu unterstüßen. Es mag dahingestellt bleiben, ob man sich über die Zustände der Armee Faidherbes getäuscht, deren Borrücken nach der Schlacht an der Hallue für schwierig gehalten und infolgedessen die I. Armee in zwei Abteilungen gespalten hatte, genug, dessen Bewegungen gegen Peronne ließen bald darauf schließen, daß der Feind keineswegs so geschwächt sei, um nicht gefährliche Operationen ausführen zu können. Schon am 2. Januar brachen starke Kolonnen, die Avantgarde der Nordarmee, von Arras her gegen Bapaume und Bucquoi. Sie lieserten bei Sapignies ein heftiges Gesecht gegen die 30. Infanteriebrigade. Aber diese Kerntruppen standen unerschütterlich, und ihre Reihen warsen den

fühnen Feind endlich nach dreimaligem Angriff mit starkem Berluste zurück. Dann zog General Rummer die Brigade in eine bessere Stellung zurück.

Um folgenden Tage, dem 3. Januar, erfolgte bann ber hauptangriff ber Frangofen auf die Stellung von Bapaume, woselbst Kummer nun die gange 15. Divifion konzentriert hatte. Der Feind ist im Anmarsch, heißt es, und plöglich ericheint er mit großer Macht, auf vier Straffen vordringend. Es ist die ganze Nordarmee, welche naht, um Beronne ju entfeten; ber fleine gelbe Kaibherbe, mit dem Bogelantlig und der Brille auf der hakennafe, fprengt burch die Reihen des 22. frangösischen Corps (bu Bessol), welches bas Dorf Biefvillers angreift. erfte Divifion bes Feindes brangt (unter Derroja) gegen Grevillers vor. Rampf entspann sich mit großer Gewalt bei Biefvillers. Die Dörfer Avesnes les Bapaume, Tillon-Ligny, Grevillers, von Truppen ber 15. Division (29. Brigade) besetzt, wurden von den Massen des Feindes überschwemmt. 2 Bataillone des 33. Regiments hielten Avesnes und Grevillers, das 65. Regiment hatte die Borstadt von Bapaume, Faubourg d'Arras, besett. Die 30. Brigade (28. Regiment und 2. Bataillon vom 68. Regiment) hielt bas Terrain gegen Loptigniers. Die Ravalleriebrigade Gröben stand bei Miramont. Auf dem rechten Flügel stand bas 40. Regiment mit 3 Batterien reitender Artillerie und ber Garbekavalleriebrigade unter Bring Albrecht Sohn von Breußen. Reserve: 8. Jägerbataillon, 2 Bataillone bes 33. Regiments, bas 3. Batgillon bes 68. Regiments nebst Artilleric.

Der Angriff des Feindes geschah mit großer Energie und offenbarem Geschick. Bährend Grevillers und Biefvillers mit Maffen angegriffen wurden, warf sich Papen mit ber 1. Divifion des 23. Corps gegen Favreuil. Das Gefecht um diese Orte ward mit einer But geführt, welche sogleich beim ersten Anprall in Grevillers jum blutigen Sandgemenge führte. Die Feinde fturmten gegen bas 33. Regiment an, bessen Mannschaften sich wie Verzweiselte schlugen. Dit einem fraftvollen Stofe warf man ben Zeind zurud und trieb ihn gegen Biefvillers. Sier gerieten bie fich wütend schlagenden Rolonnen in bas Betummel bes Besechtes. welches burch ben Angriff ber Division Bessol entstanden mar. Zweimal marfen die 33er ben Keind aus Biefvillers und setzen sich fest, aber die Massen feindlicher Infanteric brudten bie mutigen Berteibiger wieder hinaus, mahrend zugleich bie Division Derroja ben Sturm auf Grevillers unternahm (rechter Flügel. Das 33. Regiment fah sich jum Ruckzuge gegen Bapaume genötigt, benn bie feindliche Artillerie warf jett Granaten in die Reihen der Breußen, und das Gewehrfeuer rollte ohne Unterbrechung. Die Toten lagen in ben Gaffen ber Dörfer oft zu vier und fünf übereinander, in Avesnes füllten fich bie Saufer mit Bleffierten. Bahrend bes Burudgehens ber 33er traf bie preußische Artillerie auf ber Strafe

Bapaume-Albert ein und eröffnete sofort gegen die feindlichen Batterien ein furchtbares Feuer. Durch diese heftige Kanonade gedeckt, gelang es den 33ern, sich unter stetem Feuern dis gegen Bapaume zurückzuziehen. Der Feind drang mit Ungestüm hinterher, seine Geschüße wirkten gegen die preußischen nicht ohne Erfolg, und die Bataillone der 33er litten furchtbar unter dem Doppelseuer; aber mit einer bewundernswerten Ruhe warf ihr Schnellseuer den Feind so weit zurück, daß das 65. Regiment Zeit zum Vorgehen gewann, während die 33er sich in der Citadelle von Bapaume und bei der Mühle la Favrenil sesten.

Der Feind drang nun auf der ganzen Linie vor. Seine 1. Division nahm Avesnes mit Sturm, dann avancierte er gegen Bapaume und drang mit Ungestüm in die Borstadt Arras hinein. In der Borstadt entspann sich ein mörderisches Gesecht, welches noch eine geraume Zeit auf der Esplanade tobte. Ein Feuerkreis schloß sich um Bapaume. Immer gefährlicher ward die Lage, denn der Feind drängte unsern linken Flügel heftig. Da griff, von Boncourt und Fremicourt kommend, Prinz Albrecht Sohn mit seinen Truppen in das Gesecht. Sich mit dem 40. Regimente und der Kavallerie in des Feindes linke Flanke stürzend, brachte er den Feind zum Stußen. In diesem Augenblicke debouchierte Gröben von Miramont gegen den rechten Flügel des Feindes, der sogleich die Brigade Tittie aus dem Centrum nahm und gegen Tillon wars.

Diese Bewegung schaffte den Verteidigern von Bapaume Luft und brachte das Gesecht zum Stehen, aber es war nur ein Moment zum Atemschöpsen, denn Faidherbe warf sofort neue Massen auf Bapaume selbst. Der wütende Kamps, der jett in der Vorstadt sich entspann, trieb die unglücklichen Bewohner aus den Häusern in die Gesahr des Gesechts. Granaten schlugen in die Dächer und schleuderten Steine und Splitter nieder, Augeln segten durch die Gassen, und durch das Feuer drangen die Franzosen stets mit neuen Massen heran. Die Lage war hochgesährlich, die Vorstadt mußte geräumt werden. Die 29. Brigade stand in Bapaume, die 30. dahinter bei der Straße von Peronne, der Feind seuerte aus 20 Schritt Entsernung und warf Barrikaden auf; das 33. Regiment und die rheinischen Jäger (Nr. 8) schlugen ihn nach blutigem Kampse zurück, an weiteres Vorgehen war jedoch nicht zu denken; die Reserven waren bereits vorgezogen, sie hielten Ligny und Tilloy in hartem Kampse, und Division Kummer behauptete Bapaume, trot der wütenden Stöße des Feindes.

Das Artilleriegefecht hatte jest fast aufgehört, nur Gewehrseuer knatterte noch in langen Salven. Durch dieses Krachen hörte man von ferne dumpfen Donner, es waren die Geschüße, welche Peronne bombardierten. Um 7 Uhr, als das

Dunkel schon längst die Rämpfer umgab, brach der Feind ben Kampf ab und blieb der preußischen Stellung gegenüber in seinen Positionen.

Obwohl nun die Truppen der I. Armee sich trefslich und mit unerschütterslichem Mute geschlagen hatten, wurde einer Fortsetzung des Kampses am folgensden Tage doch mit Besorgnis entgegengesehen. Bei der Übermacht des Feindes, beim Mangel an Munition und der Unmöglichkeit, Berstärkungen heranziehen zu tönnen, wurde daher ein Rückzug auf Peronne angeordnet, der durch Kavallerie gedeckt werden sollte. Aber die tapsere Berteidigung von Bapaume hatte dem Feinde dergestalt imponiert, daß er während der Nacht in sehr guter Ordnung auf Arras abzog. Die Stellung war behauptet, der Entsat von Peronne vereitelt worden; freilich erkaufte man den Ersolg mit einem Berluste von über 1200 Toten und Berwundeten.

Der General von Göben manövrierte nun bergestalt, daß er Faidherbe bei einem neuen Entsatversuche in Flanke und Rücken fallen konnte.

Paris ging täglich der Katastrophe um einige Schritte näher, es war daher vorauszuschen, daß noch Bersuche gemacht werden dürften, um mindestens fämpsend zu fallen, und daß diese Bersuche mit Offensivoperationen Faidherbes zusammentressen mußten, lag auf der Hand. Außerdem hatte man Kunde davon, daß dem südlich von Arras kantonnierenden Nordheere über Have und Dünkirchen Berstärkungen zugegangen waren. Bei der bekannten Energie Faidherbes zweiselte Göben keinen Augenblick daran, daß die Nordarmee einen neuen Vorstoß machen werde, und es war nur auffällig, daß sich der Feind nach dem Treffen vor Baspaume ganz ruhig verhielt — Beweis genug, wie hart der Tag von Bapaume seine Truppen getroffen, wie sehr er sie erschüttert hatte. Dem General von Göben ward jedoch seine schwierige Stellung durch die vom 9.—10. Januar erfolgte Übergabe von Peronne erleichtert.

Nachbem am 31. Dezember und 1. Januar bas Feuer gegen die Festung geschwiegen hatte, ward es am 2. Januar mit großer Heftigkeit wieder fortgesetzt. Die Zerstörung der Stadt konnte nicht ausbleiben, und nachdem am 9. schon 70 Häuser in Trümmer gelegt, 500 etwa unbewohnbar geworden, sendete General von Barnekow\*) einen Parlamentär hinein, um die Festung zur Übergabe aufzusordern. Nach heftigen Debatten übergab Garnier, der Kommandant, die Festung mit 3000 Mann und 74 Geschützen.

Bobens Lage ward baburch mit einem Schlage geanbert. Herr bes Somme-

<sup>\*)</sup> Generallieutenant von Ramete mar am 23. Dezember von bem Kommanbo ber 14. Division entbunden und zur Leitung bes Ingenieurangriffes auf Paris zur Cernierungsarmee abgegangen.

abschnittes und der ganzen Linie, konnte er beliebig vor und zurückgehen, seine Kräste konzentrieren und dem Feinde entweder 1) den direkten Weg nach Paris verlegen, der über Péronne gehen mußte, 2) durch die Besetzung von Amiens die Sommeübergänge unpassierbar machen, 3) einem Vorstoß des Feindes über St. Quentin und Laon gegen Rheims solgen und an verschiedenen Punkten dessen Kolonnen attakieren.

Göbens Dispositionen gehören zu den Meisterstücken. In St. Quentin stand die Kavalleriedivision Graf Lippe; die 16. Division in Péronne; die 3. Resicrvedivision in Chaulnes; die 15. Division in Bray. Die Truppen Generalmajors von Memerty nahmen Stellung an der Hallue, indem sie zu einem Flankensangriff auf einen etwaigen Vorstoß des Feindes gegen Péronne, und zugleich zur Unterstützung der 3. Kavalleriedivision bereit standen.

Die Weldungen, welche nachts vom 11.—12. eintrasen, berichteten, daß der Feind Bapaume besetzt habe, nachdem die Avantgarden der I. Armee sich zurückzgezogen. Göben stand um diese Zeit zwischen Amiens und Péronne. Die Somme macht einen Bogen, der bei Amiens und Ham sich auf die Sehne stützt, welche die Bahn von Amiens-Ham bildet. Innerhalb dieses Bogens sinden wir am 14. Januar den General von Göben mit seinen Truppen.

Fortwährend stießen fliegende Kolonnen vor, den Feind zu refognoseieren, und brachten am 16. die Nachricht, daß tags vorher die Division Lippe vor dem Ansmarsche des Feindes St. Quentin geräumt und nach Ham sich gezogen habe. Man konnte daher annehmen, daß entweder ein Borstoß auf Laon oder ein verdeckter Angriff auf Amiens beabsichtigt werde. Starke Rekognoseierungen wurden vorgestrieben und kleinere Gesechte geliesert. Überall zeigte sich starke Bewegung des Feindes, der Bapaume verschanzte und Kolonnen von ansehnlicher Stärke gegen St. Quentin trieb.

Göben brach am 18. Januar auf. Er mußte Gewißheit haben, ob ber Feind bei St. Quentin eine Schlacht annehmen werde. Zugleich stellte sich eine große Regsamseit auf allen Straßen und Bahnen heraus, aber noch immer herrichte Zweisel über des Feindes wahre Absichten. Blieb er bei St. Quentin? rückte er weiter nach Osten? Am 18. endlich ein ersehntes Gesecht! Division Barnekow wird mittags, Division Kummer eine Stunde später angegriffen. Man schlägt sich erbittert bei Jussy, Conlaincourt, Vermaud und Pouilly. Immer vorrückend, war die I. Armee jetzt auf den Feind gestoßen, den Kummer versolgte. Er sah während des Treffens mächtige Kolonnen sich gegen St. Quentin bewegen. Die Angreisenden warf man nach hartem Gesechte gegen St. Quentin, und Dizvision Kummer bivonatierte in der genommenen Stellung.

Faidherbe hatte sofort eingesehen, daß Göben ihm mit der ganzen Armer folge und daß einer Schlacht nicht mehr auszuweichen sei. Er stand dem nach am 18. nachts östlich und westlich von St. Quentin und ordnete seine Armee so, daß sie sich im Halbfreise, den Rücken gegen die Stadt, formierte. Das 23. Corps stand auf dem rechten Flügel, zwischen dem Dorfe Fayet und der Mühle von Recourt. Hier war der Standpunkt Faidherbes, gegen Abend aber standen hier preußische Batterien vom 8. Corps. Das 22. Corps stand links von Gauchy dis Grugis, Front gegen Süden. Die I. Armee stand der französischen gegenüber: westlich und südlich konzentriert, von St. Quentin 2 Weilen entsernt. Göben hatte den Feind endlich gestellt, der ihm nicht mehr ausweichen konnte. Es galt die französische Nordarmee zu umklammern und sie womöglich in dieser Umarmung zu ersticken.

Für 8 Uhr morgens bes 19. war der Angriff befohlen. Während der Nacht trat aufs neue Regenwetter ein, es weichte die Wege und Felder auf, löste das Eis, verwandelte breite Flächen Wiesengrund in Seen, schwemmte den Worast über die Dämme und machte die Wege zu Rinnen.

Am Kampse waren beteiligt die Divisionen Kummer, Gröben, Barnekow, die Detachements Prinz Albrecht Sohn und Graf Lippe. Die Reserve stand auf der Straße nach Ham. Die 15. Division ging Punkt 8 Uhr gegen den Feind und ward sosort in einen heftigen Kamps um Gauchy und Grugis verwickelt. Die französischen Divisionen Derroja und Bessol verteidigten die Positionen mit großer Bravour. Der Kamps wogte auf und nieder, die Borstöße des Feindes machen die Angreiser wanken, von der Mühle Astoutsvent seuerte die Batterie Collignon in die Glieder des 19. Regiments, dessen Tapsere schwere Verluste erleiden. Da naht im Sturmschrift das 41. Regiment mit 2 Batterien, der Feind wirst Vrisgade Aynés ins Gesecht, welche im Laufschritt herankam. Ein wütendes Gesecht entspinnt sich auf der ganzen Linie. Der General du Bessol wird aufs neue, diesmal schwer verwundet\*).

Die Batterien des Feindes, 5 an der Zahl, arbeiteten gegen das Feuer der Preußen. Unterdessen war es (10 Uhr) auf dem linken Flügel ebenfalls zu erstittertem Kampse gekommen. Division Kummer und Gröben stürmten gegen die Dörfer Fayet, Vionville, Salency. Hier fochten die Division Robin und Brigade Isnard gegen unste Truppen. Ein Reitergesecht bei Savy leitete den Kampse ein; 2 Schwadronen seindlicher Dragoner stießen mit einer Schwadron des Regiments Königshusaren unter Rittmeister Rudolphi zusammen. Das Gesecht endete mit dem Zurückwersen des Feindes, der sich gegen seine Infanterie zog.

<sup>\*)</sup> Diefer tapfere Offigier erhielt mahrend bes Norbfelbzuges brei Bunben.

Rudgug ber Frangofen.

Windmilhle a tout vent. Rompanie u. Blanfler Stellungen ber Frangosen.

Gehöft, welden Die sächlichen Jäger nahmen

Ortichaft Cavy. nsirsttaß rq 6 Gorps. Bindmüble. Stand Faidherbes. Davor: 1. Grenabierregiment Ariflerie bom

Teile der 8. Kavallreiedivision mit einer restenden Feldbatterie. Echsachtabseau des linken Flügels der preußischen Ausstellung am Abend der Schlacht von St. Quentin. 19. Januar 1871.

In langen Wellen brangen nun die Rolonnen der Division Rummer berau, bas handgemenge begann, aus ben Gehölzen feuerten die feindlichen Schützen. Links von Bionville feuerte eine Batterie, und die Mobilgarbenbatterie Dupuich bedte mit ihrem Feuer die Strafe von Cambran. Auf dem rechten Flügel war inzwischen die 16. Division wieder vorgedrungen. Brigabe Annés ftieß ihr entgegen. Dier fiel Oberft Unnes und Die 16. Divifion breitete fich gegen St. Umiens aus. Der Keind gab Salve auf Salve gegen die Borrudenden und zog fich gegen die Borftadt Isle zurud. Hier begann ein wildes Bajonettgefecht, welches bas 68. französische Marichregiment eröffnete. Es brehte sich ber Rampf um bie Soben von Gauchy. Das Gefecht tobte mit großer Gewalt; bas 1. Grenadierregiment (Kron pring) ging mit Schützenzugen vor und griff die Hauptstellung ber Frangofen links der Windmühle A-tout-vent an; sechsmal gingen sie zurück. Aber diese eisernen Bataillone ließen nicht nach: fie warfen fich aufs neue in den Rampf — trot des verzweifelten Widerstandes bes Feindes, der sich mit großer Gewalt den Grenadieren entgegenwarf, trieb man die Frangosen gegen die Borstadt gurud. Unterbessen waren Gröben und Oberft von Bigenborf vom linken Flügel her in ben Feind gedrungen, der Rampf hatte den Höhepunkt erreicht, man ichlug sich auf allen Stellen — die Keinde waren schon aus der ersten Position in die zweite geworfen, bei Savy warf man fich hin und her, die Division Memerty\*) fturmte herbei, ihrem Anprall vermochte der Feind nicht zu widerstehen; er ging, obgleich in Ordnung, fechtend zurud. Savy und die bavor liegende Fabrik brannten.

Auf ber Straße nach Ham wälzt sich ein blutiger Kampf, die Massen ber Streiter im Getümmel gegen St. Quentin treibend, wo an der Barrière von St. Martin die zurückgeschlagenen Franzosen hinter den Barritaden verzweiselten Widerstand leisteten, und die Granaten der preußischen Batteric Leo in die Geschüße und Bataillone des Feindes schmetterten, der in langen Reihen von den Höhen an der Windmuhle hinab gegen die Stadt eilt.

Unterbessen war (6 Uhr) um den Bahnhof in Südwesten ein wütender Kamps gesührt worden; als die Batterien der Preußen aber die Höhen genommen hatten, und zwischen die dichtgedrängten Feinde ihr Eisen schleuderten, begann die Verteidigung zu ermatten, die Truppen des 19. Regiments stürmen den Bahnhof, den sesten Punkt an dieser Stelle und setzen sich in der Stadt sest; kaum eine Viertelstunde später wird auch das Hurrageschrei von Westen her vernommen. Hier wogte der Kamps länger, weil von Cambrah her Verstärfung des Feindes gekommen war und die Brigade Pauly mit äußerster Bravour den schon beginnen-

<sup>\*)</sup> Memerty selbst mar in ben vorhergehenden Gesechten ichwer verwundet worden. Für ihn fommandierte Oberft von Massow.

den Rückzug nach Cambray deckte. Noch einmal gelang ce den Feinden, das Dorf Fanct zu besetzen; die Dunkelheit, welche schon einbrach, war ihnen günstig, aber ein furchtbarer Bajonettangriff des Regiments 41 warf die Franzosen über die Barrikaden zurück, und im blutigen Tumulte, unter dem Krachen der Schüsse, dem Geheul der Berwundeten und dem Hurra der siegenden Preußen begann der Feind von St. Quentin zu weichen. Faidherbe und seine Stadsofsiziere thaten alles Mögliche, den Rückzug in Ordnung zu vollenden; es gelang anfangs, aber die plazenden Granaten des Feindes brachten die Fliehenden bald in schreds



Aus der Schlacht von St Quentin 19. Januar 1871 abends. Rudzug Faibherbes von der Bindmuble a tout vent.

liche Verwirrung. Die Kolonnen lösten sich auf, Wagen, Reiter, Fußvolk, Train: alles stürzte kopfüber im Dunkel (7½ Uhr) gegen Cambray, wo ganze Scharen halb erstarrt, mit Schweiß und Schmuß bedeckt, keuchend und jammernd anlangten, von den entsetzen Einwohnern nur mit Zittern empfangen. Das Geschrei: "Die Preußen kommen," pflanzte sich wie ein Lauffeuer durch die Gegend fort, welche sich in grauenhafter Weije durch Tausende versprengter mit dem Schnuße des Gesechtes bedeckter Gestalten belebte. Hunderte von Fuhrwerken, zum Teil mit Verwundeten beladen, suhren in rasendem Galopp die Chaussen entlang, die Kutscher hieben in die Pferde, welche oftmals über die am Wege liegenden Gestalten hinwegiagten.

Cambray schloß die Thore. • Seine Besatung weigerte die Übergabe, als die Preußen am Morgen durch die mit Menschen und Trümmern bedeckte Gegend heran-

drangen. Die ermatteten preußischen Truppen vermochten die Verfolgung nicht fortzuseten, nur bei Wasnieres und Chateau Cambresis erreichte man den Feind.

Aber dieser Schlag hatte die Nordarmee Faidherbes zersprengt. 10000 Gesangene besanden sich in den Händen der I. Armee, der General Faidherbe gab seinen Berlust auf 3000 Tote an. 18000 Mann mit 3000 Mann Kavallerie hatte gegen etwa 40000 Feinde gesochten. Die I. Armee hatte allerdings den Sieg teuer, mit 3369 Mann an Toten, Berwundeten und Bermisten erkaust. General von Göbens trefsliche Dispositionen, durch welche es ihm gelang, vom 17. zum 19. die Truppen in einer für den Feind verderblichen Beise zu konzentrieren und die Schlacht zu beginnen, hatten diesen Ersolg herbeigesührt. Alle Truppen hatten mit äußerster Tapserseit und Hingebung gesochten, auch die sächsische Kavalleriedivision und das 1. Jägerbataillon (Provinz Preußen) hatten rühmlichen Anteil an dem Ersolge. Letzteres nahm nach hartem Gesechte das vor St. Quentin liegende Gehöst. Sieben Stunden lang hatte der blutige Kamps gewährt, der das Schicksal der Nordarmee und damit das Geschieß Frankreichs im Norden entschied.

Die Leistungen der ersten Armee sind in der That außerordentliche gewesen. Fortwährend in Bewegung, von ber Übermacht stets bedroht, hat diese ausgezeichnete Armec ihre Aufgabe, die Cernierung im Norden und Nordwesten zu beden glanzend gelöft. General von Manteuffels schwierige Stellung erheischte es, in einer Reihe fühner und bennoch wohl überlegter Buge bem Gegner, beffen Unermüblichkeit nicht geleugnet werden fann, jeden wirklichen Erfolg zu vereiteln, und als der General, zu andern Unternehmungen berufen, den Befehl über die I. Armee seinem hochverdienstlichen Nachsolger übergab, war es wiederum bieser, der mit Rühnheit und Geschick ben gewandten Gegner zu Boben marf. Wenn die Frangofen von wirklichen Erfolgen im Rorden fprechen, jo geschieht bies eben nur aus Mangel an Ginsicht in die Plane ber beutschen Suhrer, welche mit reifer Überlegung und Berechnung ihrer eigenen Kräfte den Feind, der bald hier, bald dort auftauchte, nicht jogleich niederschlagen wollten und konnten, ihn vielmehr jo lange und stofweise aufrieben, bis ber entscheidende Tag von St. Quentin gefommen war. Die Behauptung Faibherbes, General von Goben habe nach bem Treffen von St. Quentin bie Nordarmee Frankreichs noch immerhin für jo bedeutend erachtet, daß er seinen Divisionsgeneralen sogar Berhaltungsregeln für einen etwaigen Rückzug gegeben habe, stütt sich auf Bapiere, Armeebeschle, welche Kaibherbe in einem Sauje gefunden haben will, welches ein höherer Offizier ber I. Armee bewohnt hatte. Die Richtigkeit und Authenticität Diejer Schriftstücke wurde zu beweisen sein, aber selbst wenn sie vorhanden waren, so wurde die Anordnung des Generals von Göben nur aufst neue dokumentieren, wie vorsichtig und berechnend die Führer der deutschen Armeen operierten und wie sie niemals einen Gegner unterschätzen: ein Prinzip, das wesentlich dazu beigetragen hat, unsre Armeen zum Siege zu führen. Daß die Generäle der I. Armee ihrem geswandten und kühnen Gegner jede Borsicht entgegensetzten und erst zu entscheidenden Schlägen übergingen, als sie alles genügend vorbereitet hatten, gereicht ihnen nur zum höchsten Berdienste.

Nach dem Treffen von St. Quentin verblieb die I. Armee in vorteilhaften Stellungen. Die 15. Division und das 1. Kavallerieregiment der 3. Division west- wärts dei Achiet-Beaumet die Positionen Arras und Cambray beobachtend, Amiens deckend. Division Gröben und ein Teil des I. Armeecorps (von Gayl) auf der Linie Marcoing-Crevecour zur Deckung von Péronne, Cambray beobachtend. Die 16. Division dei Clary-Premont-Brancourt. Graf Lippe in Château Cambresis. In diesen Positionen verblieben die Truppen, starke Detachierungen nach allen Gegenden entsendend. Cambrays Belagerung ward nicht unternommen, Landrecis besichoß man ohne Erfolg, aber beide Orte erschienen jetzt von untergeordneter Bedeutung. Die am 25. Januar beginnenden Bewegungen Göben's erfuhren bald eine Unterbrechung, welche der Waffenstillstand herbeisührte.



Rach ber Schlacht von St. Quentin.



## Bwölftes Kapitel.

Die Operationen ber Subostarmeen. — Bormarich Berbers im Oktober. — Gesecht am Ognon. — Marsch auf Gray. — Bormarsch Berbers auf Dijon im November. — Das Gesecht bei Ruits. — Der Anmarsch Bourbakis.

on ben Schlachtfelbern bes Nordens und Subens und ben Rampfftatten um Paris wenden wir uns jest nach Often

und Sübosten und kehren auf einige Zeit wieder in das gewonnene Straße burg zurud.

Am 30. September war der Generallieutenant von Werder mit seinen Truppen in die eroberte Festung eingezogen. Zwei Tage vorher (28.) traf der Besehl des Königs ein, ans dem Werderschen Corps ein neues Armeecorps, das 14. zu bilden. Diese Neusvermation umsaßte unter andern Truppen auch die badische Division. Das neugebildete Corps zählte: 23 Bataillone, 20 Schwadronen und 72 Geschütze. Der General August von Werder wurde zum Kommandeur des 14. Corps ernannt.

An den Namen dieses Mannes knüpfen sich so großartige Erinnerungen, seine außerordentlichen Thaten haben ihn unsrer ganzen Nation so wert gemacht, daß wir einen kurzen Lebensabriß des Geseierten hierher sehen wollen. August von Werder ist im Jahre 1808 am 12. September geboren und seit Juni 1825 in

die preußische Armec getreten. Bis 1833 im Garbecorps dienend, trat er von jener Zeit an in die Kriegsschule und später, mit der Ausbildung des Generalstabsoffiziers, als Freiwilliger in die russische Armee, wohin er von preußischer Seite gesendet worden, um den Krieg im Kaukasus mitzumachen. Er kehrte, mit Orden und Wunden geschmückt, heim. 1846 als Hauptmann in den Generalstad versetzt, zeichnete er sich durch Intelligenz und hohe militärische Fachkenntnis aus. Wichtige Aufträge, Inspizierungen und Durchsührungen wurden ihm "übertragen. Im Feldzuge von 1866 zum Generalmajor und Kommandeur der 3. Division ernannt, trug ihm die trefsliche Führung seiner Division bei Gitschin und Königgrätz den Orden pour le merite und die Beförderung zum Generalsieutenant ein. Beim Aussbruch des französischen Feldzuges dem Oberkommando der III. Armee attachiert, ward er zum Kommandeur der Belagerung von Straßburg ernannt, nach dessen

Die Aufgabe, welche Werber erteilt war, lautete in großen Zügen wiedersgegeben: Den Marsch auf Tropes und Châtillon sofort anzutreten, in den Departements Bosges, Hautemarne und Aube die Ansammlungen seindlicher Truppen zu sprengen, zerstörte Verbindungen herzustellen und die bestehenden mit Elsaß und Lothringen zu unterhalten, auch mit General von Schmeling zur Sicherung gegen die starke Festung Velfort in Verbindung zu bleiben. Die Aufgaben waren bedeutend und erforderten zu ihrer Lösung einen Führer von ausgezeichneter Begabung.

Zugleich mit dem 14. Corps war eine neue 4. Reservedivision unter Schmelings Kommando gebildet worden.\*) Sie hatte bei Neuenburg den Rhein in der Zeit vom 1.—3. Oftober überschritten, dann sich gegen Schlettstadt und Neubreisach gewendet, beide Festungen cerniert, das obere Elsaß durch fliegende Kolonnen und die Ausläuser der Bogesen durch Detachierungen von Franctireursdanden gesäubert. Um seine Kräfte nicht zu zersplittern, hob Schmeling die Cernierung von Schlettsstadt aus.

Das Hauptziel der Expedition Werders war die Operation gegen die Armee von Lyon. Sie war noch in ihrer Formation begriffen, aber es ließ sich vorsaussiehen, daß sie zu bedeutender Stärke anwachsen würde; zugleich war die Anstunft Garibaldischer Freischaren bevorstehend, welche nur das Eintreffen ihres Führers erwarteten, um ihre Thätigkeit zu beginnen. Wassen von organissierten und unorganisierten Banden zogen von allen Seiten heran und brachten das Land in Bewegung.

<sup>\*)</sup> Sie bestand aus 12 Landwehrbataillonen, dem 25. Infanterieregiment, dem 3. Reserveulanenregiment und 3 Reservebatterien. Sie tonzentrierte sich in Freiburg.

General von Werder trat mit dem Groß seiner Armee am 5. Oktober den gesahrvollen Zug an. Er hatte als Generalstabschef den Oberstlieutenant von Leszezhnski. Die badische Division kommandierte anfänglich der Generallieutes



Dberftlieutenant von Leszczynsti.

nant von Glümer (bisher Kommandeur der 13. Division), nach bessen Kommandeur der General von Beyer (badischer Kriegseminister) den Oberbesehl übernahm. Am 2. Oktober hatte Werder bereits ein Detachement in die Berge vorausgesendet; es war die badische Kolonne des Generalmajor von Degenseld, für welches Detachement drei Wege bestimmt waren, auf denen es, in drei Kolonnen geteilt, durch das Plainthal, über den Paß Noire Côte in das Rabeaudeauthal durch das Villersthal wieder über das Gebirge nach MagineMontier gehen und

sich mit dem Groß zwischen Raon l'Etape und St. Die vereinigen sollte. Marich durch die Berge mar ein höchst beschwerlicher. Die schmalen Bergpässe fand man durch Berhaue und tiefe Abgrabungen unpassierbar gemacht, der Feind hatte die Kanten der Bergmände abgestochen und daher den Weg für Fuhrwerk und Beschütz gefahrvoll gemacht. Er zeigte sich nur bin und wieder, aber bie vorrudenden Kolonnen hielt er mahrend bes Marsches in steter Spannung. Champenan feuerte er zum erstenmale auf die Rolonnenteten. Wechmar fiel mit bem erften Buge gegen ihn aus, und abends schickte man Streifpatrouillen bis nach le Trouche vor, welche ben Keind im Abziehen begriffen trafen. Aus ben verschiedenen Thälern bebouchierend, stießen die Kolonnen von Raon l'Etape zusammen. hier begann bas Feuer ber Franctireurs lebhafter, es entspinnt sich an der Baldlifiere und in der Borstadt, aber die Feinde räumen bald ben Ort, und die Burudbleibenden fallen unter bem Bajonett der badischen Truppen. Um 5. Oftober traf das Detachement der Befehl, St. Die ju besetzen und bis Rambervillers ju rekognoscieren, auch Lebensmittel zu requirieren. Infolgedessen setzte sich das nunmehr die Avantgarbe des 14. Corps bildende Detachement auf St. Dié in Schon um die Morgenstunden des 6. Oftobers wurde das Borhandensein Sie schienen aus der Richtung starker feindlicher Ansammlungen gemeldet. von Rambervillers gefommen zu sein. Bei seinem Bormarsche befand sich

Degenfeld zwischen Stival und Nompatelize\*), als er von starken seindlichen Koslonnen angegriffen wurde, welche seine rechte Flanke bedrohten. Marsch= und Mobils

garbenregimenter kamen herbei. Man zählte etwa 12 Geschütze, doch sehlte Kavallerie. Um 10 Uhr entspann sich ein hitziges Gesecht, das zunächst bei Etival geführt wurde. Das Feuer ward von beiden Seiten mitsogroßer Hestigkeit unterhalten, daß um die Mittagsstunde die Gegner ermattet waren. Für die badischen Kompanien trat ein gesährlicher Moment ein, da die Munition mangelte. Aus Rambervillers debouchierten Verstärtungen des Feindes, ein geschlossener Angriff desselben wird von den Badensern mit dem Bajonett zurückgewiesen, schon kommt auch



Generalmajor von Degenfelb.

ihnen Berstärkung von Raon l'Etape, jett beginnt ein neuer Kampf, den die frischen Truppen mit großer Kraft aufnehmen. Die Dörfer St. Remy und Nompatelize mit gefälltem Bajonett angreifend, wirft bie babifche Infanterie ben Keind zurud. Bor dem Bois de Jumelle stockt der Angriff, aber die Badenser haben schnell die steilen Abhänge des Gehölzes erklettert, broben beginnt ein blutiger Kampf, in welchem ber Feind vom Kamm ber Bobe ben Abhang hinabgeworfen wird; in wilber Flucht stürzt er gegen Rambervillers. Unterbessen waren die Kolonnen der badiichen Infanterie in Linie aufmarschiert, und ihr Schnellfeuer bestrich bie feindlichen Rolonnen, so daß eine Menge Gefallener das Feld bebeckten. Nompatelize war in Brand geschossen worden, und die Artillerie der Badenser warf ihre Granaten mit großer Bragifion in Die feindlichen Scharen, welche es noch einmal versuchten in Bourgence Stellung zu nehmen, aber ber von der Artillerie unterftutte Angriff zersprengte fie auch hier und warf die ganze Masse in zwei Salften geteilt gegen Bruperes und Rambervillers. Die Landstragen waren mit Waffen, Tornistern und Effekten aller Art bedeckt. Beim Schein des brennenden Nompatelize bivouafierten die Babenfer. Sie hatten nur 20 Kompanien stark gegen 9000 Mann gefochten, welche ber General Betevin tommandierte, und von benen jast 2000 an Toten, Berwundeten und Gefangenen auf dem Felde lagen oder

<sup>\*)</sup> Etival und Rompatelize liegen im Bogesendepartement. Etival hat etwa 3000 Einwohner. Hinter der Stadt erhebt sich der Mont Repy. Nompatelize ist ein Fleden. Das Terrain unther ist bergig und walbig.

in den Händen der Sieger blieben. Die badische Kavallerie hatte wegen der Terzainverhältnisse nicht mit eingreisen können. Die badischen Truppen zählten an 500 Tote und Verwundete.

Nach diesem glänzenden Gesechte setzte das Detachement den Bormarsch fort und flärte das Terrain für die, aus dem Plaines und Rabeaudeauthale debouchierenden Kolonnen des 14. Corps auf, St. Benoit, Bourgence und St. Dié besetzenden Als am 8. Oktober die badischen Kolonnen Keller und la Roche debouchierten, war die Berbindung der Division gesichert und das 14. Corps bei St. Dié vereinigt.

Am 9. Ruhetag haltend, zog General von Werder gegen Epinal. Schon am 10. früh morgens lieferte das Bataillon Berckefeld vom 30. Infanterieregimente bei Rambervillers dem Feinde ein Gesecht, das mit der Bertreibung der Franctireurs von dem Kirchhofe endete. Am 10. lieferten das 5. badische Infanterieregiment bei Anould und am 11. das 1. und 2. badische Grenadierregiment bei Bruvellieres Gesechte. Gegen Mittag des 12. hatte man Epinal erreicht, woselbst der Feind Position nahm. Indessen hielt er dem Artillerieseuer nicht stand, sondern räumte Epinal, in großer Unordnung zurückgehend. Der General von Werse der ließ sofort die Ausbesserung der zerstörten Bahnstrecke und Straße Epinal-Blainville in Angriss nehmen und starke Resognoscierungen gegen Süden und Westen machen. Er war entschlossen, die Operationslinie zwischen Dijon und Wülhausen zu gewinnen, um dadurch die Stappen nach Straßburg, Luneville, Nancy, Châlons, sowie die Unternehmungen Schmelings gegen die Elsaßsestungen zu decken.

Die Rekognoscierungen ergaben, daß der Feind nach Besoul zurückgezogen, jeboch bei Remiremont mit starken Abteilungen stehen geblieben sei. Da Werder vom großen Hauptquartiere auf seine Anfrage, ob der Marsch nach Westen sortgesetzt werden solle, den Bescheid erhalten hatte, den Feind anzugreisen und die Offensiwe schon bis Besançon auszudehnen, setzte der General am 18. seine Kolonnen in drei Abteilungen auf Besoul in Marsch.\*)

Auf feindlicher Seite war der General Garibaldi am 7. Oktober in Marseille eingetroffen und hatte sich am 9. nach Tours begeben. Mit seinem Auftreten wurde die Bildung der Freischaren eifrig betrieben. Die Massen der versprengten Mobilgarden, Abenteurer aus Spanien, Italien, Irland, Frankreich fanden sich zusammen. Der Generalstabschef Garibaldis, der bekannte Bordon, unters

<sup>\*)</sup> Der General hatte unterm 16. nach Bersailles berichtet, daß der Feind abgezogen sei, erhielt aber dennoch Befehl vorzugehen. Man muß in der That die scharssinnige Berechnung Moltkes bewundern, der von Bersailles aus diese ganzen gewaltigen Massen durch den Blick auf die Karten und nach den eingehenden Berichten der Generale lenkte, der stets das Richtige und das Rötigste anordnete, alles Zuviel vermied und bessen Anordnungen fast immer den Absichten der Corpssührer entsprachen.

stüpte den Alten von Caprera, ebenso dessen Söhne Ricciotti und Menotti. Phantastisch ausgestattete Kerle mit roten Hemden und schwarzen Joppen, mit Baretts auf den Köpsen, langen Federn auf den Kopsbedeckungen, alle Arten von Gewehrsystemen bei sich führend, strömten durch die südlichen Städte Frankreichs, und in Lyon bestand bereits das große Bureau zur Anwerdung für Garibaldi. Bon dem Balkone des Rathauses slatterten die Fahnen über einer Tasel, welche die Inschrift trug: "Armée des Vosges de la République française. Enrôlements volontaires. Garibaldi Général en ches." Der alte Parteigänger war bis Besançon gezogen, woselbst er die Gegend rekognosciert hatte.

Werber zog genaue Nachrichten ein, benen zufolge die Anhäufungen von Truppen bei Besangon ziemlich bedeutend waren und fast täglich noch aus Belfort und Lyon fich verftärften. Der General birigierte fein Corps (gegen 30 000 Mann) über Aertigny. Am 17. ftanb er abends in St. Loup und rudte am 19. auf Besoul. Nirgends beläftigte ber Keind ben Bormarich. In Besoul nahm ber General fein Quartier auf ber Brafeftur. Es trafen fortwährend Melbungen ein, die unermüdlichen Truppen bes 14. Corps streiften durch die ganze Gegend. Jede Strafe mar ungangbar gemacht, Bahnen und Biabucte gerftort. Den feden Streifpatrouillen fiel aber ein guter Fang in die Bande: die nach Befoul bestimmte Feldpost bes Feindes ward aufgegriffen und aus ben gefundenen Papieren ergab fich folgendes: Die feindlichen Truppen waren fast gang auf Belfort und Besangon zurudgegangen; Baribalbi mar im lettgenannten Orte eingetroffen und hatte bort die Organisierung der Freischaren und Mobilgarden begonnen, war aber auf große Widersetlichkeit gestoßen, ba man nicht unter einem Italiener bienen wollte. Infolge beffen war ber General wieder nach Süden gegangen. welche General Cambriels fommandierte, hatten weftlich von Besangon Rantonnements bezogen. General von Berber rudte baber mit forcierten Marichen in ber Richtung auf Besangon vor.

Am 22. Oktober hatte er ben Ognonfluß erreicht und stand bei Pin, Etuz und Boray. Er näherte sich dem Schauplate, auf welchem sich in der Folge seine und seiner Truppen großartige Thaten entwickeln und das bedrohte Baterland retten sollten. Es standen bei dem Pormarsche gegen den Ognon am 22. früh: Rechter Flügel: 1. badische Brigade: Prinz Wilhelm von Baden, Leibgrenadierregiment und Grenadierregiment mit Richtung von Frasne auf Pin. Centrum: 2. badische Infanteriebrigade: Generalmajor von Degenfeld, 3. Infanterieregiment, 1. Baztaillon des 4. Infanterieregiments mit Richtung von Fretigny auf Etuz. Linker Flügel: 3. badische Infanteriebrigade: Generalmajor von Keller. 5. und 6. Infanterieregiment mit Richtung von Bellefaux auf Boray. Reserve: Generalmajor

von Krug. 30. und 34. Infanterieregiment (preußisch) mit Richtung auf Diselan hinter ber Centrumkolonne. 8 Schwadronen, 1 reitende Batterie und 2 Kompanien unter Generalmajor von Laroche waren gegen Dole und Auxonne vorgeschoben, um die Bahn zu zerstören.

Für die folgenden Begebenheiten wird es notwendig sein, die Karte zur Hand zu nehmen. Man wird alsdann zunächst leicht sehen, daß zwischen dem Ognonstusse und der Eisenbahn von Besançon-Belfort, welche mit dem Flusse parallel läuft, ein breiter Raum hinzieht, den die französische Armee, von Besançon kommend, so chen zu durchschreiten im Begriffe war, um den Ognon zu passieren. Sie mußte bei diesem Marsche also notwendigerweise auf die vorrückenden Truppen Werders stoßen, der offenbar die Berbindung zwischen Besançon und Belfort stören, und lezteres isolieren wollte. Dieser Vormarsch der beiden Gegner führte am 22. zu dem Treffen von Etuz oder Cussey.

Die deutschen Truppen befanden sich in dem Abschnitte, den die Flüsse Danon und Saone von zwei Seiten umichliefen. Die 1. babifche Brigabe mit bem Bringen Bilhelm an der Spipe fand mit ihrer Avantgarde den Übergang über ben Ognon bei Bin offen. Die 2. Kolonne stieß bei Etuz und Cuffen bereits auf ben avancierenden Beind. Bugleich traf die Melbung an Werder ein, daß bei Rioz die Rellersche Avantgarde den Feind zurückträngte. Sofort griff Generalmajor von Degenfeld bei Etuz an. Das Gefecht wird durch die Schützenzuge eröffnet, ein heftiges Feuer des Feindes antwortet und in großen Massen dringt er vor. Eine starte Salve wirft ihn zurud, boch sammelte er sich bald wieder, um aufs neue vorzudringen. Bum zweitenmale schmettert die babische Infanterie Geschoffe in die Reihen, und ein langsam geführtes Feuergefecht beginnt. Dies war Werbers Befehl, benn mahrend man fo bei Etuz bes Feindes Centrum festhielt, bewertstelligte Pring Bilhelm bei Bin ben Übergang und brudte Reller gegen Voray ben Feind zurud. Bring Bilhelms Aufgabe mar es, bes Begners Klanke und Ruden bei Cuffen zu umfaffen.

Der Kampf war jest allgemein geworden. Bei Cussey führte eine steinerne Brücke über den Fluß, diese verteidigte der Feind mit großer Hartnäckigkeit. Roch drehte sich hier das Gesecht um einen bestimmten Punkt, als plöglich Brigade Degenfeld den Besehl erhielt offensiv vorzugehen. Wit wuchtigem Stoße ward die Brigade den Feind aus Etuz. Gegen seine, aus dem Walde von Boulot vordrechenden Kolonnen warf sich Hauptmann Unger mit dem 1. Bataillon des 3. Infanterieregiments, einer Batterie und einer Schwadron des 1. Dragonerzegiments. Im Sturmschritt ging das Groß vor, alles zurückwersend, und der Wald ward von 3 Bataillonen des 4. Infanterieregiments genommen.

Einmal im Bordringen, schwenkte man jetzt gegen Cussey. Hier entspann sich ein blutlges Gesecht, welches die Artillerie lebhaft unterstützte. Süblich von Etuz rollen die Salven der Mannschaften Ungers, die Batterie Froben seuert von Westen her. Im Bordringen gegen den Feind, den es bei Boulot geworsen, naht das 4. Regiment der Brücke, aber die mörderischen Chargen der seindlichen Infanterie bringen den Angriff zum Stocken, dis Batterie Kunze auf dem rechten Flügel erscheint, und ihre Geschosse die Glieder des Feindes zum Wansten bringen. Mit donnerndem Hurra stürzen sich jetzt die Bataillone gegen den Feind. Arnold und Unger voran. Ein wütendes Gesecht bringt die Angreiser in das Dorf.

In diesem Augenblick waren Werder und Beyer bei Etuz eingetroffen, um die ganze Brigade über den Fluß zu führen; auf dem linken Flügel dringt Keller nach Boray hinein und Prinz Wilhelms Truppen greisen bei Augon-Dessus ins Gesecht. Noch hält sich der Feind, — da dringen die Reiter der badischen Disvision heran. Die Flucht wird allgemein, aber als man bei Augon-Dessus vorsdringt, schmettert des Feindes Artillerie von den Höhen gegen die Kavallerie des Prinzen und starke Kolonnen dringen bei Chatillon-lesduc vorwärts. Ieht ziehen sich zwei Bataillone des (preußischen) Infanterieregiments Nr. 30. vor. Sie avanscieren gegen die Höhen von Chatillon und wersen den herabdringenden Feind wieder zurück. — Schon dunkelt es, aber der Tag soll nicht scheiden, ehe des Feindes Stellungen geräumt sind. Drei Bataillone der 1. Brigade und ein Bataillon des 4. Infanterieregiments nehmen mit dem Bajonett Augon-Dessus. Daburch war alles entschieden — der Feind ging auf Besançon zurück.

Am folgenden Tage kehrten kleine Abteilungen der Ravalleriebrigade des 14. Corps mit Meldungen zurück. Sie hatten sich dis Dôle vorpoussiert und dort ersahren, daß Garibaldi, der Besançon verlassen, sich in Dôle mit Organisierung der Freischaren beschäftigte, auch sei die Festung Auxonne besetzt. Die weiteren Restognoscierungen zeigten, daß im Rampse des verstossenen Tages zwei seindliche Divisionen unter Cambriels gesochten und Chatillon-se-duc (ein Schloß) sehr stark mit Geschütz armiert hatten. Der Feind stand mit dem rechten Flügel bei jenem Schlosse, mit dem linken an Besançon. Vor seiner Front zogen sich hohe, bewaldete Abhänge hin, die stark mit Artillerie besetzt waren. Die Stellung des Feindes, dessen ließ sich erwarten, daß Garibaldi so bald als möglich einige Versuche zur Beunruhigung machen werde, im Saonethal zeigten sich bereits Truppenteile, welche von Dijon und Langres aus kleinere Angriffe unternahmen. Dies alles hatte General Werder bewogen, den Feind nicht auf Besançon zu versolgen,

vielmehr zunächst die Straßen zu sichern und von den irregulären Truppen zu säubern. Er zog baber gegen die Saone zurud.

Schon am 26. gelangte die Nachricht zu ihm, daß General von Schmeling am 24. Oktober die Kapitulation von Schlettstadt erzielt habe. Er hatte in der Nacht vom 22.—23. Oktober die erste Parallele eröffnet und schon am 24. Oktober den Feind durch das Feuer seiner Batterien zur Übergabe gezwungen. Der Kommandeur Graf Reinach hatte ansangs die Übergabe verweigert, und man mußte aus Straßburg schweres Geschütz herbeischaffen. Oberstlieutenant von Scheliha hatte den Angriff geleitet. 2000 Mann und 120 Geschütze, sowie verschiedene Massen von Vorräten sielen dem Belagerer in die Hände. Schmeling wendete sich nun gegen Neubreisach und nahm am 27. Oktober sein Quartier in Kühnheim.

Der General von Werder trat am 26. ben Weitermarsch an. Die Truppen hatten Bebeutendes geleistet, sie hatten über unwirtsame Bergzüge den Marsch zurückgelegt, sie waren in fortwährendem Kampse mit dem Feinde in jenem ermattenden kleinen Kriege rüstig und frisch geblieben. Diesen Braven eine kleine Erholung zu gönnen, schien geboten. Gray war ein Ort, der verschiedene Hispauellen eröffnete und der außerdem wichtig für die Behauptung der Bahn war.

Am 26. befand sich Werder mit seinen Truppen in Gray, bereit die Saone zu überschreiten. Tags darauf fand die Kolonne des Prinzen Wilhelm die Straße nach Mirebeau durch Barrikaden gesperrt, bewassnete Banden schweisten an den Usern der Saone. Bei Seine l'Eglise lieserte man ihnen ein Gesecht. Das Bataillon Wolff (Grenadierregiment) zersprengte den Feind, und am Nachmittage griff Oberst von Wechmar dei Essertenne einen starken Trupp der aus dem Côte d'Or gekommenen Feinde an. Das Bataillon Hoffmann warf sich mit dem Bajonett auf die Scharen und trieb sie in die Flucht. Die Gefangenen unterzog man einem strengen Berhöre, und sie sagten aus, daß sie zu einem neuen bei Dijon in Formation begriffenen Corps gehörten, daß serner Garibaldi in Dijon angekommen sei, woselbst starke Feldbesestigungen hergestellt würden. Der General Cambriels stand mit seinem Corps noch bei Besancon.

General Werder entschloß sich nun sofort, den Vormarsch auf Dijon anzutreten, den wichtigen Punkt Gray besetzt zu halten, die Verbindung über Epinal
aber aufzugeben. Schon am 28. ward der Aufmarsch gegen die Vingeanne angetreten. Der Feind hatte sich überall zurückgezogen; eine fast unheimliche Ruhe
herrschte in der weiten, schon vom Hauche des Winters berührten Gegend, der
kalte Regen prasselte hernieder und hüllte die Kolonnen Werders in seine
Schleier, ringsum den Boden ausweichend, während oftmals stundenlang die

Truppen in diesem Unwetter arbeiten mußten, um die Verhaue abzuräumen, durch welche der Feind die Straßen gesperrt hatte. Dennoch gelang es, den Vormarsch ohne allzulangen Aufenthalt fortzusesen. Die Kolonne des Prinzen Wischelm traf, ohne Widerstand zu finden, in Mirebeau ein. Werders Marschquartier befand sich in Reneve. An diesem Tage durchlief ein Jubelruf die Reihen der durch Entbehrungen und Strapazen aller Art schwer geprüften Truppen. Die Kunde war angelangt, welche das ganze Corps in freudige Erregung versehen mußte: Wet hatte am 27. Oktober kapituliert.

Es lag in der Natur der Verhältnisse, daß dieses ungeheure Ereignis den ganzen Lauf der Bewegungen, welche bisher geschehen waren, ändern mußte. Am 23. Oktober erhielt Werder bereits aus dem Hauptquartier zu Versailles die Welsdung, daß der Fall von Met nahe bevorstehe, und daher für ihn die Aufgabe sein werde, 1) die Eroberung von Schlettstadt, Neubreisach und Belfort zu bewerkstelligen, 2) das Elsaß und den linken Flügel der II. Armee zu decken, 3) die seindlichen Truppen zu sessellaß und den linken Flügel der II. Armee zu desen, Wesoul war zu besehn, ebenso Dijon. Gegen Langres, Besancon und Belsort mußte Werder sich sicher stellen. Der letztgenannte Ort, in direkter Verbindung mit Besancon stehend, bedrohte ihn ernstlicher. Die starke Festung konnte besiebig ihre Truppen zu Ausfällen nutzen, und vor dem 6. November, so hieß es, werde die zur Belagerung resp. Cernierung von Belsort bestimmte 1. Reservedivision nicht vor der Festung angelangt sein.

Werder befand sich also mit seinem Corps gewissermaßen auf dem äußersten Borposten der großen deutschen Armee gegen Süden hin. Er war ganz allein auf sich angewiesen. Die Rückenverbindungen hielt er sich frei, aber der Feind stand in seiner Front und an den beiden Flanken. Wie stark? wo? das waren Fragen, welche nur durch kühnen Bormarsch gelöst werden konnten. Werder brach nach Besoul auf, erhielt aber am 23. bereits die Weldung, daß der Feind Dijon geräumt habe. Die Besetzung des wichtigen Ortes war dringend geboten, und Werder beorderte den Generallieutenant von Beyer dahin.

Während dieser mit der 1. und 3. badischen Insanteriebrigade mit 3 Drasgonerregimentern sowie 6 Batterien abzog, setzte sich Werder nach Zurücklassung eines Bataillons in Gray auf Besoul in Marsch. Er traf daselbst am 2. Nosvember ein. Beyer avancierte gegen Dijon. Er sollte dort Requisitionen für Bekleidung und Beköstigung der Truppen vornehmen. Mit der 1. Brigade als Avantgarde unter Prinz Wilhelm von Baden, trat Beyer am 30. den Marsch nach Mirebeau und Talmay an. In Nirebeau stand die 1., in Talmay die 3. Brigade. Schon um  $9^{1/2}$  Uhr entspann sich bei Arc sur Tille und Barois

ein Gefecht. Bald genug bemerkte man, daß stärkere feindliche Abteilungen sich entwickelten. Dijon ift nicht frei vom Feinde, ber Bobel hat den Maire gezwungen, bie Truppen herbeizurufen, ber Generalmarich ruft bie Nationalgarbe zu ben Waffen. Bon allen Seiten waren in ber Racht vom 29. bis 30. mittels ber Eisenbahn aus Beaune, Auronne und Langres Truppen herangezogen worden. Die Stadt hat zwei Borstädte. St. Bierre und St. Nicolas, welche sich rund um bie Sauptstadt ziehen. Sie enthalten eine Menge jener ummauerten Gehöfte, beren Behauptung bem Gegner leicht wirb. Die engen Gaffen, Quermauern und Binkel machen die Stadt selbst zu einem schwer zu nehmenden Bunkt. außerbem eine ftarte Enceinte und Refte einer ehemaligen Befestigung, welche fich ein naffer Graben giebt. Es entspann fich ein heftiges Gefecht um Dijon, das gut verteidigt wurde. Den ganzen Tag fämpfte man um die Borftäbte; das babische Leibgrenadierregiment zeichnete sich besonders aus, aber es war kein rechter Erfolg zu erringen. Die Stadt ift für eine Berteibigung zu vorteilhaft gebaut, als daß Beyer noch länger das Blut seiner Braven vergießen lassen sollte. Bugleich beginnt es ftart zu bunteln, um 6 Uhr ift totale Finsternis angebrochen, Beper bricht also das Gefecht ab. Die Signale blasen "Stopfen", und unter einer furchtbaren Salve der badischen Artillerie ziehen sich die Truppen gegen den Bark von Mont-Mufard, um balb vor ber Stadt eine vorteilhafte Stellung zu nehmen. Der Feind schien nicht geneigt, einen zweiten Kampf wagen zu wollen, benn während der Nacht räumte er Dijon, welches Beper, nachdem er mit dem Magiftrate Die Bedingungen verahredet hatte, um 1 Uhr des 31. Oftobers besette. Brigade Reller hatte noch in der Racht die Bahn Lyon-Auronne auf eine große Strede zerftort.

Die Besetung von Dijon war von hoher Wichtigkeit, denn sie entzog dem Feinde den Mittels und Stützpunkt für seine Operationen und Truppenbildungen. Werder ruhte nicht; er drang von Besoul und Dijon gegen Dôle vor, die Anssammlungen der Truppen dort zu sprengen. Schon am 12. ersuhr man aber die Räumung von Dôle. Werder ließ nun die Bahnstränge nach Lyon zerstören, und da ein Angriff auf Auxonne nicht ratsam schien, ging er mit den Truppen nach Dijon zurück. Diese braven Männer bedurften endlich der Ruhe; sie mußten ihre schadhaften Kleider ergänzen, die Stiesel waren in schlimmem Zustande, die Lebensmittel mußten regelmäßiger herankommen.

Während dessen waren aber auch hocherfreuliche Nachrichten eingetrossen. Schmeling hatte am 10. November Neubreisach zur Kapitulation gezwungen, nachdem er am 6. November das Fort Mortier bombardiert hatte. Bon Altbreisach her hatten seine Geschüße furchtbar gewirst, und von der Altbreisacher Schloßbatterie ward das Fort Mortier in Trümmer gelegt. Nach-dreitägiger

Beschießung kapitulierte die Festung. Dadurch wurde die 4. Reservedivision für Werber frei und der Belagerungspark für Belfort gewonnen.

Auch hier war schon Anfang November für Werders Pläne und Lage eine sehr günstige Gestaltung der Dinge eingetreten. Am 1. November hatte General von Tresckow mit der 1. Reservedivission von Kolmar den Marsch gegen Belsort angetreten, und statt am 6. November dort einzutreffen, wie man geglaubt hatte, vollzog Tresckow bereits am 3. November die Cernierung Belsorts und richtete sich, um die Einschließung besonders zu decken, sehr stark in Montbeliard ein. Um diese Zeit hatte Werder mit seinem Corps die Stellungen in Dijon — Saulins



General von Schmeling.

la Rue — Fauverney. Mit einem Teil der 4. Reservedivision, welche am 13. November Neubreisach verlassen hatte, deckte er die Berbindung Besoul-Gray, ein Teil ging nach Bessort zu Treschow. Der Feind besehte ringsum die Gegend, fortwährend erschienen seine Trupps in den Schluchten und Thälern. Das Plateau des Côte d'Or-Gebirges zwischen Châlons sur Saone die Langres wimmelte von Streiscorps, welche in den Schluchten und Thälern sichere Schlupswinkel sanden, wohin sie sich plößlich zurückziehen konnten. Ostmals knatterten in der Nacht die Schüsse der zusammenstoßenden Streispatrouissen, und hie und dort wagte der Feind überfälle in bald größerem bald kleinerem Maßstade.

Am 17. erfuhr man, daß starke seindliche Truppenmassen von Autun gegen Westen auf der Bahn transportiert seien; Garibaldi befand sich in Autun, und jene streisenden Banden waren offenbar seine vorausgesendeten Truppen. Auch aus der Richtung von Isle sur le Doubs kamen Banden heran, und täglich fanden Vorpostenscharmüßel gegen Beyers Truppen, sowie größere Rencontres bei Pesmes start. Das 14. Corps besand sich also inmitten feindlicher Massen, deren Stärke man nicht genau kannte.

Am 19. endlich gelangte eine Nachricht an Werder, welche bewies, daß der Feind zu entscheidenderen Operationen schreiten wolle. Das in Chatillon sur Saone stehende Landwehrbataillon Unna, dem 2 Kompanien Barmer Landwehr zugeführt waren, hatte bis zum 10. sich einer ziemlichen Ruhe erfreut. Um genannten Tage früh 6 Uhr, als die Feldwachen eingezogen waren, sielen plößlich Schüsse in der Stadt,

Marm wird geschlagen, alles fturzt herbei, schon rollen einige Salven — ber Feind ift da! Durch die Gassen stürmen phantastisch gekleidete Gestalten, aus den ploslich fich öffnenden Kenstern feuern verstedte Keinde. Beber Born noch Erommel laffen fich hören - bie Horniften und Tamboure lagen bereits als Leichen auf bem Pflafter ber Gaffe. Rur bas Getümmel bes Gefechtes gilt als Ruf für die Behrleute, Die, auf ihre Bosten eilend, mit ben Angreifern einen heftigen Strafentampf beginnen. In ben Saufern fpielen fich abscheuliche Scenen ab, man überfällt die nichts Ahnenden, und nur einige edelgefinnte Bewohner retten die Bedrobten mit eigner Gefahr. Es sind Garibalbische Streifcorps und Franctireurs, welche in die Stadt gedrungen sind. Unter dem Gewehrfeuer der ersten Kolonnen jog sich die Landwehr aus der Stadt, draußen sammeln sie sich — Husaren rufen Silfe herbei — eine Abteilung des 10. Corps kommt heran, und mit Hurra dringt alles wieber nach Chatillon hinein. Jest fturmt man in die Säuser, eine blutige Bergeltung wird an benen geubt, die mit ben Baffen in ber hand gefunden werben — aber ber Feind war größtenteils abgezogen und hatte Gefangene mit sich geführt. In den Morgenstunden bes folgenden Tages begann bas Keuer von neuem, die Wut der Landwehrleute war aufs höchste gesteigert\*) und man schickte fich zur Bernichtung ber Stadt an, als plöglich bie Nachricht eintraf, bag ber Keind in großen Wassen beranrückte. Diese Nachricht war keine falsche — es war Menotti Garibaldi, welcher mit 10 000 Mann auf Chalons avancierte. Giner solchen Übermacht war bas fleine Säuflein nicht gewachsen, es zog fich baber aus ber Stadt nach Chateau Bilain, wo ber ichleunig herbeigeeilte General von Rraat-Koschlau mit seinen Truppen die Wehrleute aufnahm und dann aufs neue gegen Chatillon vorrückte.

Werber hatte jest den Feind auf allen Seiten. Bom 20. an würeten hitzige Gesechte bei Chevrey im Gebirge. Bei Chagny und Châlons sammelten sich bedeutende Massen. Am 24. zeigten sich im Nebel des Wintermorgens Garibaldische Truppen, welche bei Plombières nach hitzigem Kampse zurückgeworsen wurden. Nunmehr unternahm Werder eine starte Ackognoscierung gegen die Sote d'Or. Am 26. stieß Degenfeld auf dem rechten, Prinz Wilhelm auf dem linken Flügel gegen den Feind, der bei Pasques mit 14 000 Mann stand. Der erste Anpral des starken Gegners ließ Degenfeld bis Talant zurückgehen, aber Werder

<sup>\*)</sup> Die But der Behrleute hatte besonders der Anblid vieler in den Betten erstochen gefundener Kameraden erregt. Die Einwohner waren übrigens nicht alle schlimm gesinnt; so rettete man mehrere Husaren, sie in den Zimmern der Töchter des Hauses verbergend. Ein Bachtmeister wurde in dem Keller verstedt. Die Regimentssahne gab der schwerverwundete Fahnenposten durch das Fenster.

Beschießung kapitulierte die Festung. Dadurch wurde die 4. Reservedivision für Werder frei und der Belagerungspark für Belfort gewonnen.

Auch hier war schon Ansang November für Werders Pläne und Lage eine sehr günstige Gestaltung der Dinge eingetreten. Am 1. November hatte General von Treschow mit der 1. Reservedivission von Kolmar den Marsch gegen Belsort angetreten, und statt am 6. November dort einzutreffen, wie man geglaubt hatte, vollzog Treschow bereits am 3. November die Gernierung Belsorts und richtete sich, um die Einschließung besonders zu decken, sehr start in Montbéliard ein. Um diese Zeit hatte Werder mit seinem Corps die Stellungen in Dijon — Saulins



Beneral von Schmeling

la Rue — Fauverney. Mit einem Teil der 4. Reservedivision, welche am 13. November Neubreisach verlassen hatte, deckte er die Berbindung Besoul-Gray, ein Teil ging nach Belsort zu Treschow. Der Feind besebte ringsum die Gegend, fortwährend erschienen seine Trupps in den Schluchten und Thälern. Das Platcau des Côte d'Or-Gebirges zwischen Châlons sur Saone dis Langres wimmelte von Streifcorps, welche in den Schluchten und Thälern sichere Schlups-winkel sanden, wohin sie sich plöglich zurückziehen konnten. Ostmals knatterten in der Nacht die Schüsse der zusammenstoßenden Streispatrouissen, und hie und dort wagte der Feind Überfälle in bald größerem bald kleinerem Maßstabe.

Am 17. erfuhr man, daß starke seindliche Truppenmassen von Autun gegen Westen auf der Bahn transportiert seien; Garibaldi besand sich in Autun, und jene streisenden Banden waren offenbar seine vorausgesendeten Truppen. Auch aus der Richtung von Isle sur le Doubs kamen Banden heran, und täglich fanden Borpostenscharmützel gegen Beyers Truppen, sowie größere Rencontres bei Besmes statt. Das 14. Corps befand sich also inmitten feindlicher Massen, deren Stärke man nicht genau kannte.

Am 19. endlich gelangte eine Nachricht an Werder, welche bewies, daß der Feind zu entscheidenderen Operationen schreiten wolle. Das in Chatillon sur Saone stehende Landwehrbataillon Unna, dem 2 Kompanien Barmer Landwehr zugeführt waren, hatte bis zum 10. sich einer ziemlichen Ruhe erfreut. Um genannten Tage früh 6 Uhr, als die Feldwachen eingezogen waren, sielen plötzlich Schüsse in der Stadt,

Alarm wird geschlagen, alles sturzt herbei, schon rollen einige Salven — ber Reind ift ba! Durch bie Gaffen fturmen phantaftisch gekleibete Geftalten, aus ben plotlich sich öffnenden Kenstern feuern verstedte Feinde. Beder horn noch Trommel laffen fich hören — bie Horniften und Tamboure lagen bereits als Leichen auf bem Pflafter ber Gaffe. Rur bas Getümmel bes Gefechtes ailt als Ruf fur Die Behrleute, Die, auf ihre Boften eilend, mit ben Angreifern einen heftigen Strafenfampf beginnen. In ben Saufern fpielen fich abicheuliche Scenen ab, man überfällt die nichts Uhnenden, und nur einige ebelgesinnte Bewohner retten die Bedrobten mit eigner Gefahr. Es find Garibalbische Streifcorps und Franctireurs, welche in die Stadt gedrungen find. Unter dem Gewehrfeuer ber erften Rolonnen zog sich die Landwehr aus der Stadt, draußen sammeln fie fich — husaren rufen hilfe herbei — eine Abteilung des 10. Corps kommt heran, und mit Hurra bringt alles wieder nach Chatillon binein. Jest fturmt man in die Baufer, eine blutige Bergeltung wird an benen geubt, die mit ben Baffen in ber Sand gefunden merben - aber ber Reind mar größtenteils abgezogen und hatte Gefangene mit fich geführt. In ben Morgenftunden bes folgenden Tages begann bas Keuer von neuem, die Wut der Landwehrleute war aufs höchste gesteigert\*) und man schiedte fich jur Bernichtung ber Stadt an, als plötlich bie Rachricht eintraf, ban ber Keind in großen Massen heranrudte. Diese Nachricht war keine falsche — es war Menotti Garibalbi, welcher mit 10 000 Mann auf Chalons avancierte. Giner solchen Übermacht mar bas kleine Häuflein nicht gewachsen, es zog sich baber aus ber Stadt nach Chateau Bilain, wo ber ichleunig herbeigeeilte General von Rraat-Rofclau mit feinen Truppen die Wehrleute aufnahm und bann aufs neue gegen Chatillon vorrückte.

Werber hatte jett den Feind auf allen Seiten. Vom 20. an würeten hitzige Gefechte bei Chevrey im Gebirge. Bei Chagny und Châlons sammelten sich bedeutende Massen. Am 24. zeigten sich im Nebel des Wintermorgens Garibaldische Truppen, welche bei Plombières nach hitzigem Kampse zurückgeworsen wurden. Nunmehr unternahm Werder eine starke Ackognoscierung gegen die Côte d'Or. Am 26. stieß Degenfeld auf dem rechten, Prinz Wilhelm auf dem sinken Flügel gegen den Feind, der bei Pasques mit 14 000 Mann stand. Der erste Anprall des starken Gegners ließ Degenfeld bis Talant zurückgehen, aber Werder

<sup>\*)</sup> Die But der Behrleute hatte besonders der Anblid vieler in den Betten erstochen gesundener Kameraden erregt. Die Einwohner waren übrigens nicht alle schlimm gestunt; so rettete man mehrere Husaren, sie in den Zimmern der Töchter des Hauses verbergend. Ein Bachtmeister wurde in dem Reller verstedt. Die Regimentssahne gab der schwerverwundete Fahnenposten durch das Fenster.

führte Verstärkungen heran. In der Stille der Nacht war der Feind gegen Daig avanciert, mit wildem Geschrei stürmten seine sehr zahlreichen Kolonnen plötzlich gegen die Deutschen heran. Es war ein sinnenverwirrendes Lärmen. Schüsse und Geschrei, dazu ein Konzert von Becken, Trommeln, Hörnern, Tamboure und Glocken, als ob Horden von Wilden ihren Kriegstanz begönnen. Die Truppen des Bataillons Unger ließen die Feinde nahe herankommen, dann aber schmetterte eine Salve zwischen die Garibaldianer, daß die Reihen entsetzlich gelichtet sich zur Flucht wendeten. Dreimal griffen sie wieder an, und ebenso ost warf das mörsberische Feuer sie zurück.

Während dies bei Pasques vorging, war in Dijon auf Werders Befehl Generalmarsch geschlagen worden. Die Einwohner hatten plötlich eine feindliche Haltung gezeigt, ohne Zweisel durch Garibaldis Ankunft verleitet. Die Truppen eilten auf die Alarmplätze, aber alles blieb ruhig.

Ein furchtbares Unwetter wirbelte mit Strömen eiskalten Regens über die bereits aufgeweichten Kelder und Landstraßen, den Vormarsch der Brigade Keller hemmend, welche in der rechten Flanke avancierte. Bei Brenois warf Brigade Golb ben Keind. Die Artillerie und bas Detachement bes Bringen Wilhelm griffen fraftvoll ein, und jest gibt Berber Befehl, auf ber ganzen Linie gegen Basques anzugreifen. — Tambour battant bringt alles vor, aber schon mar ber Feind auf ber Flucht. Lange Reihen von Toten und Berwundeten, Trummer aller Art bezeichneten seine Fluchtstraße. Er war verscheucht, und nur im Gebirge zeigten fich feine Banden noch. Reller zog nach; bis vor Autun 'gelangte er mit feche Bataillonen, aber Baribalbi bielt bieje Stadt ftart befett. Reller ging zurud. Bon Chalons fur Saone eilten dem Feinde Berftartungen zu, und am 3. Dezember lieferte Reller bei Chateauneuf und Bandenesse ein schweres Gefecht-In dem engen Thale marschierend, ward er plötlich von feindlichen Truppen umringt. Artillerie- und Infanterieseuer praffelte auf ihn nieber, es maren Truppen unter General Cremer\*) und Garibalbische Freischaren; aber bas 1. Bataillon bes 5. Regiments fturmte die Höhen und warf ben Keind zuruck, freilich mit Berluft von 6 Offizieren und 135 Mann.

Jest erst trat eine Zeit der Ruhe für das wadre 14. Corps ein, es durfte in und um Dijon sich nach harten Kämpfen erholen. Die Kälte (sie war bei Beginn Dezember bis auf 18° R. gestiegen), der Schnee, welcher die ganze Gegend,

<sup>\*)</sup> Der General Cremer, erft 31 Jahre alt, war nach der Kapitulation von Met als gefangener Hauptmann nach Mainz gebracht worden. Er entfam von dort durch die hilfe ber Madame Clinchant, Gattin des gefangenen Generals, dem er gleichfalls zur Flucht verhalf, und erhielt von Gambetta die Stelle eines Generals der Division der Oftarmee.

bischen Bataillone war mit so großer Gesahr verbunden, weil das ganze Terrain frei und dem Feuer des Feindes ausgesetzt war. Die Gesallenen bedeckten weit und breit den Boden. Im mörderischen Feuer des an Widerstandskraft stets wachsenden Feindes drangen die Bataillone gegen den Eisenbahndamm vor, der gewissermaßen den Schlüssel der Stellung bildete. Hier entspann sich ein rasender, langhingehaltener Kamps. Feindlicherseits kamen Verstärkungen von Vougeant heran, selbst Bahnzüge brachten Truppen. Das Gesecht an der Eisenbahn forderte viele



Bring Bilbelm von Baben.

Opfer. Mutig in erster Linie fämpsend erhält der ritterliche Prinz Wilhelm von Baden einen schweren Schuß durch die Wange; während man ihn aus dem Gesechte schafft, übernimmt Bechmar das Kommando der 1. Brigade. Dem Adjutanten des Prinzen wird der Arm fortgerissen; Oberst von Renz ist durch eine Kugel getötet, ebenso sein Adjutant. Der Kommandeur der Division, von Glüsmer, blutet aus starker Wunde. Der Tag beginnt sich zu neigen; jest dringen die Füsiliere vom 2. Grenadierregiment in den Bahnhof, die Truppen des Leib-

grenadierregiments ersteigen den Damm; — noch einmal setzt sich der Feind heftig zur Wehre, aber als auch das 3. Regiment sich mit gewaltigem Borstoße auf ihn wirft, wendet er sich zur Flucht, noch auf 30 Schritt Entsernung Schnellseuer abgebend. Wassen der besten Snyders und Spencergewehre, Tornister, Armaturen in Wenge, ein Depot amerikanischer Feuerwaffen, viele Wunition und Lasetten gerieten den Siegern in die Hände, ebenso 600 Gesangene. Der Feind, den Gesneral Erêmer kommandierte, versor gegen 2000 Tote und Berwundete, die babische Division wohl 1000 Mann mit 54 Offizieren. Die Geschützrohre hatte der Feind geborgen, sie waren englisches Fabrikat.

General von Werder hatte aus diesem heißen Kampse die Gewißheit erhalten, daß die seindlichen Kräfte, welche außerdem mit großer Zähigkeit gesochten hatten, beträchtlich sein müßten, und daß eine Detachierung gegen Semur gefährlich sein dürste. Die Nachrichten waren bedrohlicher Art. Garibaldi organisierte ein Corps aufs neue in Autun; es sollte 20000 Mann stark sein. Erêmers Truppen zählten ebensoviel. Lyons Armee wuchs täglich; die Möglichkeit eines Bordringens großer seindlicher Kräfte zur Entsetung Belforts und Zersprengung

Werders konnte nicht mehr bezweifelt werden. Vom großen Hauptquartier gingen Werder Anweisungen zu, sich auf Chaumont zurückzuziehen und Verbindung mit Zastrow und Golh zu suchen. Ersterer stand noch bei Nuits und mit Teilen seines Corps in Augerre. Von hier rief ihn eine Depesche nach Chatillon zurück.

Diese Anordnung war die Folge vielsacher Nachrichten: daß 1) bei Besançon bedeutende Truppenmassen angesammelt wurden, 2) bei Rougemont und Clervalischon Vortruppen standen. 3) von Lyon nach Sous le Saulnier die Bahnstrecke vom 27. Dezember ab für Truppenbesörderung bestimmt sei.

Werber zog daher schnell seine Truppen zusammen. Es war nicht zu verfennen, daß ein Bordringen Bourbakis beabsichtigt und im günstigen Falle dadurch sogar das Elsaß und Süddeutschland bedroht wurde. Zur Erreichung dieser Iwecke war sicherlich eine gemeinsame Operation der Armee Chanzys und Bourbakis zu erwarten. Beide hatten Zeit genug gehabt, sich von ihren Niederlagen zu erholen. Werder stand daher am 30. Dezember in Gray bei Besoul und mit einem Teil der Division Schmeling bei Billersczel; Zastrow hielt die Stellung Montbard-Nuits. Es hieß, Bourbaki habe am 30. große Heerschau bei Bourges gehalten, und durch Aussagen Gefangener wurde es sestgestellt, daß das 18. Corps Bourbakis zur Armee gestoßen sei. Die Belagerung Belforts ließ Werder mit größtem Eiser fortsetzen und das Detachement Debschütz (8 Land-wehrbataillone, 2 Schwadronen und 2 Batterien) ließ er von Straßburg kommen und bei Delle, im Süden Belsorts, Stellung nehmen. So postiert ging die Armee dem Jahresschlusse entgegen.

Das neue Jahr brachte anfangs keine besonderen Ereignisse, aber am 5. Januar 1871 alarmierte die Linie der Posten. Feindliche Massen brangen heran, man schätzte sie während der Scharmützel nur annährend, aber Gefangene sagten aus, daß das 14., 15., 18. und 20. Corps in Anmarsch seien. Es war nicht mehr zu bezweiseln. Die ganze Armee Bourbatis befand sich im Vorrücken, der mächtige Feind erschien vor Werders Front.

Der General zog seine Truppen bei Besoul zusammen, aber ber Feind unternahm keinen Angriff. Es traten nun Momente gespanntester Erwartung ein. Man wußte nicht, wohin der Feind vordringen werde, nur ließ sich ein Angriff auf Belfort vermuten. Überall erschien er, seine Massen schäften Serder nach zuverlässigen Mitteilungen auf 120 000 Mann, und diesen stand er mit kaum 43 000 gegenüber; er hatte nur die Wahl, dem Feinde durch kühnen Ansprall gegen dessen Flanke einen empfindlichen Schlag beizubringen, der seinen Marsch gegen Belfort lähmen mußte, — oder durch Schnelligkeit im Vormarsche dem Gegner zuvorkommend, sich zwischen ihn und Belfort zu legen, indem das

14. Corps die Position Frahier — Hericourt — Wontbeliard — einnahm.

Der Flankenangriff gegen die Massen des Feindes schien nicht Erfolg zu versprechen, aber in der sesten Stellung um Belsort, von den dort besindlichen Truppen unterstützt, mit genügender Artillerie versehen, konnte Werder die Angriffe des Feindes erwarten. Der Ausgang stand freilich bei Gott, denn die Massen des Gegners waren so gewaltig im Verhältnisse zu dem 14. Corps, daß der Erfolg zweiselhaft blieb, selbst wenn man die Stellung in Anrechnung brachte. Bor allen Dingen war Werder darauf bedacht, dem Feinde zuvorzukommen und ihn in seinem Marsche durch einen kühnen, krastvollen Vorstoß zu unterbrechen. Nicht nur war dies von großem Vorteile für Werder selbst, sondern ein Aushalten des Feindes nützte auch der bereits herannahenden Hilse.

Bährend der letten Bochen war nämlich folgendes geschehen: Sobald das Ericheinen ber Bourbatifchen Armee vor ber Berberichen Front befannt mar, hatte bas Oberkommando von Berfailles aus ben General von Manteuffel zum Oberbefehlshaber ber Subarmee ernannt, welche aus bem 2. Corps (Franfedy), bem 7, Corps (Zaftrow) und bem 14. (Berber) bestehen follte. Bur Entgegennahme von Befehlen und zur Besprechung mar Manteuffel von der Nordarmee ab- und nach Berfailles berufen. Franfedy rudte schnell über Joigny nach Ruits vor. Raftrow vereinigte bei Chatillon f. S. das 7. Corps. ber war also die Aufgabe gestellt, Belfort so lange vor einem siegreichen Angriffe bes Feindes zu schüten, bis bie beiben von Manteuffel geführten Armeecorps in ben Bang ber Operationen wirksam eingreifen konnten. Es war ferner vom Obertommando bem General Berber empfohlen, die Armee Bour batis womöglich im Ruden anzugreifen. Dasfelbe mar bem General Manteuffel empfohlen, da ohne Zweifel der Feind sich im letten Moment gegen das Elfaß zu wenden be-Übrigens konnten beiden Kührern keine Berhaltungsbefehle erteilt werben, sondern es blieb ihnen überlassen nach Lage ber Umstände zu handeln. Demgemäß hatte, wir wir wissen, Berber entschieben.

Zu dem beabsichtigten Borstoße ließ er am 8. Januar früh die Reservedivision gegen Noron le Bourg detachieren. Die Flankeure voraussendend, folgt das Gros. Die Teten halten bei Montbozon; auf der von Schnee bedeckten Seene ziehen lange dunkle Streifen hin, es sind die Kolonnen des Feindes. Bei Ornans stößt die Streispatrouille der Cernierungsarmee von Belfort auf den anrückenden Feind, der seine Posten dei Besoul einzieht. Werder konnte den Feind erreichen, der also vor seiner Front vorüberzog, er konnte auf ihn dei Villersexel treffen, wenn er schnell vorwärts drang. Am 9. stand er mit der 4. Reservedivision und der Brigade

Golt vor Villersezel Ein Teil der badischen Truppen und der Artillerie passierte den Rognonbach, ein andrer Teil blieb in Besoul und Port sur Saone, den Absmarsch zu verdecken.

In Villersegel stand ber Feind. Die hoch am Danon liegende Stadt, mit dem Schloffe bes Grafen Gramont, sowie bie über ben Fluß führende Brude maren Sogleich beim Erscheinen ber seinblichen Truppen verbarritabiert worden. General Trescow II. mit bem 25. Infanterieregiment an ber Tete ging als Avantgarbe Das Gefecht entbrannte sogleich mit großer Heftigkeit. Die über ben Wiesendamm pordringenden Füsiliere erhielten starkes Feuer. Das Feuer ber Artillerie hielt jedoch ben Keind von Borftogen ab. Ohne Salt zu machen, brangen bie Küfiliere in den Schlofipark. Ein starkes Handgemenge warf den Keind hingus und überlieferte Billerserel ben Truppen ber 4. Refervedivision. Sett aber begann ber Feind seine Artillerie zu entwickeln, zugleich brangen starte Infanteriekolonnen heran, gegen Evrels und Moiman rudte ber Keind ebenfalls vor. Werber jog noch die vorrückenden badischen Brigaden heran, der Kampf wogte vor der fleinen Stadt hin und her, denn fortwährend fließ ber Jeind gegen die Truppen Berbers und nutte fich in vergeblichen Mühen ab. Werber konnte schon jest feben, bag fein Zwed vollfommen erreicht war, benn ber Gegner marf fo große Maffen von Truppen ins Gefecht, daß seine Dispositionen wesentliche Underungen erfahren mußten. Als die Nacht einbrach, fturmten noch neue Trupps gegen bas brennende Schloß Gramont. Gin verzweifelter Rampf fand ftatt; langfam zogen fich bie Truppen Berbers gurud, immer neue Maffen führte Bourbafi vor, um Billerfexel zu nehmen, welches er als ben Mittelpunkt einer großen Schlacht ansah. Bolltommen getäuscht über bie Absichten bes Gegners, jog er große Kräfte gegen Billerfegel, mahrend bie Truppen bes 14. Corps fich mit Zurudlassung von Borposten, in ber Nacht beim Schimmer eines bleichen Monblichtes auf Aillevans zurudzogen. Noch frachten im Schlosse von Gramont die Schuffe ber fampfenben Albteilungen. Erst vor Tagesanbruch räumte man Billersegel vollständig.

Vergebens erwartete Bourbaki am folgenden Tage die Schlacht, er sah vielmehr, daß der Feind abgezogen war. Werders Plan näherte sich in seinem ersten Teile der Aussührung, der Feind hatte mindestens drei Warschtage verloren, seine schwerfälligen, nicht aus marschfähigen Truppen bestehenden Wassen konnten so schnell nicht wieder ralliert werden.

Jest vorwärts in die Stellung von Frahier — Hericourt — Montbeliard. Der Linksabmarsch des 14. Corps beginnt. Werder eilt voraus, um mit Tresschow, der die Belagerung Belforts leitet, und mit Scheliha sich in Berbindung zu setzen und alles vorzubereiten zur Berteidigung. Im Gilmarsch solgen seine hitt, Franzos. Azzieg.

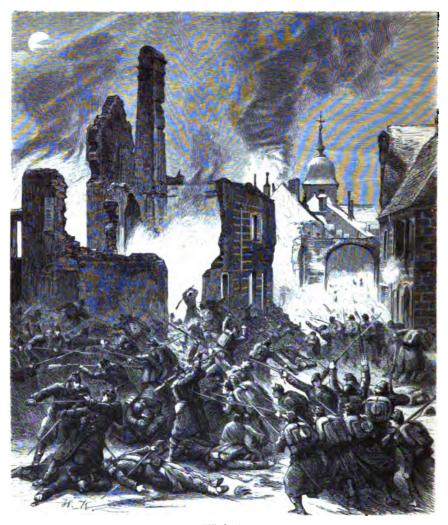

Billerfegel. Gefecht vom 9. auf ben 10. Januar.

Truppen, zunächst steckt der Sieg in den kraftvollen Beinen. Ohne Halt zu machen, avancieren die Kolonnen, sie müssen vor dem Feinde bei Belfort anlangen. Ihre Mühen werden von Erfolg gekrönt. Am 11. Januar stand das 14. Corps in den Stellungen zwischen Frahier-Héricourt.

Wir alle, die wir die Zeit der großen Kämpse mit durchlebt haben, erinnern uns gewiß für immer der Besorgnisse, welche man für Werder und dessen tapferes Corps hegte. Es war kein Geheimnis mehr, daß der mit großer Übermacht heranziehende Feind die Absicht hatte, über Belfort hinaus durch das Elsaß nach Südz



General von Werder.



• . .

deutschland hineinzustoßen. Wenn Werder sich nicht hielt, — so war diese Gesahr nicht mehr abzuwenden. Auf den Führer des 14. Corps blickte daher alles mit banger Erwartung, mit stiller Hoffnung. Und wahrlich — die Lage des 14. Corps war eine ernste; allein auf eigne Kraft angewiesen, vorgetrieben in die von Feinden wimmelnde Gegend, glich das kleine Heer den Spartanern, welche den berühmten Paß mit ihren Leibern decken mußten, — es glich jenem kleinen Häuslein des ritterlichen Cortez, das, von zahllosen Scharen der Wilden umringt, sich standshaft in den Tempeln der Mezikaner behauptete, — es glich einem Damme, dessen haft in den Tempeln der Mezikaner behauptete, — es glich einem Damme, dessen Schutzpfähle aus Menschenleibern gebildet sind, gegen die ein Meer von lebenden, wütend heranbrausenden Geschöpfen seine Fluten wälzt. Wurden jene Pfähle an einer Stelle von den Wogen durchbrochen, dann schwemmte deren Gewalt die ganze Schutzwehr hinweg und ergoß sich schäumend über das Land.

Benn man die Karte betrachtet, so bilben die drei Punkte Frahier — Montsbeliard — Delle die Spißen eines Dreieckes. In der Grundlinie zwischen Frahier und Delle liegt Belfort. Die eine Spiße: Frahier, liegt an den Bogesen, die andre: Delle, an der Schweizer Grenze. Bor der dritten: Montbeliard, zieht sich eine Sumpsebene hin. Zwei Gewässer, die Lizaine und der Allainebach durchströmen die Gegend. Die Lizaine sließt von Frahier nach Montbeliard und hat einen hohen linken Thalrand. Montbeliard (deutsch Mömpelgard) liegt inmitten der Stellung. Hinter der Stadt steigen Berge auf. Die Straßen nach Besangen und Pontarlier laufen hindurch, und hart an der Bahn liegt das seste Schloß. Es wird von zwei Türmen flankiert und ist mit hohen Mauern versehen, hinter welchen die Gebäude liegen. Gegenüber besinden sich Straßenvierecke, welche durch Mauern getrennt sind. Bor Montbéliard liegt das Borwerk St. Suzanne.

Am 11. standen innerhalb dieses Terrains bei Couthenans das Detachement Golz. In Hericourt: die 4. Reservedivision. Die 1. badische Brigade mit Artislerie bei Chalonsvillars. Die 2. und 3. Brigade bei Frahier. Das Detaches ment des Oberst von Willisen bei Lure mit Vorschiedung gegen Giromagny. Gegen die seindlichen Posten von Hericourt dis Montbéliard-Delse war eine Kette aus 14 Bataillonen mit 4 Batterien gebildet worden. Die ganze Stellung dehnte sich auf etwa 2 Meisen aus und ward von 48 Batailsonen, 30 Schwadronen mit 126 Feldgeschützen verteidigt. Unter den 48 Batailsonen besanden sich 21 aus Landwehrtruppen gebildete. Von Belsort konnte man noch Geschütze herbeiziehen. Diese kleine Macht erwartete den Feind.

In der Zeit vom 11. Januar bis zum 13. entfalteten die Truppen eine gewaltige Arbeitskraft. Diese Hüter der Grenzen befestigten ihre Stellungen mit Beil und Hade; mit Spaten und Säge schafften die Truppen sich Deckungen. Un den Ausgängen entstanden Barrikaden, die mit Schnee bedeckte, eisige Erde ward zu Schanzen aufgehäuft, lange Linien von Wehrleuten bewegten sich nach Belsort und zurück, Material heranschaffend. Die Natur bereitete diesen heroischen Männern ebenfalls Hindernisse. Die Kälte war schneidend, eisiger Wind steigerte sie dis auf 10 Grad. Aber die Truppen Werders glühten vor Eiser. Bei der Ferme Grange Dame erhob sich eine Batterie für 12 Festungsgeschütze. Auf Mont Les Baragues waren 7 placiert, auch Schloß Montbeliard war mit Geschützen versehen und hatte auf 21 Tage Proviant. Der Feind wurde schon am 12. erblickt, aber er drängte nur die Posten; die Truppen, welche dem ersten Anpralle begegneten, zogen sich zurück. Allmählich wurden die Gesechte heftiger. Werder nahm seine Corps gegen die Hauptstellung heran, die kleine Armee schloß sich sest zu sterben.

Am 13. melbete Willisen von Lure, daß der Feind ihm gegenüber mit starken Kräften stehen geblieben sei. Der Angriff stand bevor — lange genug hatte Bourbaki gewartet, er sollte das 14. Corps bereit finden.

Noch eine Nacht trennte die Harrenden von der herannahenden Entscheidung — der Tag folgte, der den blutigen Reigen eröffnen sollte. In der Nacht vom 13.—14. war die Kälte dis auf 17 Grad R. gestiegen. Die Flüsse, die Sümpse waren gefroren, und des Feindes Angrisse dadurch bedeutend erleichtert. Während der Nacht sahen die Posten die Streispatrouillen des Feindes; ihre dunkeln Gestalten hoben sich von der weißen, schneededeckten Fläche gespenstisch ab, am Horisont bewegten sich Lichter hin und her, eine Schar Raben, die Vorläuser blutiger Kämpse, zogen Beute witternd über die Ebene hin und ließen sich treischend auf den Hügeln nieder. Um Mitternacht hatte Werder eine Depesche nach Versailles gesendet. Sie schilderte die Lage und erbat Besehl, ob der Kamps vor Belfort angenommen werden solle.

Der Morgen des 15. Januar fand alle Truppen des 14. Corps auf der Linie Frahier — Montbéliard — Delle. Werder blieb im Centrum, Berbindung durch Relais und den Feldtelegraphen haltend. Bei Hericourt stand Schmeling. Bussurel und Bethoncourt waren von Landwehr besetzt, Montbéliard verteidigte Brigade Zimmermann, 2 Kompanien Landwehr waren im Schlosse unter Major Olszewsky. Rechter Flügel: Bois de la Côte und Repons, General von der Golz. Auf dem äußersten Punkte Degenfeld. Linker Flügel: General von Debschüß.

Das Thermometer wies 14 Grad Kälte. Der Nebel hob sich und ließ die heranrudenden Kolonnen des Feindes erkennen, der mit großen Massen avancierte.

Sein 20. Corps brang gegen ben rechten Flügel, das 18. Corps gegen das Centrum, das 15. gegen den linken Flügel vor. Das 24. bildete die Reserve. Der Kamps begann bei Chagen und seine Donner rollten sogleich die Linien entlang dis gegen Mont-Hericourt und Montbéliard. Die massenhaften Borstöße des Feindes wersen die Berteidiger zurück, die die zweite Position gewinnen. Hier entspirant sich ein furchtbarer Artilleriekamps. Mitrailleusen und englische Geschüße arbeiteten, um der Infanteric zur Formation Zeit zu lassen. Im Sturmschritt kam sie heran, aber das Feuer der Berteidiger warf die Teten nieder, und der Anlauf zerstob vor den Barrisaden und Logements. Jeht dringen Werders Truppen heraus; der Feind weicht, kehrt aber sogleich zurück und wirft die Truppen wieder in die Stellungen, welche sie auch mit zäher Tapferseit trop viermaligen Angriss halten.

Im Centrum tobte unterbessen ein gewaltiges Artillerieseuer auf der Linie Luze-Hericourt. Die Massen des Feindes stürmten mit großer Gewalt heran, gegen Montbéliard seuerten besonders seine Mitrailleusen. Im Ansturm nahm er Berlans und Fremoins. Zugleich seuerten seine Geschütze von den Höhen bei Byans und Taven, und unter ihrem Schutze sormierte er neue Angrisse auf Luze und Couthenans.

Brigade Golt hatte sich auf Werders Befehl gegen Schenans zurückgezogen; bei Busserel drang der Feind trot des surchtbaren Feuers der preußischen Artillerie vor, und obwohl seine Bataillone sich lösten, stürmte dennoch eine verwegene Schar nach Busserel und nahm dort Stellung. Während hier ein heftiges Feuergesecht entstand, griff der Feind Montbellard an. Seine Kolonnen gelangten in die



Berteibigung bes Schloffes von Mompelgarb (Montbellarb) burch 2 Kompanien Landwehr unter Major Dlegewaty.

Stadt, hier aber frachte das Feuer der Schloßbesatung so präzise und schnell aus ben Fenstern und von den Mauern, daß die Bataillone des Gegners nicht vorzubringen vermochten.

Ebenso vergeblich waren seine Bemühungen gegen den rechten Flügel ber Chagen. Nach heftigen Angriffen warf eine furchtbare Salve ihn in den Walt von la Grange zurück. In Busserel wütete der Kampf noch weiter, da der Feind über die Lizaine zu dringen versuchte. Doch das verheerende Feuer der Artillerie und. Infanterie vereitelte jedes Bordringen. Bis zum Abende wütete das Gefecht; fein Angriff des Feindes hatte Erfolg gehabt, und auf dem linken Flügel waren nur unbedeutende Gesechte dei Baulancourt geliefert worden.

Schauerlich war die Nacht, welche nun heraufzog. Wie auf einem Leichentuche strecken sich die Körper der Gesallenen und Berwundeten. Um die Verbandpläße von Chatenais und Chalonvillars drängten Massen von Trägern und Ambulanzen. Ein schneidender Wind jagte Schneewolken über die Gegend und machte das Mark der Gesunden frieren, die Wunden der Blessierten drandig um tried das Thermometer bis zu 18 Grad hinunter. Die Linien der Gegner warer kaum auf Gewehrschußweite von einander entsernt, keiner von beiden hatte Feuer angezündet, aber die grimme Kälte, welche das Gebein schlottern machte, liefalle Gesahr vergessen, und bald loderten die Wachtseuer empor. Um dieselcharten sich ohne Unterschied des Ranges in der französischen Linie Offiziere. Generäle, Soldaten, selbst die Pferde suchten Schuß vor der Kälte an den Feuern welche oft den düstern Jügen der Sanitätsdetachements leuchteten, die Verwundert herbeischleppten.

Der 1. Tag war für Werbers Armee gewonnen, benn vergeblich hatte der Feind versucht, das Centrum zu durchbrechen. Während der Nacht traf die Ant wort auf Werbers Depesche nach Verzailles ein, sie lautete: "Angriff des Feindes in der Belfort beckenden Stellung abwarten und Schlacht annehmen. Straße von Lure auf Belfort behaupten. Beobachtungsposten bei St. Maurice wünschenswert. Anrücken des Generals Manteufsel wird schon in nächsten Tagen fühlbar."

Kurz darauf melbete Manteuffel, daß er am 14. mit dem 2. und 7. Corps den Marsch auf Besoul angetreten habe.

Werber hatte innerhalb dieser Zeit einen Sieg erfochten: er hatte sich be hauptet. Als er die letzte Depesche absertigte, begann es zu dämmern. Der zwein für blutige Arbeit bestimmte Tag brach an. Die Truppen Werders hatten während der Nacht Munitionsergänzung erhalten, auch waren ihnen Mundvorräte gelieser. Sie hatten auf der schnecebedeten Erde bivouakiert, diese Landwehrmanner, der daheim Weib, Kind, viele von ihnen gemächlichen, sogar glänzenden Hausstand

zuruckgelassen hatten. Der Donner der feindlichen Geschütze erweckte die wenigen, welche schlafen konnten, am 16. fruh morgens zu neuem Kampfe.

Ein dichter Nebel bedeckte alles ringsum, die Kälte war so gewaltig, daß es schwer wurde, die Geschützichre zu regieren, die Berschlußstücke der Hinterlader zu handhaben. Bom Nebel gedeckt, begann der Gegner plöglich eine furchtbare Kanosnade auss Geratewohl gegen die Stellung von Hericourt und Busserel. Ein Hagel von Geschossen prasselte auf die Positionen der Truppen des 14. Corps. Gleich darauf stürmten die Kolonnen der Brigade Peitavin heran. Mit gefälltem Basionett drangen sie vorwärts. Es erfolgte nun von seiten der Preußen, besonders der hier besindlichen Landwehr, ein so mörderisches Feuer, daß der Feind buchstäbslich hausenweise niederstürzte. Man sah oft vier bis fünf Wann, in dichtem Knäuel zussammengeballt, die Hügel hinabrollen, und von den Abschnitten der Gräben hingen die Leichen der Gefallenen, die Köpfe nach unten hinab. Der Feind ging zurück.

In dem Abschnitte zwischen Busserel und Montbéliard stand jedoch das Gesecht. Deutlich bemerkte man, wie der Feind hinter der Feuerlinie neue Angriffstolonnen sormierte. Um die Mittagsstunde brachen auch diese mit großer Gewalt vor, die Lizaine zu forcieren. Einzelne Häuser in Hericourt besethen socht der Feind hier mit großer Zähigkeit, aber selbst seine zahlreiche Artillerie vermochte nicht durchs zubrechen. Drei Sturmläuse scheiterten an dem mörderischen Feuer der Verteidiger.



Bericourt.

Unterbessen hatte auf dem rechten Flügel (bei Chenebier) sich der Kampf für die Franzosen günstiger gestaltet. Die Brigade Tevis (Corps Cremer) war unter schwerem Artillerieseuer gegen den General von Degenfeld avanciert. Der Kampf wütete hier fast 10 Stunden lang mit größter Erbitterung. Trotz der von Etabon vorgezogenen Batterien drängte die Masse des Feindes den nur mit 3 Batailsonen und 3 Batterien kämpsenden Degenfeld gegen Frahier zurück. Wit

Stadt, hier aber frachte das Feuer der Schloßbesatung so präzise und schnell aus ben Fenstern und von den Mauern, daß die Bataillone des Gegners nicht vorzus bringen vermochten.

Ebenso vergeblich waren seine Bemühungen gegen den rechten Flügel ber Chagen. Nach heftigen Angriffen warf eine furchtbare Salve ihn in den Bald von la Grange zurück. In Busserel wütete der Kamps noch weiter, da der Feind über die Lizaine zu dringen versuchte. Doch das verheerende Feuer der Artillerie und. Insanterie vereitelte jedes Bordringen. Bis zum Abende wütete das Gefecht; kein Angriff des Feindes hatte Erfolg gehabt, und auf dem linken Flügel waren nur unbedeutende Gesechte dei Baulancourt geliefert worden.

Schauerlich war die Nacht, welche nun heraufzog. Wie auf einem Leichentuche strecken sich die Körper der Gesallenen und Verwundeten. Um die Verbandpläße von Chatenais und Chalonvillars drängten Massen von Trägern und Ambulanzen. Ein schneidender Wind jagte Schneewolken über die Gegend und machte das Mark der Gesunden frieren, die Wunden der Blessierten brandig und trieb das Thermometer die zu 18 Grad hinunter. Die Linien der Gegner waren kaum auf Gewehrschußweite von einander entsernt, keiner von beiden hatte Feuer angezündet, aber die grimme Kälte, welche das Gebein schlottern machte, ließ alle Gesahr vergessen, und bald loderten die Wachtseuer empor. Um diese scharten sich ohne Unterschied des Ranges in der französischen Linie Offiziere, Generäle, Soldaten, selbst die Pserde suchten Schuß vor der Kälte an den Feuern, welche oft den düstern Zügen der Sanitätsdetachements leuchteten, die Verwundete herbeischleppten.

Der 1. Tag war für Werbers Armee gewonnen, benn vergeblich hatte der Feind versucht, das Centrum zu durchbrechen. Während der Nacht traf die Ant wort auf Werders Depesche nach Versailles ein, sie lautete: "Angriff des Feindes in der Belfort becenden Stellung abwarten und Schlacht annehmen. Straße von Lure auf Belfort behaupten. Beobachtungsposten bei St. Maurice wünschenswert. Anrücken des Generals Manteuffel wird schon in nächsten Tagen fühlbar."

Kurz barauf melbete Manteuffel, daß er am 14. mit dem 2. und 7. Corps ben Marsch auf Besoul angetreten habe.

Werder hatte innerhalb dieser Zeit einen Sieg ersochten: er hatte sich behauptet. Als er die letzte Depesche absertigte, begann es zu dämmern. Der zweite für blutige Arbeit bestimmte Tag brach an. Die Truppen Werders hatten während der Nacht Munitionsergänzung erhalten, auch waren ihnen Mundvorräte geliesert. Sie hatten auf der schneebedeckten Erde bivouasiert, diese Landwehrmänner, die daheim Weib, Kind, viele von ihnen gemächlichen, sogar glänzenden Hausstand

zurudgelassen hatten. Der Donner ber feinblichen Geschütze erweckte bie wenigen, welche schlafen konnten, am 16. fruh morgens zu neuem Rampfe.

Ein dichter Nebel bedeckte alles ringsum, die Kälte war so gewaltig, daß es schwer wurde, die Geschützrohre zu regieren, die Verschlußstücke der Hinterlader zu handhaben. Bom Nebel gedeckt, begann der Gegner plötzlich eine furchtbare Kanosnade aufs Geratewohl gegen die Stellung von Hericourt und Busserel. Sin Hagel von Geschossen prasselte auf die Positionen der Truppen des 14. Corps. Gleich darauf stürmten die Kolonnen der Brigade Peitavin heran. Mit gefälltem Basionett drangen sie vorwärts. Es erfolgte nun von seiten der Preußen, besonders der hier befindlichen Landwehr, ein so mörderisches Feuer, daß der Feind buchstädslich hausenweise niederstürzte. Wan sah oft vier dis fünf Wann, in dichtem Knäuel zussammengeballt, die Hügel hinadrollen, und von den Abschitten der Gräben hingen die Leichen der Gesallenen, die Köpse nach unten hinab. Der Feind ging zurück.

In dem Abschnitte zwischen Busserel und Montbéliard stand jedoch das Gesecht. Deutlich bemerkte man, wie der Feind hinter der Feuerlinie neue Angriffstolonnen sormierte. Um die Mittagsstunde brachen auch diese mit großer Gewalt vor, die Lizaine zu forcieren. Einzelne Häuser in Hericourt besetzend socht der Feind hier mit großer Zähigkeit, aber selbst seine zahlreiche Artillerie vermochte nicht durchzubrechen. Drei Sturmläuse scheiterten an dem mörderischen Feuer der Verteidiger.



Séricourt.

Unterdessen hatte auf dem rechten Flügel (bei Chenebier) sich der Kampf für die Franzosen günstiger gestaltet. Die Brigade Tevis (Corps Cremer) war unter schwerem Artillerieseuer gegen den General von Degenselb avanciert. Der Kampf wütete hier fast 10 Stunden lang mit größter Erbitterung. Trop der von Stabon vorgezogenen Batterien drängte die Masse des Feindes den nur mit 3 Bataillonen und 3 Batterien kämpsenden Degenseld gegen Frahier zurück. Wit

dem gellenden Schrei: "Vive la France" warsen sich die Truppen des 83. und 57. Regiments (Gironde) in das Dorf. Dennoch vermochten sie nicht weiter zu dringen, und die Nacht trennte die Kämpser. Als das Dunkel schon die Wassen umhülte, knatterte aufs neue das Gewehrseuer des Feindes. Noch sollten die Verteidiger nicht ruhen dürfen. Starke Kolonnen wälzten sich gegen Bethoncourt. Schon beim Anstürmen erlitt der Feind schreckliche Berluste, denn der Bahndamm, welcher die Hauptposition bildete, ward von den Landwehrbataillonen Tilsit, Wehlau. Insterdurg und Danzig, dem Detachement Zimmermann angehörend, mit größter Bravour verteidigt. Die blanke Wasse und das Feuer der Insanterie warsen den Feind zurück, der auch bei Hericourt um 3 Uhr nachts vergeblich den Angriff unternahm. Noch in derselben Zeit warf die Brigade Keller den Feind aus Chenebier wieder hinaus. Werder hatte die Wiedernahme dieser Stellung um jeden Preis besohlen.

Während die Brigade Keller sich in Chenebier sammelte, brach ber britte Kampftag, der 17. Januar an. Der Regen floß in Strömen nieder. Werder konnte hoffen, daß der Feind sein Centrum nicht mehr angreisen, vielmehr den rechten Flügel bedrohen werde. Er hatte sich nicht getäuscht. Um 5 Uhr griff der Feind aufs neue Chenebier an. Ein erbitterter Kampf tobte in dem Orte, man schlug sich mit Kolben und Bajonett, doch mußte Brigade Keller den Massen weichen.

In diesem Augenblicke griff Bourbaki von Montbeliard bis Baudois an. Gine einzige Feuerlinie leuchtete sckundenweise rötlich zuckend durch den Regenschleier. Wütend stürmte der Feind gegen die Lizainestellungen; von den Höhen bei Montbeliard donnerten 8 Batterien (24 Pfünder) der Deutschen in die seindlichen Reihen. Wie eine Sturmflut gegen Felsen wälzten sich aufs neue die Massen heran — der Knäuel wird immer dichter. Keller dringt mit seinen Truppen unterm Schlagen der Trommeln gegen Chenedier vor. Ein kraftvoller Bajonettangriff wirft den Feind hinaus, und siegreich behauptet sich Keller in der Stellung.

Noch einmal bringt der Feind (12 Uhr mittags) gegen Montbeliard vor, aber ein mörderisches Feuer wirft ihn auch hier wieder in seine Stellung zurück. Schon werden die Angriffe matter, und allmählich läßt das Feuer nach.

Die Truppen vom 14. Corps beginnen aufzuatmen. Jest sprengen Reiter herbei: "Der Feind wirft Barrikaben auf, dicht vor unser Front," so lautet es. Der Angriff wird nicht so schnell mehr ersolgen, der Abend bricht herein, die Nacht kommt; neue Meldungen, alles lauscht. Da wird es lebendig, von Mund zu Mund eilt die Freudenbotschaft: Der Feind ist auf der ganzen Linie im Rückzuge! Hurra! — alles umarmt sich, die blutigen, kampsvollen Tage sind vorüber, diese Helben des 14. Corps mit ihrem glorreichen Führer an der Spitze dürsen ruhen von einer Waffenthat, welche geseiert und angestaunt werden wird durch alle Zeiten.

Schrecklich und haarsträubend war der Anblick des Schlachtseldes, als die Truppen aus ihren Besestigungen wieder in das Freie kamen. Über 5000 Tote und über 3000 Verwundete, ohne Nahrung, ohne Verband, ließ der Feind auf dem Felde und in den Händen des Siegers.

Werder ging sofort zur leichten Offensive über. Noch sah man Arrièregarden des Feindes vor der Front des Centrums; sie gingen erst am 18. zurück. Bon Chenebier und Blamart ward der Feind nach kleinen Gesechten geworsen. Jede Gesahr für Elsaß, Belfort, Deutschland war vorüber — die heldenmütige Schar hatte gegen 120 000 Mann drei Tage lang im wütenden Kampse ausgehalten.

Am 19. rückte Werder mit der Brigade Golt bis Saulneau vor, Schmesling avancierte bis Arcey. Überall sand man jammernde Verwundete, überall Leichen, Zerstörung, Elend. Am 21. bis Feryeux und Onams gekommen, gewährte Werder am 22. den Truppen einen Ruhetag, nur die Kavallerie streifte gegen den abrückenden Feind. Vom 18. an hatte Werder schon mit dem vorrückenden Wanteuffel Depeschen gewechselt. Am 22. rastete er dei Isle sur le Doubs und meldete Wanteuffel, daß der Feind auf das linke User des Doubs gegangen sei. Von Wanteuffel ging eine Depesche ein, welche die Wiederaufsnahme der Offensive vorschrieb, und man sah der Verbindung mit dem 2. und 7. Corps entgegen, die in ihrer Warschtung auf das 14. Corps stoßen mußten.

Am 18. hatte die erste Fühlung der Manteuffelschen und Werderschen Vorposten stattgefunden: In der Gegend von Rougemont trasen sich Patrouillen badischer Dragoner und preußischer Husaren (vom hannöverschen Husarenregiment Nr. 15). Mit jubelndem Zuruf flogen sich die Führer entgegen!



noch der Detachierung der zum 2. Corps gehörenden 8. Infanteriebrigade gedenken, welche mit 2 Schwadronen und 2 Batterien unter Generalmajor von Kettler gegen Dijon vorgesendet war, zugleich mit der Aufgabe, Ruits zu decken und unter Führung von Offensivstößen die Verbindung mit der Armee nach Süden zu untershalten. Dijon war, wie wir wissen, von General Werder aufgegeben worden, als er am 30. Dezember gegen Vesoul vorrückte und sein Corps zusammenzog. Garibaldi hatte es auf Anordnung des Verteidigungsausschusses besetzt und befestigt. Er stand hier, wie sich später erst herausstellte, mit 25 000 Mann und konnte der Armee Manteuffels gefährlich werden. Die Truppen Kettlers wurden daher gegen St. Seine vorpoussiert.

Unterbessen gingen die beiden Hauptcorps vorwärts. Die Schwierigkeit des Marsches steigert sich mit jeder Meile. Das 2. Corps war inmitten der langen, schneebedecken Defilees, welche hohe Berge umschlossen, dann stiegen die Kolonnen wieder die Höhen hinan und tauchten in die Tiefen der Thäler. Die Kälte nahm zu, spiegelglatt war der Boden, den die Truppen betraten, und die Feldschmieden zeigten überall ihre glühenden Essen; um die Eisen der Pferde zu schärfen, arbeiteten die Schmiede ohne Nast; die Wagen ließen sich nur mit größter Anstrengung über die schmiede ohne Nast; die Wagen ließen sich nur mit größter Anstrengung über die schwiesen Wenschenhände geschoben werden. Dazu lieserten die Truppen oft hitzige Gesechte. Marac mußte nach hartem Kampse genommen werden. Doch war man guter Dinge, die gewaltige Natur wirkte auf alle, die Gesahr, die Strapazen stählten die Kräfte dieser ausgezeichneten Truppen, und man wußte, welchen erssahrenen Führer der König an die Spitze gestellt hatte. Um 18. waren die Corps geschlossen. Das 7. avancierte nach Champlitte, als plöglich abends noch eine Rechtsschwenkung der ganzen Armee besohlen ward.

Das hört und liest sich leicht, aber es ist ein gewaltiges Ding um die Ausstührung solchen Besehles. Inmitten ber Schrecken einer mit Winter und Krieg überzogenen unwirtlichen Gegend, beren Wege der sußtiese Schnee unkenntlich macht, vom Feinde umringt, wird die ganze Armee plötlich aus der bisher vorsgezeichneten Stellung in eine andre, völlig neue gebracht. Die Corps, welche ihre Richtung kannten, müssen sich nach der entgegengesetzten Seite wenden, die Berbindungen aber sollen sestgehalten, jede Auflösung soll vermieden werden, und die Zeit, die kostdare, darf nicht verloren gehen. Unsre Truppen begannen diese Rechtsschwenkung allmählich am 19. und vollendeten sie mit der größten Rube.

Diese Schwenkung hatte den Arm, welcher den Feind erfassen sollte, mächtig ausgedehnt. Am Tage vorher noch zwischen den Ausläufern der Côte d'Or stehend, erschien die Armee plötslich an den Ufern der Saone, ja darüber hinaus, bis an die

User des Doubs, der die Haute Saone von dem Doubsdepartement scheidet. Bei Dampierre stand das 7. Corps, höher hinauf die Avantgarde des 2. Corps bei Gray. Bei Antrey lagerten die Massen des Gros, und Isle sur Tille diente der 7. Brigade als Stellung. Die Ursache dieser Schwenkung waren die Nachrichten von Werder gewesen, welche die Abweisungen der französischen Armee vom 15., 16. und 17. meldeten.\*) Ein Kückzug des Feindes war die unmittelbare Folge jener Siege Werders. Es galt, den Weichenden zu sassen, und es wurde dieser Plan bei Manteussel ganz sestgestellt, als am 19. Werder seinen Entschluß meldete, offensiv vorgehen zu wollen. Wir haben am Schlusse des vorigen Kapitels gesagt, daß es Plan war, in der bisherigen Richtung mit dem 2. und 7. Corps auf das 14. zu stoßen, und daß besondere Umstände diesen Plan änderten. Jene Offensive Werders sührte diese Änderung herbei.

Die Armee Bourbafis war nach den Schlägen, welche die abgewiesenen Anspriffe ihr zugefügt hatten, sicher in schlimmer Versassung, und da Werder bereits die Offensive ergriff, war es dis zur Versolgung nicht mehr weit. Es blieb dem General Bourbaki kein Mittel, als eiligst nach Süden zu retirieren, wenn die verseinten Armeekräfte des 2., 7. und 14. Corps ihn angriffen. Aber die Terrainsverhältnisse waren für Bourbaki sehr günstig; die Höhen und Flüsse des Doudskonnten seinen Kückmarsch leicht decken, dann blieb ihm der Weg nach Süden, wo er, einmal angelangt, seine Truppen bald zu neuem Kampse sammeln konnte. Dies zu verhindern, gab es nur ein Mittel, der Feind mußte wie von zwei Zangenkiesern umsaßt und gegen die Schweizer Grenze gedrückt werden; — es blieb ihm dann kein Ausweg, als Waffenstreckung oder Übertritt auf Schweizer Gebiet.

Der Plan war ebenso großartig als kühn, benn Manteuffel wußte die Armee Bourbakis noch zahlreich genug. Troß ihrer Niederlagen zählte sie, das war anzunehmen, wohl immer noch gegen 100000 Mann, und Manteufsel und Werder mußten sich trennen, wenn diese Entscheidungen herbeigeführt werden sollten. Bas aber am wichtigken war, das war die Zeitgewinnung. Der Feind zog auf Besançon zurück, sein Mückmarsch mußte durch das 14. Corps gehemmt, durch Gesechte hingehalten werden. Während dessen reckte Manteufsel seine ungeheuren Fangarme durch die Berge aus, die weichenden Feinde zu umklammern, sie festzuhalten und, sich im Süden von Besançon vorlegend, durch Abschneidung der Bahn nach Lyon die eingekeilten Massen entweder mit gewendeter Front ober mit dem Rücken gegen die Schweizer Grenze zu drängen.

<sup>\*)</sup> Manteuffel hatte Berber seinen Abmarich aus Chatillon mit bem 2. und 7. Corps telegraphisch gemelbet. Die Depesche traf am 15. abends bei Berber ein, als ber erste Angriff Bourbatis abgewiesen war.

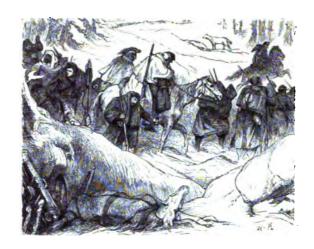

## Vierzehntes Kapitel.

Angriff Rettlers gegen Dijon. — Gesechte bei Quingen und Dannemarie. — Abzug des Feindes auf das linke User. — Bormarich Manteuffels gegen den Jura. — Bourbakis Selbstmordversuch. — Clinchant führt die französische Südarmee. — Gesechte bei Sombacourt und Chaffois. — Erstürmung von Frasne. — Wassenstülltand von Manteussel verweigert. — Übertritt Clinchants und seiner Armee in die Schweiz.

nzweifelhaft führte die im vorigen Kapitel geschilderte Operation, wenn sie gelang, die Bernichtung des Feindes herbei: es entstand im Süden ein zweites Sedan für die Heere Frankreichs. Die Truppen des 2. und 7. Corps wurden demnach für die Umfassung des Feindes bestimmt, die Truppen Werders sollten ihn drängen und dicht an ihm bleiben. Belfort war eng umschlossen, Bourbafi konnte nicht mehr vorstoßen.

Am 20. Januar rückten nun die beiden Corps wieder vorwärts. Rettler, der bei St. Seine stand, ging zum Angriff gegen Dijon vor. Der Angriff erfölgte mit ganzer Kraft, und die Truppen des 61. Regiments unter Oberstlieutenant von Weyrach stießen schon hinter St. Seine auf den Feind. Daix griffen 2 Kompanien des 21. Regiments mit dem Bajonett an; ein starker Kampf entbrannte,

ben 20 Geschütze bes Feindes von Talant-Fontaine her für die Angreiser sehr blutig machten; Borstöße des Gegners wurden abgewiesen, die 5. leichte Batterie wirkte trefslich, und die Füsiliere des 21. Regiments unter Major Aroseck stürmten Plombieres. Im wütenden Geschte wurden Hauteville und Wersigny genommen, unter dem Feuer seiner Artillerie zog der Feind auf Bantoux zurück, die Brücken abbrechend; die Bersolgung setze man nicht fort, da es sich herausstellte, daß die Kräfte des Feindes unterschätzt worden waren. Dijon blieb daher in Garibaldis Händen, und Kettler blieb beobachtend stehen. Er sesselt den Feind in den Mauern der Stadt, was von großen und wichtigen Folgen war, wie später gezaeigt werden soll. \*)

Bährend bes Rampfes bei Dijon-waren bas 2, und 7. Corps bis Dampierre und Dole vorgebrungen. Die Übergänge bes Ognon wurden forciert und bei Etus und Pin lieferte man Gefechte. Die Orte, welche schon bem 14. Corps fampfend in die Sande gefallen waren, Cuffen, Marnan, Bin, waren jest Rampfftätten für die 13. und 14. Divission. Bis Nachmittag ben 21. Januar hatte man augenicheinlich Truppen aus Befangon vor fich, gegen Abend erschienen aber neue Corps am Horizonte. Sofort ist eine Patrouille des 15. Susarenregiments unter Lieutenant von Rassow vorgegangen. Schon hat man Kunde, daß Werder bei Rougemont und Isle fur le Doubs mit bem 14. Corps angelangt ift, und Raffow sucht Berbindung mit der badischen Kavallerie. Die Husaren stoßen auf Spuren des Reindes; Tornifter, Stangen, tote Bferbe; am Ranbe ber Strafe bemerkte man Bivouacfeuer, es find die Truppen der Division Cremer, welche bei Montbagon bivouafierten und bis Rioz Posten vorschoben. 3 Kilometer find die Feuer von Raffow und feinen Sufaren entfernt; fie fprengen barauf zu, ba bligen Schuffe auf; eine Patrouille erscheint, die Husaren sind schnell bei ber Sand, nur ein furzes Scharmützel, und von den Husaren umringt, wird die Patrouille in das Quartier zu Manteuffel gebracht.

Man hatte also Truppen Bourbakis vor sich, der Feind war im vollen Abzuge nach Süden, und die Jagd mußte beschleunigt werden. Schon ist Werder wieder im Bormarsch! Die Teten des 7. Corps (13. Division) liefern bei Duingen

<sup>\*)</sup> Garibalbi tommandierte hier von einer Sanfte aus, da seine Gichtschmerzen ihn unfähig zum Gehen oder Reiten machten. Bordone übernahm sehr bald das Kommando. Bei diesem Gesechte ging auch die Fahne des 2. Bataillons des 8. Pommerschen Infanterieregiments Nr. 61 versoren. Die Träger der Fahne waren nacheinander getötet oder verwundet worden, und die in einem Steinbruch befindliche Kompanie ward umzingelt. Sie schlug sich mühsam durch; der Berlust der Fahne wurde erst deim Sammeln des Bataillons bemerkt. Am solgenden Tage zeigte Ricciotti Garibaldi dem Kommandeur an, daß die Fahne unter einem Hügel von Leichen, mit Blut besprißt, und zerbrochen gesunden worden sei. Erobert war sie also nicht.

ein Gesecht. Die Feinde wersen sich auch bei Dannemarie auf die 14. Division. Bis gegen Abend dauert der Kamps, und die Truppen des 7. Corps beginnen während des Gesechtes sich zu verbarrikadieren. Der Kamps bei Dannemarie wird heftiger, es sind Truppen von Besançon, welche unter Crêmers Ansührung gegen die 14. Division kämpsen. Man ist mit der Hauptarmee des Feindes im Gesechte; das ist ein glückliches Resultat; nach den mühevollen, rastlosen Märschen, nach den Anstrengungen, welche gemacht wurden, ist das Wild endlich gestellt.

Man setzt sich sest duingen, dort nimmt die 13. Division bei St. Bit, Front gegen Besançon, Stellung. Die Straße von Besançon nach Lons le Saulnier ist verlegt, die direkte Berbindung des Feindes mit Lyon ist abgeschnitten, — immer enger zieht sich das Netz um ihn, und die Maschen werden sorgsam gehütet, daß keiner der Gegner entschläpfe.

Die Bewegung, welche nun folgt, ist eines der vielen Meisterstücke dieses tühnen Zuges. Mit dem 7. Corps, welches am Doudsufer stand, die Stellungen haltend, griff Manteuffel mit seinem rechten Flügel (2. Corps), welcher dis Villers Farlay stand, gegen Osten aus. Schon rückt Werder gegen Baume les Dames am Douds, auf dem linken Flügel die 4. Reservedivision, Brigade Golt im Centrum, die Badenser auf dem rechten Flügel. Diese Bewegung war der, welche Manteuffel machte, entgegengesett. Der Feind stand bei Besançon, dis gegen Pontarlier staffelförmig aufgestellt, die Bewegungen, welche Manteuffel und Werder vollzogen, brachten ihn also zwischen die Feuer der beiden Armeen.

Am 25. sehen wir das 7. Corps mit der Front gegen Besançon gewendet, von Quingen gegen die Loue rekognoscierend, das 2. Corps von Billers Farlay aus gegen Arbas vordringend, das 14. Corps in Baume ses Dames. Der Feind mit dem 15., 18. und 20. Corps um Besançon, mit dem 24. auf dem linken User des Doubs. Werder zog sich rechts, die 4. Reservedivision ging auf das linke User des Doubs dem abziehenden Feinde nach. Am 25. Januar stand Werder bei Rioz und Etuz. Den Tag darauf rückte das 14. Corps auf Manteuffels Anordnung gegen den Doubs heran, eine badische Brigade, die Brigade Kettler, Willisen und Knesebeck, unter Kommando Hanns von Wenhern, Divisionärs vom 2. Armeecorps, rücken auf Dijon.

Allmählich beginnt ber Feind seinen Abzug auf das linke Ufer zu vollenden; aber in demselben Maße, wie er nach Süden zu entweicht, dehnt sich die ihn umfassende Armee nach Osten aus. Arbois wird unter Gesecht vom 2. Corps besetz; die Avantgarden des 14. Corps stehen in Marnay; die Straße von Salins hält der Feind durch Sperrungen geschlossen, sein Abmarsch nach Südosten ist außer allem Zweisel.

Der Vormarsch Manteuffels gegen den Jura beginnt. Dieser Marsch wurde dergestalt geordnet, daß die beiden Corps (2 und 7) in Form der Schenkel eines Winkels vorrückten. Der eine dieser Schenkel, das 7. Corps, dehnte sich beim Vorrückten in gerader Richtung bis Pontarlier aus, der andre (2. Corps) schob sich gegen Süden vor, um die durch das Hochgebirge nach Lyon führenden Straßen zu verlegen. Wanteuffels Truppen standen am 27. Januar zwischen Luingey und Salins (7. Corps) und auf der Linie Poligny-Champagnole (2. Corps). Am folgens den Tage war man bis Amancey und Deservillers avanciert. Bei Sevier zeigte sich der Feind. Zu gleicher Zeit rückte Division Schmeling aus nördlicher Richtung auf die Straße Besangon-Pontarlier. Hauptquartier war Arc et Senans.

Der Marsch durch das Gebirge bot große Schwierigkeiten dar. War in den Niederungen auch die Kälte der warmen Witterung gewichen, so zeigte in den Pässen die Natur das Vild der winterlichen Einöde. Die Wege waren spiegelglatt, die Kolonnen wanden sich wie Schlangen durch die Psade, sie erschienen bald oben, bald unten, sie zogen über die schlengen durch die Psade, sie erschienen bald oben, bald unten, sie zogen über die schneebedeckten Flächen des Plateaus, immer rastlos zu dem einen Punkt hinstrebend, an welchem der Feind, in grausiger Enge setzgekeilt, den letzten entscheidenden Stoß empfangen sollte. Um 29. sollte das 7. Corps auf Pontarlier stoßen, während das 2., tief ausgreisend, die Pässe von Les Planches des setzelte. Die 13. und 14. Division vereinigten sich auf der Straße Salins-Pontarlier. Auf den schneebedeckten Wegen rückten die Kolonnen mühsam vorwärts. Bei Le Souillot stieß man auf den Feind, der in starken Zügen bereits auf Pontarlier zurückwich. Unter dem Feuer der Artillerie artete der Rückmarsch in Flucht aus.

Die wenigen Trupps, welche hielten. îtand eröffneten ein heftiges Feuer auf bie Anrudenden. Die 1. Schwa-15. (hannover= bron Des ichen) Sufarenregiments unter Lieutenant Graf Befterholt warf sich auf diese Rüge, und ein Sandgemenge begann, welches mit ber totalen Niederlage des Kein= bes enbete, ber von ben Sufen der Pferde gertreten und den Klingen der Reiter niedergehauen ward.



Attade auf die französische Arridregarde bei Le Souillot, 29. Januar, von ber 1. Estadron 2. hannov. husarenregiments Ar. 15 unter Lieutenant Graf Besterholt.

Bourbafi führte schon seit drei Tagen nicht mehr den Oberbefehl. Um 26. hatte er in Besançon ein Schreiben Gambettas erhalten; dasselbe war



Bourbati.

cine heftige Antwort auf Bourbafis bargelegten Plan, gegen Pontarlier entweichen zu wollen. Aber Boursbafi hatte schon ben Rückzug angesordnet. Noch einmal hielt er an der Seite der Straße zu Pferde, den Aussmarsch der Truppen ordnend; finster und in sich gekehrt schaute er auf die matten, erschütterten Kolonnen, welche in langen Zügen, von endslosen Wagenreihen begleitet, von Kranken und Verwundeten umgeben, über die Schneefelder krochen. Als das letzte Bataillon vorüber war, kehrte

ber unglückliche Mann in sein Quartier zurück. Die Thür seines Gemaches schloß sich, — eine kurze Pause, dann krachte ein Schuß. Alles stürzte herbei, die Thür ward geöffnet, und im Blute schwimmend fand man den General, der sich zu entleiben versucht hatte. Den Revolver hielt er noch in der Hand, die Briefe Gambettas lagen um ihn her. Er war auch jeht nicht glücklich gewesen, denn die Kugel hatte ihm nicht den gesuchten Tod gebracht. Die zertrümmerte Armee führte Clinschant weiter, weiter in das Verderben hinein, welches unabwendbar geworden war.



General Clinchant.

Bei Sombacourt und Chaffois entbrannte ber Kampf aufs neue; hier warf bas 2. Corps den Feind in die Grube zurück, welche die Jäger bereits umstellt hatten, die bei Nozeroy und Censeau standen. Die 14. Division warf die Ringenden auf Pontarlier. Arbois war Manteuffels Hauptquartier am 29.

Am Abend dieses Tages erhielt er die Kunde von der Kapitulation der Hauptstadt Paris. Schon während des Kampses um Chaffois hatte die Nachricht eines abgesichlossenen Waffenstillstandes die Reihen der französischen Armee durcheilt. Wan

hörte Signale blasen, welche die Einstellung des Feuers geboten, viele riefen laut: Armistice! und ließen sich entwaffnen. General von Manteuffel hatte Beschl gegeben, mit den Operationen gegen den Feind sortzusahren, vergebens waren daher die Forderungen Clinchants.\*) Auch Fransech wies die Parslamentäre zurück und forderte vor allem die Übergabe von Frasne. Nach der Beigerung stürmte er die Stadt. 7000 Gesangene sielen in seine Hände. Mansteuffel hatte jetzt die Fäben in Händen, welche die Falle zuschlagen machten, — noch ein Zug, und sie schloß sich über der französischen Armee. Die deutschen Truppen standen am 31. Januar solgendermaßen: 7. Corps bei Chassois mit Behauptung der Straße Ornans-Pontarlier. Auf Ornans rückte die Division Schmeling, das 2. Corps stand, über Frasne vorgehend, mit dem 7. auf gleicher Höhe und hielt Les Planches besetz.

Ein wütendes Gefecht am 31. Januar lieferte die Dörfer La Planée und Baux in die Hände der Deutschen, und ihre Seitendetachements sperrten die enge Straße von La Grange Ste. Marie. Rings um die Ufer des Lac de St. Point hatte der Kampf getobt, hier war kein Entkommen mehr möglich, denn im Norden rückte Schmeling mit seiner Division dis Nods und Worteau vor. Das ganze 7. Corps, die zwei Brigaden des 2. Corps und vier Bataillone (Golh) hielten den Feind umspannt, dem die noch übrigen Truppen dei La Grange Ste. Marie den letzten Ausweg verrammelten.

In den engen Raum gepreßt, stand die französische Armee, mit dem Rücken an die Schweizer Grenze gelehnt, nur den Augenblick erwartend, wo sie den Besehl zur Streckung der Wassen oder zum Übertritt auf das neutrale Gebiet der Schweiz erhielt. Elinchant hatte sich mit Manteuffel in Berbindung gesetzt und berief sich auf verschiedene Telegramme aus Bordeaux, welche den am 28. in Versailles abgeschlossenen Wassenstillstand auch auf die Operationen der Südarmee ausdehnen wollten. Beharrlich wies Manteuffel alles zurück: "Unbedingte Wassenstreckung" lautete die Forderung. Die Ostarmee war nicht in den Wassenstillstand mit einzeschlossen worden, sie mußte sich ergeben, oder den Verzweislungstampf sühren, über dessen Ausgang kein Zweisel herrschen konnte.

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen waren schon, ebenso wie die Parlamentare, eine Zeitlang hin- und hergezogen. Auch hier scheint die leidige Unordnung und Unsicherheit in den Beförderungen obgewaltet zu haben, welche die französischen Behörden zu jener Zeit auszeichnete. Genaue Mitteilungen hatte kein General erhalten, daher wohl die verworrenen Begriffe über die Wassenftillstandsfrage. Der General Chanzh war der erfte, welcher den Text der Unterhandlung an die Bersammlung in Bordeaux sendete. Er hatte ihn vom Prinzen Friedrich Karl erhalten. Gambetta protestierte übrigens sosort gegen die vorgeschriebenen Linien, aber vergeblich, da er bereits zur Hälfte beseitigt war.

Um 1. Februar rudte Manteuffel mit ben Seinen vorwärts. Er hatte die Feinde dicht vor seinen Fronten. Auf der Straße von Levier nach Pontarlier hielt



Manteuffel und ber frangofifche Oberft als Barlamentar auf ber Strage Levier-Bontarlier am Morgen bes 1. Februar.

er, als noch ein Parlamentär herankam. Clinchant versuchte aufs neue die Armee zu retten: — vergeblich.

Die Bewegungen der Deutschen hielten nicht eine Stunde an; schon knatterten die Salven bei Pontarlier, und der Kampf wogte bis in die Berge hinein. Kolonne auf Kolonne wälzte sich gegen die verzweiselt sechtenden Franzosen, die gleich dem zum Tode getroffenen Seer sich mit der But schlugen, welche die brennende Bunde erzeugt. Durch die Schluchten und Thäler stürmten die Trümmer der französischen Armee, und bei dem Sperrfort Celle la Cluse entbrannte noch einmal ein blutiger Kampf. Die starren, ost über 200 Fuß hohen Felswände, die Übergänge wurden von den letzten Resten der afrikanischen Truppen verteidigt; mit der Lusbeitung aller Kraft drangen die Preußen heran, und die Füsiliere des Kolbergischen Infanterieregiments erklommen die Höhen. In dem zerklüfteten Gestein schlug man sich mit Erbitterung, aus allen Spalten krachten die Schüsse. Den letzten Stoß führt das Grenadierregiment Nr. 2, und seinem Anprall weicht der Feind; er zieht sich, durch die Nacht begünstigt, in das Gebirge zurück, dessen hausenweise von Toten, Verwundeten und Trümmern bedeckt waren.

Der letzte Widerstand war gebrochen. Über 15 000 Gefangene, Hunderte von Wagen, viele Kanonen und Mitrailleusen fielen dem Sieger in die Hände. Der große Wurf war gelungen — die französische Armee zu dem neuen Sedan ge-

brängt. In bem gewonnenen Terrain streiften bie Rolonnen Schmelings und Debschüßs, bas Land säubernd und maffenweise Gefangene herbeischleppend.

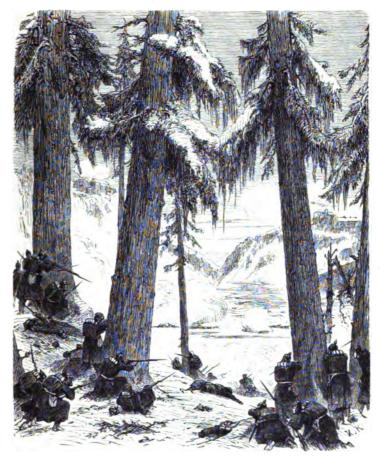

Rampf an bem Strafenknoten von la Clufe. Am Rachmittage bes 1. Februar.

Elinch ant hatte schon einige Tage vorher mit der Schweiz Verhandlungen wegen des Übertritts angeknüpft. Dieser erfolgte jett. Langsam zogen die vernichteten Scharen über den Mont Risaux. Es war ein schreckliches Seitenstück zu dem entsexlichen Rückmarsche der großen französischen Armee aus den Eisfeldern Rußlands, wohin sie auch ein Napoleon geführt hatte. Bleiche abgehärmte Gestalten, in alle erdenkliche Fetzen gehüllt, ausgelöste Bataillone mit zerbrochenen Waffen und lahme Pferde, Verwundete, welche sich an Stäben mühsam hinschleppten, hin und wieder einige geschlossen Züge, deren Mannschaften die Waffen trugen, welche sie nicht mehr behalten sollten, in den Gesichtern Scham und Wut — so wanden sich diese

Linien abwärts zu dem Schweizergebiet, wo bereits der General Herzog mit den Truppen der Eidgenössischen Armee ihrer harrte. 85 000 Mann, 266 Geschüße, 19 Mitrailleusen und 10 000 Pferde zogen langsam heran. Bon den Höhen wogte das aus weiter Ferne schon vernehmbare Gewimmel zu den Thaleinschnitten nieder. In zwei Reihen aufgestellt, das Gewehr beim Fuß, blickten die Schweizersoldaten stumm und von Schrecken ergriffen auf dies klägliche Schauspiel. Die langen Züge der Infanterie, welche dis auf kleine Abteilungen in totaler Auflösung nahten, die Wagen vollgepackt mit Verwundeten und Maroden, dann die mit Schmuß und Rost bedeckten Pferde und Geschüße, die Reiter, welche in den Sätteln hingen, Turcos, und Zuaven, Blusenmänner und Mobilgarden — dieses Chaos von Menschen, Tieren und Wagen defilierte zwischen den Reihen der Schweizer entlang.

Die Waffen wurden niedergelegt, in Schlamm und Schnee lagen die wenigen geretteten Fahnen, und die Soldaten von Handwerk zerbrachen oftmals ihre Gewehre, welche sie vergebens gegen den starken Feind erhoben hatten. Fühllos und in schrecklicher Resignation lagerten Tausende am Boden: Die Sache Frankreichs war verloren. Vier große Armeen hatten die Waffen gestreckt!

Die riesige Aufgabe, welche Werder und Manteuffel gestellt worden war, hatte ihre glückliche und vollständige Lösung gefunden. Des Königs sichrer Blick, sein Vertrauen auf seine Offiziere und seine Truppen hatte das Rechte ausgefunden, und war glänzend gerechtsertigt worden. Der Welt war der Beweis gesührt, daß die preußisch=deutschen Heere nicht allein in den Stürmen des Gesechtes, in dem tosenden Gewühle der Schlacht Erfolge zu erringen vermochten, sondern, daß sie auch durch satt beispiellose Ausdauer, Standhaftigkeit\*) und Intelligenz die gewaltigen Werkzeuge waren, durch welche kühne und energische Führer ihre genialen und umsassenzeichneten Armee, vom Kommandeur an bis auf den Jüngsten, der in den ernsten Tagen treu ausgeharrt, durste der anerkennenden Worte des Kriegsherrn sich freuen, welche den königlichen Dank begleiteten:

"Es find gewaltige Erfolge, und fie gehören zu ben größten Baffenthaten aller Zeiten."

Der General Hann von Wehhern hatte sich mahrend biefer Vorgange nach Dijon zurudgezogen. Am 1. Februar war er ber Stadt nabe gefommen. Tage gu-

<sup>\*)</sup> In der That hatten alle Truppenteile an Standhaftigkeit gewetteifert, aber allen leuchtete boch wieder das 2. Corps, die Bommern Fransedys voraus. Bir haben der fast wunderbaren Ausdauer dieses trefflichen Corps schon bei Gelegenheit der Schlacht von Gravelotte — St. Privat gebacht. Auch bei dem Marsch: Wanteuffels waren es wieder die unermüblichen Pommern, welche in 36 Tagen 92 Meilen unter Überwindung zahlreicher Hindernisse zurückgelegt hatten.

vor hatte ein leichtes Gefecht ftattgefunden, und unter dem Feuer besselben raumte Garibalbi die Stadt, welche hann von Benhern mit seinen Truppen

besetzte. Garibaldi gelangte mit der Armcenach Chalons sur Saoneund gabbald darauf seine Entlassung als Oberbesehls-haber der Vogesenarmee, mit welcher Stelle Wenotti Garibaldi betraut wurde. Zwischen Garibaldi betraut wurde. Zwischen Garibaldi und Bourbati war bereits früher ein hestiger Streit entbrannt. Vourbati behauptete, und wohl nicht mit Unrecht, daß Garibaldi, wenn er nach dem Treffen bei Dijon (23. Dezember) gegen Bourbasis linke Flanke avanciert wäre, um dieselbe zu beden, so würde die französsische Armee gerettet worden, und ihr Entkommen nach dem Süden möglich

18



General hann von Bebbern, Rommanbeur ber 4. Infanteriebivifion.

gewesen sein. Garibaldi war aber unthätig geblieben; er hatte bem. 2. und 7. Corps keinen Aufenthalt bereitet, vermutlich weil er sich von der ganzen Südsarmee angegriffen wähnte. Die Operation Rettlers gewinnt dadurch eine hohe Bedeutung.

General von Manteuffel vollzog nach dem Übertritte der französischen Armee die Besetzung der Departements Jura, Côte d'Or und Doubs. Die Truppen rasteten nach langen schweren Kämpfen, und allmählich begann der Frieden seine Fittiche über Freund und Feind auszubreiten. Nur Belfort allein hielt sich noch, und einzelne Banden von Franctireurs streisten durch die Gegenden des Sübens, die bereits ein Hauch des nahenden Frühlings durchzog.





## Fünfzehntes Kapitel.

General Tresdow vor Belfort. — Oberst Densert, Kommandant von Belfort. — Bollendete Einschließung der Festung am 3. Nov. — Beginn der Belagerung. — Kleine Aussälle des Feindes. — Aussall von Besson-court. — Beginn des Bombardements am 3. Dezember. — Beihnachten vor Belsort. — Sturm auf Danjoutin. — Einnahme von Pérouse. — Parallele vor den Berches. — Die Perches eingenommen. — Übergabe von Belsort am 18. Februar.

m 3. November war der General von Trescow vor Belfort angefommen. Er hatte die Cernierung der Festung an demselben Tage

vollendet und, wie erwähnt, sich auch in Montbéliard stark befestigt und einsgerichtet.

Belfort ist ein starker, durch das Terrain besonders günstig für die Berteidigung hergerichteter Plat. Das muldenförmige Thal führt den Namen: La Trouée de Belsort und wird durch die Festung gedeckt, welche die Stadt ganz beherrscht und auf beinahe 5 Kilometer im Umkreis die Gegend unter Feuer halten kann. Die Stadt hat eine besestigte Enceinte, welche Bauban anlegte. Hauptbesesstigung ist die Citadelle oder das Schloß. Es liegt auf dem steilen Felsen: Rocher de Belsort, und zeigt drei Enceinten mit Bastionsfronten. Das

Schlok ift start mit bombenfesten Räumen, Defensionskajernen zc. verschen. Die Estarpe bes Schlosses läuft bis zu bem Fort la Justice, basselbe ift wieber mit dem Fort la Miotte verbunden, von welchem eine Reihe Werke bis zur Stadt geht und hier durch ein Hornwert, l'Espérance, geschlossen wird. Zwischen ber Stadt und ben beiden Forts liegt bas "Ballon", eine Art Borftadt, burch welche sich die Route von Strafburg zieht. Die beiden Forts sind stark befestigt und dominieren durch ihre Lage die Gegend. Das Schloß steht auf ichroffen Kalkfelsen, welche namentlich auf ber linken Seite mehrere hundert Fuß tief jah abstürzen. Die Savoureuse trennt einen Teil ber Stadt, bas Quartier Neuf, von den Werken, welche bieselbe umgeben. Das Quartier ift baber von Befestigungen eingeschlossen, beren weitest porgeschobene Les Barres genannt wird. Hier schneibet bie Bahn burch, und mittels Ballisaben ift eine Berbinbung ber vorgeschobenen Werke und ber bahinterliegenben hergestellt. Innerhalb bes Bogens, ben die Bahn gicht, liegen die beiben Redouten Basses Berches und Hantes Berches.

Die Festung war in betreff ihrer Baulichkeiten verhältnismäßig besser behanbelt worden, als die meisten der übrigen französischen Festungen, dennoch sehlte auch hier noch vieles, um den Platz vollständig sicher gegen einen starken Feind zu machen. Die vorgeschriebenen Werke waren nicht fertig, in der Festung selbst blieb manches zu wünschen, und es bedurfte aller Krastanstrengung des Kommandanten, um bei Annäherung der Preußen dem Ansturme vor der Hand gewachsen zu sein. Zum Posten des Kommandanten war unterm 19. Oktober der Genieoberst Densert-Rocherau ernannt worden. Densert hatte den Ruf eines umsichtigen und

energischen Mannes, Eigenschaften, welche im Berlaufe der Belagerung bei dem Obersten glänzend zu Tage traten. Er griff die Arbeiten zur Berteidigung mit großem Eiser an, die lückenhaften Werke wußte er in vorteilhafter Weise zu bessern; seine Anordnungen waren bestimmt, und die Verproviantierung leitete er sehr geschickt, sorgte auch für Besehung der Positionen, welche vor den Werken lagen, und schob selbst auf die nach Belsort sührenden Straßen Truppen vor. Er legte in der Stadt Magazine, Ambulanzen, auch eine Augelgießerei an, da an Geschossen tein Überfluß war.



Oberft Denfert. Berteibiger von Belfort.

Die Besatung der Festung, etwa 12—14000 Mann stark, setzte sich aus verschiedenen Elementen zusammen. An Geschützen hatte Belsort 300 Stück in Position. Lebensmittel waren genugsam vorhanden, die Einwohner der Stadt hatten sich bei Annäherung des Feindes auf 95 Tage verproviantieren müssen.\*
Nach Aussage Denferts besanden sich beim Herannahen des Feindes die Werke in gutem Zustande, die Armierung war genügend, und die Citadelle konnte sogar sür ein Wodell gelten.

Denfert hatte als seine Hauptstüßen den Geniekapitan Chuard Thiers und den Artilleriekapitan Laurencie erwählt.

Von den Borposten der französischen Armee, welche in weitem Kreise um Belsort standen, sah man das Herannahen der preußischen Truppen, die über den Bergsattel daherkamen und in starken Kolonnen von der Straßburger Route gegen Cernoy debouchierten. Das Feuer der Borposten begann, aber noch erschien dem Kommandanten von Belsort die Absicht des Gegners ungewiß. Er konnte auch einen Angriff auf Bessoncourt beabsichtigen. Aber bald genug meldeten die Posten, daß die Massen des Feindes für solchen Angriff zu bedeutend seien, denn derselbe entwickelte mindestens 20000 Mann. Es galt also Belsort.

Am 2. November entspannen sich schon hitzigere Gesechte bei Ropp und Gros Magny, bei St. Eloi und am Biadukt von Dannemarie. Immer enger zog sich der Feind um Belfort, und während des Gesechtes konnte man deutlich sehen, wie er seine Kolonnen in die Stellungen schob, welche er decken und einnehmen wollte, um Belsort zu isolieren; man sah ferner, wie seine Arbeiter in allen besetzten Orten Besetztigungen errichteten, Brustwehren und Barrikaden herstellten und wie das alles mit wunderbarer Schnelligkeit und Präzission geschah. Bis um die Mittagsstunde des 3. Novembers waren von Belsort aus noch Bahnzüge nach Besançon abgelassen worden, aber der Zug um 2 Uhr nachmittags konnte nicht mehr passieren, die Einschließung Belsorts war vollendet, es war umringt vom Feinde und, darüber waltet kein Zweisel, vor der Hand ganz allein auf sich ansgewiesen. Denfert erwartete auch keine Hilse mehr.

Sobald der General von Trescow die Einschließung vollendet hatte, sendete er einen Parlamentär zu dem Kommandanten, welcher ein Schreiben überreichte. Trescow wies auf die Folgen der Beschießung hin und forderte zur Übergabe auf. Es war vorauszusehen, daß Denfert ablehnend antworten würde. Auch die

<sup>\*)</sup> Es war an Lebensmitteln eine große Fülle. Man hatte auf 180 Tage Mehl, Biskuit, Reis, Gemüße 2c. Gesalzenes Fleisch und eine Herbe von 1000 Stud Rindvieh bilbeten ben Fleischvorrat. Salz, Raffee, Bein 2c. waren auf 150 Tage da — außerdem ebenso lange Futter für die Tiere. Heu hatte man nicht so reichlich.

später entsendeten Parlamentäre kehrten ohne Resultat zurück. Noch war der Cernierungsgürtel ein weit geschnallter, Densert verteidigte das um die Festung liegende Terrain, sämtliche Dörfer und sonstige Positionen mit großer Hartnäckseit. Kleinere Ausfälle, welche der Feind am 7. und 10. November unternahm, wurden leicht zurückgewiesen. Der am 10. (bei Challonvillars) hätte ohne die Wachsamkeit der Posten gesährlich werden können. Durch die Umgegend hörte man die Glocken stürmen, die Trommeln rasseln, und ein abscheuliches Wetter tobte während der ganzen Zeit. Die vor Les Barres am Mont liegenden Franzosen sitten schon sehr, die Pocken zeigten sich hie und da bei den Truppen; dieser schreckliche Begleiter des Krieges trat auch durch die Thore von Bessort und rasste viele Opfer dahin.

Der beengenden Lage follte ein Ausfall Denferts am 16, Luft verschaffen. Die Posten ber beutschen Armee, welche bei Bessoncourt (1 Deile öftlich von Belfort) standen, saben die Keinde von Bérouse berankommen und auf Denney rucken. Das Reuer hatte jedoch taum eine halbe Stunde gewährt, als ber Keind sich plöglich auf Bessoncourt warf. Bon ben Hautes Berches seuerten die seindlichen Beschütze heftig gegen unfre Stellung, aber die Berteidiger von Bessoncourt wiesen ben Angriff ab. Beim Burudgehen ber Frangofen fiel ihnen ein Detachement von 100 Mann in die Flanke, die Mobilgarben, noch nicht an Gefechte gewöhnt, löften ihre Reihen auf und flohen eilig, fo bag bie Offiziere fie mit bem flachen Gabel prügelten und mühfam zum Stehen brachten. Bugleich nahmen jest zwei preußische Geschütze bas Feuer auf, und neue Maffen Infanterie ruckten beran, ben Feind durch eine starte Salve aus Bessoncourt werfend. Die Obersten Chapelot und Journet wurden verwundet, der Chef bes Bataillons Saute Saone, Lanvir, getötet und die Truppen muhlam aus dem Feuer des schnell vorgehenden Keindes Am folgenden Tage nahte fich ein Bug ben preußischen Linien, um Lanoirs Leiche von Treschow zu erbitten, ber auch sofort biefen Bunich erfüllte.

Der Ausfall von Bessoncourt hatte für Belsort die engere Einschließung im Gefolge. Am Abend des 16. sahen die von der Citadelle und den Perches, sowie von La Forge beobachtenden Offiziere, daß die Preußen start avancierten. Am 21. vernahmen die Belagerten Kanonendonner aus der Richtung von Montbéliard,— ihre Hoffnung stieg bedeutend, sie glaubten, daß Hilfe herannahe, aber schon am zweiten Tage darauf griffen die Preußen die Stellung bei Mont an und nahmen sie nach hestigem Gesechte. Noch in der Nacht besetzen sie Baldoie, am 24. Cravanche, dann Offemont und Betringue. Der Kreis wird enger und dichter, die Posten von Belsorts Armee können jetzt schon die Feinde deutlich mit bloßem Auge erschauen. Ein Ausfall gegen Sevenans ist vergeblich, und der aufs neue aus der Ferne herübertönende Kanonendonner bringt keine Hilfe.

Oberst Denfert hielt in der Stadt genaue Besichtigung der Materialien, er inspizierte alle Gebäude und verstärkte die Erdaufwürfe in den Straßen.

Nach dem Verluste von Mont, Essert, Baldoie und Cravanche konnte der Oberst nicht mehr einen Augenblick daran zweiseln, daß der Feind das Bombardesment beginnen werde. Seine Wahrnehmungen steigern sich beim Einbruche der Nacht des 27. Novembers; die Feinde sammeln sich an verschiedenen Orten; als die Dunkelheit die ganze Gegend deckt, flammen auf den vom Feinde besetzten Höhen Feuer empor, und Signallichter steigen in die Lust: es sind Zeichen für die andern Corps, welche gegen Belsort avancieren. Am solgenden Tage blied es dis zum Nachmittag ruhig, dann beginnt eine starke Kanonade, der Feind stürmt auf Bavilliers. Der Widerstand der Franzosen war zäh genug, und die Forts eröffneten ein heftiges Feuer auf die Gebäude des Ortes und die preußisschen Kolonnen, doch ohne Ersolg. Schon haben sich preußische Schützen einsgenistet, deren Kugeln die Kosten auf der Redoute erreichen.

Am 30. November hat der Feind die Ziegelei von Bellevue besetzt und arbeitet hier stark an seinen Besestigungen; dasselbe wird von allen Punkten gemeldet, und Denfert weiß, daß der Moment nahe ist, wo die Geschosse des Belagerers auf Belsort selbst sallen werden. Sinige Rekognoscierungen, welche mittels des (mangelhasten) elektrischen Lichtes gemacht werden, zeigen, daß rings um Belsort der Feind in vollster Thätigkeit ist; aber Denferts Wut ist ungebeugt, ebenso der der Bevölkerung; sie protestiert durch Deputation bei Denfert gegen einen im Wochenblatt Belsorts besindlichen Artikel, welcher die Kapitulation verlangt, um das Bombardement zu verhüten. Freilich glaubte noch immer der größte Teil der Bevölkerung nicht an dasselbe, man hoffte vielmehr, der Feind werde sich zur langsamen Belagerung entschließen, und die Vorkehrungen Denferts hielt man für gewöhnliche Maßregeln, welche ein umsichtiger Kommandant treffen muß.

Am 3. Dezember wurde die Bevölkerung bitter enttäuscht. Trescow hatte die Stellungen gegen alle Ausfälle des Feindes tapfer gehalten und seine Batterien erbaut. Er hatte dei Essert und Bavilliers Bettungen für 20 Geschütze hergestellt. Am Morgen des 3. Dezembers, um 8 Uhr, begann von jenen Stellungen aus das Bombardement. Ein Hagel von Eisen und Splittern schmetterte auf Stadt und Festung nieder, die Häuser litten start, die Dächer zeigten weite Öffnungen, durch die Gassen saufen bie Granaten: Heulen, Krachen, Zischen und dabei Blitz und Donner überall. Die Einwohner slüchteten scharenweise durch die Straßen, alles verkroch sich in die Keller und in die Kirchen.

Das Feuer aus ben Batterien richtet sich nicht allein auf die Stadt, die Geschosse schlagen auch in die Redouten der Basses Perches und Bellevue, sie schmettern die

Blendungen der Barres in Stücke und bersten krachend, zertrümmern sogar in den Räumen der Citadelle alle Fenster im ersten Stocke. Die Mannschaften flüchten vor diesem Eisenhagel, und erst nach einigen Minuten antwortet die Citadelle donnern die Werke ringsum ihre Gegengrüße. Bon diesem Tage an ließ das Feuer nicht nach. Mit geringem Unterschiede ward es dis Februar fortgesetzt.

Trot des anhaltenden Eisenhagels sah man auf deutscher Seite doch bald ein, daß die Festung von Westen aus nicht wirksam zu beschießen sei. Die wichtigsten Punkte waren unbedingt die beiden Perches. Wenn diese sielen, so ließ sich die Sitadelle in der Front angreisen. Vor den Perches ein wenig seitwärts, zwischen Bavilliers und Bosmont, liegt Danjoutin. Hier standen die Franzosen, durch Erdwerke gedeckt, mit ansehnlichen Kräften unter Kapitän Bassikieres.

Während Trescow das Feuer sortsetzen ließ, machte er an verschiedenen Stellen kleine Angriffe, bevor er sich auf Danjoutin warf. Schon brannte es in Belsort und den Vorstädten, die Geschosse fielen unaushörlich von allen Seiten; man begann in der Stadt die Feuer zu bewältigen, aber bald flammten neue auf, eine große Pumpensprize ward durch eine preußische Granate zerschmettert, die Löschenden hatten keinen Moment Ruhe vor den einschlagenden Kugeln, welche ihre Sisensplitter und die Steine der zertrümmerten Mauern auf sie herniederschleuberten. Das Schloß litt gewaltig unter dem Feuer der Preußen. Es halfen keine Blenzdungen, keine Berrammelungen: die surchtbaren Geschosse des Feindes schlugen alles nieder, warfen die Mauern in Trümmer und rissen die Blendungen in Stücke.

Unterbessen antworteten die Geschütze der Festung mit großer Kraft, und ohne sich beirren zu lassen, leiteten die Offiziere das Feuer. Die Truppen wiesen einen Angriff der Preußen bei Andelnans und Froidevale zurück, aber die Verwüstung des seindlichen Feuers stieg von Tag zu Tage. Am 8. Dezember rollten die Schüsse wie Salven hintereinander. Die Preuße griffen Bellevue an; das Schloß, seuerte gewaltig, und die Angreisenden gingen zurück. Die Zahl unstrer Geschüße, welche jest gegen die Perches seuerten, belief sich auf 28 Stück.

Die Parallelen der Deutschen zogen sich von mehreren Seiten gegen Belsort, alle Batterien seuerten mit großer Gewalt, aber der Feind, durch den energischen Kommandanten zur äußersten Gegenwehr entslammt, die Bevölkerung, durch den Präsekten Grosseu nicht minder erfolgreich bearbeitet, hielt stand; man erwiderte durch kräftiges Feuer, durch tägliche kleinere Ausfälle und allerlei Scharmüßel die Angriffe. Bellevue ward nun ebensalls von unsern Pionieren durch Parallelen angegriffen. Der Feind siel einige Male gegen die Arbeiter aus, aber: "les Prussiens se tinrent trop dons" sagt der seindliche Kommandeur selbst, sie warsen nach wütens dem Lausgrabengesechte den Feind unter Feuer und mit dem Bajonett zurück. Täglich

schlugen die Geschosse der Belagerer mit ungeschwächter Kraft gegen die Berke von Belsort, und neue Batterien entstanden auf allen Punkten, welche vorteilhaft für solche Anlage erschienen.

Unterdessen gingen die Verhandlungen von seiten der Schweiz mit Densert und Trescow hin und her, welche nicht nur auf Einstellung des Bombardements, sondern auch auf Entlassung der Frauen, Greise, Kinder hinwirken sollten, die den Schrecken des Bombardements ausgesetzt blieben. Es führten aber diese Bershandlungen nicht zum Ziele, und der Kamps begann von neuem. Die Preußen nahmen Bosmont, Andelnans, Froidevale und das Gehölz von Bavilliers. An all diesen Orten entstanden Batterien, und das Feuer auf Citadelle, Stadt und Werke verdoppelte sich. Bon Andelnans aus bewarf eine Batterie Danjoutin mit Granaten, die Parallelen rückten immer weiter vor, und am Weihnachtsabend erwarteten die Franzosen einen neuen Angriff. Es erfolgte jedoch kein solcher, unsre Truppen gedachten der Heimat und ihrer Lieben. Auch vor Belfort leuchteten die Kerzen an den Tannenbäumen.\*)

Mit dem folgenden Tage steigerte sich wieder die Heftigseit des Angriffes; am 25. Dezember demaskierten die Preußen eine neue Batterie (Bosmont). Drei Tage darauf eine bei Bavilliers, und ihr Feuer gegen Bellevue war furchtbar. Am 2. Januar sahen die Franzosen mit Staunen und Schrecken die in das Schloß gefallenen Geschosse an. Solche Ungeheuer waren dis jeht noch nicht aus den seindlichen Batterien gekommen; es war die Batterie von Bavilliers, welche, mit Kruppschen Geschüßen besetzt, diese Kolosse aus ihren Stellungen hervorschleuderte.

Zwischen Furcht und Schrecken — Hoffnung und Zweisel, Kampf und Mühe schwanden ben Belagerten und zum Teil auch ben Belagerern die Tage hin. Nach Belfort waren falsche Neuigkeiten gelangt, und Hoffnung auf Entsat hatte die Gemüter in höchste Spannung versetzt. Um so schlimmer mußte das Ereignis vom 8. Januar wirken. Am Abend des 7. wurden im preußischen Cernierungsrayon die Kompanien des Landwehrbataillons Schneidemühl zum Sturm auf Danjoutin gesammelt. Wit Hurra und im Laufschritt stürzten die 5. und 7. Kompanie gegen

<sup>&</sup>quot;) Der sonft so tüchtige Denfert war bei biefer Gelegenheit ganz ber exaltierte Franzose, ber von ber Belt nur sein Land, seine Sitten kennt. Er hatte bei den gebliebenen Preußen und bei Gesangenen Briefe gefunden, in denen die Familien unster Leute die Sehnsucht ausdrückten, daß der Krieg beendet und der Briefempfänger um Beihnachten in der Heimat sein mochte. Denfert solgerte daraus, daß die deutsche Bevölkerung sehr übel auf die Regierung zu sprechen sei, die den Familien um Beihnachten die Männer, Brüder 2c. zuruchhalte. Er erließ (faktisch) einen Armeedesehl, welcher den Ossizieren und Soldaten am Beihnachtsseste größte Borsicht empsahl, da ohne Zweisel König Wilhelm einen Sturm besehlen werde, um diesen Tag durch einen Sieg zu seiern, der die erregten Deutschen befriedigen und die Trennung von den Ihrigen versüßen solle.

das Dorf, welches im ersten Anlauf genommen wurde. Bis zum Ansturm war nicht ein Schuß gefallen, erst im Dorfe entspann sich ein wütendes Feuergesecht, bessen Mittelpunkt die Fabrik am Ende des Dorses bildete. Der Häuserkamps wurde mit maßloser Erbitterung von beiden Seiten geführt und im Dunkel der Winternacht durch Bajonett und Kolben dem Gegner starke Berluste zugefügt. Das Gewehrseuer knatterte noch um 9 Uhr morgens, die Leichen lagen dis über Dansjoutin hinaus. Auf seindlicher Seite blieben etwa 200 Tote und über 300 Berswundete. Ein Teil der Franzosen war durch Umgehung gezwungen worden, sich zu ergeben. Unste Landwehr hatte mit der ihr eignen Bravour gesochten, und es stand ihr bald eine größere Arbeit bevor, wenn der Feind sich nicht ergab.

Dazu machte jedoch Oberst Denfert keine Anstalt, vielmehr seuerte er, wenn auch in größeren Pausen, so doch immer kräftig aus allen Positionen. Es galt daher der preußischen Armeeleitung als nächste Ausgabe, die beiden Redouten der Perches zu nehmen. Ein Blick auf die Karte genügt, um zu erkennen, daß nach Wegnahme der beiden Redouten die Festung Belsort, besonders die Citadelle, offen vor dem seindlichen Feuer lag und sich ohne Vorderbeckung verteidigen mußte! Ein surchtbares Bombardement der Redouten begann daher; die Schüsse rollten unauschörlich. Gegen Mittag (9. Januar) trat eine Pause ein, man hörte aus der Ferne die Kanonenschläge des Gesechtes von Villersexel. Das Feuer gegen die Perches zwang die Besatung derselben nicht zum Verlassen des Werkes, und da preußischerseits ein längeres Verweilen vor den Redouten notwendig schien, richtete man sich in Danjoutin ein.

Am 10. war, wie der Leser weiß, General von Werder eingetroffen, um mit Trescon sich zu besprechen. Bourbatis Armee nahte, die beiden Tage von Hericourt-Montbéliard standen bevor. Gilig wurden die entbehrlichen Truppen in die von Werder verteidigte Linie gezogen und Geschüße aus den Batterien herangeschleppt; in der Beschießung Belforts mußte notwendigerweise eine Pause eintreten. In welcher Weise die Ereignisse sich vollendeten, wissen wir bereits, den Belagersten aber stieg die Hoffnung mächtig, als sie den Kanonendonner am 15. Januar vernahmen. Vom Turm des Forts la Miotte aus wurden die Beobachtungen ansgestellt. Bourbati nahte — der Entsat ist vor der Thür, die Preußen seuern nur schwach gegen Belsort — die Donner aus der Richtung von Baudois werden immer stärker und nahen sich Belsort! Man glaubte sogar schon französische Batterien zu erblicken und seuerte Freudenschüsse ab. Densert läßt Retognoscierungen vornehmen, er will Bourbati die Hand reichen, aber diese Unternehmungen entbehren der Kraft, sie wurden schwach geleitet, ein Massenausfall fand nicht statt, sondern Densert begnügte sich, die preußischen Positionen zu beschießen.

Unterbessen tobte der Kampf bei Hericourt und Montbéliard weiter. Am 17. rollten die Donner unaufhörlich, man erwartete die Ostarmee Bourbakis stündslich, die Minuten wurden den Harrenden fast zu Stunden, die Zeit verstrich unter den Sorgen und Erregungen langsam. Noch immer kein Zeichen der Hisse und Entsaharmee, dagegen krachen die Schüsse der Belagerungsbatterien aufs neue, und ein fliegendes Ungeheuer der Kruppsichen Geschüße schlägt in die Kaserne der Sitabelle, zertrümmert im Bersten die ganze Erdbemantelung und reißt das Gemäuer der Offizierlogements in Stücken, wobei Laurencie verwundet wird. Diese Wirfungen hatte man nicht erwartet; noch waren die Perches nicht genommen, und die Ungetüme Krupps schlugen schon jeht über die Außenwerke hinwegsausend in die Sitadelle, was sollte erst geschehen, wenn die schüßenden Redouten in Händen des Feindes waren!

Dazu kam eine andre traurige Wahrnehmung. Allmählich ward der Kanonendonner bei Hericourt und Montbéliard schwächer, am 18. konnte man deutlich
erkennen, daß daß Feuer nur noch an einer Stelle heftig war (wahrscheinlich bei
Ste. Marie), am 19. verstummte es ganz: die Armee Bourbakis war zurückgeworsen, und Belsort durfte nicht mehr auf Entsat hoffen. Aber obgleich diese
Gewißheit gewonnen war und massenhafte Ruinen mahnend auf die Besatung
und Einwohner niederblickten, in deren Reihen obenein noch die Blattern wütcten, wurde doch die Übergabe standhaft verweigert.

Der General von Trescow hatte Perouse nehmen lassen, schon waren Parcallelen vor den Perches angelegt, und die Batterien um Belsort wuchsen förmlich aus der Erde. Überall blitten Schüsse auf, das Feuer ward mit doppelter Gewalt sortgeset, als Bourbati abgezogen und die Gesahr vorüber war. Nach startem Bombardement besahl Trescow den Sturm auf die Perches für den 26. Januar.

Das 2. Bataillon des 2. pommerschen Landwehrregiments (Nr. 11) sollte den Angriff machen. Sogleich nach Einbruch der Nacht traten die Kolonnen an. "Gespäck ablegen", sautete der Besehl, "es geht zum Sturm auf die Schanze 5." Die Wehrmänner drückten einander stumm die Hände zum Abschied, denn sie kennen diese blutige Arbeit, von der die Werkleute nur in geringer Zahl wiederkehren. Viele gaben ihre Geldtaschen, Uhren w. ab, sie ahnen, daß ihr Stündlein gekommen. Dessenungeachtet griffen die Kolonnen, um 9 Uhr aus der Parallele stürmend, mutsvoll an. Drei Angriffspunkte waren erwählt: 1. Kolonne gegen Hautes Perches, 2. Kolonne gegen Bassen Basses, 3. Kolonne gegen das Centrum.

Der Feind war vorbereitet, er begann urplöglich auf die vordringenden Kolonnen ein mörderisches Feuer aus Rleingewehr, mit Granaten, Kartätschen und Dis

trailleusen. Gin Sagel von Gifen schmetterte auf bie Landwehrmanner nieder. Die Wirtung war ichredlich, benn die in enger Stellung befindlichen Kolonnen konnten nicht ausweichen. Überall hörte man Rufe bes Schmerzes, Die Schuffe gerriffen bas Dunkel ber Nacht in graufiger Beije, und die Granaten fegten über die Schanzen fort; überall Getummel und Verwirrung. Auf ben Schnee sich hinwerfend erwarteten viele ihr Ende, benn die Geschoffe ber Feinde pfiffen unaufhörlich, von zwei Seiten herüberkommenb. Ganze Gruppen Berwundeter lagen in den Winkeln ber Schangen. Der Befehl jum Rudzuge wird gegeben; feuernd ohne bestimmtes Biel ihre Schuffe abgebend, eilen bie Mannschaften bem Ruf bes hornes nach. Jest schweigt bas Feuer bes Feindes ein wenig, die Reste bes Bataillons sammeln sich: da plöglich brechen starke feindliche Kolonnen aus dem Laufgraben hervor, sie bringen mit gefälltem Bajonett auf bie Wehrleute ein, die fich wütend verteibigen. Aber an halten ift jest nicht zu benten, die Offiziere reißen die Mannschaften aus bem Gefechte, welches im Dunkel schrecklich bin- und herwogt. Die Barallele nimmt endlich bie ermatteten, mit Blut und Rot bedeckten Truppen auf. 400 Mann waren gefallen. Die 7. Kompanie brachte nur 49, die 8. 90 Mann zurud. Rampf= fahig waren noch 311 Mann bes Bataillons. Sauptmann Beinfius, Lieutenants Megler und Liborius maren tot ober verwundet und gefangen.

Aber Trescom steigerte nur noch seine Anstrengungen. Furchtbare Strapazen ertrugen die Truppen. Die Kälte machte ihr Gebein schauern in den langen, vom Sturm durchheulten Winternächten; die Arbeiten mußten im steinharten Boden sortgesett, jeder Fußbreit mit der Spishacke abgewonnen werden; im eisigen Schlamm standen die Mannschaften, und die Nässe machte ihre Stiefel und die untern Teile der Beinkleider saulen. Nur mühsam schleppten sich die Reihen durch den lehmigen Worast, den das scheußliche Regenwetter und ein sich schnell auslösender Schnee erzeugt hatten. Zu all diesen Beschwerden kamen noch die vielsachen Krankheitssälle und die bedeutende Berminderung der Arbeitskräfte sowohl als der Efsektivbestände der Bataillone, aber dies alles hinderte nicht die Fortsetung der Arbeiten.

Am 2. Februar ward die zweite Parallele gegen die Perches eröffnet; sie mußte in Felsboden ausgehauen werden, und der stromweise herabfallende Regen machte, daß die Arbeiter oft genug tief im Wasser standen. Ein gewaltiges Feuer wurde gegen die Werke gerichtet, welche unter dem Hagel der preußischen Geschosse stündlich mehr zu leiden hatten. Verschiedene Unterhandlungen waren zwischen dem Kommandanten von Belsort und dem General von Trescow hin- und herzgegangen, aber sie unterbrachen das Feuer nicht, welches so furchtbar und vernichtend wirkte, daß der Feind schon am 7. die Perches zu räumen begann. Am 8. warsen ditt, Französ. Krieg.

sich die preußischen Truppen in dieselben, die Trompeten des Feindes signalisierten zwar den Angriff, aber schon sind die Preußen in den Hof der Redoute gedrungen, ein kurzer und heftiger Kamps wirft den Feind hinaus und sofort richtete man sich ein. In gleicher Weise ward auch die Vasse Perche genommen, und die Preußen konnten sich von der furchtbaren Wirkung ihrer Artillerie überzeugen: die Perches waren ein Trümmerhausen.

Mit dem Besitze der Perches trat die Belagerung in ihr lettes Stadium. Das Feuer der deutschen Batterien wütete von nun an wahrhaft verheerend. Die Mauern des Schlosses wankten bereits, wenn die Geschosse einige Schritt vor ihnen einschlugen, der Mörtel war herabgeschlagen, die Dächer glichen Gerippen, und die Straßen der Stadt waren durch die Trümmer der zerschossenen Häuser gesperrt. Dazu kamen Gerüchte über Waffenstillstand, und man begann von Denkert Waffenruhe zu fordern.

Eine Erfundigung Denferts bei Trescow belehrte den Kommandanten, daß der Waffenstillstandsvertrag, am 28. in Bersailles abgeschlossen, Belsort von der Kapitulation ausnehme, insosern, als der General von Trescow die Festung in Händen haben müsse, bevor Unterhandlung gültig und ihr Schluß bindend geworden sei. Also seuerte man weiter. Die Batterien der Preußen waren vom 8. bis 14. Februar auf dreizehn gewachsen, unter deren Feuer die Forts Justice und la Miotte in Trümmer zu fallen begannen; das Schloß war durchssieht, und Denfert, der während des Feuers auf der Brücke der Citadelle seine



Denfert auf ber Brude am Gingange ber Citabelle. 3m hintergrunde bie Berches.

Stellung nahm, sah mit Entsetzen auf die Berwüstung nieder, welche zu seinen Füßen sich ausdreitete. Er hatte mit Bewilligung Trescows den Kapitain Chatel nach Basel gesendet, um genaue Erkundigungen über den Stand der Dinge in Frankreich einzuziehen. Doch ehe dieser Offizier zurücktehrte, meldete Trescow, daß er die Beschießung mit aller Kraft wieder beginnen werde, daß er alle Mittel zur Bernichtung besitze, die nach dem Berluste der Perches unabwendbar sei, und daß er 12 Stunden Bedenkzeit gebe, ehe er mit verstärkter Kraft beginnen werde.

Trot ber zunehmenden Gärung unter Truppen und Einwohnern übergab Denfert den Plat nicht, und das Feuer begann aufs neue. Aber die Depesche Bismarcks, welche am 13. im Hauptquartier Trescows ankam und sofort an Denfert gesendet wurde, brachte dem Kommandanten den Befehl des Ministers Bicard, den Plat zu übergeben.

Das Feuer schwieg, die geängstigten Einwohner durchzogen die Straßen, ersichütternde Scenen fanden statt, und die Unglücklichen irrten jammernd zwischen den Trümmern ihres Besitztums einher. Alles vernichtet, alles dahin.

Die Übergabe ließ nun nicht mehr lange auf sich warten. Abzug der Garnison mit Waffen, Gepäck und den Archiven ward bewilligt; die deutschen Truppen mit ihrem Führer an der Spiße ehrten die tapfere Verteidigung. Staunend betrachteten die Offiziere und Mannschaften auch in Belsort die Verswüstungen, welche unsre Artillerie angerichtet, als sie durch die Ruinen schritten. Um 18. Februar um 10 Uhr früh fand sich die Kommission, welche die Übergabe zu bescheinigen hatte, bei Denfert ein. Die Festung und alles Inventar der



Ablofung ber frangofischen hauptwache in Belfort burch pommeriche Bandwehr.

selben ward förmlich übergeben. Bis 12 Uhr sollten laut Vertrag die Franzosen die Stadt besetzt halten, sie rückten aber schon um 10 Uhr aus und hielten nur noch die Hauptwache besetzt. Auf diese marschierten die Preußen zu und lösten die französischen Mannschaften unter Beobachtung aller militärischen Ehren ab.

Die Truppen Denferts zogen durch die Porte de France hinaus, und der lette, welcher die Stadt verließ, war der ehrenwerte Kommandant Oberst Denfert.

Unse Truppen rückten um 12 Uhr ein — nachdem sie Besitz von der Stadt und Festung genommen, sand um 3 Uhr der Feldgottesdienst statt. Die Truppen waren sämtlich vertreten, und rangierten sich um den Altar, welcher auf der vor der Stadt zwischen den drei Forts besindlichen Anhöhe errichtet war, in Karreeform. Die Stadt und Festung lag vor den Bersammelten. In langen Linien standen sie da, — nach harter, blutiger Arbeit dem dankend, der ihnen zum Siege verholsen, und im stillen, ernsten Gebete gedachte man derer, welche unter der schneededeckten Erde ihr Grab gesunden. Der Divisionspfarrer Schöller hielt die Predigt über die Worte des Apostels Paulus: "Gott sei Dank, daß er uns zum Siege verholsen." Nach der Predigt sangen alle das Lied: "Nun danket alle Gott," dann ward das Gebet gesprochen, und als die Trommeln zum Abschlagen nach dem Gebete gerührt waren, ergriff Treschow das Wort, schilderte die Mühen und schloß mit einem Hoch auf Kaiser Wilhelm und die deutschen Fürsten.

Von Belfort bonnerten Salutschüffe, auf bem Turm der Citadelle wurde die preußische Fahne aufgehißt; unter Hurra und Musik rückten die Truppen in die Stadt. In diesem Augenblick brach nach langen finstern Tagen die Sonne durch die Wolken und warf ihre Strahlen auf alle die Stätten so vieler Kämpse, so vielen Jammers, so mühvoll errungenen Sieges!





## Sechzehntes Kapitel.



Beschießung bes Mont Avron. — Das Bombarbement von Paris. — Proklamation bes beutschen Kaisers am 18. Jan. — Aussall ber Pariser am 19. Jan. — Waffenstillstandsunterhanblungen. — Einzug in Paris. — Die Kommune. — Friede.

er gegen Ende des Dezembermonats eine Runde durch die Stellungen der

Cernierungsarmee von Paris gemacht hätte, der würde überall die angestrengteste Thätigkeit bemerkt haben, welche sich an den Fronten zeigte. Diese Thätigkeit war ganz andrer Art als die disher entwickelte, denn sie beschränkte sich nicht mehr auf Hin- und Herschieben von Truppen, auf Rekognoscierungen und die damit versundenen Gesechte, man gewahrte vielmehr lange Reihen von Arbeitenden, deren rüstige Arme die Erde aufschaufelten, Gräben und Wälle anlegten, die massenhaft gefertigten Faschinen herbeischleppten und sie kunstvoll nach genauen Bestimmungen ordneten. Gruppen von hämmernden und zimmernden Pionieren, Wagen mit allerlei Bedars, Vermessungskommandos und Beobachtende zeigten sich auf den vers

schiedensten Punkten, und von den Höhen von Garches hatte Moltke eine Rekognoscierung von Paris vorgenommen. Das war bezeichnend genug. Für Paris rückte der ernste Moment immer näher, wo durch die Geschütze der Deutschen eine Entscheidung herbeigeführt, die Kraft des Widerstandes gebrochen werden sollte.

Wir haben schon früher auf die Ungeduld hingewiesen, welche alle Welt an den Tag legte, als das Bombardement sich von Woche zu Woche verzögerte. Aber diese Ungeduld hatte die Führer nicht bestimmen können, ihre wohlangelegten Pläne nur einen Augenblick früher zur Aussührung zu bringen, als es für ein entschiebenes Gelingen notwendig war. Wie schon berichtet, sollte Paris hauptsächlich von der Südsront angegriffen, und dieser Angriff durch Beschießung der Nord- und der Nordwestfront unterstützt werden. Aber dieser vom König und seinen milistärischen Käten sestgestellte Plan war vor der Hand mit ungeheuren Schwierigkeiten verbunden. Sie hatten sich erst im Laufe der Belagerung herausgestellt, da auf einen soller Überlegung unterlassen Hauptstadt nicht gerechnet worden war. Die anfangs mit voller Überlegung unterlassen Seranschaffung des Belagerungsparkes stellte sich jetz als Hauptaufgabe dar, und sie war es, welche der größten Krastanstrengung bedurfte: sie ist es aber auch gewesen, deren Bewältigung vor allem andern Zeugnis gegeben hat von der großartigen Gliederung unser Armee und der Genialität der Ansordungen unser Führer, mit dem König, Woltke und Koon an der Spitze.

Nicht, wie auf seiten des Feindes geschehen, ging man mit halben Mitteln ausgeruftet vor; es genügte nicht, ein ansehnliches Material zur Stelle zu haben: man mußte gang gerüftet bafteben wie immer. Dies Biel zu erreichen war es notwendig, zum Angriff auf die Sudfront 250-260 Belagerungsgeschütze in Pofition zu haben und jedes dieser Geschütze mit einer Munitionsrate von 500 Schuß ausstatten zu können; 11 Meilen Landweg mußten die ungeheuren Feuerschlunde zurudlegen, bevor fie von Nanteuil bis Villgcoublay geschafft maren, woselbst ber Belagerungspark etabliert mar. Bis Nanteuil, wohin die Bahn den furchtbaren Apparat schaffte, mar bie Beforderung eine langfame. Waren die Ungeheuer bis Nanteuil gelangt, so ging ber Landtransport an, ber fünftausend Ruhren erforderte, um Munition, Geschüte und sonstiges Zubehör nach Billacoublay zu bringen. Die Beschaffung dieser Transportmittel bereitete zahllose Schwierigkeiten. Die Einwohner hatten alle Pferbe fortgeschafft; Juhrwerke waren nur in geringer Anzahl vorhanden; die im Besitze der Corps der Cernierungsarmee befindlichen Pferde konnten nur teilweise benutt werben, benn einmal mußten die Truppen, ftets auf Ausfälle gefaßt, ihre Pferde für eigene Zwede benugen, bann aber waren die vorhandenen entweder zu schwach oder doch zu sehr mitgenommen, als daß sie im stande gewesen waren, fo ftarke Laften über einen teils spiegelglatten, teils tief aufgeweichten Boden zu schaffen, und Nanteuil war noch die der Angriffsfront am nächsten liegende Eisenbahnstation.

Als anfangs November die Geschütze in dem Belagerungsparke standen, sehlte doch noch genügende Munition, von der zwar die erste Rate dei Nanteuil abgeladen war, deren vollständige Heranschaffung nach Villacoublay aber selbst nicht durch 1000 Fahrzeuge innerhalb der gewünschten Zeit möglich geworden wäre; erst nach Bildung besonderer Munitionskolonnen, welche in Deutschland sormiert, durch die Eisenbahn befördert wurden, gelang es die regelmäßige Verbindung herzustellen, die um so nötiger war, als den Batterien immer Nachschub von Munition geleistet werden mußte. Diesen Nachschub vermittelten in der Folge 1750 Fuhrwerke.\*)

Während dieser Vorbereitungen arbeiteten die Mannschaften in der oben ausgeführten Weise an den Batterien, vom Feinde unbemerkt, eifrig fort. Allgemein hatte die Überzeugung Platz gegriffen, daß nur durch die "ultima ratio" die stolze Stadt bezwungen und mit ihrem Falle dem Kriege ein Ende gemacht werden könne. Dazu allein konnte das Bombardement verhelfen.

Der König hatte nie die Absicht, eine völlige Zerstörung der Stadt herbeizuführen, obwohl es ihm in der Folge leicht gewesen wäre, sie von allen Seiten beschießen zu lassen; er wollte nur den Widerstand der Bevölkerung erschüttern und wußte schon bei Beginn des neuen Jahres schr wohl, daß die Mittel zum Widerstande in Paris zur Neige gingen, daß also die ganze Gewalt des Feuers nicht nötig sein werde, um die Pariser zur Übergabe zu bewegen, zumal da auch von Norden her bald Geschosse in die Stadt geworfen werden konnten. Daraus allein schon erklärt sich, wie überslüssig die Reklamationen des Verteidigungskomitees und selbst der fremden Gesandtschaften waren, welche sich allerdings nur gegen Verletzung von Orten, in denen Kranke und Verwundete untergebracht worden, aussprachen, im Hintergrunde aber stets Phrasen von "Varbarei" und "Völkerrecht" bereit hielten. Graf Vismarck antwortete gebührend darauf, und die Regierung der Nationals verteidigung erließ ein Sendschreiben an die Kabinette Europas, in welchem sie seierlich gegen das Bombardement von Paris protestierte, dasselbe als einen Alt der Barbarei bezeichnend.

Wir haben biefe Zwischenfälle vorweg berichtet, die gar keinen Ginfluß auf

<sup>\*)</sup> Der Laie macht sich kaum eine Borstellung von all ben Schwierigkeiten, und vieles erscheint ihm übertrieben; es ist auch schwer, eine genügende und saßliche Schilberung zu geben. Rur die Anschauung kann hier einigermaßen belehren. Der Berkasser hat längere Zeit den bei Billacoublah aufgesahrenen Belagerungspart betrachten und durchwandern können. Erst dadurch vermochte er sich ein immerhin noch schwaches Bild von der Riesenausgabe zu machen, welche unsern Armeen vor Paris gestellt wurde. Das Einbringen eines großen Stüdes in die Batterie war an sich allein schon eine gewaltige Ausgabe.

bie Ereignisse ausübten, und fehren nun zur Schilderung der Belagerung und ber Bombardementsarbeiten zurud.

Mittlerweile hatte sich die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die Verhältnisse einen Angriff auf die Südfront nicht begünstigten; es wurde auch die Beschießung der Nordwestfront aufgegeben und beschlossen, zunächst den Wont Avron anzugreisen. Wir kennen die Lage dieses Plateaus bereits und wissen, daß die Franzosen ihn nicht in die Reihe der Verteidigungswerke gezogen hatten, daß sie aber eifrig bemüht gewesen waren, ihn in der Folge zu besestigen und diese Besestigung ansehnlich zu verstärken. Die Wegnahme dieser Werke war von großer Wichtigkeit, da nicht nur eine starke Position des Feindes unschädlich gemacht, sondern auch durch die Zerstörung des Werkes ein starker moralischer Eindruck auf die Bevölkerung ausgeübt werden mußte.



General von hinderfin. Generalinfpetteur ber Artillerie.

Das Unternehmen wurde der IV. Armee, besonders dem sächsischen Corps anvertraut. Die Pionierarbeiten leitete Major Klemm (12. Armeecorps), den artilleristischen Angriff Oberst Bartsch. Rastlos war geschafft, und alles dis zum 23. Dezember sertig gestellt. Die Bateterien standen: 1) Plateau von Rainch: 4 Batterien mit 22 Geschüßen, 2) 4 Bateterien mit 24 Geschüßen dei Gagnh, 3) 2 Batterien mit 12 Geschüßen bei Roisy le Grand, 4) 3 Batterien mit 18 Geschüßen östlich von Roisy le Grand. Alle seuerten auf 3000 bis 7000 Schritt.

Am 26. Dezember nachts standen die Kanoniere erwartungsvoll bei den Geschützen, die ganze Mannschaft bewahrte einen seierlichen Ernst; tiese Stille herrschte, als der Morgen des 27. andrach, den ein dichter Nebel und bald darauf ein starkes Schneetreiben begleiteten. Alle fühlten, daß eine neue Wendung der Dinge bevorsstehe, und es durchzuckte die Truppen wie ein elektrischer Schlag, als Oberst Bartsch um 8 Uhr früh den Besehl erließ: "Erstes Geschütz, Feuer." Der Schuß donnerte in die Gegend hinaus, ein Jubelruf begleitete das Geschoß, das berstend zwischen die Werke am Mont Avron siel. Die Batterien sielen in surchtbarem Chorus ein, die Schüsse blitzten von allen Seiten auf, und mit Schrecken eilten die Franzosen an die Brustwehren, vollständig überrascht von dem nicht geahnten Feuer größer, neu entstandener Batterien. Das Feuer derselben brachte

den Feind augenscheinlich in totale Verwirrung. Man sah, wie die Linien in wilder Hast durcheinander liesen, wie die Offiziere auf die Höhen eilten. — Signale tönten, und den Wirrwarr steigerten die Geschosse der Batterien, welche ohne Ausschen in das Zeltlager hinter den Werken des Mont Avron sielen. Die Franzosen antworteten dald kräftig. Der Oberst Baron Stoffel leitete das Feuer, aber bald setzen die Geschosse der Gegner dem Mont Avron so heftig zu, daß die Truppen in Langen Reihen den Berg hinabeilten, von den Granaten stark mitgenommen.

Am folgenden Tage that der Mont Avron nur noch vier Schuß, — dann schwieg sein Feuer. Die Höhe war gewonnen, und die vorgeschickten Patrouillen konstatierten, daß der Feind im Abziehen begriffen sei. Indessen nahm der Mont Avron um Wittag das Feuer wieder auf, von den Forts unterstützt, aber die deutschen Batterien arbeiteten so furchtbar, daß die Feinde bald zum Schweigen gebracht, die Seschüße des Mont Avron demontiert wurden, und der Bahnhof von Noish se Sec in Trümmer geschossen ward. Obgleich die Forts (besonders Nogent) sehr starf schossen, gelang es doch, die Feinde aus Bondy zu jagen und zugleich bei Pont Ibson und Le Blanc Wesnil Batterien für 18 Geschüße aufzuwersen. Gegen Abend



Der Mont Avron nach ber Beichiegung.

ging eine Patrouille des 103. Infanterieregiments gegen den Mont Avron vor. Zwar feuerte der Feind noch heftig aus Villemomble, aber das Granatseuer unster Position Brie und Noish s. M. tried ihn zurück. Die Patrouillen unter Hauptmann von Zansthier folgten bis an den Berg. Der Unteroffizier Michaleh mit 3 Mann erstieg zuerst den Berg. Einige Trupps Franzosen ergriffen die Flucht, — die Werke waren verlassen. Am 29. Dezember besetze man den Mont Avron und sand die größte Zerstörung auf demselben, die Geschosse unstere Batterien hatten schrecklich gewütet. Die Besesehung des Mont Avron durch deutsche Truppen war jedoch nur eine vorübergehende, da die Nähe der Forts Rosny und Nogent zu gefährlich schien; man begann jedoch diese Werke schon am solgenden Tage mit guter Wirkung zu beschießen.

Die Eindrücke, welche die Eroberung des Mont Avron in Paris erzeugte, waren gewaltig, und die Bevölkerung litt unter denselben dergestalt, daß bereits laute Stimmen für die Kapitulation sich erhoben, aber noch dämpste man diese Ausscheie. Unterdessen begannen die deutschen Batterien auch aus dem Süden zu donnern; die Dörfer Rosny, Bondy, Drancy waren schon in Trümmer gelegt, als am 5. Januar 1871 die Südbatterien ihre ehernen Grüße gegen die Forts Issp, Bandres und Montrouge sendeten.

Seit dem 23. Dezember war die Leitung des gesamten Ingenieur- und Artillerieangriffs auf Paris in die Hände des Generallieutenants von Kamete,



Benerallieutenant von Ramete.

bes Festungsbezwingers, gelegt worden. Bei St. Cloud und Meudon als linker Flügel, bei Clamart und Moulin sa Tour als Centrum, bei Fontenay als rechter Flügel erhoben sich Batterien, und die riesigen Mörser warsen 21 Centimetergeschosse in die Werke, welche lebhast antworteten. Das Feuer richtete sich unausgesetzt gegen die Forts, schmetterte die Brustwehren in Stücken, schlug die Lassetten zu Trümmern und brachte schon am 8. Januar die Batterien von Issy und Bandres zum Schweigen. Das Donnern und Krachen war entsetzlich; die Geschosse der deutschen Batterien hagelten jest auf

Montrouge — schon wurde auch hier das Feuer matt, aber mit rastloser Thätigkeit warf ber Feind neue Schanzen auf, aus benen sein Feuer blitte und seine Granaten in die Batterien unsver Truppen fielen.



Laternenbatterie Rr. 1 im Barte von St. Cloub.

Die Reuerlinie der Batterien des Belagerers zog fich jest von Bagneur bis St. Cloub. Bagneux - Clamart - Fleurh - Chatillon (2 große Batterien), Notre Dame de Clamart (Burfbatterie), Meudon (Bahnhofsbatterie gegen Iffy, 4 gezogene 6-Bfünder) bilbeten ben Feuergurtel gegen Baris. Im Barte von St. Cloud ftand die "Laternen"=Batterie Rr. 1, die besonders wirksam, malerisch gelegen und zum Beobachten geeignet war. Kraftvoll ward von der Enceinte geantwortet, Die Schuffe frachten Tag und Nacht, aber ichon am 9. ichwiegen Die Schangen por ber Enceinte; einzelne Geschütze erschienen, feuerten und verschwanden bald wieder. Da frachte am 11. Januar eine neue beutsche Batterie aus bem Barte von l'San gegen Montrouge, boch ohne ben Feind zum Beichen zu bringen, beffen Kanoniere fich trefflich eingeschoffen hatten. Bei Moulin Saguet fügte er unsern Batterien großen Schaden zu, selbst die Feldgeschütze unfrer Truppen mußten bier eingreifen, um uns eine Baufe fur Die Demontierungsbatterien gu erringen und bas Feuer auf fich zu lenken. Endlich schwieg bas Feuer biefer Schangen, und über bas Fort Hautes Bruneres hinmeg fauften bie beutichen Gefchoffe in das Fort Bicetre.

Um diese Zeit war ein neuer Vorteil erreicht worden: Wézières hatte kapistuliert, und der Belagerungspark von dort ward zur Verstärkung der Südfront benutt.

Paris befand sich in einer fast an Raserei grenzenden Erregung. Es war eine dunkle Nacht, die vom 8. auf den 9. Januar. In großen Massen bewegte sich die Bevölkerung auf den vom Gaslichte nicht mehr erhellten Straßen. Überall zeigten sich gefährliche Symptome unter den Arbeiterkompanien, Redner erhitzten die

Massen, salsche Nachrichten steigerten die Unruhe, und die Lebensmittel begannen den kleinen Leuten zu sehlen. Der Donner der seindlichen Geschütze rollte unaufhörlich — da zieht ein Feuerstreisen langsam genug durch die Lust, ein pseisender Ton begleitet ihn, dieser Streisen behnt sich gewaltig aus, er überspannt die Enceinte, er zieht über die Auppel des Pantheon, und jett — jett erlischt er, aber krachend fährt die Granate in die Stadt, — entsett, schreiend, fluchend stiebt die Wenge nach zehn Richtungen auseinander, der Feind ist vorgedrungen, seine Geschosse sallen in die Stadt — es ist kein Zweisel mehr: Paris kann beschossen werden.

Diese schreckliche Wahrnehmung wird den noch Zweiselnden bald genug aufgedrungen durch die folgenden Granaten. Diese folgen sich rascher: Grenelle, Montrouge, Quartier St. Germain, selbst Passy, Auteuil, Billancourt stehen unter Feuer, und der Kreis, den die seuerspeienden Batterien um die Stadt gezogen haben, wird immer dichter, denn seit dem 10. Januar tracht es vom Norden her aus Batterien bei Le Bourget, Stains, Pierresitte und von der Höhe von Montmagny, woselbst die Gardesüssliere an dem Bau der Batterien in der versichwiegenen Nacht eisrig mitgeholsen haben, bei Montmorency, Chevrette, sa Barre und Ormesson.

Die Einwohner von Paris haben sich zwar binnen wenig Stunden an die Granaten gewöhnt, denn diese schlagen nur auf das Pflaster der Stadt, und der Galgenhumor blitt wieder aus. "Gare la Bombe!" rusen die Straßenjungen und wersen sich zur Erde, den harmlosen Greis oder den flanierenden Mobilgardisten nuzlos erschreckend, als aber binnen zehn Tagen 300 Granaten gefallen und, wie das leider nicht zu hindern, einige Menschen zerrissen waren, als bereits der Triumphbogen, das Pantheon und die Sternwarte von den Eisenstücken beschädigt wurden, da begann die Stimmung ernster zu werden. — Die Granaten sausten sogar dis auf die Place rohale, sie sielen selbst bei der Kirche Notre Dame nieder: solche Entsernungen waren ungeheuer, die Unsicherheit in den bedrohten Stadteilen war allzugroß, die Berteilung der Lebensmittel stockte, denn oftmals seuerte der Feind gerade zur angesetzen Stunde der Austeilung so heftig, daß niemand wagte, die Straßen zu passieren, und die Berichte von den Postensetzen meldeten daß beständig noch neue Batterien entständen.

Noch seuern zwar die Forts, aber ihr Feuer ist doch bedeutend matter geworden: die Kanoniere der Marine entwickeln noch eine große Thätigkeit, alles treibt sich untereinander zum rastlosen Widerstande an; die Schäden des Bombardements sucht man nachts auszubessern, die Verteidigungsanstalten im Innern werden stärker gemacht, die Massen ziehen durch die Quartiers der Stadt, Drohungen gegen Trochu ausstoßend, und allgemein erschalt der Rus: "Wassenaussal!" — Das

stadt; Geheul, Geschrei und Toben aus vielen hunderttausend Kehlen, allgemein ist die But, daß Victor Hugos "Centrum der Civilisation," das "Hirn der Welt" mit Bomben beworsen werden kann; aber um so hartnädiger muß man den Widerstand fortsetzen, es muß gelingen, den Feind zu durchbrechen. Hat nicht eine Taube die besten Nachrichten gebracht? Gambetta meldet: "Manteufsel von Faidherbe geschlagen; Chanzy hält sich; Bourbaki und Garibaldi bestrohen die preußischen Linien."

In ber Nacht steigen Ballons von Paris auf, sie verschwinden in ben Wolken, und unter ihnen entlang gieben neue Geschoffe bes Feinbes ihre feurigen Bogen. Fort Montrouge feuert noch auf ber Subfront, und von ber Enceinte aus frachen Die Geschütze ohne Bause; fie find arg mitgenommen, aber Die Gisenfabrit von Cail hat bereits neue geliefert. Ohne Unterbrechung also weiter: was fummert uns bic Not in der Stadt? 3670 Sterbefälle in der Woche, barunter Die meisten -- Kinder! Die armen Burmer muffen vertommen, die Milch fehlt ihnen, und ben Großen fehlt bas Kleisch, benn bas Bfund Sundebraten toftet bereits 3 Frank 50 Centimes. Aber bald wird ber Entsat ba sein: "Es lebe Chanzy! es lebe Kaibherbe, nieber mit Trochu! er foll einen Ausfall machen." Ach, ba fracht es wieder 2-3mal. Neue Granaten fallen in die Stadt, biefes Mal bis in die Borftadt Monmartre. "Das ist Spionage," schreit ein Rerl "Es muffen besonbere Zeichen gemacht Man steigt in die Säuser, wo Fremde weilen, man will Lichter worden sein." bemerkt, man will jene Bersonen ichreiben gesehen haben; mas konnten fie anbers schreiben, als Berichte an Moltke ober Bismard? Selbst bie Gesanbten find nicht vor bem Berbachte sicher, und in ben verbächtigen Quartiers sind alle Läben geschloffen.

Trothem benkt man nicht an Übergabe, da Faibherbe ja Manteuffel über die Grenze gejagt und Prinz Friedrich Karl vor Orleans zurückgeschlagen worden ist. "Bourbaki hat Belfort entsetzt," so lautet es am 15., und alle Welt ist lustig und lacht über die Umwege, welche der Omnibus machen muß, als er an der Straßenecke den Zettel liest: "Tournez pour cause du dombardement." In den Stadtteilen, welche das Bombardement nicht bedroht, hat man sich an die Granaten gewöhnt, in den bedrohten ist es fast ebenso: die Leute rotten sich auf den Gassen zusammen, um nach den Preußen — oder Faidherbe zu sehen. In den bedrohten Häusern hat man sich dombensest eingerichtet, und die Keller sind Boudoirs geworden. Aber in, den Wohnungen der ärmeren Klassen steigt die Not gewaltig. — Die Armee von Paris beginnt das Vertrauen auf ihre Führer zu verlieren, man seindet sich an und schilt Trochu einen Verräter. Schon erheben

in den Klubs die Redner ihre Stimmen, sie schreien laut das Wort "Kommunc": im Klub der Rue d'Arras findet man die Anarchie, und durch die Gassen der Biertel von Belleville, Montmartre, Batignolles und Villette schleichen Gestalten mit bleichen Gesichtern und zottigen Haaren, sie tragen Wassen und haben Flugschriften bei sich, welche sie verteilen und in den Aneipen ausdieten, woselbst die Nationalgardisten zu Hunderten sitzen, die mangelnden Speisen durch Branntweingenuß ersetzend, und die bleichen Gesellen flüstern den hungernden Arbeitern zu: "Haltet euch bereit, nehmt die Wassen beiseite — die Stunde für die Kommune wird bald gekommen sein."

Unterbessen zog der Feind um Baris sich immer fester zusammen; einige Ausfälle am 13., 14. und 15. wies er blutig zurück, seine Granaten fielen in kurzeren Amischenräumen, und seine Batterien begannen auf das rechte Seineufer hinüberzugehen. Von Le Bourget her fielen seine Geschosse nach la Villette; "er wird bald von St. Denis her die Stadt mit Sturm angreifen," sagte man. "Rommt ibm zuvor!" schreit alles, "Trochu muß ben Ausfall magen." Favre, Picard, Garnier Pages, Simon, Arago, Belletan treten vergebens auf Trochus Seite, ber ben Ausfall für ein Sinschlachten erklärt, ben Binon aber empfiehlt. Beneral Schmit erbulbet bie herbsten Angriffe; bie Breise ber Nahrungsmittel sind gestiegen, die Granaten der Preußen fallen immer schneller hintereinander. Es gibt fein andres Mittel, als einen Bersuch, ben Ring zu sprengen, ben bie Cernierungsarmee um bas bombardierte Baris gelegt hat. "Trochu wird einen ungeheuren Ausfall machen, er wird mit Faibherbe fich die Band reichen. Changy ist zwar geworfen, das weiß man, aber was thut das? Die Nordarmee und Bourbaki find obenauf, also wird ber Sieg nicht fehlen, und Trochu lagt 150 000 Mann ausfallen. Es muß gelingen!" Trochu hielt in der That eine große Mufterung, welche unter dem Feuer der preußischen Batterien in den verschiebenen Bierteln vor sich ging.

Während dieser Borgänge hatte sich, sast unmittelbar an der bedrohten und eingeschlossenen Hauptstadt eine Begebenheit vollzogen, welche von ungeheurer Tragweite für unser Baterland, ja für die Welt sein mußte. Was seit langen Jahren gehofft, gewünscht worden, was die Besten unsres Bolkes vergeblich anzgestrebt hatten: die Einigung des zerrissenen Baterlandes, war vollendete Thatzsache und sand ihren Ausdruck in der Huldigung, welche — der König von Bayern an der Spike — die deutschen Herrscher dem Könige Preußens darbrachten, als sie ihm die Kaisertrone von Deutschland reichten.

Am 18. Januar bes Jahres 1871, also 170 Jahre nachbem einst Kurfürst Friedrich III. sich zu Königsberg in Preußen die Krone auf das Haupt gesetzt hatte,

waren die Fürsten, die Minister, die Generäle und die Abgeordneten der Truppenscorps in den prachtvollen Räumen des Schlosses von Versailles, in den Chambres de la Reine versammelt, dem erwählten deutschen Kaiser: Wilhelm I. ihre Hulsdigungen darzubringen. Die Galerie des Glaces war der Ort, an welchem eines der größten historischen Ereignisse sich vollenden sollte.

Am Mittelpfeiler der Sübseite erhob sich, mit roter Decke bekleibet, der Altar. Er trug das Symbol, welches schon einmal den Scharen der preußischen Krieger im heißen Kampse gegen denselben Feind vorangeleuchtet hatte, der auch heute wieder bezwungen am Boden lag: das Eiserne Kreuz. Bor und neben demselben entfalteten sich die Fahnen der Corps, welche teil gehabt hatten an der Erreichung des gewaltigen Ersolges.

Eine glänzendere Versammlung belebte diese Räume noch niemals, deren mächtige Spiegel den Glanz zurücktrahlten, von deren Wänden und Decken die gemeißelten und gemalten Bilbergestalten, Verherrlichung des französischen Ruhmes, wie staunend auf die huldigenden Sieger niederblickten. Es war ein großer, schöner Gedanke, hier in Versailles, im Mittelpunkte der starken, seindelichen Gewalten, das erhabene Schauspiel der Kaiserhuldigung geschehen zu lassen, zu derselben Zeit, wo die Donner deutscher Kanonen mahnend und grollend nach der Stadt hinüberrollten, aus deren Mitte der Plan zur Vernichtung eines Volkes hervorgegangen war, dessen Vertreter im Wassenschmuck sich zu Hunderttausenden um den König Wilhelm geschart hatten. Und es war in der That eine Volksevertretung, welche den König-Kaiser am 18. Januar in Versailles umgab, es war das Volk in Wassen, das die Abgesandten der Armee repräsentierten.

Um 12<sup>1</sup>/4 Uhr trat ber König in den Saal, empfangen vom Kronprinzen, begrüßt von dem Gesange: "Jauchzet dem Herrn." Er nahm seine Stellung vor dem Alfar, um ihn her die deutschen Fürsten und Prinzen. Rogge, der Hose und Garnisonsprediger, verrichtete den Gottesdienst, mit ihm noch sechs andre Geistliche. Der König war tief ergriffen, sein Auge ruhte mit dankbarem Blicke bald auf den Treuen, welche ihm in Stunden schweren Kampses zur Seite gestanden, bald auf den Fahnen, welche vor seinen siegreichen Scharen im Feuer des Feindes geweht hatten. Der Text der Predigt war dem Psalm 21 entlehnt, der da beginnt mit den Worten: "Herr, der König freut sich in Deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ist er über Deine Hilfe!"

Kein Wort bes großen königlichen Sängers eignete sich besser für den Moment als das, welches der zwölste Bers des Psalms enthält: "Denn sie gedachten Dir Übels zu thun, und machten Anschläge, die sie nicht konnten aussühren." — Nach der Predigt folgte der Gesang: "Nun danket alle Gott," dann der Segen. Nachdem der König durch die Reihen geschritten war, verlaß er, vor den Fahnen stehend,

bie Ansprache an seine Bundesgenossen, die Fürsten, benen der bescheibene Mann ben Dank aussprach, verkündend, daß er die Kaiserkrone annehme in der Hoff-nung, die hohen Pflichten erfüllen zu können, welche sie ihm auferlege.

Hierauf verlas ber Bundeskanzler, Graf Bismarc, die Proklamation an das beutsche Bolk, und der Großherzog von Baden brachte das Hoch auf "Seine Majestät Raiser Wilhelm I." aus. Der Kaiser umarmte seinen Sohn, seinen Bruder Karl und die ihm verwandten Fürsten. Unter den Klängen des Hohenfriedberger Marsches begab er sich, durch den "Salle de la Paix"schreitend, zu den aufgestellten Truppen.

Der seierliche Tag war vorüber, und wie die Einheit Deutschlands und die Kaiserwürde aus schwerem Kampse hervorgegangen, so sollte auch die neue Würde, welche der Kaiser empfangen, gleichsam durch neuen Kamps geweiht werden, dem schon am 19. Januar, früh um 8 Uhr, donnerten die Gewehrsalven der Feldwachen. In großen Wassen rückte der Feind gegen das 5. Armeecorps an. Die Angriffslinie behnte sich von Garches gegen Baucresson aus; hinter dem Wont Balerien sammelten sich bedeutende Wassen. Der Alarm rief die deutschen Truppen herbei, denn ohne Zweisel that der Feind den längst beabsichtigten Wassenaussall. Die Bataillone wälzten sich heran und stürzten sörmlich in dichten Knäueln gegen die Linie Walmaison-St. Cloud. Der Himmel war trübe und mit Wolken bedeckt; in dem nebelartigen Dunste gewahrte man das ungeheure Gewimmel der seindlichen Scharen, welche mindestens 100 000 Wann stark mit 48 Bataillonen Linie, 9 Bataillonen Mobilgarden und 10 Bataillonen Nationalgarden gegen Keuil, Walmaison und Bougival stürmten.

Das Gesecht entspann sich zunächst im Parke von Malmaison gegen Kompanien bes 37. preußischen Regiments. Bon Nanterre her drangen ebenfalls Kolonnen, die Gesichütze seuerten, und im Sturmschritt drang der Feind auf Bougival vor, sofort empfangen von Schrapnellschüssen unsrer, bei St. Michel aufgesahrenen Batterien. Gepanzerte Wagenzüge, Feldgeschütze und Kanonenboote schleuberten die Geschosse aus ihren Feuerrohren, ein wütendes Gesecht tobte auf der ganzen Linie. Schon bei Beginn des Feuers war der Kronprinz zur Stelle. Er hatte schnell 5 Bataillone der Gardeslandwehrdivission, eine Brigade des 2. bahrischen Corps und 4 andre Bataillone Landwehr dem General von Kirchbach zugesührt. Der Kaiser eilte ebenfalls sofort ins Gesecht; er begab sich nach Marly, der Kronprinz war bei Baucresson. Das Gesecht war zur Schlacht angewachsen, und sie tobte mit großer Erbitterung.

War der Angriff des Feindes gegen den linken Flügel abgeschlagen, so fiel er doch mit größter Gewalt den rechten Flügel und das Centrum an. Gin mors derischer Kampf entbrannte um das Jägerhaus im Parke von Buzanval. Hier

stürmte der Feind mit dem gellenden Ruse: "Vive la République", geführt von seinen Offizieren, welche die Fahne trugen, heran. Das Geheul und Getöse waren surchtbar, denn die Mauern sprengte man durch Pulversäcke, ein Bajonettkampf raste, der Feind setze sich vor Garches sest, seine Massen überfluteten die Schanze von Wontretout, eine Kompanie des 58. Regiments ist umzingelt, sie bricht sich mit dem Bajonett den Beg durch den Feind, der jetzt von den Höhen bei Garches aus Wassen entwickelt, um das Dorf zu nehmen. Hier rast ein erbittertes Handzemenge um die Barrisaden, 3 Jägersompanien halten die Stellung. Die 9. Die vision, das 58. Regiment, Teile des 47. und 2 Jägersompanieen sechten auf dem linken Flügel, — den rechten bei Garches und St. Cloud verteidigt das 59. Regiment, das 1. Bataillon der Königsgrenadiere mit 2 Jägersompanien und einer Feldbatterie.



Rampf an ber Sobe von Garches (Montretout) vor ber Borte jaune, im Barte von St. Cloub.

Die sehr gute Stellung wurde vom Feinde um 10 Uhr angegriffen, der besonders heftig gegen die Bergerie avanciert. Im Nu ist das vor derselben liegende Gehölz mit feindlichen Schützen besetzt, die Mauern werden durchgeschlagen, aber das Feuer der 9. Division wirft ihn zurück. In diesem Augenblicke beginnt der Mont Valerien zu donnern, seine Geschösse fallen in den Park und unter ihrem Schutze dringt der Feind aufs neue heran. Da frachen die Schüsse der deutschen Artillerie, und die Granaten schleubern ihre Splitter in die feindlichen Reihen. Das Signal bläst "zurück", die französsischen Kolonnen gehen unter Feuer rückswärts. Von den preußischen Stellungen aus konnte man jetzt die langen Reihen hitt, Französserieg.

Gefallener sehen, welche die Schüsse unfrer Jäger und Infanteristen sowie unfre Granaten zu Boben gestreckt hatten, aber bennoch rallierte sich der Feind zu neuem Angrisse; bei dem Kirchhose und bei La Fouilleuse begann seine Artillerie gewaltig zu feuern.

Das Gefecht wurde gegen die Stellung bei Buzanval geführt, wo um 11<sup>1</sup>. Uhr die feindliche Artillerie mit den bei St. Michel postierten deutschen Geschützen stark engagiert war. Diesem Stillstand des Gesechts machte ein Angriff feindlicher Schützen ein Ende. Um die Position am Jägerhaus ward mit Erbitterung gesochten; Bajonettangriffe des 50. und 37. Regiments, Granatschüffe und Sinzelseuer hinter Hecken und Bäumen hervor, das alles wirbelte und tobte durcheinander.

Punkt 2 Uhr stürmten neue seindliche Kolonnen heran, zur größten Wut durch laut schreiende Offiziere angeseuert. Gine mörderische Salve unstrer Jäger und Füsiliere streckte die Feinde massenweise nieder, die Granaten thaten das Übrige, aber der sehr energische Gegner dringt in die Mauerlücken, und jetzt beginnt ein rasendes Handgemenge. Mit Bajonett und Kolben arbeitet man gegen einander, selbst die Offiziere kämpsen gegen einander mit Säbel und Revolver. Die Gesallenen mehren sich auf beiden Seiten, und in den Gebüschen würgen sich die erbittereten Gegner noch dann, wenn sie verwundet neben einander gesallen sind. Das Gesecht stand eine Zeitlang, und gegen Garches entwickelte der Feind neue Massen, aber die 9. Division schlägt den Angriff ab. Um 3 Uhr geht der Generallieutenant von Sandrart zur Attacke vor, er hat Unterstützung vom 11. Corps



Generallieutenant von Canbrart, Rommanbeur ber 9. Infanteriebivifion.

erhalten. 2 Rompanien vom 59. Regi= ment und das 47. Regiment bringen, mit Schützenlinien voran. Tambour battant Sturmschritt gegen die Höhen Ein mörderisches Feuer richtete ber Feind auf biese Stürmenben, welche die Höhen gewannen, — aber hier stockt das Gefecht. Der zähe, mit ber Wut ber Berzweiflung kampfende Feind weist, gunftiger Stellung stehend, die Angriffe Schon dunkelt es. Die Rolonnen der Franzosen waren an ben Mauern Buzanval verteilt und richteten ein heftiges Feuer gegen die Angreifer. So blieb

man sich gegenüber stehen, bis aufs neue Garches angegriffen warb. Hier war schon alles ein Trümmerhaufen. Das sogenannte "Granatenhäuschen", ein sehr gefährlicher Punkt, bildete die Stätte heißen Kampses, als der Feind im Sturmschritt nahte, aber das 46. Regiment kommt zu Hilfe. Es werden noch stärkere Kräfte ins Treffen geführt, benn der Feind hält noch die Schanze Monstretout; gegen diese dringen das 1. Bataillon des 47. Regiments mit Richtung auf den Park, Kompanien des 58., 88. und 46. Regiments.

Der Abend ist bereits hereingebrochen, da knattert es plötlich von Montretout, 34 Kompanien greisen mit donnerndem Hurrageschrei den Feind an; in wenigen Minuten ist das Gesecht allgemein, und um  $8^1/2$  Uhr wälzt sich ein wildverworrener Knäuel die Höhen von Garches hinab in die Tiese. Im Dunkel sliehen die Massen der Franzosen, zerstreut gegen den Mont Balérien, und die wenigen Leute in der Schanze werden leicht bewältigt, die Schanze ist besetzt.

Im Centrum hatte man den Angriff ebenfalls siegreich abgewiesen, und am Tunnel von St. Cloud tobte ein heißer Kampf bis um 9 Uhr. Franzosen und Deutsche stießen im Gewölbe auf einander, dessen Räume von dem Aufbligen der Schüsse schueste erleuchtet wurden. Der Feind wich auch hier, und auf der ganzen Linie bliesen die Signale "Stopfen," nur einzelne Schüsse sielen noch, und besonders am Tunnel von St. Cloud die ganze Nacht hindurch.

Das 5. Corps bivouakierte in seinen alten Stellungen, der Angriff auf der ganzen Linie war abgewiesen, und in St. Cloud säuberte man die Häuser von eingedrungenen Feinden. Dennoch mußten unsre Truppen die Nacht über unter Gewehr bleiben, denn die Franzosen hatten den Park von Montretout und Buzanval besetzt. Sie vollführten während der Nacht einen Höllenlärm, und man sah ihre Wachtseuer im weiten Halbkreise um den Mont Balérien leuchten, an dessen Fuße sie massenweise bivouakierten.

Der folgende Morgen ließ erst eine Übersicht der Gesechtsstellen gewinnen, welche fürchterlich anzuschauen waren. In grauenvollem Chaos lagen die Toten und Berwundeten inmitten von Trümmern und Fetzen aller Art; über 1500 tote Feinde und wohl ebensoviel Berwundete wurden aufgefunden. Der Gesamtverlust der Deutschen betrug etwa 700 Mann.

Der Feind hatte mit äußerster Kraftanstrengung gesochten, seine Offiziere hatten es nicht an Mut und Ausopferung sehlen lassen, wie Berzweiselte waren sie in die Reihen der Gegner gestürzt, und eine überaus große Zahl der gesallenen Wobil- und Nationalgarden gehörte augenscheinlich den besten Ständen an. Das alles, im Berein mit den Nachrichten, welche aus Paris eingetroffen waren, bestätigte die Bermutung, daß die Stadt zum Falle reif, daß die Schlacht am Wont Valerien die letzte große Kraftanstrengung des Feindes gewesen sei. Und so war es in der That.



Bartie aus St. Cloub (Stadt) nach ber Schlacht bom 19. Januar.

Die Geschosse der deutschen Batterien hatten am 21. Januar St. Denis in Furcht und Entsetzen gebracht, ein allgemeines Flüchten begann; die Unordnung in der Stadt nahm überhand, denn schon öffnete man die Gefängnisse, in der Nationalgarde traten bedenkliche Spaltungen hervor, der Pöbel bewaffnete sich und begann die Brotmagazine zu plündern, der Tumult wuchs von Minute zu Minute, und auf die besänstigende Rede eines Nationalgardenobersten antwortete man mit dem Ruse: "Vive la Commune". Gerüchte von Verschwörungen gegen das Volk waren in Umlauf gesetzt, und die Revolte brach aus, als die Truppen vom Montvalerientreffen zurücksehrten. Diese Tausende von blutenden und zersetzten Leuten, die soeben den letzten, vergeblichen Versuch gemacht hatten, die Feindesklinie zu sprengen, waren kein Anblick, der die Erregung dämpsen konnte. Binnen wenigen Stunden rotteten sich Tausende zusammen, um Trochu zur Abdankung zu zwingen. Am Hotel de Ville entspann sich ein heftiges Feuergesecht, man schoß aus den Fenstern, und erst durch einen Angriff der Mobils und Nationalgarde ward die Ruse hergestellt. Trochu dankte ab, Vinon nahm seine Stelle ein.

Aber der lette Moment war gekommen. Am 23. erhielt Graf Bismarck ein Schreiben Favres, welches die Bitte enthielt, ihm einen Geleitschein nach Versailles aussertigen zu lassen. Graf Bismarck stellte diesen Paß gern aus, und Favre sette am 23. abends bei Sevres über die Seine, dort nahm ihn ein Wagen des Generals von Voigtsenhetz auf und brachte ihn zum Grasen. Nachedem Bismarck dem Kaiser Vericht erstattet hatte, sand am folgenden Tage allegemeine Veratung unter Vorsit des Kaisers statt. Obwohl man sich in Verssailles schon sosort mit Friedensgerüchten trug, währten die Verhandlungen doch bis zum 28. Januar, woselbst sie vorläufig ihr Ende durch Abschluß der Konspention von Versailles erhielten.

Die Zustände in Paris hatten einen hohen Grad von Auflösung erreicht, der Hunger machte sich in schrecklicher Weise geltend, und die Anarchie erhob drohend ihr Haupt, denn die Arbeiter von Belleville, welche Borstadt die Geschosse besonders heimsuchten, drangen verzweislungsvoll in die Quartiere der Begüterten. Dennoch wurde die Konvention von Versailles nicht mit Freuden, an den meisten Orten sogar mit Zorn und Wut aufgenommen, aber es war nicht mehr zu ändern.

Die Unterhandlungen stellten als Bedingungen sest: 21 tägigen Waffenstillstand, welcher für Paris mit dem 28. Januar, für die Provinzen mit dem 1. Februar beginnen sollte, von welchem aber die Departements\*) Douds, Jura und Côte d'Or ausgenommen waren. Die Berusung der Nationalversammlung innerhalb dieser Zeit wurde ausbedungen, sie sollte entscheiden, ob der Friede geschlossen oder der Krieg fortgeset werde. Die Forts vor Paris wurden ausgeliesert, seine Enceinte desarmiert. Eine Berproviantierung der Stadt mit Aufrechthaltung der Blostade wurde dewilligt, doch zahlte Paris 200 Millionen Frank Kontribution. Die Armee von Paris ward friegsgesangen, mit Ausnahme von 12 000 Mann zur Aufsrechthaltung der Ordnung. Die Abführung der Gesangenen wurde sistiert, nur ihre Wassen sollten abgeliesert werden. Auf einen Einmarsch der deutschen Armee ward vorläusig verzichtet. Die Protestationen Gambettas halsen nichts, er war bereits beseitigt, und die Preußen konnten in der Nacht vom 28. zum 29. Januar zum erstenmale nach langer Zeit wieder ohne Kanonendonner und Granatengesahr schlassen.

Mit einem Schlage änderte sich die Lage; ins Freie hinaus ergossen sich die zahllosen Scharen der Pariser, das Getümmel glich einer Bölkerwanderung. Die Menge strömte zwischen unsern Posten hindurch nach all den Orten und Stellen hin, wo der Kampf getobt hatte. Die Neugierde überwog das Entsetzen, welches die meisten beim ersten Anblicke all der Schrecknisse ergriff. Für die Pariser war

<sup>\*)</sup> Es war dies ber Baffus, auf welchen sich Manteuffel vor ber Rataftrophe ber Armee Bourbatis berief.



An ber Brude von Reuilly mabrent bes BBaffenftillftanbes.

alles neu, interessant und willsommen; sie blickten in die zerschossenen Paläste und verwüsteten Gärten, sie sahen in die offenen Räume kaiserlicher Schlösser, in benen das Grauen wohnte, ohne vorläufig mehr als Neugier zu empfinden. Es war das wohl einigermaßen begreislich, denn vor allen Dingen waren die Bewohner frei, und diese Gewißheit ließ alles zurücktreten. Man konnte ohne Furcht die Straßen betreten, die Berbindungen waren hergestellt. Lebensmittel kamen herbei, und der Feind war nicht so grausam, als man vermutete. Erst später trat die Besinnung ein; die Berluste wurden erwogen, welche der Feind verursacht hatte. Paris brach in Verwünschungen aus — wie thöricht! Es schalt den Feind, und doch sollte es durch die Seinen so Schreckliches ersahren, daß das sogenannte "Bombardement prussien" als ein schwacher Angriff gelten muß.

Aber nicht für Paris allein war die Kunde vom Waffenstillstand eine erfreusliche; nicht Frankreich allein atmete, trop alles Geschreis von guerre à outrance hoch auf, auch Deutschland jubelte beim Eintreffen dieser Nachricht. War nicht der schreckliche Krieg beendet? Dursten wir doch voll sester Zuversicht auf

schöne Zeiten hoffen, benn es stand ja die Heimkehr berer bevor, welche uns diese Zeit errungen hatten, die Heimkehr unster Lieben. Es lag im beutschen Charakter, daß für die besiegten Feinde weit mehr die Empfindungen des Bedauerns, als des Hasses vege wurden, während man in Frankreich nur Zorn und But gegen uns atmete. Man muß freilich erwägen, daß ein so beispielloses Unglück, wie es Frankreich betroffen hatte, die ohnehin leicht erregbare Nation gewaltig bis zu dem Punkte trieb, der dicht vor dem Bahnsinn liegt, und damit ist schwer zu rechten. Aber unbegreissich bleibt es, daß die Berbsendung eine ganze Nation verhinderte, die Schäden zu kontrollieren, welche ihre eignen Kinder dem Lande so häusig ohne Not zugefügt hatten. Man fluchte über eine Schanze im Parke von Buzanval oder ein zerstörtes Gehöft und schrie: Vengeance! aber an den Ruinen von St. Cloud, Malmaison zc. ging man höchstens erstaunt vorüber. Französische Granaten hatten es ja in Brand geschossen, und man sah fast gleichgültig drein, als noch nach dem Aushören des Bombardements Meudon durch Unvorsichtigkeit in Flammen geriet und in eine Ruine verwandelt wurde.

Gespannt folgte man den Verhandlungen, welche jest in Versailles zwischen Graf Bismarck, Faure und Thiers geführt wurden. Ein unvorhergesehenes Ereignis konnte sie scheitern machen, und man suhr ängsklich auf, als sich die Unterhändler hartnäckig gegen Abtretung des Elsaß und Lothringens, sowie gegen den Einmarsch der Truppen in Paris sperrten. Aber der "eiserne Graf" hatte für solche Widersetzlichkeit die unerschütterliche Ruhe als Waffe in Bereitzschaft, die Sturmflut der Protestationen brach sich an diesem Felsen. Die französischen Bevollmächtigten erlangten noch die Abtretung Belforts, und dadurch erhielten die Verhandlungen rasche Förderung.

Abtretung von Essaß und Lothringen nehst Metz, die Zahlung von 5 Milliarben Frank als Kriegsentschädigung, Occupation gewisser Departements durch deutsche Truppen (50 000 Mann), dis nach vollständiger Zahlung der Kriegsentschädigung, endlich: Einzug der deutschen Truppen in Paris, das waren die Hauptpunkte, welche nach den verschiedenen Berlängerungen des Waffenstillstandes am 26. Festruar 1871 zu Versailles von den deutschen und französischen Bevollmächtigten unterzeichnet wurden, mit Vorbehalt der Ratifikation des deutschen Kaisers einerseits und der französischen Nationalversammlung in Bordeaux andrerseits. Die Verhandlungen für den definitiven Frieden sollten in Brüssel stattsinden.

Von allen Bebingungen war die Besetzung von Paris für die Franzosen die am schwersten zu erfüllende. Weber die Riesensumme von 5 Milliarden, noch der Berlust der Provinzen machte so gewaltigen Eindruck auf sie, als die voraussichteliche Besetzung der Hauptstadt. Favre und Thiers wandten alles an, um diese

"Demütigung" zu verhindern, doch machten die Herausforderungen, welche Paris und bessen Bertreter in der Presse und Nationalversammlung den Siegern entgegenwarfen, die Besetzung zur dringenden Pflicht, da es galt, den deutschen Truppen eine Genugthuung für jene Angriffe, den Parisern aber den Beweis zu geben, daß ihre Hauptstadt nicht unverletzlich sei, sondern daß es ganz in der Gewalt des Siegers liege, Paris vollständig zu besetzen.

Bon dieser Gewalt wurde freisich nur ein sehr mäßiger Gebrauch gemacht. Um 1. März besetzen 30 000 Mann den westlichen Teil von Paris zwischen Seine und Faubourg St. Honoré. Dieser wichtige Tag begann mit einer Revue, welche der Kaiser in Longchamp, vor Paris, über seine Truppen abhielt. Er hatte Versailles zu Wagen verlassen und war über die Pontonbrücke gesahren, welche unsere Pioniere an Stelle der zerstörten Kettenbrücke bei Longchamp über die



1. Darg. Die Bontonbrude bei Gurbenes nach Longchamp.

Seine geschlagen hatten. Der Kronprinz und alle anwesenden Fürsten erwarteten ihn vor der Truppenausstellung. Die Mannschaften gehörten dem 6. und 11. norde deutschen und dem 2. bahrischen Corps an. Der Empfang des Kaisers, sowie dessen Begrüßung der Truppen war ungemein herzlich, nach der Wusterung kehrte der Kaiser nach Bersailles zurück, die Truppen aber wendeten sich nach Paris, die Straße, welche durch die Champs Elhsées und den Triumphbogen führt, einschlagend.

Dreißigtausend Mann rückten nach Paris hinein, 70 000 lagen kriegsbereit vor der Stadt. Die Forts waren bereits den Deutschen übergeben worden; sie waren furchtbar zerschossen, der Aufenthalt in ihnen mußte unerträglich gewesen sein. Ausgebrannt, zerschmettert starrten die Mauern der Gebäude gen Himmel, zerwühlt waren die Erdwerke; besonders Fort Iss bot einen seltsamen Anblid



1. Darg. Die Revue auf Longchamp.

totaler Berwüstung. Gegen 700 Geschütze hatten ihre ehernen Hälse gegen bie Stadt gestreckt, bereit, Tob und Bernichtung auszuspeien, wenn irgend eine feind- liche Kundgebung stattfinden sollte.



Fort Illy.

Die einrückenden Truppen zogen auf drei Straßen heran. Die Bevölkerung von Paris war zu möglichster Ruhe ermahnt worden, nur eine komische Demonsstration fand statt, indem man den Arc de Triomphe durch einen Wagen verbarriskadierte. In den Champs Elysées war nur eine sehr geringe Menschenzahl versamsmelt. Später aber ließen sie sich massenhaft sehen, alberne Späße bildeten die

einzigen Kundgebungen, und einige Personen, welche es wagten, den anmarschierenben Truppen freundlich entgegenzukommen, erlitten surchtbare Mißhandlungen; selbst Weiber peitschte man öffentlich durch. Die kraftvollen Gestalten unsrer Truppen erregten bei alledem Bewunderung, und man verhehlte sich doch nicht, daß diese Ordnung und kriegerische Fertigkeit den Sieg über eine wohl ganz tapfere, aber durch und durch in Auslösung begriffene Armee erringen mußte.

Die Elhjäischen Felber glichen einem mit Farben und bunten, blitzenden Dingen bedeckten Fluß, als die Truppen gleich einem Strome um den Triumphbogen schwenkten und hindurchzogen. Überall die glänzenden Massen, die Fähnchen der Ulanen, die blitzenden Kürasse, die Bajonette, die rauschende Musik, und das alles beschienen von einer herrlichen Sonne, die am klaren Winterhimmel stand.

Die Pariser hatten ben Figuren auf bem Concorde-Plat Flormäntel und Masten umgebunden, sie hielten die Läben geschlossen und ihre Gassenjungen sangen: "a Chaillot!"

Die beutschen Truppen verhielten sich sehr ruhig und schienen für die einzelnen Ruse und Verhöhnungen gar kein Ohr zu haben. Mißhandlungen kamen einzeln gegen Civilisten vor, und dabei schritten unsre Truppen ein. So rettete man zwei englische Correspondenten, von benen einer mit dem Kronprinzen gesprochen, als dieser nach Paris mit seiner Suite geritten war, mit genauer Not. Ein Beib, welches den Preußen Bein verkauft haben sollte, ward gemißhandelt, ihr Laden gestürmt.

Einc schlimmere Wendung schien eine Scene nehmen zu wollen, welche neben dem Arc de Triomphe spielte. Hier war der Geheime Rat Schneider, der allbefannte Bibliothekar des Kaisers, beschäftigt, einigen Offizieren aus einer kleinen Karte etwas über die Lage von Paris mitzuteilen, als der Ruf: "C'est Bismarck" crscholl und ein Weib dem Rate mit keckem Sprunge die Karte entriß. Die Wenge applaudierte, der Ordomanzsoldat aber eilte der Wegäre nach, um ihr die Karte zu entreißen, dabei gab es ein gewaltiges Drängen, das Weib wehrte sich, die Wenge siel über den Soldaten her, die unsrigen wurden beordert einzuhauen, thaten es aber nur mit flacher Klinge und zerstreuten die Wenge.

In der Nacht bivouatierte man in der Hauptzahl auf dem Concorde-Platz und in den Elhsäischen Feldern. Graf Bismarck erschien zu Pferde und ritt dis an den Triumphbogen, dann kehrte er wieder um. Als der Kronprinz erschien, rief die Menge: "C'est le prince Fritz." Es war bestimmt worden, daß die deutschen Truppen das Louvre besuchen sollten. Als dies geschah, wurden die Fenster vers hüllt, um der Menge keine "Erregung" zu machen. Das war lächerlich, und die Deutschen, welche im Tuilerienhose lustwandelten, zogen sich gleich zurück, als ein Hauptzmann der Nationalgarde darum bat, weil er sonst seine Leute nicht zügeln könne. Die

Masse der Bevölkerung verhielt sich ruhiger wie tags zuvor, und einige hatten sogar den Mut, die Preußen anzusprechen. Da aber am 1. März abends die Versammslung in Bordeaux die Präliminarien angenommen hatte, erbat Favre die Käumung der Stadt, und so rückten denn unsre Truppen am 3. März um 9 Uhr aus Paris, jede Kompanie stieß ein lautes Hurra aus, wenn sie am Triumphbogen vorbeis defilierte. Um 11 Uhr waren die letzten Truppen aus Paris gezogen. General von Kameke verließ zuletzt die Stadt mit zwei Schwadronen Husaren.

Abends glich Paris bei dem schönen Mondlichte, bei der wieder flammenden Gasbeleuchtung und der gewaltigen Menschenmenge einem großen Jahrmarktsplaße, wo alles, was toll und bunt ist, zusammenströmt. Die Lustigkeit war eine fast siedershafte, man tanzte, sang und gebärdete sich, als sei ein großer Sieg ersochten. Aber es schwebte über der Stadt schon die gewitterschwere Wolke, und nur die kleine Zahl der Vernünstigen hörte das Grollen des Donners in der Ferne.

Mit dem Ahmarsche der deutschen Truppen aus Paris war der Krieg thatsächlich beendet, freilich blieben unfre Leute noch eine geraume Zeit um Parisstehen. Sie waren bestimmt, der furchtbaren Revolution aus der Ferne zuzusichauen, welche die schöne Stadt verwüstete. Sie sahen von ihren Stellungen aus die Flammen der Paläste gen Himmel sohen, angesacht von Furien; sie hörten das Rollen der Gewehrsalven, die Donner der Kanonen, unter welchen sich die empörten Wassen gegenseitig zersleischten, und sie waren Zeugen der heißen Kämpse, welche die Truppen von Versailles gegen das Scheusal lieferten, welches schon ostmals aufgestaucht und immer unterdrückt, endlich mit ganzer Gewalt auf der Obersläche erschien, vordringend, Paläste, Tempel, Wuseen, die Häuser und Hütten mit blutiger Faust vernichtend und den Brand ringsum ansachend, auf seinen Fahnen den Namen tragend: "die Kommune."

Hätten die Truppen, welche jest um Paris standen, die Stadt besetzt und am 3. März nicht ihren Abmarsch gehalten, jene herrlichen Paläste ständen sicherlich heute noch, und der erstaunte Wanderer blickte nicht auf die leeren Stätten, welche einst Gebäude trugen, die den Kunstsinnigen entzückten und an deren Mauern Erinnerungen ruhmreicher Zeit hafteten. Die Kommune stürzte die letzten Reste französsischen Ruhmes, sie erstickte ihn im schwelenden Dampse des Petroleums, welches aufslammend die Altäre der Nation zu Asche brannte.

Am 7. März verließ Kaiser Wilhelm Versailles. Er hatte fünf Monate baselbst in schwerer Arbeit und Sorge zugebracht. Einen Herrscher wie ihn, der mit ganzer Seele bei seinem Volke war und bessen harten Kampf teilte, hatte die üppige Stadt des XIV. Ludwig noch nicht beherbergt. In Nancy erließ der Kaiser den Armeebesehl, welcher dem deutschen Heere seinen Dank aussprach.

Die Fahrt ging über Pont-à-Mousson. Welche Erinnerungen an die Tage von Vionville und Gravelotte erweckte diese kleine Stadt, und wie schlug das Ronarchenherz gewiß höher und lebendiger, als ihn die Salven von den Forts des eroberten Met begrüßten!

Remilly, St. Avold, vor kaum acht Monaten das erste Quartier des Königs auf Feindes Boden, dann Forbach und dann hinein in das teure deutsche Land, welches ihm, dem edlen Monarchen, seine Befreiung, die Abwehr des Feindes verbankte, ihm, der es verstanden hatte, die Söhne des ganzen großen Baterlandes unter seinen Fahnen zu vereinigen. Saarbrücken! welche gewaltige Geschichte hatte sich entwickelt von jenem Tage an, wo die ersten Kugeln des Feindes in die Stadt sielen, dis auf den Tag der Rücksefr des Kaisers!

Von hier an nur ein Triumphzug und ein Jubelrufen bis nach Berlin. Der Raiser ward empfangen mit jenem aufrichtigen, ungeheuchelten Enthusiasmus, den jede wahrhaft großartige That erzeugt und der mächtig aufflammend den letzen Mann ergreift, wenn diejenige Persönlichkeit vor ihm erscheint, welche Großes vollbrachte. So waren es der Kaiser Wilhelm und seine drei Paladine, Bis marck, Woltke, Roon, welche das Bolk mit nicht endenwollendem Jubel empfing und in die festlich geschmückte Stadt geleitete, deren Straßen ein unabsehbares Weer von freudig dewegten Menschen durchslutete. Bom Balkon seines Palastes herab dankte der Kaiser, die Kaiserin führend, dem jubelnden Bolke, das nun auch dem Kronprinzen seinen Dank für das treue Festhalten und den Mannesmut in ernsten Stunden brachte.

Erwartungsvolle Tage folgten. Die Kunde von den Ereignissen in Paris hielt alle Gemüter in Spannung, unruhig warteten alle auf den Sieg der Regierung Frankreichs; war der letzte siegreiche Kampsestag der Versailler doch auch der Tag, an welchem die Unsrigen von ihrem Wachtposten abgelöst der Heimat zueilen konnten. War doch am 10. Mai zu Frankfurt der desinitive Friede geschlossen.

Und er kam, jener Tag, einer ber schönsten, der über deutsche Erde heraufgezogen, ein sonniger, heller Tag, der seine Strahlen weit hinaussendete von dem Strande der Oftsee bis zu den Grenzen des neugewonnenen Landes.

Wie sie flatterten die Tausende von Fahnen in der Siegesstraße zu Berlin, wie die Blumen und Kränze sich grüßend schautelten im leichten Winde! Majestätisch ragten die kolossalen Gestalten der Viktoria, Borussia und Germania in die blaue Luft empor, welche der Jubelruf der Menge, das Schmettern der Fansaren und der eherne Schritt der heranmarschierenden Sieger durchdröhnte. Sie kamen — wir sahen sie, die für uns gekämpst hatten, für deutsches Heil und Recht; wir winkten ihnen begeistert zu, und sie winkten uns so freudig entgegen, so herzliche

Gruße der lieben langentbehrten Heimat und den Teuren sendend, denen sie wiedergegeben waren. Ihnen vorauf ritt der kaiserliche Held, seine Scharen führend.

In 180 Tagen 156 Gesechte und 17 Schlachten geliesert, 26 Festungen und Forts genommen, 376 000 Feinde zu Gesangenen gemacht, 6720 Geschüße, 120 Abser und Fahnen erbeutet, das Deutsche Reich mächtig, start und einig gemacht, den Frieden errungen; das war es, was jene vollbringen halsen, die dort vor unsern Augen daherzogen und wosür wir ihnen dankbar sind aus vollem Herzen; aber nicht ihnen allein, auch denen, welche fern von uns waren und den Schläsern in seindlicher Erde, die mit ihrem Blute so hohen Preis errungen hatten. Es war nicht umsonst gestossen, und die Feier galt auch den Gesallenen, das mußte der Trost sein für diejenigen, welche vergebens in den Reihen der Einmarschierenden nach teuren, gesiebten Personen spähten und die das Tuch nicht zum Gruße schwerken konnten, sondern es schwerzbewegt an die nassen Augen drückten.

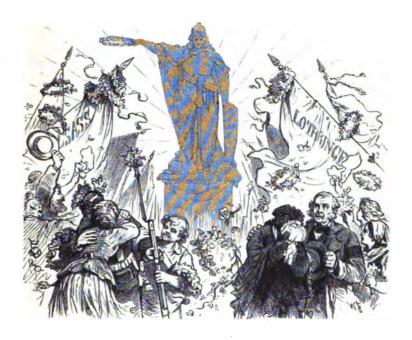



# Register.

M.

Ababie, be 1', General 92. Abendroth, General 367. Abenbroth, Oberft von 557. Ablis. Überfall von 507. Abalbert, Bring, Abmiral 476. 478. Albert, Rronpring von Sachfen 88. 282. 288. 339. 342 ff. 366 ff. 565. Albrecht, Bring von Breugen (Bater) 88. 133. 575 ff. Albrecht, Bring von Breugen (Sobn) 586. 640. 645. 648. Alten, Oberftlieut. von 247. Alten, Major von 386. Altrod, Hauptmann von 565. Altrod. + bei Geban 389. Alvensleben I, General von (IV. Armeecorps) 88. Alvensleben II, General von (III. Armeecorps) 87. 181. 232 ff. 438. 466. Alvensleben, + bei Gravelotte 334. Alvensleben, Oberft von 490. 507. Umeil, General 93. Amiens, Schlacht bei 629 ff. Anbrea, Hauptmann 425. Appel, Premierlieutenant von 565. Arago, Frangof. Deputierter 18. 25. Archer, Lieutenant 337. Arlincourt, Oberft 389. Artenan, Gefechte bei 576. 599. Auerswald, Oberft von 260. August, Bring v. Burttemberg 87. 282. 288. 313. 369. 372. 565. Aurelle be Balabines 575. 584 ff. Unnes, Brigabe 648.

Bapaume, Rampfe bei 642 ff. Barbenes. Lieutenant 536. Barby, Oberft von 218. 235. Barnetow, General von 87. 178. 265. 577. 646, 648, Baroche + bei Le Bourget 543. Barral, General 408. Barry, General 588. Bartich, Oberft 712. Baftoul, General 126. Bataille, General 92. 243. Battmann, + bei Seban 389. Bauermeifter, Oberftlieutenant 516. Bazaine, Marschall 92. 120. 193. 206 ff. 236 ff. 243 ff. 264. 277 ff. 435 ff. Bazeilles, Kampf um 366. 381. Beaugench, Treffen bei 613. Beaumont, Treffen bei 353. Beaune la Rolande, Treffen bei 598 ff. Bedeborff, Dberft von 167. Beder, Ginj. Freiwilliger 570. Belfort, Festung 663. Ginichliegung. 698. Ginnahme von 707. Bellemare, General 388. 538. Bellevue, Schloß 393. Below, Oberft 449. Belu, Dberft 408. Benebetti, Graf 19. 23 ff. Bentheim, General von 89. 222. 445. 626. 642. Berdefelb, Major 65& Berger, Brigade 372. Bergmann, General von 447. Berten, Oberftlieutenant von 515. Berswordt, Lieutenant von 122. Berthaut, Colonne 533. Befançon, 661 ff. Beffol, Divifion 644. 648. Beffon, General 92.

Beffoncourt, Ausfall von 699.

Beumen, Major von 507. Beuft, Batterie 496. Beyer, General von 88. 160. 337. 404. 656. 663. Bieler, Oberft 87. Bieler, Bortepeefahnrich 358. Biron, Bring 528. **Bismard**, Graf 32. 385. 391. 468. 720. 725 ff. Bismard, Oberft von 241. Bismard-Bohlen, Graf, Legationsrat 391. Bismard-Bohlen, Graf, Goub. von Elfaß 340. Biffon, General 92. Bitich, Feftung 197. Blancharb, General 529. Blantenfee, Brigabe 449. 465. Bled. Gefreiter 444. Blod, Dberft von 256. Blod, + bei Gravelotte 333. Blomberg, Hauptmann von 125. Blumenthal, Generallieut. von 88. 139. 348. Blumenthal, Brigabe 323. 607. Blumhoff, Lieutenant 167. · Bodum-Dolffs, Lieutenant von 358. Boerio 606. Bolte. Lieutenant 631. Boltenftern, Oberftlieutenant von 616. Bonin, von, Gouv. v. Lothringen 340. Bonnemains, be, General 93. 164. Borbone 658. Bofe, General von 88. 133. 161. Bofe, Rittmeifter von 165. Boswell, General von 408. Bothmer, Graf, General 88. 133. 384. Bothmer, Oberft von 137. Bouet-Billaumez, Abmiral 478. Bougival, Rampf bei 535. Bourbafi, General 92, 203, 268, 508, 575, 584. 601. 614. 626. 670 ff. 690. Bourbatis Armee. Übertritt in Die Schweig 694 ff. Bourquenen, Baron von 32. Boufac, Hauptmann 358. Bopen, General von 397. Boyer, General 468. Brabaut, General 92 Branbenburg II, Graf 257. 260. Brandenftein, Dberftlieut. von 82. Braun, Stangenreiter 444. Bredow, General von 232. 248. 507.

Bredow, Sauptmann von 358. Briand, General 584. 636. Brie, Rampfe um 558. Briefen, Oberft 517. Brindmann, Major 557. Brigen, Dberft von 260. Bronfart, Major von 384. Brunner. Bremierlieutenant 565. Bubbenbrod, General von 88. 240 ff. 619. Bubbenbrod, Major von 263. 369. Bubbenbrod-Bettersborf, Rittmeifter 325. Budbenbrod, Bremierlieutenant von 570. Bubristy, General von 87. 299, 369 ff. 538 ff. Butowis, Hauptmann 167. Bulow, General von 181. 240. Burg, Dberftlieutenant von 89. Bufancy, Gefecht von 350. Cambriels, General 508. 575. 584. 659 ff. Camo, General 613. Campbell, Lieutenant 250. Campe, Major 388. Canrobert, Maricall 92, 193, 236, 246, 312. 448. Carbonnier, Steuermann 488. Carteret, Brigade 382. Caftagny, be, General 92. 218. Caftelnau, General 391. Chabaub be la Tour, General 506. Chalons, Lager von 345. Champeaur, Rapitan 480. Champigny, Rampfe um 558 ff. Changarnier, General 193. 469. Changy, General 584. 588. 612 ff. Chapelot, Dberft 699. Charette, General 604. Charon, Genieoberft 633. Chartres 583. Chaffepotgewehr 11. 94 ff. Chateaubun, Berftorung von 581 ff. Chatillon, Überfall von 666. Cheveuge 383. Chevreau, Minifter 192. Choleton, Rolonne 533. Ciffen, be, General 92. 222. Chérambault, be, General 92. Cleret, General 619. Clinchant, General 690 ff.

Cocherns Interpellation 17. Coffinières, General 92. 193. 206. Col, General 584. Colenfon, Oberft 356. Colin, General 619. Collignon, Batterie 648. Colomb. Division 619. Colomben - Rouilly (Courcelles) Schlacht bei 217 ff. Colomier, General von 87. 408. Colfon, General 92. Commune von Paris 718. 731. Conring, Major von 579. 594. Confeil-Dumesnil, General 93. Conta, Brigade 466. Coulmiers, Gefecht bei 588. Courcelles, fiebe Colomben-Rouilly. Courten, General 617. 619. Craushaar, General von 321. Cremer, General 667. 668. Cremieur, Minifter 575.

#### D.

Daigny, Rampf um 373. Danjoutin, Gefecht bei 701. Dannenberg, Detachement 683. Daries, General 588. Dauthemont, General 571. Dauvergne, General 92. Debichus, Detachement 671. Decaen, General 92. 203. Deden, von ber, Brigabe 326. Deder, General von 408. 431. Degenfeld. General von 656. 669. Dejean, Stabsoffigier 393. Deligny, General 92. 264. Delpeche, Sergeant 252. Denfert-Rocherau, Oberft, Rommandant von Belfort 697 ff. Derenthal, Major von 539. Derroja, Division 632. 644. 648. Defaint, General 92. Desvaux, General 92. Diepenbroid-Grüter, Generalmajor 268. Dietl, Generalmajor 579. Dietl, Oberft 495. Dietrich, Bremierlieutenant 515. Döring, General von 177 ff. 238.

Döring, Major von 291. Dohna, + bei St. Brivat 319. Dollen, Major v. b. 249. Donchern 385. 391 ff. Douan, Abel, General 92. 134 ff. Douay, Felix, General 92. Douay, Corps 356. Dreur. Gefecht bei 592. Du Barail, General 93. Ducaffe, Oberft 430. Ducrot, General 92. 375. 494. 506. Ducrot, General († in Strafburg) 408. Dubesme. General 92. Dumont, General 93. Dupuich, Batterie 650. Durrieu, General 591. Duvernois, Frangof. Deputierter 35.

## Œ.

Edartsberg, Major von 167. Chrenfeld, Abjutant von 571. Gifenbahnen im Rriege 79. Eifernes Rreug erneuert 55. Elpons, Hauptmann von 163. Elfaßbaufen 153. Elterlein, Oberft von 558. Epeuilles, b', + bei Borth 171. Erdert, Oberft von 286. 293. 301. Esbed, Lieutenant von 299. Eich, Oberft v. b. 158. Etappenmefen 83. Etuz, Gefecht bei 660. Eulenburg, Graf 32. Ercelmans, Kontreadmiral 408. Exea, b', General 506. Ennatten, Batterie 607.

### ₽.

Fabed, † bei St. Privat 319. 334. Faibherbe, General 625 ff. 637 ff. Failly, be, General 92. 153. 353. Falden-Plachedi, Hauptmann von 238. Falkenhausen, Brigabe 607. Falkenhein, Generalmajor von 221. Farre, General 627. 629. Faverney, Graf 32. Faver, Jules 46. 402. 468. 527. 725 ff. Fay, Oberft 470.

Felbgenbarmerie 84 ff. Felbmann, Major 301. 328. Feldpoft 550. Fenelon, de, General 92. Fiered, General 508. 593. Find von Findenstein, Oberftlieutenant 355. Finde, Fahnentrager 224. Findenstein, Graf, Dberft 261. 333. Fit-Sames, Bergog von 381. Flavigny, Gefecht bei (vergl. Bionville) 236 ff. **276**. 281, 289. Folfterhöhe 108. Forbach 107. Forgeot, General 376. Förfter. (Chateaudun) 571. Forton, Division 93. 333. Fourichon, Admiral 480. 575. François, General von 178 ff. Franfedy, Generallieut. von 89. 283. 310. 323 ff. 559. 672. Frenftadt, Bataillon 463. Friede, befinitiver 732. Friedrich, Dberft von 404. Friedrich Frang, Großherzog von Medlenburg-Schwerin 104. 330. 474 590 ff. Friedrich Rarl, Bring von Breugen 87. 105. 196. 232. 255. 274 ff. 288 ff. 335. 339. 435 ff. 440. 450. 455 ff. 468. 590 ff. Friedrich Bilbelm, Kronpring von Breuken 48. 87, 105, 135 ff. 358, 385, 518, 720. Friefe, Lieutenant 251. Froben, Batterie 661. Frobenius, Lieutenant 424. Froidweiler 153. 166 ff. Froffard, General 92. 120 ff. 177 ff. 188 ff. 203, 236,

#### Œ.

Gaisberg, Erstürmung bes 142 ff.
Gallus, Major 237.
Gambetta 341. 402. 506. 509. 538. 574.
Garches, Ausfall gegen 720 ff.
Garibaldi 508. 658 ff. 684.
Garnier, Kommandant von Péronne 646.
Garrelts, Oberst von 239.
Gayl, Oberstlieutenant von 418.
Gayl, Landwehrdivision 590.
Gahling, Lieutenant von 115.
hilt, Franzof, Krieg.

Georg, Pring von Sachien 88. 558. Gersborff, General von 88. 164. 371. Gersborff, + bei Gravelotte 334. Giefe, Major 199. Billern, Batterie 579. 595. Glais-Bizoin, Minifter 575. Blinsty, Setondelieutenant von 514. Glümer, General von 87. 221. 656. 668. 670. Goben, General von 87. 179. 265. 626. 636. 640. 643 ff. Goly, Graf von ber, Generallient. 87. 184. 203. 217 ff. 369. 668. Golg, Dberft von 437. Gorbon, Generallieut. von 89. Goffer, Batterie 582. Gottberg, Dberft von 88. Gobe, hauptmann von 163. Gourgeaub, General 620. Goury, Gefecht bei 603. Goge, General 92. Gramont, Herzog von 15. 19. 24. 33 ff. Gravelotte, Schlacht bei 290. ff. 335. Gravenit, Sauptm. von, + bei Borth 163. Gregorovius, Oberftlieut. von 221. 447. Grenier. General 212, 221. Brimm, Rittmeifter von 245. Grimm, Dr. Generalftabsargt 195. Groeben, Graf von ber, General 87. 437. 626. 645. 648. Groben, Graf, Oberft 490. Gröben, † bei Gravelotte 334. Grolman, Oberftlieutenant von 541. Grolp, Lieutenant 443. Groffeau, Brafett 701. Grubert, Lieutenant 515. Gruter, Brigabe 235. Builbem, General 514. 517. Gunot be Lespart, General 92. 506.

#### Ð.

Saate, Hauptmann von 548.
Sagen, † bei St. Privat 319.
Hagenow, Lieutenant 582.
Hahnte, Major von 158.
Halue, Schlacht an der 639 ff.
Hann v. Weyhern, General 89, 326, 688, 694.
Harnisch, Unteroffizier 567.
Hartmann, General von (II. bair. Corps) 88, 133.

Bartmann, General von (III. 3nf .- Divif.) 561. Hartmann, General von (I. Rav.-Divis.) 87. 607. hartmann, Generalmajor von (II. A. R.) 89. hafeloff, Trompeter 508. hapfeld, Bring, Ordonnanzoffizier 631. Baustnecht, Oberjager 148. Sauffonville, Graf, Sauptmann 516. hebemann, Avantageur von 251. Beineccius, Bremierlieutenant von 165. Beinfius, Bauptmann 705. Beifter, Rittmeifter 251. Belb. Contreabmiral 476. Belbt, + bei Gravelotte 334. Bellborf, Bauptmann 565. Bellborff, † bei Gravelotte 334. Bendel v. Donnersmard, Graf. Rittmeister 430. Benbrich, Dberftlieutenant von 587. Bennings, Major von 256. Benri, General 92. Benrion, Dberft 538. Benriot, Sergeant 491. Benry, General 252. Seppe. Batterie 582. Bericourt, Gefecht bei 679. Bertt, Generallieut. 88. Bertell, Premierlieutenant von 358. Bergberg, Oberft von 87. Bergberg, Sauptmann 418. Bermarth, † bei Gravelotte 334. hermarth von Bittenfeld, Major 239. Bergog, General 694. heubud (Chateaudun) 581. Bilgers, Lieutenant von 542. Hilgers, Major von 163. Binberfin, General von 712. hoffmann, Generallieut. von 89. hoffmann, Dberft 404. Hohenlohe, Pring von, General 293. 373. hobenlobe, Bring von, Rittmeifter 262. Hontheim (Chateaudun) 581. Born, Lieutenant von 443. bugel, General von 199. humann, Maire von Strafburg 413.

3.

Jachmann, Biceabmiral 475. Jatobi, Batterie 630. Janin, Batterie 529. Jaropti, Hauptmann von 216.
Jarras, General 92. 193. 470.
Jaureguiberry, Abmiral 589. 619.
Jaurès, General 621.
Jeannerob, Kapitän a. D. 127.
Jena, Major von 181.
Jhlenfelb, Hauptmann von 422.
Jliers 586 ff.
Jlh 372 ff.
Johnston, Oberst 160.
Joustroy, General 618. 619.
Journet, Oberst 699.
Jönard, Brigade 648.
Jhenplik, Graf 271.
Jwenk, Batterie 443. 445.

Ω.

Raisenberg, Major bon 144 ff. Raiserproflamation in Berfailles 719. Ramete, Generallieut. von 87. 177 ff. 226. 634. 646. 714. Ramete, Oberft von 255. Rämpfe, Setonbelieut. 358. Ranis, Graf Oberft 539. Rappler, Hauptmann 409. Rarfuntelftein, Gefreiter 541. Rarger, Oberft von 630. Raruth, Bremierlieut. 195. 441. Rehl, Sprengung ber Rheinbrude von 113. Rebl, Beichießung von 411. Reller, General bon 658 ff. Reller, Graf, + bei Gravelotte 334. Reller, Graf, † bei Le Bourget 542. Reller, Sergeant 163. Reller, Frangof. Abgeordneter 341. Reratry 508. 593. Reffel, General 314. Rettler, General von 684 ff. Repfer I, Lieutenant von 426. Repfer II, Bremierlieutenant von 425. Rirchbach, General von 88. 133. 138 ff. 371. 720. Rittlit, Oberftlieutenant von 606. Rlein. Lieutenant 167. Rleift, Graf 277.

Rleift, Lieutenant von 582.

Klemm, Major 712.

Rlende, Lieutenant 271.

Rnappe von Knappftabt, Oberft 311. Rnappe, Lieutenant 569. Rnefebed, Brigabe 688. Rnorr, Rapitan-Lieutenant 484 ff. Robilinsty, Oberft von 142. 326. Rohn von Jasty, Dberft 167. Ronig, Batterie 291. Rongti, Dberft von 160. 376. 579. Rörber, Major 235. Roften, Bataillon 463. Roza, Grenabier 566. Rraab-Roichlau, General von 88. 255. 617. 620. 666. Rraat, bon 605. Rraus, Dberft 311. Rraus, Füsilier 111. Rraufe, Sauptmann 515. Rrensti, Dberftlieutenant von 104. Rriegserflärung 53. Rriegsgefangene, beren Bahl 733. Krofed, Major 687. Rrofigt, + bei Gravelotte 334. Rrug von Nibba, Brigade 408. 660. Rühne, Batterie 582. Rummer, General v. 435 ff. 440. 463 ff. 625 ff. 648. Runge, Batterie 661. Ruper, Bremierlieutenant 266. Rug, Maire von Strafburg 413.

#### ß.

Labmirault be, Divifions - General 92. 203. 221 ff. 253, 262. La Fère, Rapitulation von 634. Lafont be Billiers, General 92. Lamotterouge, be, General 575. 579. Lange, Sauptmann 441. Lanoir, Oberft 699. Laon, Sprengung ber Citabelle 490 .. Lapaffet, Brigabe 461. Laporte, Rapitan 410. Laroche, General von 404. 658. 660. La Roche, Premierlieutenant 430. La Roncière de Noury, Biceadmiral 478. Lartique, be, General 92. Laurencie, Rapitan 698. Laurifton, General 384. Lautenberger, Major 291.

Lauterburg 114. Laveaucoupet, be, General 92. Leboeuf, Marichall 37. 91. 193. 228. 236. 247. 442. Le Bourget, Rampfe um 537 ff. 565 ff. Lebrun, General 92, 193, 356, 374, 383. Lebrun, Intenbant 470. Lecointe, General 632. Lebebour, Ingenieurhauptmann 422, 427. Le Fort, Rittmeifter 122. Legrand, General 92. 264. Lehmann, Dberft 247. Lehmann, Brigabe 598. Lehnborff, Graf 27. Le Mans. Rampfe bei 615 ff. Lens. Major 240. Leo, Batterie 650. Leonhardi, Oberft von 299. Leopold, Bring von Babern 388. 609. Leopold, Bring von Sobenzollern 16 ff. Leroy, Lieutenant 410. Le Sourd, Frangof. Geschäftsträger 53. Leszennsti, Oberft von 408 ff. 430. 656. Letellier be Blanchard, General 92. Leufdner, Jager 148. Leuthaus, Dberft 87. Leutomyel, Bataillon 463. Le Baffor-Sorval, General 92. L'San, Ausfallsgefecht bei 553. Liborius. Lieutenant 705. Lichtenberg, Fort 197. 337. Lichtlin, General 92. Liebert, General 93. Lienard 589. Linbemann, Dberft von 571. Lipoweti 583. 589. Lippa, Bremierlieutenant von 515. Lippe, Graf zu, General 88. 586. 647. 648. Livonius, Rorvettentapitan 479. Locquenghien, Major von 208. Loën, General von 89. 408. 592. Loiann, Gefecht bei 603. Loirearmee, Operationen ber 574 ff. Lommel, Dberft 470. Longchamp, Revue von 728. Lorencez, be, General 92. 222. Loriot, Artillerieauffeber 491. Lösl, Batterie 495.

Lossow, Hauptmann 358. Lüberit, Dberft von 628. Lud, Rittmeifter von 110. Ludwig, Ronig von Babern 65, 105. Lubwig, Bring von Seffen 88. 266. Lüneville 338. Lütelftein, Fort 197. 337. Lüpow, Major von 631. Luxemburger Frage 3. Lynder, Oberft von 164. 239. 323. Lynder, Major von 181.

Maas-Armee (IV. Armee) Bilbung berfelben 339. Maclean, Unteroffizier 497. Mac Mahon, Marschall 92. 121. 153 ff. 168 ff. 344 ff. 374. Maillinger, General 384. 530. Malmaifon, Ausfallsgefecht bei 534. Maneque, General 92. Mangin, Oberstlieut. 430. Mann, Sauptmann 491. Manftein, General von 88. 288. 290. 438. 446. 607. Manteuffel, General von 89. 225 ff. 439. 442. 446. 450. 590. 625 ff. 672 ff. Marfal, Festung 107. Mars la Tour 240. — (vgl. Bionville.) Maricall. Oberft von 579. Martin, General 538. Martineau, General 588. 605. Marulay, General 584. Maffoneau, Major von 507. Maffom, Dberft von 437. 650. Mebem. General 314, 372, 552, Meigner, Oberft 408. Memerty, General 444. 450. 647. 650. Mengersen, † bei Geban 389. Merdel, Sauptmann 352. Mercy-le-Saut 449. 462 (vgl. Roiffeville). Mertel, Lieutenant von 542. Mertens, General von 408. 426. 430. 431. Megly, Ausfallsgefecht bei 558. Metman. General be 92. 218. Met, Festung von 203. Met, Cernierung von 434 ff. Mcg, Rapitulation von 470 ff. Megler, Lieutenant 705.

Meper, Rittmeifter 249. Meyer, Felbwebel 148. Mexières, Rapitulation von 643. Michales, Unteroffizier 714. Michel, General 162. 668. Micheler, Lieutenant 536. Miquel, Abgeordneter 59. Mitrailleuse 96. Mobilmachung ber Armee 50. 69 ff. Moccan, Oberft 506. Möller, Oberftlieutenant 291. Möller, Gergeant 225. Moltfe, General von 48. 82. 86. 326. 348 f. 385. 387. 391. 563. 710. Monbary, Generalmajor von 156. Montauban, f. Balitao. Mont Apron 505. 712. Montaigu, General 264. Montaubon, General 92. 264. Montbé, General von 355. 368. Montbeliarb, Gefecht bei 677. Montmarie, de, Oberft 147. Montmédy, Kapitulation von 638. Mont Balerien 502, 720 ff. Moris, Oberftlieutenant 408. Mostwa, Fürst von ber 391. Mos, Lieutenant von 167. Moulac, Abmiral 640. Moulin la Tour. Schanze von 497. Mongon, Marineoffizier 637. Müller, Lieutenant von 424. Müller, Sauptmann 422. Müller, Bremierlieutenant von 110. Murat, Brigabe 235.

#### ₩.

Nancy 201 ff. Nanteuil 708. Napoleon III. 4 ff. 14. 31. 116. 128. 213 270. 345. 374. 390 ff. Natmer, Sauptmann von 600. Regrier, General 584. Rehrhoff von Solberberg, General 88, 366, 558, Remerty, General 228. Neuber, Lieutenant 167. Reubreifach, Ravitulation von 664. Neuendorf, Bremierlieut. 256. Reuilly, Brude von 726.

Reumann, Hauptmann 422.
Reumann, Batterie 378.
Riel, Marschall 94.
Roel, General 533. 571.
Roisseville, Schlacht bei 438 ss.
Rommel, Pferdearzt 508.
Rordarmee, Operationen der 624 ss.
Roy, Major von 315. 334.
Roury de la Koncière, Biceadmiral 571.
Ruits, Gesecht bei 669.

#### Đ.

Obernit, Generallieut. von 88. 555. Obftfelber, Sauptmann bon 544. Dechelhaufer, Bicewachtmeifter 251. Ognon, Gefecht am 660. Ohlen, Lieutenant von 586. Olivier, (Chateaubun) 581. Ollech, Generallieutenant von 430. Olivier 8. 15. 18. 19. 34 ff. Dlonne, Graf 383. Dlozaga, fpanifcher Botichafter 33. Diszewsty, Major 676. Oppen, Lieutenant von 426. Orbre be bataille ber beutschen Armeen 87. ber frangösischen Armeen 92. Drleans 577 ff. 605 ff. Ormes, Gefecht bei 579. Often-Saden, General von 283.

#### 38.

Baczensth, Lieutenant von 513.
Baillières, General 584. 605.
Balikao, Graf 121. 191 ff. 341.
Bange, Gefecht bei, s. Colombey-Rouilly-Courcelles.
Bape, General von 87. 299. 316. 369.
Bape, Hauptmann von 321.
Bappenheim, Graf General 88.
Bapftein, Oberstlieutenant von 369.
Baris, Armee von 505.

" Befestigung von 499.

- " Beseptigung von 499.
  " Bombardement von 712.
- " Einschließung von 493. 498 ff. 519 ff.
- " Einzug ber Deutschen 728.
- " Berproviantierung von 510.

Patan, Gefecht bei 602. Bauln, Brigabe 650. Paulze D'3bon, General 632. Banen. Division 644. Beitavin, General 588. 605. 679. Bellé, General 388. Berches, Sautes und Baffes, Außenforts von Belfort 701. Beronne, Rapitulation von 646. Beftel, Oberftlieut. von 109. 561. 642. Petevin, General 657. Betel. Dberft 323. Bfalgburg, Festung 197. Bicard, General 92. 264. Bicard, Frangof. Deputierter 35. Blebiscit in Frankreich 8. 14. Pleg, Fürft von 195. Blot II, Lieutenant bon 251. Pobbielsti, Premierlieutenant von 260. 385. Pobbielsty, General von 208. 393. Bohl, Oberjäger 517. Pohles, General 575. 584. Boncet, Rittmeifter von 338. Bont-à-Mouffon 231 ff. Bontarlier, Gefecht bei 692. Brandh, Minifter von 64. Brim 15. 17. Brittwig, Batterie 312. Brigelwig, General von 89. 216. 439 ff.

# Ω.

Quaft, Lieutenant von 315. Querrieux, Gefecht bei 640. Quesnel, Gefecht bei 628. Quistorp, Oberft von 513. Quigow, Major von 426.

# ₩.

Radziwill, Prinz 29.
Rangau, Brigabe 598.
Rasson 687.
Rauch, General von 89. 245.
Raoul, General 92.
Raoult, General 161. 506.
Rauch, Brigade 235.
Rauch, † bei Gravelotte 383.
Reclam, Lieutenant von 544.
Rebern, Brigabe 235.
Reicher, Batterie 378.
Reille, General 385 ff.

Reinach, Graf, Rommanbeur v. Schlettstadt 663. Reipenftein, General von 557. Rels, Batterie 298. Renfon, General 92. Reng, Oberft von 670. Republit, Proflamierung der frangofischen 730. Reuß XVII, Bring 276. Reuter, Oberft von 180. Rer. Brigabe 268. 547. Repau. General 577, 584. Rezonville, (Gravelotte) 309 ff. Mbeims 490. Rheinbaben, General von 88. 175. 235. 260. 437. Rigault, Abmiral, Frangof. Marineminifter 477. Robin, Division 648. Robenader, Rapitan 481. Röber, Oberft von 317. 333. Rogge, Felbprebiger 335. 719. Röhl. Batterie 443. Roon, Hauptmann von 390. Roon, Rriegsminifter von 48. 70. 385. Roje, General 92. Roefe, Sauptmann 425. Rog, Graf, Lieutenant 490. Roffel, Dberft 631. Roßhirt, Dr. 341. Rouen, Gingug in 636. Rouber 46. Rouffeau, Divifion 618. Rozerieulles 295. Rubolphi, Rittmeifter 648. Saarbruden 101. 107.

Angriff auf 119 ff. Treffen bei 172 ff.

Sabatier, Dberft 408. Saget, General 92. Salisch, Lieutenant von 150. Salm-Salm, Bring Felix 333. Salm-Salm, Bring Florentin 333. Salmuth. + bei Gravelotte 334. Sandrart, General von 88. 722. Savary, Feldwebel 633. Schachtmeper, General von 88. 157. Schad, Oberft von 263. Schaer, Major 239. Scheler, Brigabe 556. Scheliha, Oberftlieutenant von 408. 662. Scherbening, Oberft von 369. Schimmelmann, General von 89. Schirmer, Batterie 235. Schtopp, Generalmajor von 160. Schlegel, Sauptmann 554. Schlereth, Lieutenant 167. Schlettstabt, Rapitulation von 635. 662. Schlippenbach, Graf, Major 238. Schlotheim, Brigabe 291. 323. Schmeling, General von 655. 665. 676. Schmeling, Major von 329. Schmettow, Graf, Major 249. Schmidborn, Burgermeifter v. Saarbruden 127. Schmidt, Batterie 444. Schmidt, General von 88. 508. 533 ff. 622. Schnedenburger. Mar 66. Schneibewind, Lieutenant 167. Schöler, General von 88. 355. 374. Scholler, Divisionspfarrer 708. Schonberg, Dberft von 558. Schönberg, † bei Seban 389. Schönfels, Major bon 490. Schonis, Lieutenant von 544. Schorlemmer, Major bon 238. Schramm, Matrofe von 488. Schramm, Bremierlieutenant von 565. Schreiber. Batterie 309. Schröber, Dberftlieutenant 547. Schröter, Hufar 508. Schuler von Senden, Brigabe 89. 626. Schulz, Generalmajor 88. Schüßler, Lieutenant 167. Schwab, Divifionspfarrer 583. Schwark, Generallieutenant 87. 305. Schwarzhoff, General von 88. Schwarzfoppen, General von 88. 257. Schweiz, Übertritt ber Franzosen in bie 695. Schwerin, Generalmajor von 239. Seban, Schlacht bei 360 ff. Rapitulation 384. 394. Seiblig-Gerftenberg, Dberft 351. Seldow, General von 89. 590. 626.

Senden, Divifion 442. 446. 465. Senfft von Bilfach, General 350. Septeuil, + bei Borth 171. Sheriban, General 330. Soiffons, Rapitulation von 635. Soleille, General 92.

Solz, Hauptmann 455. Sperling, Generalmajor von 87. Speth, Oberftlieutenant 167. Spichern, Erfturmung ber Soben von 179 ff. St. Cloub, Fest bon 117. Rerftorung bes Schloffes 530. St. Helena, Rirchhof von 407. 411. St. Hubert (Gravelotte) 302 ff. Ste. Marie aug Chenes 299 ff. St. Baul, Lieutenant von 294. St. Brivat, Rampf um 313 ff. St. Quentin, Schlacht bei 648 ff. Ct. Remp, Befecht bei 463 ff. Stahl, hauptmann von 514. Stamford, Bremierlieut. von 582. Stardloff, Brigade 556. Steffen, Sauptmann 470. Stein, Oberftlieutenant von 267. Steinader, Lieutenant von 358. Steinbach, Batterie 554. Steinbart, Premierlieutenant 358. Steinmes, General von 87. 186. 227. 281. 305 ff. 336. 339. 436. 459. Stephan, General von 88. 365. 594. Stephani, Füfilier 112. Stieble, General von 87. 470. Stodel, Lieutenant 167. Stochausen, Lieutenant von 251. Stodhaufen, Bortepeefähnrich von 231. Stoffel, Oberft 5. 91. 713. Stolberg-Bernigerobe, Graf, General 88. Stofd, General von 208. Strang, hauptmann von 530 Strafburg, Feftung 198. 404. Belagerung bon 408 ff. Rapitulation 429.

T.

Stülpnagel, Generallieut. v. 87. 178. 237 ff. 619.

Stümer, Batterie 513.

Stumm, Lieutenant 216.

Sügmild-Bornig, Major von 562.

Suboftarmeen, Operationen ber 654.

Taillant, Kommandant v. Bitsch 199. Tann, von der, General 88. 133. 365. 576 ff. Testau, † bei Gravelotte 334. Tevis, Brigade 679.

Theremin, Rommandant von Laon 490. Thiers 45 ff. 342, 528, 727. Thiers, Rapitan 698. Thile, Generalmajor von 162. Thile, von, Staatsfefretar 19. Thionville, Rapitulation von 634. Thomas, C., General 506. Thompson, Major 358. Thomsen, Matrofe 488. Tittie, Brigade 645. Tirier, General 92. Torn, Rrantentrager 569. Toul, Festung 402. Rapitulation 635. Tresdow, General von 89. 393. 408. 665. 673. Tresdow, Lieutenant von 167. Tresdow, Rittmeifter von 490. Treuberg, Oberft von 495. 497. Trochu, General 90. 121. 342. 402. 505. 547. 724. Trosty, Oberftlieutenant von 547. Troffel, Oberft bu 327. 556. Trotha, + bei Gravelotte 334. Erott, Hauptmann 358. Tichirichty, Lieutenant von 516. Tumpling, General von 89. 516. 527. 554. Turtos 93. 160.

Uhrich, General, Kommandant von Straßburg 198. 405 ff. 432 ff. Ullrich, Rittmeister 507. Unger, Hauptmann 660.

98.

Balazé, General 243.
Balbrome, Minister 341.
Balentin, Präsekt von Straßburg 413.
Balentini, Brigabe 598.
Barnbüler, Minister von 65.
Bassacht, † bei Wörth 171.
Bassières, Kapitän 701.
Bassoignes, Division 381.
Baubert, General 391.
Beit, Oberst 90.
Bendome 616.
Berdun, Angriss auf 343. Kapitulation 635.
Berdy, Oberstlieutenant von 349. 393.
Bergé, General 92.

Berfailles 497.

Ronvention von 725. Bermorner, Batterie 357. Besoul 658 ff. Villacoublay 708. Billenoify, be, Oberft 632. Billers. Bretonneur 631. Billerfexel, Gefecht bei 673. Billiers, Lieutenant 115. Binop, General 494. 505. 514. 571. 724. Bionville, Schlacht bei 235 ff. Boerpape, Rommanbant von Amiens 633. Bögebing, Unteroffizier 225. Bogel, Hauptmann 633. Bogel von Faldenstein, General 90. 104. 474. Boigt, Lieutenant von 113. Boigts-Rhet, General von 88. 260. 289. 437. 442. 465. 600. 613. 619. Boigte-Rhet, Dberft von 249. Boque, Graf, + bei Borth 170. Buillemont, General 613.

#### 23.

"Wacht am Rhein" 66. Baffenstillstand 725 ff. Balberfee, Graf + bei Beigenburg 148. Balberfee, Graf von, Rorvettentapitan 481. Balberfee, Graf + bei Le Bourget 540. 543. Walther, General von 88. 369. 495. Wangenheim, Oberftlieut. von 408. 424. Bartensleben, Graf, Dberft 87. Bechmar, Lieutenant von 115. Bechmar, Oberft von 657. 670. Wedell, General 257. 259. 465. 598. Bedelftabt, Lieutenant von 315. 334. Beithmann, Rapitan 482. 484. Beinberger, Batterie 421. Beigenburg, Gefecht bei 135 ff. Beighaupt, Minifterialbireftor 82. Beld, + bei Seban 389. Belzien, Generallieut. von 87. 302. Werber, General von 88, 131, 198, 404, 407 ff. 430. 654 ff. 687 ff. Berber, + bei Gravelotte 333. Berther, von, preug. Gefandter 19. 31 ff.

Besbehlen, Graf, Georg 276. Beftarp, Graf 276. Wefterholt, Graf, Lieutenant 689. Beftphal, Batterie 444. Benrach, Oberftlieutenant von 686. Wichmann, Major von 181. 219. Wichmann, Oberft von 89. Wiedemann, Lieutenant 582. Bilbelm, Ronig von Breugen, 23 ff. 47 ff. 117. 207 ff. 275. 329. 339. 365. 383 ff. 385. 392 ff. 490, 528, 548, 711, 719, 831, Wilhelm, Bring von Baben 659. 669. Bilhelm, Bergog von Mcdlenburg-Schwerin, Generallieut. 88. 245. 490. Bilhelm, Komponist 66. Billifen, Dberft von 675. Wimpffen, General 350. 374 ff. Winsloe, Lieutenant 115. Winterfelb, Major von 385. Binterfelb, Bremierlieut. von 245. Wittich, General von 266. 319 ff. 448. 577 ff. Bittich, Major von 492. Bittich, Oberft von 362. 642. Witenborf, Oberft von 650. Wörth, Schlacht bei 153. Bolff, Generalintenbant 510. Woltmann, Hauptmann 600. Wonna, Generalmajor von 225. 256. 619. Wyna II, Brigabe 437. 448. Wrana, Sergeant 569. Wrangel, General von 88. 290. 292. 446. 448. Bulffen, Oberft 600. [605.

## 3.

Balustowsky, Oberst von 540.
Banthier, Hauptmann von 714.
Bastrow, General von 87. 177. 223. 296. 449.
625 st. 668 st.
Bedtwig, Premierlieut. von 333.
Beppelin, Graf 115.
Beuner, Oberst von 539.
Bglinisti, General 228. 334. 626. 634.
Bieten, Oberst von 245.
Bimmermann, Brigade 676.
Buchi, Grenadier 566.



# Erläuferndes Verzeichnis der Illustrationen.

| Reiben<br>folge | e Seite.                                   |                                |       | duftler : |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1.              | Titelbilb: Ronig Bilhelm und Moltte .      |                                | Wold. | Friedrich |
| 2.              | 3. Initial: D. Die Luxemburger Frage       |                                |       |           |
|                 | bem Friedensftorer                         |                                | , .   |           |
| 3.              | 9. Schlußstüd: Plebiscit. Die 40 000 "     |                                |       |           |
| 4.              | 10. Ropfftud: Marichall Leboeuf, unter ber |                                |       |           |
|                 | und Chassepot, läßt sich die Ronftru       | uttion des letteren erflären . | . ,   | *         |
| 5.              | 10. Initial: D. Porträt: Prinz Leopolb     |                                |       | ۵         |
| 6.              | 21. Schlußstud: Pariser Zeitungsjunge m    |                                |       |           |
|                 | bes Constitutionel                         |                                |       | •         |
| 7.              | 22. Initial: U. Benedetti                  |                                |       | •         |
| 8.              | 34. Juftration: Werther, Olivier, Gram     | nont. Nach Porträts            | . •   | *         |
| 9.              | 44. Schlußstüd: Kriegsfurie                |                                |       | s         |
| 10.             | 45. Initial: D. Königin Luise nach Rau     |                                |       |           |
|                 | leum zu Charlottenburg. Darüber            |                                |       |           |
| 11.             | 46. Porträt Thiers, als Warner auf der     |                                |       | •         |
| 12.             | 49. Rüdfehr bes Königs, Fahrt burchs B     |                                |       | •         |
| 13.             | 56. Schlußstüd: Mobilmachung. Berbrüber:   | cung von Preußen und Bayern    |       |           |
| 14.             | 57. Initial: U. Der preußische Abler in    |                                |       |           |
|                 | Sachsens und Bayerns                       |                                |       | •         |
| 15.             | 67. Bahnhofsscene aus der Zeit der Mobi    |                                |       |           |
| 16.             | 68. Schlußstüd: Die Wacht am Rhein.        |                                |       |           |
|                 | Preuße. Leier und Schwert                  |                                | •     | ,         |
| 17.             | 69. Kopfstud und Initial: J. Stud aus Si   |                                |       |           |
|                 | denkmal der Borussia vor dem Schlos        |                                |       |           |
|                 | bes Einzugs, barftellend bie Abberu        |                                |       | 5         |
| 18.             | 70. Kriegsminister von Roon, nach einem    |                                |       |           |
| 19.             | 74. Der Landgendarm, Ginberufungsorbre     |                                |       |           |
| 20.             | 77. Pferdeaushebung                        |                                |       | •         |
| 21.             | 85. Armeegenbarmen, mit bem charatterift   | tischen Metallschilde am Halse | •     | \$        |
| 22.             | 85. Schlufftud: Landleute begrüßen ben v   |                                |       | •         |
| 23.             | 86. Initial: B. die Bufte Molttes, umgebe  |                                |       |           |
|                 | schaftlicher Arbeit                        |                                |       | •         |
| <b>24</b> .     | 97. Schlußstüd: Turkos und Zuaven          |                                |       | •         |
| 25.             | 98. Initial: D. Posten an ber Grenze. D    |                                |       |           |
|                 | dem Straßburger Münsterturm, Wa            |                                |       | •         |
|                 | 107. Saarbruden. Aufnahme an Ort unb       |                                |       |           |
|                 | 109. Major von Beftel. Rach einem Bortt    |                                |       |           |
|                 | 110. Chaffeurs d'Afrique am Bollhaus an    | =                              | •     | *         |
| 29.             | 111. Der erfte Tote                        |                                | 3     |           |

| Reihen-<br>folge. | - Seite      |                                                                                              | 2     | anftler:   |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 30.               | 114.         | Brenfische Susaren und bagrische Chevauxlegers schließen bie Boften- tette in der Rheinpfalz | Bold. | Friedrich. |
| 31.               | 121.         | General Froffard. Rach einem Bortrat                                                         |       | ,          |
| 32.               |              | Alarmbedette bei Saarbrüden                                                                  |       | ,          |
| 33,               |              | Güter-Bahnhof-Straße von St. Johann mahrend ber Beschießung. Rach ber Natur                  |       | -          |
| <b>34</b> .       | 129.         | Schlufftud: Rapoleon und sein Sohn unter ben Truppen während ber Affaire von Saarbruden      |       | ×          |
| <b>3</b> 5.       | <b>13</b> 0. | Initial: B. Bayrifche Jäger in ben hopfenpflanzungen von Beißenburg                          |       | z          |
| 36.               | 132.         | General von hartmann unter feinen Bayern. Rach einem Bortrat                                 | Aple  | nboff.     |
| 37.               | 133.         | General Graf Bothmer                                                                         | •     |            |
| 38.               |              | Die bayrische Division Bothmer im Norden von Beißenburg. Rach ber Ratur                      |       | Kriebrich. |
| <b>39</b> .       | amiso        | hen G. 138 u. 139. Bollbilb: Kronpring Friedrich Bilhelm mit                                 |       | <b>J</b>   |
|                   | 0~-1.        | feinem Generalftabechef Blumenthal. Rach Bortrate                                            |       |            |
| 40.               | 139.         | General von Rirchbach. Rach einem Bortrat                                                    |       |            |
| 41.               |              | Die Bayern fturmen bas Landauer Thor von Beigenburg. Lotalität                               |       |            |
|                   |              | nach der Natur                                                                               |       | •          |
| 42.               | 141.         | Strafentampf in Beigenburg                                                                   |       | 3          |
| 43.               |              | Das Füsilierbataillon bes Konigsgrenabierregiments im Sturm                                  |       |            |
|                   |              | auf den Gaisberg. Lofalität nach der Ratur                                                   |       | -          |
| 44.               | 146.         | Tob bes Generals Abel Douay. Ropf nach einem Bortrat                                         |       |            |
| 45.               |              | Die erste Ranone. Mannschaften vom 5. Jägerbataillon                                         |       |            |
| 46.               |              | Graf Balberfee †. Kommanbeur bes 5. Jägerbataillons. Rach                                    |       |            |
|                   |              | einem Bortrat                                                                                | Ahle  | nhoff.     |
| 47.               | zwisc        | hen S. 148 u. 149. Bollbild: Erftürmung des Gaisbergschlößchens.                             |       |            |
|                   |              | Lotalität nach ber Natur                                                                     | Wold. | Friedrich. |
| 48.               | 151.         | Rapitelfopf: Die mit Gefangenen aus bem Rampf heimtehrenden                                  |       |            |
|                   |              | Sieger begrüßen ben Rronpringen                                                              |       | 9          |
| <b>49</b> .       | 151.         | Initial: R. Motiv: Berichellen bes Anfturmes ber frangofischen                               |       |            |
|                   |              | Ruraffiere bei Borth                                                                         |       | ş          |
| <b>5</b> 0.       | 157.         | Generallieutenant von Schachtmeper, nach einem authentischen                                 |       |            |
|                   |              | Borträt                                                                                      | Ahle  | nhoff.     |
| <b>51</b> .       |              | Generalmajor von Thile. Rach einem authentischen Portrat                                     |       |            |
| <b>52</b> .       | 162.         | übergang über die Sauer. Terrain nach ber Ratur                                              | Wold. | Friedrich  |
| <b>53</b> .       |              | General von Boje (Portrat) verwundet bei Elfaßhaufen                                         |       | *          |
| 54.               | <b>166</b> . | Flucht ber Franzosen gegen Reichshofen                                                       | •     | *          |
| 55.               |              | Mac Mahon (Porträt) bei Borth                                                                |       | 1          |
| <b>56</b> .       | 170.         | Die Kirche von Froschweiler. Rach der Ratur                                                  | •     | •          |
| <b>57</b> .       |              | Shlufftud: Rächtliche Scene vom Schlachtfelb von Borth                                       |       | •          |
| <b>58</b> .       | 172.         | Initial: 28. Lotalität: An ber Sohe von Spichern. Motiv: Tob                                 |       |            |
|                   |              | des Generals von François. (Porträt)                                                         |       | •          |
| <b>59</b> .       |              | Ruraffierpoften auf der Sohe von Saarbruden. Rach ber Ratur                                  |       | s          |
| 60.               |              | Generallieutenant von Rheinbaben. Rach einem authentischen                                   |       |            |
|                   |              | Borträt                                                                                      | Uhle  | nhoff.     |

| Neiben-<br>folge | Seite |                                                                                                            | <b>L</b> ünft    | ler:      |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 61.              | 178.  | Generallieutenant von Barnelow. Rach einem authentischen Bortrat                                           | Ahlenh           | off.      |
| <b>62</b> .      | 180.  | Das 40. und 48. Regiment im Sturm auf die Spicherer Boben.                                                 |                  | ••        |
|                  |       | Terrain nach ber Natur                                                                                     | Bold. Fr         | iedrich.  |
| <b>63</b> .      | 182.  | Die 3. Jäger im Balbe ber Spicherer Soben                                                                  |                  |           |
| <b>64</b> .      | 185.  | Der Speifesaal bes Bahnhofs von St. Johann. Rach ber Schlacht                                              |                  |           |
|                  |       | an Ort und Stelle aufgenommen                                                                              |                  |           |
| <b>65</b> .      | 187.  | Schlußstud: Scene vom Schlachtfelb von Saarbruden nach ber Ratur                                           | •                | 4         |
| <b>66</b> .      | 188.  | Rapiteltopf. Rudmarich ber frangofischen Armee                                                             |                  | *         |
| 67.              |       | Initial: D. hufarenvebette mit Gefangenen                                                                  |                  | 5         |
| <b>68</b> .      |       | Die ersten Ulanen in Rancy. Lotalität nach ber Ratur                                                       |                  | •         |
| <b>69</b> .      |       | Schlufftud. Lager ber Frangofen vor ben Ballen von Det                                                     | •                |           |
| <b>70</b> .      | 205.  | Initial: A. Motiv: Marichall Bazaine (Bortrat) als Schüter von                                             |                  |           |
|                  |       | Mes. Im Hintergrund die Kathebrale                                                                         |                  | •         |
| 71.              |       | Generallieutenant von Stosch. Rach einem authentischen Porträt                                             |                  | off.      |
| 72.              |       | Generallieutenant von Podbielsth                                                                           | •                | •         |
| <b>73</b> .      |       | Generalmajor bon ber Goly                                                                                  |                  |           |
| 74.              |       | Generallieutenant von Glumer \ Nach authentischen Bortrats                                                 | *                | s         |
| <b>75</b> .      | 222   | Generallieutenant von Bentheim                                                                             |                  |           |
| 76.              | 223.  | General von Zastrow (Bortrat) bei Colomben                                                                 | Wold. Fr         | riedrich. |
| 77.              | 224.  | Rampf ber 13. Division bei Colomben. Rach genauen Gefechts-                                                |                  |           |
|                  |       | berichten und Details Beteiligter                                                                          | *                | s<br>er   |
| <b>78</b> .      |       | Unteroffizier Bogebing nach beffen Bortrat                                                                 |                  | off.      |
| <b>79</b> .      |       | Generalmajor von Boyna, nach einem authentischen Bortrat                                                   | •                | *         |
| 80.              | 229.  | Schlufftud. Begrabnisarbeiten auf bem Schlachtfelbe von Colomben.                                          | m.15 0-          |           |
| 01               | 020   | Gefallene nach der Ratur                                                                                   | wold. Fi         | teortag.  |
| 81.<br>82.       |       | Rapitellopf. Marktplat von Bont-à-Mouffon. Rach ber Natur                                                  | •                | 3         |
| 0Z.              | 230.  | Initial: R. Schmettows burchichoffener helm und bie "Trompete<br>von Gravelotte" (eigentlich Mars-la-Tour) | _                | _         |
| - 83.            | 022   | General v. Alvensleben II. (Borträt)                                                                       |                  |           |
| 84.              |       | General v. Alvensleben II. (Portrat) am Gehölz von Burières .                                              |                  | , ,,      |
| 85.              |       | Generallieutenant von Stülpnagel, nach einem authentischen Bortrat                                         |                  |           |
| 86.              |       | Die Division Stülpnagel. Terrain nach ber Ratur                                                            |                  | • • •     |
| 87.              |       | General von Döring. Rach einem authentischen Porträt                                                       |                  |           |
| 88.              |       | Generallieutenant von Bubbenbrod. Rach einem authentischen                                                 | ************     | ·~11·     |
|                  |       | Borträt                                                                                                    |                  |           |
| 89.              | 244.  | Bazaine (Bortrat) im Bandgemenge in ber Schlacht von Mars-la-                                              |                  |           |
|                  |       | Tour, am 16. August                                                                                        | Bold. Fr         | riebrich. |
| 90.              | 245.  | Dberft von Bieten t. Rach einem von ben hinterbliebenen freund-                                            | ·                | •         |
|                  |       | lichft überlaffenen Bortrat                                                                                | Ahleni           | hoff.     |
| 91.              | 246.  | Rittmeifter v. Grimm. Rach einem authentischen Bortrat                                                     |                  | , ,,<br>• |
| 92.              | 248.  | Major Graf Schmettow                                                                                       |                  |           |
| 93.              | 249.  | Major Graf Schmettow                                                                                       | •                | •         |
| 94.              |       | chen S. 252 u. 253. Bollbilb: Attacke ber 7. Küraffiere bei Mars-                                          |                  |           |
|                  | •     | la-Tour                                                                                                    | <b>B</b> old. Fr | riebrich. |
| 95.              | 253.  | Schlufftud: Die Genfengerippe nach ber Bifion bes Sergeanten                                               |                  |           |
|                  |       | Delpeche                                                                                                   | \$               |           |
|                  |       |                                                                                                            |                  |           |

| Reihen<br>folge | - Seite.                                                                      | Runkter:                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 96.             |                                                                               | Bold. Friedrich          |
| 97.             | 257. Generallieutenant von Schwarzloppen. Rach einem authentischen            | ,                        |
|                 | Porträt                                                                       | Ahlenhoff                |
| 98.             | 258. Beim Angriff bes 16. Regiments. Scene aus bem Leben. Der                 | , , ,,                   |
|                 | Feldprediger begleitet die Angreifenden mit dem Segen                         | Bolb. Friedrich.         |
| 99.             | 260. Oberft von Brigen t. Rach einem von ben Sinterbliebenen freund.          | •                        |
|                 | lichst überlaffenen Borträt                                                   | Ahlenhoff.               |
| 100.            | 261. Attade bes 1. Garbebragonerregiments bei Dars-la-Tour                    | Bolb. Friedrich.         |
| 101.            | 262. Oberft von Auerswald †. Rach einem authentischen Portrat                 | Ahlenhoff.               |
| 102.            | 263. Oberft von Schad t. Rach einem authentischen Portrat                     |                          |
| 103.            | 266. Pring Ludwig von heffen. Rach einem authentischen Portrat .              | •                        |
| 104.            | 266. Generalmajor von Bittich. Rach einem authentischen Portrat .             | • •                      |
| 105.            | 267. Das 1. hessische Regiment am-Abend von Mars-la-Cour                      | <b>B</b> old. Friedrich. |
| 106.            | 269. Generalmajor von Diepenbroid-Grüter. Rach einem authentischen            |                          |
|                 | Borträt                                                                       | Ahlenhoff.               |
| 107.            | 273. Schlufftud. Am Abend nach ber Schlacht von Mars-la-Lour.                 |                          |
|                 | Briefschreibende Soldaten und Feldpostreiter                                  |                          |
| 108.            | 274. Sübansicht von Gravelotte. Un Ort und Stelle aufgenommen .               |                          |
| 109.            | 274. Initial: P. Begegnung bes Königs und Friedrich Rarls                     |                          |
| 110.            | 276. Porträt Pring Reuß XVII. †                                               | Ahlenhoff.               |
| 111.            | 277. • Graf Bestarp †                                                         | •                        |
| 112.            | 276. Besdehlen †                                                              |                          |
| 113.            | 289. Alarmierung beim Absochen                                                | wold. Friedrig.          |
| 114.            | 292. Generallieutenant Freiherr von Brangel. Rach einem authentischen Porträt | Officeball               |
| 115.            | 292. Pring Friedrich Karl erscheint auf bem Schlachtfelde. hinter ihm         | Ahlenhoff.               |
| 110.            | sein Generalstadschef von Stiehle (Porträt)                                   | Walk Sciencis            |
| 116.            | 295. Gravelotte von Rorden. Artillerie vom 8. Corps, an Ort und               | word. Offiching.         |
| 110.            | Stelle aufgenommen                                                            |                          |
| 117.            | 297. Artillerie vom 9. Corps auf ben Hohen von Champenois                     |                          |
| 118.            | 299. General von Bape. Rach einem authentischen Porträt                       |                          |
| 119.            | 301. Oberft von Erdert †. Rach einem authentischen Bortrat                    | * ,                      |
| 120.            | 304. Rampf um St. hubert. Lofalitat nach ber Ratur                            |                          |
| 121.            | zwischen S. 304. u. 305. Bollbilb: Steinmes (Bortrat) bei Gravelotte.         | ,                        |
|                 | hinter ibm fein Generalftabechef von Sperling (Bortrat)                       |                          |
| 122.            | 313. Pring August von Burttemberg. (Bortrat)                                  |                          |
| 123.            | 317. General von Bape (Portrat) bei St. Privat                                |                          |
| 124.            | 317. Oberft von Rober +. Rach ein:m authentischen Portrat                     | Ahlenhoff.               |
| 125.            | 319. Die Garbeschützen vor Amanvillers. Terrain nach ber Ratur .              | Bold. Friedrich.         |
| 126.            | 321. Tod des Generals von Craushaar. (Portrat)                                | s •                      |
| 127.            | zwischen S. 322. u. 323. Erstürmung von St. Privat. Lofalität an              |                          |
|                 | Ort und Stelle aufgenommen                                                    |                          |
| 128.            | zwischen S. 324. u. 325. Standpunkt des Konigs am Abend ber Schlacht          |                          |
|                 | von Gravelotte. Sämtlich Porträts. Terrain nach der Ratur                     |                          |
| 129.            | 326. Moltke am Abend von Gravelotte                                           | • ,                      |
| 130.            | 327. Fransech (Porträt) mit den Lommern                                       | •                        |

| Reihen-<br>folge | Sette.                                                                              | Runftler :        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 131.             | 331. Scene in ber Rirche von St. Privat                                             | Bolb. Friedrich.  |
| 132.             | 333. Lazarett in Ste. Marie aug Chenes. Rach ber Ratur                              |                   |
| 133.             | 334. Bring Felix Salm-Salm t. Bortrat                                               | Ablenhoff.        |
| <b>134</b> .     | 334 Florentin Salm-Salm t. Portrat                                                  |                   |
| 135.             | 336. Schlufftud: Begrabnisgottesbienft                                              |                   |
| 136.             | 387. Initial: D. Die fächfischen Reiter bei Busancy                                 |                   |
| 137.             | 340. Graf Bismard Bohlen. Portrat                                                   |                   |
| 138.             | 347. Anfunft bes Ronigs in Ligny. Rach ber Ratur                                    |                   |
| 139.             | 357. Dberft Graf Find von Findenftein +. Bortrat                                    |                   |
| 140.             | 359. Schlufftud: Das gestörte Lager bon Beaumont                                    |                   |
| 141.             | 360. Kopfftud: Bontontolonne auf dem Marich                                         |                   |
| 142.             | 360. Initial: D. Die preußische Fauft entwindet der frangofischen ben               |                   |
|                  | Degen von Sedan                                                                     |                   |
| 143.             | 365. Der Ronig auf ber Sobe von Chevenge. An Ort und Stelle nach                    |                   |
|                  | ber Natur                                                                           |                   |
| 144.             | 366. General Rehrhoff von Holberberg. Nach einem authentischen Porträt              | Ahlenhoff.        |
| 145.             | 367. General von Abenbroth. Rach einem authentischen Bortrat                        |                   |
| 146.             | 368. Burudgeben ber Zuaven bei Daigny. Rach ber Natur                               | Bolb. Friedrich.  |
| 147.             | 369. Oberft von Scherbening +. Portrat                                              | Ahlenhoff.        |
| <b>148</b> .     | 371. Generallieutenant von Gersborff †                                              |                   |
| 149.             | 373. Generalmajor Bring zu hobenlohe. Rach einem authentischen                      |                   |
|                  | Borträt                                                                             |                   |
| <b>15</b> 0.     | 377. Angriff ber frangofischen Ravallerie bei Floing. Rach ber Ratur                | Bold. Friedrich.  |
| 151.             | zwischen S. 382. u. 383. Bollbilb: Der Rampf in Bageilles. Lotalität nach ber Natur | ي پ               |
| 152.             | 392. Bismard und Napoleon vor Donchery. Lokalität nach ber Natur                    |                   |
| 153.             | 395. Anficht bes Lagers ber Gefangenen bei Iges. Rach ber Natur an                  | ,                 |
| 190.             | Ort und Stelle gezeichnet                                                           | : #               |
| 154.             | 396. Schloß Bellevue. Ort der Zusammenkunft des Königs und Rapo-                    | • •               |
| 104.             | leons. An Ort und Stelle nach der Natur                                             |                   |
| 155.             | 397. Napoleon in seiner Autsche mit Estorte. An Ort und Stelle nach                 | •                 |
| 100.             | bem Leben gezeichnet                                                                |                   |
| 150              | 401. Initial: D. Mit Andeutung aus Strafburgs Bergangenheit und                     | •                 |
| 156.             |                                                                                     |                   |
|                  | Gegenwart. General von Berber halt ben Degen über Straß-                            |                   |
| 4**              | burgs Bappen                                                                        | 7 7<br>W6(6-B     |
| 157.             | 405. General Uhrich. Porträt                                                        | Ahlenhoff.        |
| 158.             | 411. Rampf auf bem Kirchhof St. Helena. Terrain nach ber Ratur .                    | exold. Friedrich. |
| 159.             | 416. Das Ausheben ber erften Barallele vor Strafburg                                | • •               |
| 160.             | 418. Oberftlieutenant von Ganl +. Rach einem von ben hinterbliebenen                | ~~                |
|                  | freundlichst überlaffenen Porträt                                                   | Ahlenhoff.        |
| 161.             | 420. Der Riesenmörser vor Strafburg. Rach einer Stigge von                          |                   |
| 162.             | 425. Lünette 53. An Ort und Stelle aufgenommen                                      |                   |
| 163.             | 427. Das Steinthor. An Ort und Stelle aufgenommen                                   | •                 |
| 164.             | 427. Hauptmann Ledebour †. Rach einer freundlichst überlaffenen                     |                   |
|                  | Photographie                                                                        |                   |
| 165.             | 431. General von Deder. Rach einer authentischen Photographie                       |                   |

| Reiben:<br>folge | Seite.                                                                                                                                                                         | Rünftler:        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 166.             | 431. General von Mertens. Rach einer authentischen Photographie                                                                                                                |                  |
| 167.             | 433. Schlufstud: Borbeimarich ber beutschen Truppen an General von Werber bei ber Kleberstatue auf bem Kleberplat                                                              |                  |
| 168.             | 434. Ropfftud: Begrabnis ber Pferbetabaver auf ben Schlachtfelbern um Deb. Rach ber Natur                                                                                      |                  |
| 169.             | 434. Initial: A. Beobachtungsposten vor Met. Darunter zwei Golbaten in einer Conne, wie sie bamals als beliebtes Unterkommen bienten und oftmals hotel Diogenes genannt wurden |                  |
| 170.             | 440. General von Brigelwig. Rach einem authentischen Bortrat                                                                                                                   |                  |
| 171.             | 447. Angriff ber Landwehr gegen Roiffeville                                                                                                                                    | Bolb. Friedrich. |
| 172.             | 457. 3m Baradenlager von Des. Stigge nach ber Ratur                                                                                                                            |                  |
| <b>173</b> .     | 463. General von Rummer. Rach ber neueften, freundlichft überlaffenen                                                                                                          |                  |
|                  | Aufnahme                                                                                                                                                                       |                  |
| 174.             | 467. Die Landwehr in Grandes Tapes                                                                                                                                             | Bold. Friedrich. |
| 175.             | 472. Schlufftud: Auszug frangofifcher Gefangener ber verfchiebenen                                                                                                             |                  |
|                  | Truppenteile aus Details ber Uniformen nach ber Ratur                                                                                                                          |                  |
| 176.             | amifchen S. 472. u. 473. Bollbilb: Bring Friedrich Rarl als Sieger von                                                                                                         |                  |
|                  | Res                                                                                                                                                                            |                  |
| 177.             | 473. Rapitelfopf: Der preußische Mar mit ichugenben Flügeln über bem                                                                                                           |                  |
|                  | beutschen Meere                                                                                                                                                                |                  |
| 178.             | 473. Initial: D. Brandung an beutscher Rufte                                                                                                                                   |                  |
| 179.             | 485. Rapitan Knorr. Rach einem authentischen Bortrat                                                                                                                           |                  |
| 180.             | 488. Schlußftud: Schuß in ber Batterie                                                                                                                                         |                  |
| 181.             | 489. Kopfftud: Die Bayern erbliden Baris                                                                                                                                       |                  |
| 182.             | 489. Initial: D. Deutscher Solbat in ber Champagne                                                                                                                             |                  |
| 183.             | 491. Herzog Bilhelm von Medlenburg. Bortrat                                                                                                                                    |                  |
| 184.             | 495. Generallieutenant von Balther                                                                                                                                             |                  |
| 185.             | 496. Die Bayern gegen Moulin la Tour. Terrain nach ber Ratur .                                                                                                                 |                  |
| 186.             | 501. Der Mont Balérien. Rach ber Ratur                                                                                                                                         |                  |
| 187.             | 510. Schlufftud: Berteibigungsarbeiten ber Barifer. Die Baumftumpfe                                                                                                            |                  |
| 100              | im rafierten Bois de Boulogne                                                                                                                                                  |                  |
| 188.             | 511. Kopfftud: Rachtlicher Transport für bie Cernierungsarmee                                                                                                                  |                  |
| 189.             | 511. Initial: 3. Störung auf Feldwache. Hausliche Einrichtung auf                                                                                                              |                  |
| 100              | Borposten nach an Ort und Stelle gezeichneter Stizze                                                                                                                           |                  |
| 190.             | 512. Barrifabenbau bei Schloß Meubon. Rach ber Ratur                                                                                                                           |                  |
| 191.             | 519. Ambulanzen. Nach der Ratur                                                                                                                                                |                  |
| 192.             | 520. Das Granatenhäuschen. Rach ber Ratur                                                                                                                                      |                  |
| 193.             | 521. Die beiderseitigen Borposten. Die Frangosen beim Kartoffelsuchen                                                                                                          |                  |
| 194.             | 522. Repli hinter Schloß Meubon. Rach ber Ratur                                                                                                                                |                  |
| 195.             | 527. Boften an ber Partmauer von St. Cloub. Rach ber Ratur                                                                                                                     |                  |
| 196.             | 529. Die Bayern im Bart von Bagneug. Terrain nach ber Ratur .                                                                                                                  | •                |
| 197.             | 531. Schlußstud: Schloß von St. Cloub. Aufnahme nach ber Natur.<br>Bon Güben                                                                                                   |                  |
| 198.             | 532. Ropfftud: Die gesprengte Brude von Bougival. Rach ber Ratur                                                                                                               |                  |
| 199.             | 532. Initial: 28. Mit bem Aquabutt von Merly, Beobachtungsstand                                                                                                                |                  |
|                  | bes Königs. Nach der Ratur                                                                                                                                                     |                  |
|                  | J                                                                                                                                                                              |                  |

| Reihen<br>folge | · Seite.                                                                | Runftler :       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 200.            | 534. Malmaison. Rach ber Natur                                          | Bold. Friedrich. |
| 201.            | 535. Das 2. Bataillon 50. Regiments gegen Buzanval. Terrain und         |                  |
|                 | Gefechtsstudien nach der Ratur                                          |                  |
| 202.            | amifchen G. 540 u. 541. Bollbilb: Generallieutenant von Bubristy        |                  |
|                 | (Bortrat) auf ber Barritabe. Rach genauen Ungaben von                   |                  |
|                 | Augenzeugen                                                             | s #              |
| <b>203</b> .    | 541. Generallieutenant von Bubrigin. Rach einem authentischen Portrat   |                  |
| 204.            | 543. Gefangene von Le Bourget. Rach ber Ratur                           |                  |
| 205.            | 544. Schlußftud: Hauptstraße von Le Bourget nach ber Schlacht. An       |                  |
|                 | Ort und Stelle aufgenommen                                              |                  |
| 206.            | zwischen S. 544 u. 545. Bollbild: Kronpring Albert von Sachsen.         |                  |
| 005             | Borträt                                                                 |                  |
| 207.            | 545. Ropfftud: Berfailles. Die Terraffengarten, im Borbergrunde bie     |                  |
| 900             | Figur des Königs. Rach dem Leben                                        |                  |
| 208.<br>209.    | 555. General von Obernig. Porträt                                       |                  |
| 209.<br>210.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |                  |
| 211.            | 559. Prinz Georg von Sachsen. Porträt                                   |                  |
| 212.            | 561. General von Hartmann                                               |                  |
| 213.            | 563. Schlufftud: Scene aus einem Fort. Mariniers am Geschus             |                  |
| 214.            | 564. Initial: 3. Gebante: Toblich getroffener beutscher Golbat; vor ihm | <b>3</b>         |
|                 | ein toter frangösischer Marinesolbat, aus bem Rampf in Le               |                  |
|                 | Bourget am 21. Dezember                                                 |                  |
| 215.            | 568. Garbeschützen in Le Bourget. Rach an Ort und Stelle gewonnenen     |                  |
|                 | Eindrüden                                                               | •                |
| <b>216</b> .    | 573. Schlufftud: Beihnachtsabend vor Paris                              |                  |
| 217.            | 574. Ropfftud: Berlaffenes Lager ber Mobilgarbe. Rach ber Ratur .       |                  |
| 218.            | 574. Initial: D. Franctireurs                                           |                  |
| 219.            | 578. Die ichwarzen hufaren bei Artenay mit bem eroberten Geschüt.       |                  |
| 000             | An Ort und Stelle gezeichnet                                            |                  |
| 220.<br>221.    | 580. Angriff bes 83. Regiments bei Ormes                                |                  |
| 221.<br>222.    | 582. Chateaudun                                                         |                  |
| 222.<br>223.    | 584. Aurelle de Baladine. Borträt                                       |                  |
| 224.            | 587. Bor Miers. Beichnung nach ber Natur                                |                  |
| 225.            | 589. Aus bem Rudzug ber Bayern. Rach bem Leben                          |                  |
| 226.            | 590. Großherzog von Medlenburg. Porträt                                 |                  |
| 227.            | 592. General von Loën. Rach einer authentischen Photographie .          |                  |
| 228.            | 594. General von Stephan. Porträt                                       |                  |
| 229.            | 595. Zwischen Illiers und Brou. Nach bem Leben gezeichnet               | Bold. Friebrich. |
| 230.            | 602. Bor Patay                                                          | s s              |
| 231.            | 603. Loigny, am 2. Dezember. Sulfe burch die 17. Division               |                  |
| 232.            | 604. Rudzug ber papftlichen Buaven bei Loigny. Lokalität nach ber       |                  |
|                 | Ratur                                                                   |                  |
| 233.            | 607. General von Manstein. Porträt                                      |                  |
| 234.            | 609. Angriff ber Ulanen auf Spahis. Als Augenzeuge gezeichnet von       | wold. Friedrich. |

|    | eihen=<br>folge | Seite        |                                                                         | g             | infiler:        |
|----|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|    |                 | <b>610</b> . | Einrüden in Orleans                                                     | Bolb.         | Kriebrich.      |
| 2  |                 |              | General Changy. Porträt                                                 |               | enhoff.         |
|    |                 |              | General von Boigts-Rhet. Portrat                                        | •             |                 |
|    |                 |              | Dberftlieutenant von Boltenftern. Rach einem authentischen Bortrat      |               |                 |
| 2  |                 |              | Abgeseffen bei Glatteis Rach bem Leben                                  |               | Friebrich       |
| 24 |                 |              | Bei Le Mans. Rach Studien vom Schlachtfelbe gezeichnet                  |               | g               |
| 24 |                 |              | Schlufftud: Stigge nach ber Ratur vom Schlachtfelbe                     |               |                 |
| 24 |                 |              | Ropfftud: Oberft von Luberig. Bortrat                                   |               | . Bie.          |
| 24 |                 |              | Initial: D. Ulanen und frangofischer Bauer                              |               |                 |
| 24 |                 |              | Aus bem Gefecht von Quesnel. Als Augenzeuge gezeichnet von .            |               |                 |
| 24 |                 |              | Schlacht bei Amiens. Überfichtstableau nach eigener Anschauung          |               |                 |
| 24 |                 |              | Schlufftud: Einzug in Amiens                                            |               | *               |
| 24 |                 |              | Initial: 3. Ulanen, die ben Telegraphen gerftoren                       |               |                 |
| 24 |                 |              | General Faibherbe. Portrat                                              |               | enhoff.         |
| 24 |                 |              | Überfichtstableau eines Teils ber Schlacht an ber Sallue. Rach          | •             |                 |
|    |                 |              | eigener Anschauung                                                      | Gust          | . <b>23</b> ie. |
| 28 | <b>50</b> .     | <b>64</b> 3. | General von Göben. Portrat                                              | Apl           | enhoff.         |
| 28 | 51.             | <b>649</b> . | Übersichtstableau bes linken Flügels ber Schlacht von St. Quentin       |               |                 |
|    |                 |              | mit Truppenstellungen, nach eigener Anschauung                          | Gust          | <b>28</b> ie.   |
| 25 |                 |              | Faibherbes Rudzug in ber Schlacht von St. Quentin                       | •             | ,               |
| 25 | <b>53</b> .     | <b>653</b> . | Schlufftud: Rach ber Schlacht von St. Quentin. Burudfahren              |               |                 |
|    |                 |              | Berwundeter, Gefangener 2c. bei tiefdurchweichtem Boden. Rach ber Ratur |               |                 |
| 25 | <b>54</b> .     | 654          | Initial: B. Berber als Schuper. Auf bem Banbe ber Guirlande             |               |                 |
|    |                 |              | bie Namen seiner Schlachten                                             | 5. <b>R</b>   | radfuß.         |
| 23 | 5.              | 656.         | Dberftlieutenant von Leszczynski, Generalftabschef Berbers. Rach        | •             | ,p              |
|    |                 |              | einem authentischen Portrat                                             | 2161          | nboff.          |
| 28 | 66.             | 657.         | General von Degenfeld. Bortrat                                          |               | *               |
| 25 |                 |              | General von Schmeling Porträt                                           |               |                 |
| 25 |                 |              | Bring Bilhelm von Baben. Bortrat                                        | •             |                 |
| 25 | 9.              | 674.         | Rampf in Billerfegel. Rach an Ort und Stelle gewonnenem Gin-            |               |                 |
|    |                 |              | bructe                                                                  | H. <b>K</b> 1 | racfuß.         |
| 26 | Ю.              | awifd        | hen 674 u. 675. Bollbild: General von Berber                            | Bolb.         | Friedrich.      |
| 26 | <b>31</b> .     | 677.         | Berteibigung bes Schloffes Montbeliarb. Rach ber Ratur                  | H. Kr         | actus.          |
| 26 |                 |              | Hericourt. Rach ber Ratur                                               |               | •               |
| 26 |                 |              | Schlufftud: Begegnung ber Borpoften Berbers und Manteuffels             |               |                 |
| 26 | 4.              | 682.         | Ropfftud: Bug ber Deutschen über ben hoben Jura. Gegenb von             |               |                 |
|    |                 |              | Eternoz. Schnee und Glatteis. Rach bem Leben                            |               | •               |
| 26 | 5.              | 682.         | Gefangennahme ber erften Bourbatifchen Patrouille bei Montbagon         |               |                 |
|    |                 |              | burch Lieutenant von Raffow vom 15. Husarenregiment. 3m                 |               |                 |
|    |                 |              | hintergrunde Bivouacfeuer ber Divifion Cremer                           |               |                 |
| 26 | 6.              | <b>68</b> 6. | Ropfstüd: Trümmer ber Franzosen im Jura. Mont Risour                    | •             | s               |
| 26 | 7.              | <b>686</b> . | Initial: U. Bourbati, gedacht als von preußischen Bajonetten und        |               |                 |
|    |                 |              | Gambettas Drohungen zum Selbstmorde gedrängt                            |               | *               |
| 26 | 8.              | 689.         | Attade auf die französische Arrièregarde vom 15. Husarenregiment.       |               |                 |
|    |                 |              | Rach eigenem Erlebnis gezeichnet                                        | *             | *               |
|    |                 |              |                                                                         |               |                 |

| Reiben-<br>folge | Zeite        | <u>.</u>                                                         | Rünftler :       |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 269.             | 690.         | Bourbafi. Porträt                                                | Ahlenhoff.       |
| 270.             |              | Clinchant.                                                       | s s              |
| 271.             |              | General Mauteuffel mit dem frangofifden Barlamentar. Rach dem    |                  |
|                  |              | Leben gezeichnet. Manteuffel mit Stod und im Binterpely          | H. Knadfuß.      |
| <b>272</b> .     | <b>693</b> . | Rampf am Strafenfnoten von la Clufe. Rach ber Ratur              |                  |
| 273.             |              | General Sann von Bephern. Rach einem authentijden Bortrat        | Ablenhoff.       |
| 274.             |              | Chlufftud: Baffenstredung der Frangofen. Bu beiben Seiten        | , , , , ,        |
|                  |              | schweizerische Solbaten                                          | S. Rnadfuß.      |
| 27ŏ.             | <b>696</b> . | Ropfftud: Gefcuttransport nach Belfort. Bugochjen muffen mub-    | •                |
|                  |              | fam bie Bofitionsgefcupe über bie fcneebebedten Berge gieben.    |                  |
|                  |              | Rach dem Leben                                                   | s s              |
| <b>276</b> .     | 696.         | Initial: A. Geschüt vor Belfort                                  |                  |
| 277.             |              | Oberft Denfert. Portrat                                          |                  |
| 278.             |              | Denfert am Eingang ber Citabelle. Lokalität nach ber Ratur .     |                  |
| 279.             |              | Ablofung ber frangofischen hauptwache in Belfort. Rach ber Natur |                  |
| <b>28</b> 0.     | 708.         | Schlufftud: Danigottesdienft vor Belfort; Anfprache Tresdows.    |                  |
|                  |              | Rach der Ratur                                                   | s •              |
| <b>28</b> 1.     | 709.         | Rapitelfopf: Einzug durch ben Triumphbogen von Baris. Der        |                  |
|                  |              | Erfte: Lieutenant von Bernhardi vom 14. Sufarenregiment.         |                  |
|                  |              | Rach bem Leben als Augenzeuge gezeichnet von                     | Bold. Friedrich. |
| 282.             | 709.         | Initial: 28. Motiv aus einer Batterie bei Meudon. Auf bem        |                  |
|                  |              | Rohr ein ausgestopfter Sahn. Die Belagerer umgaben sich gern     |                  |
|                  |              | mit berlei sonderbaren Beuteftuden. An der Brude von Reuilly     |                  |
| -200             |              | ftanb g. B. ein ausgestopfter Bar. Rach ber Ratur gezeichnet     | * *              |
| 283.             |              | General von Hindersin. Porträt                                   |                  |
| 284.             |              | Der Mont Avron. Rach der Natur                                   |                  |
| 285.             |              | General von Ramete. Borträt                                      | Ahlenhoff.       |
| 286.             | 710.         | "Laternenbatterie" (Rr. 1) im Bart von St. Cloud. Rach ber       | Mark Tuisbuid    |
| 287.             | 591          | Rampf an ber hohe von Garches. Während ber Schlacht fliggiert    | wold. Friedrich. |
| 288.             |              | General von Sandrart. Rach einem authentischen Porträt           |                  |
| 289.             |              | Bartie aus St. Cloub. Rach ber Ratur                             |                  |
| 290.             |              | An ber Brude von Reuilly. An Ort und Stelle nach der Ratur       | wold. Griedius.  |
| 291.             |              | Die Bontonbrude bei Longchamp. An Ort und Stelle nach ber        | •                |
| 201.             | 1 20.        | Ratur                                                            | : #              |
| 292.             | 729          | Die Revue auf Longchamp. Un Ort und Stelle nach ber Ratur        |                  |
| 293.             |              | Fort Iso. Un Ort und Stelle nach der Ratur                       |                  |
| 294.             |              | Schlufftfid: heimkehr und die Eindrude derselben. 3m hinter-     | - <b>-</b>       |
| -01.             | . 00.        | grunde die Figur ber Germania aus dem Berliner Ginzug            | 4 .              |
|                  |              | Dames and Oldes are Carmenin and activities and allight.         |                  |

# Rarten.

Rarte bes Gefechts von Beigenburg.

- ber Schlacht Borth.
- Saarbruden-Spichern.
  - brei Schlachten vor Det, 14., 16. und 18. August.
- Schlacht von Geban mit Rartchen ber Borgefechte
- . Belagerung von Strafburg.
- Dperationen vor Paris.
- . Operationen der Nordarmec.
- · Golacht bei Orleans am 4. Dezember.
- . Le Mans.
- Rampfe an ber Lifaine und vor Belfort.
- Operationen auf dem füboftlichen Rriegeschauplate.

Überfichtstarte bes Kriegsichauplates mit Angabe ber hauptsächlichsten Marfcprouten ber beutichen Armeen.



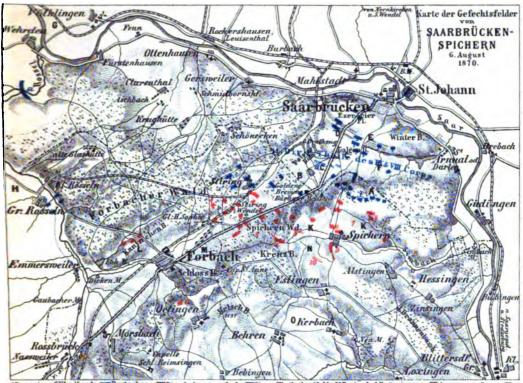

Moment um BUhr Abends mmDeutsche : a. Millir, b. Aventgarde der Millir, c. Theile des 33,75 a77 Regt., d. 4 Betterien vom Wildrinecomps, 3 vom M. 2 vom VIII, c. 11 Eusacron 5, 39 4 Comp. der Engineer Fr. 12, 35, 40, 45, 74. milliran son sin. 1, Mallang om Sandeberge, 3, 10 reggé, 5 Justiciando, 4, 45 T. Esp., b. Artillerie & Kall Mon; 6, 34. Esp., 1, 7, 10c. Lorenzonoppo, 5, 3. Esp., b. 40. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 1, 7, 10c. Lorenzonoppo, 5, 3. Esp., b. 40. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 1, 7, 10c. Lorenzonoppo, 6, 3. Esp., b. 40. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10, 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 35. Esp., 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 34. Esp., 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 35. Esp., 10c. Lorenzo de Malla Mon; 6, 35.



Maletab 1: 100000 Beginn des Angeitts. Deutsche: a 3º Begr. Division, b, 3 Batterion vom K. Amacorys, C. 12 Brigade, d. D. Division, c. Kolonne von Bottoner, C, 42 Brigade

Erater Mament 10-II Uhr and Brutsche : a. 1.8 Esterrier von K. Corps. 5.19 Bryade C.I. Brig, d. 18. Brig, e. 48. Brig, f. 4 Batterien von II Corps. 5. II. Jüger Frans-I. L. Dic., 3. III. Dir., 3. Car. Dir. Bornemato, 4. Car. Brig Septentl. 5. II. Dic., 6. L Dir. As-V. Corps. 7. Car. Brig. Michel. 8. N. Dirision.

OF BION

. •

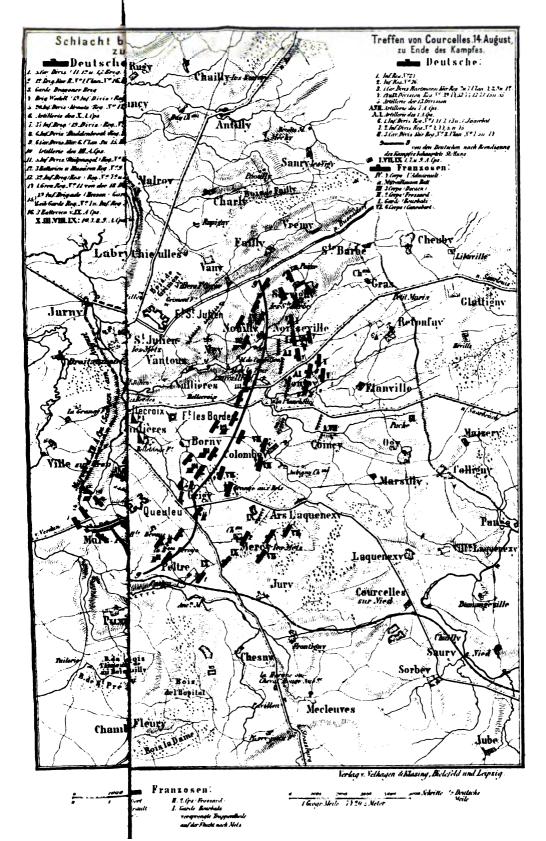

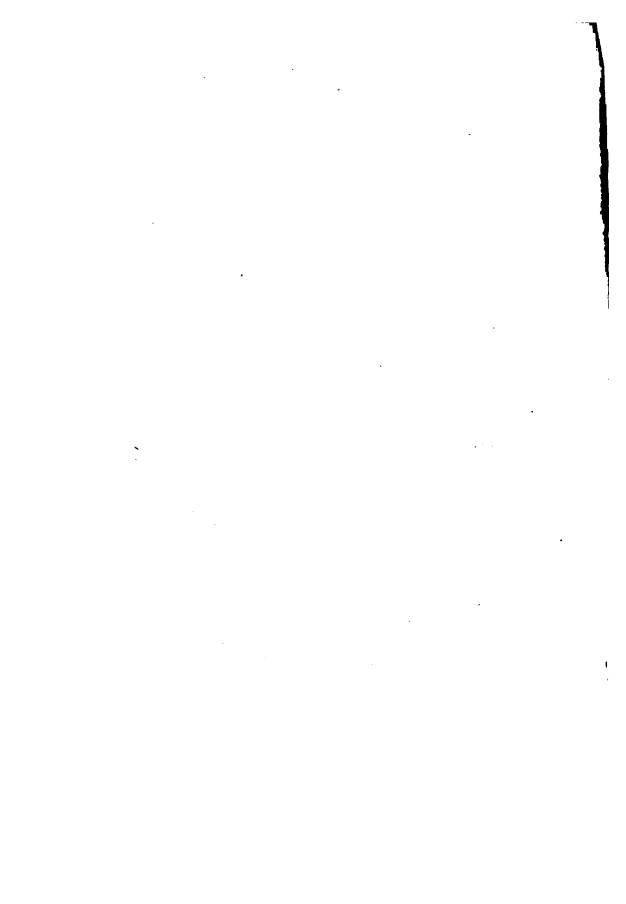

.

.

.

• ·

UBERSICHTSKARTE ZU DEN OPERATIONEN VOR PARIS.



• • • ,

.

-

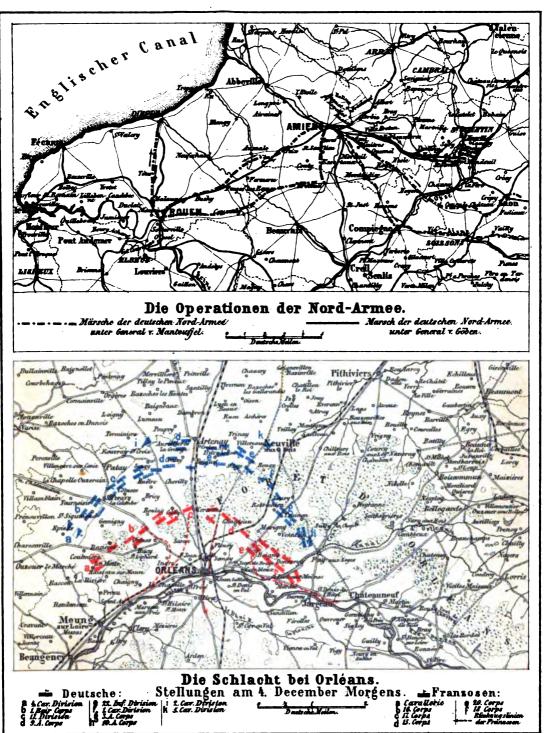



.





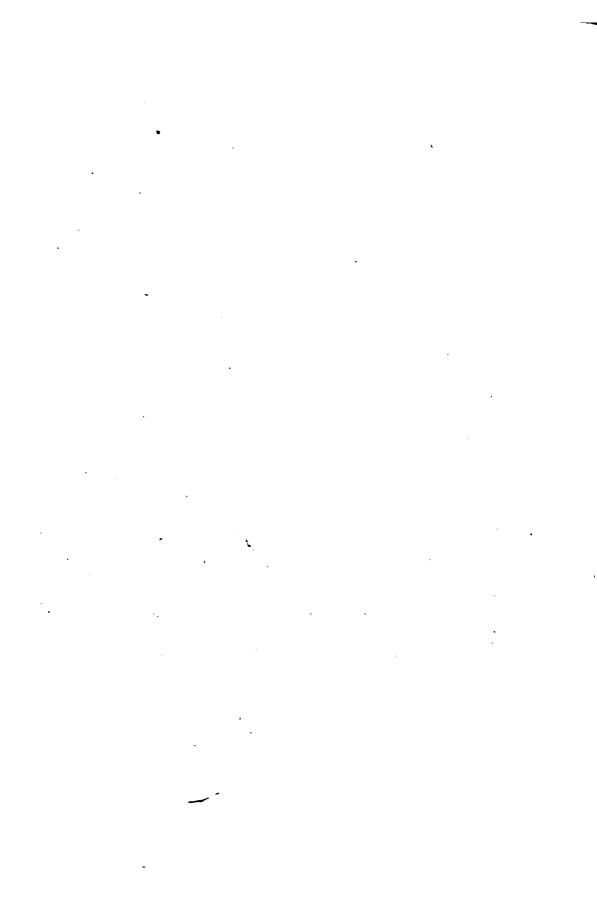

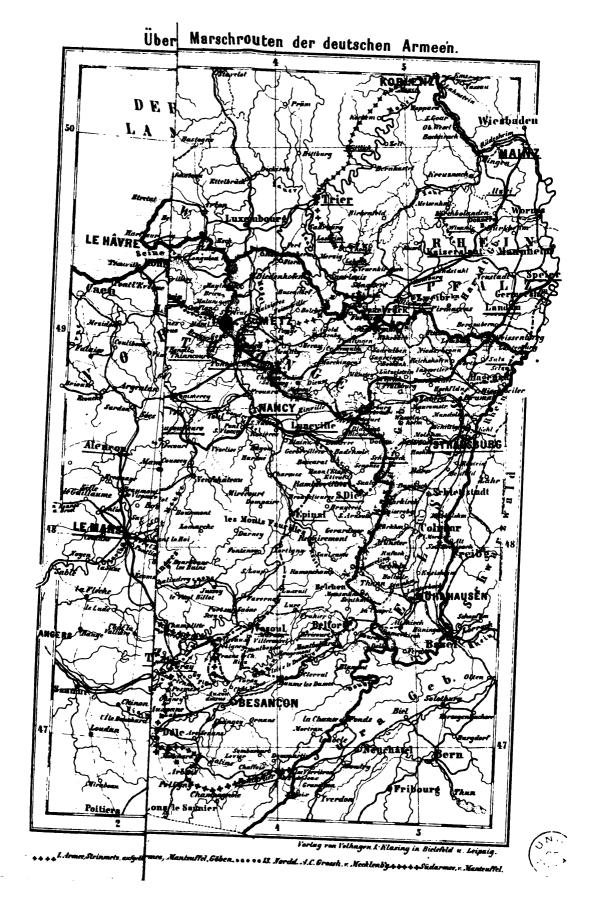



## eutline Litteraturgeliniente

von Robert Roenig. Mit 43 gum Teil farbigen Beilagen und 263 fünstlerisch vollendeten Holzschnitten im Text. Neunzehnte Auflage. Breis: Broschiert 14 M., gebunden in Halbsaffian 18 M.

Diefes Bert, beffen bahnbrechende Eigenart ihm einen Erfolg erobert hat, welchen neunzehn Auflagen in einem Zeitraume von neun Sahren am besten tennzeichnen, barf mit vollem Rechte als ein passendes, überall willsommenes Geschent empfohlen werden, besonders für junge Leute beiderlei Geschlechts. Die Tüchtigkeit seines Textes und die Originalität seiner durchweg authentischen Abbildungen haben ihm das Interesse gebildeter Familien und die Anersennung der Litteraturfreunde im reichsten Waße erworben.



## Geschichte.

In Berbindung mit anbern von &. Stade.

Mit 62 meift farbigen Beilagen und 642 authenthischen Abbildungen im Tert. Bierte Auflage. Breis: Broschiert 24 M., in vier gediegenen Brachtbänden 32 M.

Ein Geschichtswert für ben gebildeten Laien bestimmt, bem es in klarer Sprache die Resultate ber gelehrten Forschung bieten und gleichzeitig burch die Abbildungen zu einer körperlichen An-ichauung verhelfen soll. — Die Berlagshandlung hat sich vorgesett, die gediegene Arbeit des bewährten Berfaffers ohne alles Rebenwert rein aus der Geschichte felbst zu illuftrieren und fo zu zeigen, daß deutsche Geschichte aus ihren eignen Quellen interessanter belebt und veranschaulicht werden fann als durch erfundene Abbildungen.



## eutline Kunitgelminte von H. Knacfuß,

Professor an der R. Kunstalabemie zu Rassel. Bollständig in 2 Banden mit ctwa 750 Abbildungen im Text, Preis 20 M., ober in 5 Abteilungen zu je 4 W.

Diefes Bert ift die Frucht langjähriger Arbeit bes für feine Aufgabe fo hochbegabten herrn Berfassers. Er besitt die Gabe klarer, gemeinverständlicher Darftellung in seltenem Rage. Der Schwerpuntt biefes Bertes liegt barum trot allen Reichtums ber Abbilbungen in feinem Text. Erstere sollen nichts sein als Erlauterungen und Belege zu letterem. So wird man in diesem Berke eine anziehende, erschöpfende Darstellung deutscher Kunft in allen ihren Berzweigungen von der altesten Zeit bis zur Gegenwart finden, und zwar für einen Preis, der gegenüber dem dafür (Vebotenen ein ungemein geringer genannt werden muß.

«««<mark>ԱՐԱԳԱՐԱՐԱՆԱՄԱՄԱՄԱՄԱՆԱԿԱՐԱՆԱՐԱՆԵՐ</mark> ՀԱՌՈ ՀԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՆ ՇԱԱՄԱՆ ԵՐԱԱՄԱԱՄԱՆ ԱՐԱՄԱՄԱՄԱ ԱՐԱՄԱՄԱՆ «ԱՐԱՍԱԱԱԱՆ ԱՐԱՍԱԱԱ

chichte in vier Bänden

von Detar Jager, Direktor bes Mgl. Friedrich-Bilhelmegymnafiums zu Roln. Mit zahlreichen Holzschnitten und Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Vollständig in 4 Banden zu je 8 M., in elegantem Geschenkband 10 M.

Das Reue und Gigenartige biefes Bertes liegt barin, bag ber ale Geschichtichreiber nicht minder wie als Badagoge bewährte und weithin befannte Berr Berfaffer die Aufgabe geloft hat, ben im Laufe ber Zeiten übermäßig angeschwollenen Stoff ber Beltgeschichte burch fritische Sichtung, welche die Ausmerzung viel unwichtigen Ballaftes zur Folge hatte, und durch hervorhebung ber Sohepuntte ber einzelnen Epochen wieder in eine handliche und übersichtliche Form zu bringen. Rach Umfang und Breis pafit bie Jageriche Weltgeschichte auch fur bie einfachfte Sausbibliothet.

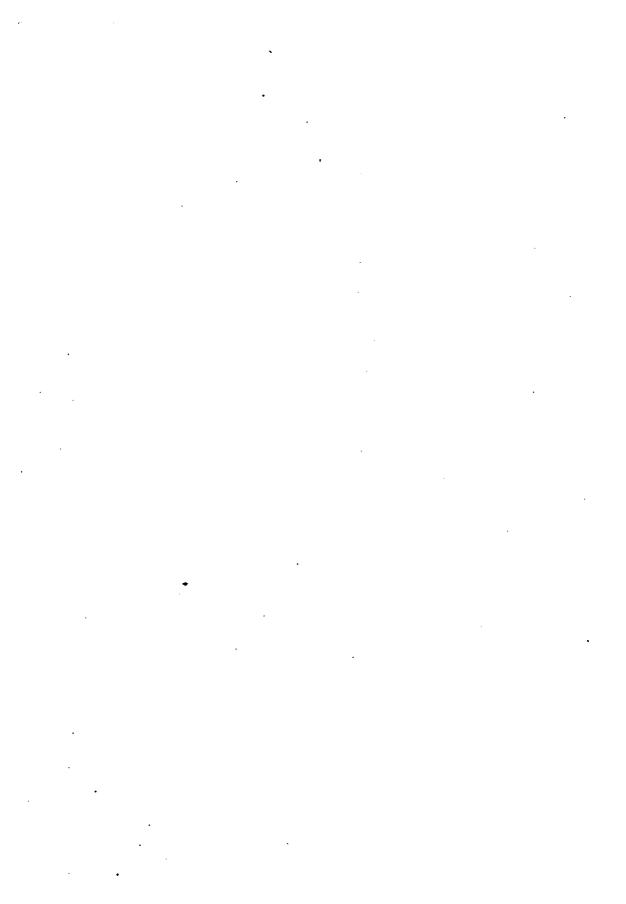

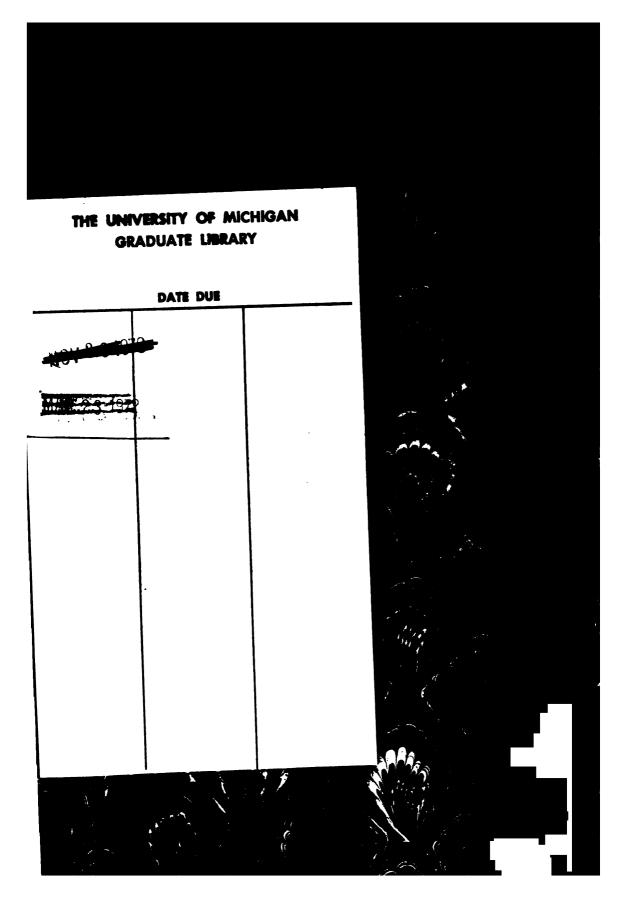







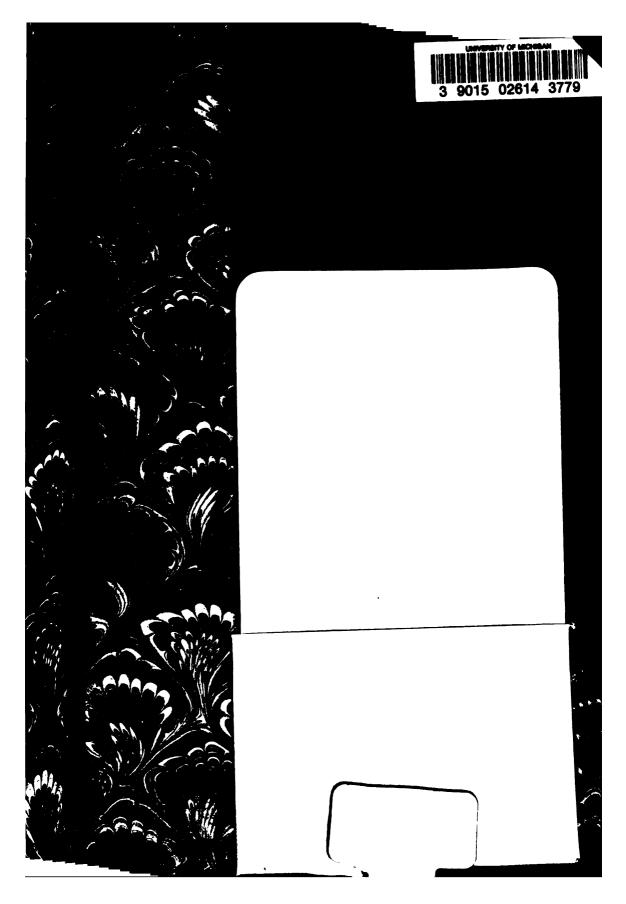